



It. Schrichhard / Merian: Hinerarium Holike -1640. Register 13 Blatter Kupfuzerdinis a. A. Rarballe ». P. 3 or Harten 38 Ruppirtaple neit 42 anorther Vallständig ( brote is angrize line galas

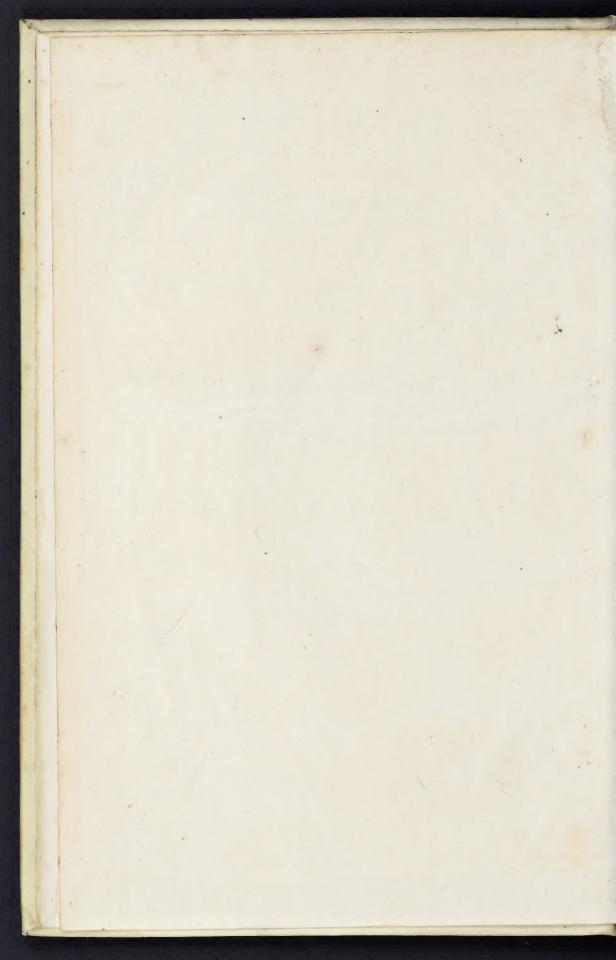

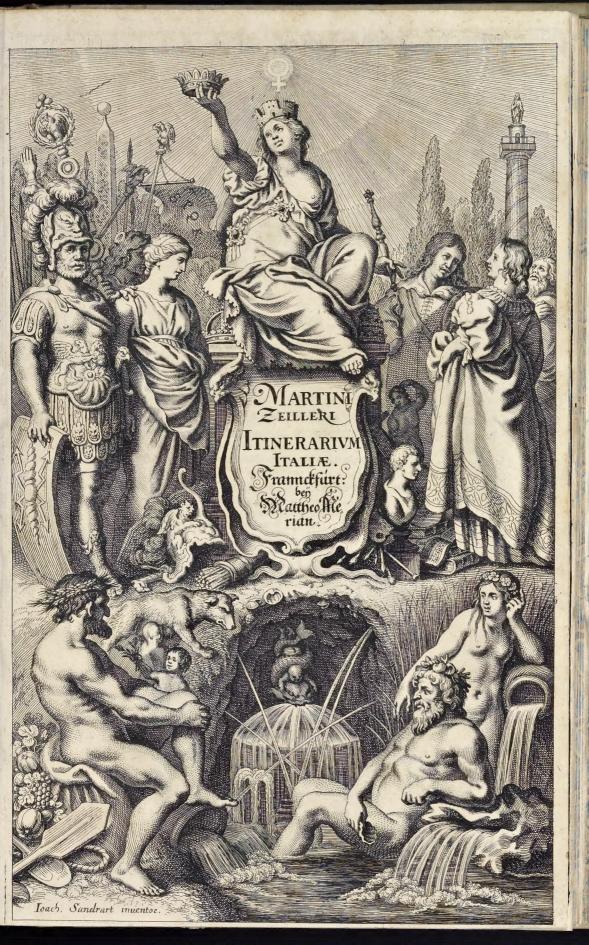



# I T A L I Æ NOV-ANTIQUÆ:

Dder



Darinn

Nicht allein viel onderschiedliche Beg durch das Belschland selbsten / von in dasselbe / auß Teutschland und Franckreich / vber das Geburg/ vder die Alpen sampt den Meilen / verzeichnet / von das alte Italien mit dem jenigen Welschland verzlichen: Sondern auch desselben vornehmbste kandschaften / Statt / Bestungen / von andere Driffampt ihren Qualitäten / Karitäten / Antiquitäten / von dangebörigen Sachen / o die Natur / von Kunst / von Kunst / von Kunst / von den der von desselber von des forteben:

Dekgleichen allerhand Erinnerungen / von den letzigen Potentaten in Italia/ ben vornehmsten Fürstlich, und andern Saufern/und Geschlechten daselbst; dem Geistlich, und Politischen Grand / Regiments, und andern Sachen; der Innwohner Sitten / Gebränchen/ und dergleichen / mit eingebracht / und bis auff unsere seitige Zeit/ deducire werden:

Alles/ jum Theil auß engener Erfahrung/ jum Theil aber auß den besten alten und newen Seribenten / auch vielen in underschiedlichen Spraachen gedruckten / und geschriebenen Raißbuchern/so viel derenzu betommen gewesen/mit Fleiß colligier, und in offenen Druck gegeben

Durch

#### MARTINUM ZEILLERUM.

Sampt vier underschiedlichen Registern: Als

I. Der bengefügten Landtarten/Gratt/Deffungen/Daffen/rc.in Contrafaictur:

II. Der Authorum, deren man fich hierzu gebraucht: III. Der Raifen durch/bnd in das Welfchland: Und

IV. Der vornehmbften alten und nemen Damen/und Gachen/fo darinn begriffen.



Gedruckt zu Franckfurt am Mann / In Verlegung Matthæi Merians: Im Jahr nach Christi Geburt

Early Stile White green burns our B

siere Ph

Appended the Committee of the control of the control of the control of the Committee of the Committee of the control of the co

Apital form and commenced to the construction of the construction

Alle punt Linkand gegant Erfahren und Kinkan auf der felte einstehen der geben der Gestehen der geben der

Francis .

#### MARTINUM ZEILLERUM

and complete the property of t

- I. Detrougligen Levisiene Beite Dengen Police Cofensein Coqueff inner:
  - The part in private and the private and the part of th
  - IV. E. exemelant for the news Observate Callent for the beginn

0---



Denen Hochwolgebornen Graven/

# Herrn Wolfgang Friderich

Herrn Botthardten/

Graven von Tättenpach / Freyherzen zu Gonnawit! Derzen der Gerischafften Beillern / vnd Planckenstein/zc. Panierherzen/ ond respective einer Erf. Hochloblichen Landschafft def Erkherkogthumbs Defferreich unter der Ens Derzen Berordneten /zc. Meinen gnadigen Graven und herren.



Ochwolaehorne Graven/vnd Herren: Esift Italia, oder das Welfchland / von alten Zeiten hero der Romifchen Renfer Gig gewesen. Und ob schon folgends dieselbe fich den mehrertheil in Teutschland auffgehalten / so haben sie doch / von Renser Octone dem Erften anzurechnen/big auff den Renfer Rudolphum den Er Vid. Hen-

ften/ihre Gefandten/ oder Vicarios, dahin geschickte/ welche wber die fæus de jure Lande Dbrigfeiten zu gebieten/ und ihre Berrichtungen zu exami- Majestatis niren hatten. Und obwolnhochfigedachter Repfer Rudolphus I. den Reichs Statten lib.2.c.4. in Italia,

in Italia, fo fich / nach Absterben Repfers Friderici II. bef Reichs Jurisdiction entgos cof. for in gen/die Frenheit wmbs Geltzukauffen geben; Soift doch/ wie J. Cuspinianus, in feis nem Leben/tol.m.354. und andere mehr/ bezeugen/diefes mit angehenett worden/daß fie dem Reich folten getrew fenn. Saben alfo damaln die von Bononia, Florens/Genua, Luca, &c. mehr nicht erlangt / ale daß fie ihr Policepwefen anftellen / Dbrigfeiten ers wohlen und Statuta , fo den Repferlichen Rechten nicht zuwider / machen mochten. And obwolner/der Repfer Rudolphus, folches/zu groffem Nachtheil def Romifchen Reichs/wie befagter Cufpinianus an angezogenem Drt febreibet/gethan : auch andere Renfer / fonderlich Carolus IV. und Wenceslaus, dem Reich viel entzichen haben lafs fen : Go hat doch daffelbige den nachkommenden Renfern nichts præjudiciren mos gen ; fondern es fonnen alle folche ertheilte Frenheiten/Berfchencfungen/Nachfeheund Bulassungen/revocirt werden; wie solches Henningus Arniszus de jure Majestatis lib. 2. c. 2. nu. 4. p. m. 239. seqq. edit. Francof. ad Oderam de An. 1610. in 4. & lib. 3. c.I.nu.15.p. 497. seqq. vno Hermannus Latherus de Censulib.I.c.16.nu. 49. & 60. &lib.3.c.24.nu.61. & 92. edit. Francof. ad Mæn.de An. 1618. in 8. beweifen/vnd der lette auch d.lib.3.c.18.p.921.& c.24.p.1096. hievon zusehen ift. Und schreibet der bes ruhmbte Frangosische Politicus, Johannes Bodinus Andegavensis, lib. 1. de Republ.c.g.p.195. der Franckfurtischen Edition in An. 1622. in 8. daß die Stattin Italia, vom Renfer/vnd dem Renferlichen Soff/das Recht empfahen / vnd was da gevrtheilet wird demenachzufommen obligirt fepen fo offt von dem gemeinen Wefen / vonden Grangen/vnd dem Stand unter ihnen / gehandelt werde: welches er mit dem Erempel der Statt Genua, vnnd deß Marggraffen von Finale, bestättiget / welche vor dem Renfer Maximiliano II. erfeheinen muften/wolte anderft die Statt Genua die Achtes Erflarung verhaten / und wurde das Brtheil wider fie / vor den Margaraffen / aufges fprochen. Dergleichen mit einem vertriebenen Benuefischen Burger/ fogubochftges Dachtem Renfer sein Buflucht genommen/auch geschehen ift. Und haben alle die Itas lianische Rechtsgelehrten ennhellig/vnd warhafftig/ben ihme/dem Bodino, an angezos genem Ort/gefchrieben/ daß feiner Statt in Italia erlaubet / Befase zumachen fo den Romifchen/welche Renfer Fridericus zu promulgiren befohlen/ zuwider fepen. And fagt diefer Gallus daselbst am 193. Blat : Quare cum Imperatores nec posteris Principibus, nec Imperio Germanico præjudicium creare potuerint, nemini dubium est, quin semper liceat, ac licuerit Imperatoribus, civitates illas in ordinem cogere, non aliter, quam domino in servum fugitivum perpetua manus injectio Davon aber/ und der Renfer Gerechtigkeit vber die Italianische Fürften / und Statt/anerwehnten Stellen/ ein mehrers zulefen ift. Bas vor Stritt fich zwischen Pabft Pio V. vnd vorhochftgemeltem Renfer Maximiliano II. glorwurdigften Anges denctens/erhoben/das ift befant. Ind febreibet besagter Arnifæus lib.i.c. 4.n. 5.p. 92. als gedachter Pabft (den er Pium IV. nennet) den herkog Colmum von Florenk/ 318 einem Ronig creiren wollen/fo hab fich ihmeder Repfer widerfent/vnd gefagt/daß Italia feinen andern Ronig/ale den Renfer/habe. Fulvius Pacianus Mutinenlis aber mels Det lib. 2. de Probationibus, c.35. n. 69. fol. 118. edit. Francof. de An. 1595. infol. 2118 befagter Pabft Pius V. den vorgenanten Comum Medicæum geeronet/ und ihme den Titul eines Großherhogen von Tofcana gegeben/habe folches Repfer Maximilianus II. vbel auffgenommen / vnd gefagt / daß man die Ronigliche Titul nicht vom Pabft/ Tondern von ihme impetriren muffe : Darwider gleichwol auch der Pabfifein Jus aus gezogen habe : wie von folcher controversia daselbsten/auf Hieronymo Catena, in vita Pii V. ein mehrere zufinden. D. Leonhart Wurffbain/ nach demer in seiner ans dern Relatione historica, welche in fich halt/was Carolus M. unnd andere Renfer/ nach/ond nach/zum Reich gebracht/ond dafelbft im fechften Theil/vom 190. bif auffs 191. Blat/edit. Noricæ 1636. in fol. wasin Italia vom Reich fommen/ vnnd noch das felbst ju Lehen gehe (fo aber/nach der Feudisten Mennung/wie er fol. 188. meldet / fein jurisdictionem importiren folle) weitlaufftig/vnd fchon handelt/fo befchleuft er d.fol. 191. alfo: Dem fen nun/wie ihm wolle/vnd es fen diefe Zeit hero an Italia von dem Reich Fommen/wie es auff eine/ und andere Mennung genant werden konne : Go haben doch einen Weg als den andern/die Romifchen Renfer mit Alter hergebracht/ allerhand Itaa lianis

lianifehen Standen / vnnd Fürsten / auff fürfallende Belegenheit / nicht unter dem Titul/ Bufern lieben Befondern : fondern/ Bufern/ond def Reiche lieben Getrewen/ Bugufchreiben / vind damit offentlich zubezeugen / daß fie fich ihr /auff einen / vind den aus dern/an dero Personen / auch Land/ und Leuten / vor so viel hundert Jahren hero / von Def Rom. Reiche wegen/circa jurisdictionem, Jura Majestatis, Regalia, vnd in ans dere Beg gehabten Forderung/Recht/ond Gerechtigfeit/niemale begeben : fonderneis nes mit dem andern/nach den Juriftischen terminis, jum wenigsten possessione civili, erhalten haben/vnd daß fie eines / vnd das ander / abermals pollestione naturalizum Reich zubringen/auff fürfallende Gelegenheit/ es ihnen befter Form Rechtens bedingt/ und vorbehalten haben wollen. Bif hieher D. Burffbain. Defiwegen/fo fehen auch Die Stalianische Fürsten/vnd Statte/ der Renfer Gegenwart/oder allzu groffe Macht/ nicht gerne. And schreibet Christoph. Forstnerus in notis politicis ad lib. 6. Annal. Tacitip. 440. edit. Argent. de An. 1628. in 8. Dowoln feine offentliche Bers bundnuffen wider den Repfer fepen/daß doch der Staltanifchen Burften Rahtfchlage das hin gehen/damit der Repfer voriger Gewalt niemals daselbst fich wider auffrichte ; vnd/ wie Andreas Maurocenus melde / fo fene der Renfer Mache den Pabften jederzeit zus wider. Bnd fagtder ViceRezu Neapoli, Carolus di Lanoia, benm Franciico Guicciardinolib. 16. p.m. 466. ce der Pabfte Gewonheit fene/daffie die Renfer forchten/ und haffen. Und wie die Benediger gegen dem Repfer / und dem Teutschen Reich ges finnet/ das erfcheinet auf ihres Rathsherm / def Andrea Gritti, Rede / beym befagten glaubwurdigen Italianischen Scribenten Guicciardino, welche in feinem 7. Buch der Diftorien von Italia, am 194.a. Blat/2In. 1568. ju Benedig in 4. gedruckt/alfo lautet: Perche niuna cosa cisarebbe più perniciosa, che l'havere il Re de' Romani Stato in Italia, si per l'autorità dell'Imperio, l'auméto del quale ci ha sempre a essere sospetto, si per conto della casa d'Austria, che pretende ragione in molte terre noftre, si per la vicinità della Germania, l'inondationi della quale son troppo pericolofe al nostro Dominio. Ind nicht gar lang hernach/d.p. 194. b. fagter/daß deß Repfers Macht in Italia niemals angenehm/ wegen der angebornen Beindschaffe/ fo da fen zwischen der Rirch/vnd dem Repferthumb / vmb welcher willen fich die Dabfte nicht weniger vor den Repfern in den Weltlichen / ale vor den Turcken / in den Geiftlichen forchtenthun. 2nd diefes/was gefagt/hat man gnugfam erfahren/als def Renfers Maximiliani I. Rriegevolck fich in Italia aufgegoffen / und alle Statte mit groffer Forche erfchreckt hatte / wie abermale Bodinus ( der fonften / in andern Sachen den Teutschen nicht fonders gunffig ift ) d.lib. i. de Republ. c. 9. p. 163. feq. fchreibet. Diefes Renfers Edie Fran-Rachfahr/vnd Enctel/Renfer Carolus V. der/vermog feiner Capitulation (von der cof. 1610. Sleidanus lib.r.p.m. 27. zulefen) obligirt gewefen/das jenige/fo von andern Nationen in 8. occupirt, oder vom Reich divellirt worden/ehiften wider an daffelbe zubringen/hat/als er In. 1521. auff dem Reichstag ju Wormbs / von den Teutschen gurften vnd Stans den/Bolck begehrt/Roniglich/vnd heroifch gefagt: Dafer ihm fürgenoiffen/auch das iene / fo dem Reich entzogen / und lange Beit in frembden Sanden gewesen / widerumb Bu erobern / und gum Reich gubringen / wie im Abschied selbigen Reichetage / S. und als wir vins in vifer Renferlich Gemuft gefent/ze. fol. 142.b. edit. Mogunt. 1552. in fol. ftes het. Er hat auch folgends in Un. 1527. Die Statt Rom/ durch die Seinige erobert : 26 ber/ale ihn die Churfurften durch Schreiben erfuchten/daß er felbige Statt/def Reichs Haupt / vnd die alte der Repfer Rechte vnd Gerechtigkeiten / dem Reich restituiren wolte/foll er geantwortet haben: Er thate folches/wannihn die Religion nicht bewegte; wie auß Venturæ de Valentiis Parthenio litigioso, besagter Latherus d. lib. 1. de Censu, c.16.n.63.p.191 schreibet.

Wann dann/wie gemelt / Italia vom Teutschland dependiret; und aber ich in menen Tomis von diefem unferm allgemeinen Batterland gehandelt; und underfchieds liche gute Freund/ nach dem Methodo, den ich in den andern meinen vier gedruckten Raißbüchern observirt, auch ein leinerarium Italiæ zuschreiben/michersucht: Als hab denselben ich gefolgt : zumahlich auch solches vor diesem versprochen ; und deße wegen alle die Raifbucher / fo vorhin in Teutscher / Latein - Frangofisch : und Italias nischer

mischer Sprachen / vom Belschland / heraussen senn / sovielich/namlich/berenbes Commen konnen / gegen einander gehalten ; denselben auch etliche geschriebene Rais fen/ und Bergeichnuffen / adjungirt, und aufifinen / und was ich felbften in Italia ges feben/vnd/durch die mit vornehmen Leuten gehabte Discursen, erfahren/ dieses aes genwärtige Buch formirt, vund folches mit sehr vielen alten / und newen Autoribus, fo von Italia geschrieben/vnd hievnten im Catalogo Authorum zu finden senn/erfläs ret/ und bewiesen ; und was sich so wol vor Alters/ als die lettere Zeit hero / in Italia begeben / vermeldet; auch nicht allein / wie ben den gedachten meinen Irin erariis besehre hen/ein besonders Capitel/ vom Land ins gemein; fondern auch eins von dem Alvaes burg / fo Italiam von Franckreich / und Teutschland / schendet / und den sehr wielen Straffen / vnd Wegen darüber / fo in andern Naifbüchern / die von Italia vorhanden / nichteinkommen/ vorher geseiget; und also hiedurch so wol Raisenden / als denen / so der Jialianischen Sachen nicht groffe Wissenschafft haben / an die Hand gehen/ und / fo viel Gote Enad verliehen / dienen wollen. Welche Danbe und Arbeit dann! fo/ wegen fo vieler Bucher/ die ich fast einig und allein/ ohne anderer Duiff/ und Cooperation, durchlauffen und auffschlagen muffen / meht gering gewesen / hoffentlich/ ben vielen ihren Nugen schaffen; und denselben auch darumb lieb und angenehm senn wird / weil Herr Matthaus Merian / Burger / vnd Buchhandler in Franckfurt / als der Berleger dieses Wercks / nach seiner angebornen guten Inclination , fo er zu Bes forderung deft gemeinen Befens / vnd zu Lob der Teutschen Nation träget / daffels bige mit nuplichen Landtaffeln/ Contrefaicten der vornehmsten Jealiausschen State te/ Bestungen/ Paffen/ Safen/ vnd andern gedenct vnd sehenswurdigen Rupfferftus efenillustriret, und gezieret hat.

Dafaber E.E. Graff. On. On. Jeh diefe meine Arbeitin Underthänigkeit Dedicire, das beschiehet nicht nur defregen / weil es ein alter Brauch ift / den newen Bile chernmachtige Beschüßer/ wider die Verleumbder / zuerwöhlen: Auch nicht allein Daher/daß E. E. Graff. En. En. sich lang in Italia auffgehalten / und felbiges durche raisethaben; und daher am besten von diesem Opere judiciren konnen: Und dann auch nicht auß der Brfach/weil E. E. Braff. In. En einerlen Batterland/nambs lich/das hochlobliche Hernogthumb Steper/mit mir/vnd dieselbe zwar das Untere/ges gen dem Windischland / und darinn die Gefürste Graffschafft Cilly; Ich aber das Ds bere Stener/gegen Salsburg werts / und in folchem die herzschaffe Muram / haben: Sondern / vnd vornemblich darumb / weilen E. herin Wolff Frideriche Graft. Gn. Mich unwurdigen/ale ich Anno 1612. von der Anwersität/ in Desterzeich/und nacher Link/gelangt bin / von dannen auff dero Schloß/ und Residenk/ so gleiches Namens mit mir / vnb deftwegen vor ein sonderlich Omen gehalten worden ist / gnadig vocirt, und in Bestallung genommen / auch folgende mit deroselben Herzen Sohnen / Herzin Graff Sigmund Friderichen / vnd Berin Graff Wolff Christoffen / 20.20. an unders schiedliche Dre/ und Lander/verschieft/ und in die zehen Jahr lang in dero Diensten behalten haben: E. Heren Gotthards Graff. On. aber / nicht allein in folcher wehrens den Zeit/und sonderlich in Anno 1622, da sie mich auff dero Schloß Beerwarth gnas digzu sich beruffen / allerhand Gnaden mirerwiesen: Sondern ich auch folgends die Gnad und Ehr gehabt / daß bende E. Graft. Gn. herren Sohne / herr Graff Wils helm/ vnd Herz Graff Sigmund Reichard / fich ben mir / in meinem geringen Hauße wesen/ein Zeitlang auffgehalten : Sonften und im vbrigen aber/ E. E. Graft. (n. On. ins gesampt / in so vielen Jahren/bif anhero / und auch noch newlicher Beit / dero gegen mich vnwurdigen tragende gnadige Affection, in viel Weg haben erscheinen Daher ich ja vor einen Andanckbaren zuhalten were / wann ich solche so viels faltig empfangene Gnadennicht offentlich bekennen / vnd ruhmen ; auch folche meine hochschuldige Danckbarkeit/mitetwas wenigem / in Buterthanigkeitzuerkennen ges ben folte.

Bitte allein unterthänig/daß E.E. Graft. Gn. En. dicfes Munus Chartaceum in denen Gnaden/mit welchen diefelbe mich nun fo lange Jahr hero prolequirt haben/ansund

anevnd auffzunehmen/vnd in dero Gnaden / vnd Hulden/mich noch ferner beständig zuerhalten/gnadig geruhen wollen.

Und thue damit E. E. Graff. Gn. Gn. neben dero ganken hochansehenlichen/ vud alten Familia der Heren Graffen von Tattenpach/in Desterreich/Bayern/vnd Steper/der Gottlithen Protection, und Direction, zu allem Grafflichen Wolstand/ glückfeligen/vnd friedlichen Eintritt/Fort/vnd Ausgang dieses jezigen Newen Jahrs/ treweyfferigst/vnd unterthänigsten Fleisses/befehlen. Datum Blin den ersten Januarii, des Gechzehenhundert/vnd viernigsten Jahrs.

E. E. Grafl. Gn. Gn.

Unterthanig Dienfibefliffener

Martinus Zeiller.

法共

Perzeiche



# Verzeichnuß

Deren zu dem Itinerario Italiæ gehörtgen Contrafateten/ von Landtafeln/Stätten/Vestungen/Passen/Hafen/vnd anders: welche auch zugleich dem Buchbinder zum Bericht dienen mag.

| 1  | Ttalia Antiqua.                   | 21   | Hafen und Flecken Lerice.   | 105          |
|----|-----------------------------------|------|-----------------------------|--------------|
| 2  | Italia Nova.                      | 22   | Statt Pifa.                 | 109          |
| 3  |                                   |      | Statt Luca.                 | IIO          |
|    | sa, oder deß Romischen Sad pag.1. |      | Statt Fiorenza.             | 112          |
|    | Stuls.                            |      | Stattond Bestung Piacenza.  | 1            |
| 4  | Landtschafft der Herrs            | 26   | Statt und Bestung Parma.    | <b>}</b> 119 |
| Ĭ  | schafft Venetia, Milano           | 27   | Statt Bononia.              | 123          |
|    | und Genova.                       |      | Statt Siena.                | 128          |
| 5  | Statte Lugano und Bellizona. 28   |      | )                           | 120          |
| 6  | Statt und Bestung Palma nuova.    | 30   | } Statt Roma.               | 139          |
|    | 31                                | , -  | Capitolium baselbsten.      | 740          |
| 7  | Statt und Bestung Turino. 41      | 32   | Statte Mola und Cajeta.     | 149          |
| 8  | Riccien Piners Make 3             | 33 ( | Statt Napoli.               | 159          |
| 9  | Forte de Fuentes. } 49            |      | Gegend vmb Bajas vnd        | 202          |
|    | Statt Triento. 59                 | 1    | Puteolos.                   |              |
| II | 1                                 | 35 I | Forum Vulcani fonften       | 169          |
| 12 | } Statt Venetia. 60               | 3    | Solfatara genandt.          |              |
| 13 | La Piazza di S. Marcoin           | 36   | Berg Vesuvius               |              |
|    | Veneria.                          | 949  | Ronigreich Neapolis         | 175          |
| [4 | L'altra parte della detta 62.     |      | Scylla vno Charybdis.       | 179          |
| •  | Piazza.                           | 30 6 | Stattund Westung Gallipoli. | 182          |
| ľς | Statt Padova. 73                  | 40   | Statt und Bestung Ostia.    | 189          |
| 16 | Statt Verona. 82                  | AT   | Statt Tivoli.               | 191          |
|    | Statt Mantova. 85                 |      | Statt Perugia.              | 195          |
|    | Statt Milano. 93                  | 42   | Stättlein Loreto.           | 198          |
|    | Caree Dani.                       |      | Statt Ancona.               | 200          |
|    | Care C                            |      | Statt Ferrara.              | 211          |
|    |                                   |      |                             |              |





## CATALOGUS

# Der meisten Autorum, deren man

sich zu diesem ITINERARIO ITALIÆ

gebraucht/vnd angezogen werden.

A.

M. Joh. Phil.



BELINI Theatrum Europæum. Francffurt / mit Rupfferstücken in Anno 1635 in fol.

Ejuidem Historische Chromet / mit Rupfferstücken. Frankfurt/ben Matth. Merian 1633. in fol.

Æliani varia historia. Lugduni 1587.in 12. Agathias. Basileæ in fol. apud Petrum Pernam.

Aggeni Urbici in Julii Frontini de controversiis limitum libellum Commentarius. Basilex. 1528. in fol.

Aimoini Monachi cœnobii D. Germani à Pratis libri 5. de gestis Francorum. Parisiis 1603, in fol. unà cum Chronico Cassinensi.

Albertinus Florent.de mirabil.Romæ.Lugd.29.in 4.

Antonii Albizii Florentini Chriftlicher Potentaten vnnd Fürsten Stammenbaum. Augspurg in Regal 1612.

Scipionis Amirati dissertationes politica. Francosutti 1618. in 8.

Anastasius Bibliothecarius in vitis Pontificum. Mog. Albin. 1600. in 4.

Antonini Itinerarium. Colon. 1600. in 8.

S. Antonini Chronicon. Lugduni in fol. ofine Jahrzahl.
Appiani Alexandrini historiæ Romanæ. Basileæ. 1554. in fol.

Leon. Aretini histor. Florent. Argent. 1610. in sol.
Henning Arnise. de Republica. Francosurt. 1615. in 4.
Ejustem de jure Majestatis libri 3. ibid. An. 1610. in 4.
Athenei Dipnosophistarum libri 15. Venet. 1556. in sol.
Johan. Aventini Chronica. Francos. 1580. in sol.

Anton. Augustini antiquitates Romanæ,&c. Antwerp. 1617. in fol.

L' Avocato, dialogo, nel quale si discorre tutta l'autorità, che hanno i Magistrati di Venetia, con la pratica delle cose gjudiciali del Palazzo. in Venetia 1586. in 8.

Joan. BArclaii iconanimorum. Ambergæ 1615. in 16.

Hieron. Bardus Florentinus delle cose notabili della città di Venetia.

Venet. 1587. in 8.

Cæs. Baronii Annales Ecclesiastici. Coloniæ An. 1609. & Moguntiæ 1601. seqq. in fol.

Ejusdem Martyrologium Romanum. addit. vet. Roman. item Adonis Viennens. Martyrologium. An. 1613. Antverpiæ in fol.

Gabr. Barrii Francicani de antiquitate & situ Calabriælibri 5. Francos. in Italia illustrata. An. 1600. in sol.

Julii Belli Hermes politicus. Francof. 1608. in 12.

Nicol. Bellipoliticarum dissertationum Tomi 4. Francof. 1615. in 8.

Pet. Bembi histor. Veneta. Argentin. 1609. in 8.

P. Bertii tabulæ Geographicæ contractæ. Ambstelod. 1603. in 8. Jac. Philippi Bergomensis Chronicon. Venetiis 1492. in fol.

Chri-

#### CATALOGVS

Christoph. Besoldi signa temporum. Tubing. 1614. in 4.

Ejusdem dissertationes Nomico-politica. Tubing. 1617. in 4.

Ejusdem Reges Hierosolymorum, Neapoleos, Siciliz 43. Argent. 1636. in 12.

Petr. Bizarus de rebus gestis Genuensium. Antwerpix 1579. in fol.

Blondi Flavii Forliviensis historia ab inclinato Romanorum Imperio, &c. Ejusdem Roma triumphans, & Roma instaurata; item liber de origine ac gestis Venerorum; item Italia illustrata, &c. Basil. 1533. & 59. in fol.

Joan. Boccacii liber de montibus, sylvis, lacubus, &c. in fol. Basileæ 1532.

Trajani Boccalini relationes ex Parnasso, edit. Venetæ de Anno 1614. in 4. item (;

Joh. Bochii histor. narratio profectionis & inaugurationis Alberti & Isabella Austriæ Archid. Antwerp. 1602. infol.

Joan. Bodini methodus histor. Argent. 1607. in 16. Ejusdem de Republica libri, Ursellis. 1601. in 8.

J. Jac. Boissardi antiquitates, &c. Roman &. Francof. 1597.98.1600. & 1602. in fol.

Anton. Bonfinii rer. Ungar. Decades. Hanovix. 1606. in fol.

Rodolphi Boterei Commetarii de rebus toto pene orbe gestis. Francos. 1610. in 4. Joh. Boteri Relationi Universali, &c. Italice, Ferraria. 1593. in 4. 3nd Teutsch vns ter dem Titul/Macht/Reichthumb/vnnd Einfommen aller Repfer/Ronige/tc.der gangen Welt. Coln 1606.in 4.

Ejusdem della ragion distato libri X. Venet. 1619. in 8.

Thomæ Bozii Eugubini de Italiæstatu antiquo & novo libri 4. adversus Machiavellum. Coloniæ 1595.in 8.

Idem de signis Ecclesiæ Dei. Colon.in fol.

Jacobi Bracelii Liguriæ descriptio.

Ejusdem Clari Genuenses. Francos. sub tit. Ital. illustr. in fol. 1600.

Ejusdem de Hifpan.bello libri 5.in 4.Haganoæ 1530.

Georg. Brauns Stattbuch/in Regal. Coln 1577. und folgenden Jahren.

Gasp. Bruschius de Episcop. Germania. Norimb. 1549. in 8.

Joh. Mich. Bruti Florentinæ historiæ libri 8. priores. Lugduni 1562. in 4.

Burchardi Notarii Imperatorii de victoria & triumpho Friderici Barbarossa Imp & clade Mediolanens.epistola. Francos.inter German.rer. scriptores Marqu. Freheri, in fol. de An. 1624.

J.Jul. Cafaris Commentarii. Antwerp. 1578. in 16.

Sethi Calvisii opus Chronologicum. Francos. ad Oderam. 1620. in sol.

Phil. Camerary opera horar. subcisivarum. Francos. 1602.1606. & 9. in 4.

Thomas Campanella von der Spanischen Monarchi 1620. in 4.

Petr. Andrez Canonherij discursus in Tacitum. Romz 1609. in 4. Galeatii Capella de rebus nuper in Italia gestis libri 8. Norimb. 1532. in 4.

Julius Capitolinus, Historia Augustas scriptor. Lugduni 1592. in 8. & Parisiis 1620.

Heliæ Capreoli, oder di Cavriolo, Historie Bresciane, seu historia Brixiana. Brixia 1585.in 4.

Hieron. Cardanus de subtilitate. 1560. Basil. in 8.

Carionis Chronicon. Genevæ1610.in 8.

Bened. Carpzovius de Capitulatione Cæsarea. Jenæ 1623. in 4. Casinense Chronicon editum cum Aimoino. Parisiis 1603, in fol.

M. Aurel. Cassiodori variarum libri XII. Lugdun. 1595. in 8.

Bonavent. Castillionai de Gallorum Insubrum antiquis sedibus liber. hab. in Ital. illustr.edit.Francof.1600.infol.

C. Valer. Catullus. Venet. in 8.1558.

Gabriel. Chappuys l'histoire de nostre temps.

Nath. Chytrai variorum in Europa itinerum delicia. Herborna. 1594. in 8.

Alph. Ciaconii, & Cicarella, vita & gesta summorum Pontificum. Roma 1601. in folio.

M.T.

#### AVTHORVM

M.T. Ciceronis opera. Lugduni in 4. de Anno 1588.

Cl. Claudianus. Antwerp. 1596. in 16.

Joach. Cluten. Sylloge rerum quotidianarum. Basileæ 1613. in 4.

Phil. Cluverii antiqua Italia. Lugduni Batav. 1624. in fol.

Ejusdem Sicilia antiqua; item Sardinia & Corfica.ibid. 1619. in fol.

Columella de re rustica. Genevæ 1595.in 8.

Pandolfi Collenutii Copendio dell'historia del Regno di Napoli. Venet. 1558. in 8.

Constantinus Porphyrogenet. Imp. de administr. Imperio. Leyda 1611.

Gasp. Contarenus de Magistratibus & Republica Venetorum. Venet. 1589. in 4:

Bernhardini Corii l'Historia di Milano. Venet. 1554. in 4.

Alb. Cranzy Norvagia. Francof. 1583. in fol.

Martini Crusii Annales Suevici. Francos. 1595. in fol.

Joh. Cuspiniani Cæsares, &c. cum Wolffgangi Hungeri Annotationibus. Francos.infol.1661.

Ď.

Paul. Naconus Guch vnten im P.

Diodori Siculi libri 15. Bibliothecæ Histor. Græcè & Latinè, Laurentii Rhodomani opera. Hanoniæ 1604.in fol.

Dionis Cassii Historia Romana. Francos. 1592. in 8.

Dionysius Halicarnass. vide in H.

Dodechini Abbatis appendix ad Marianum Scotum: Tom. Script. Germ. Joan. Pistorii, Francof. 1613. in fol.

Lhania Tara

Ubbonis Emmy vetus Græcia. Lugduni Batav. 1626. in 8.

Il regno di Napoli diviso in 12. Provincie descritto da Enrico Bacco Alemanno, nuovamente corretto, & ampliato da Cesare d'Engenio. Neapol. 1626. in 8.

Magni Felicis Ennody opera. Parif. 1611. in 8.

Casp. Fre deliciæ apodemicæ per Italiam. Colon. 1609. in 8.

Les Ffear, Empires, Royaumes, & Principautez du Monde, par le S. D. T. U.Y. Paris. 1619. in 4.

Eutropi Historia Romana lib. 10. An. 1594. ap. Fr. Fabrum Lugdunensem in 8. Euseby Chronicon, interprete B. Hieronymo, cum notis Josephi Scaligeri. Lugdun: Batav. 1606. in fol.

Casp. F Abricii Campani la vita civile.

Georgii Fabricy Roma, & antiquitates. Basileæ 1587. in 8.

Ejusdem Itinera, Romanum 1. & 2. Neapolitanum & Patavinum. Ibid. de An. 1587.in 8.

Barth. Facij de rebus gestis ab Alphonso I. Neapolitanorum Rege, Commentariorum libri X. Lugduni 1560.in 4.

Fazelli decades 2. de rebus Siciliæ. Panormi. 1558. in fol.

L. Fenestella de Magistratibus sacerdotiis q; Romanorum. Lugduni 1560, in 8.

Joan. Petr. Ferretiz, decades histor. Ravennatum.

Sext. Pomp. Festus de verborum significatione. 1585. in 4. L. Flori gestorum Romanorum epitomes libri 4. Colon. 1557. in 8.

Ubertus Folieta de laudibus Urbis Neapolis. Francof. 1600. in fol.

Idem della Republica di Genoua. Lugduni 1575. in 8.

St. Forcatulus de Gallorum Imperio & Philosophia. Lugduni 1595, in 8.

Forciana quastiones Phila. Polytopiensis. Francof. 1616. in 8. Val. Forsteri Historia juris Romani. Helmæstadii 1609. in 8.

Chr. Forstnerinota politica ad C. Cornel. Tacitum. Argent. 1628. in 8.

Sext. Jul. Frontinus de Coloniis.

Idem de Aquæductibus, cum Vitruvio edit. Argent. 1550. in 4.

Annales Francorum Fuldenses, in tom. Germ. rer. script. Marqu. Freheri. Francos. de An. 1628. in 8.

## CATALOGVS

Bapt. Fulgofii factorum dictorum q: memorabil lib. 9. Antverp. 1565, in 8. Andrex Fulvij l'Antichità di Roma. Venet. 1588. in 8. Josephi Fuertenbachs New Italianisch Raisbuch. Bim 1627.in 4.

Bernh. GAmuccij antichità della città di Roma. Venet. 1588. in 8. A. Gellius 1592. in 12. apud Joan. Tornæsium.

Petri Gerardi, Patavini, vita & gesti d'Ezzelino Terzo da Romano. Venet. 1544.

Donat. Giannotti della Republica di Vinegia. Zu inon Inno 1570. Stalianisch/ Anno 1571. ju Franckfurt Teutfch/bende in 8. gedruckt.

Godofridi Monachiad S. Pantaleonemintra muros Coloniæ Agrippinæ Annales, ab An. 1162. ulq; ad Ann. 1237. inter Germanicarum rerum scriptores Marqu. Freheri, Francof. 1624. in fol.

Melch. Goldasti Heiminsfeld. Senior, seu de Majoratu. Francos. in 4. de An. 1619.

1. J. Grafferi Stalianische Schanfammer. Bafel 1610. in 8.

Ejusdem Itmerarium Historico-politicum. Basileæ 1624.in 8.

D. Gregorius in moral. exposit. Dialog. & Epistolis, seu Registro. Basilez 1564.

Nicol. Gruchij Rotomagensis de Comitiis Romanorum libri 3. Venet. 1558. in 8. Jani Gruteri inscriptiones totius Imperii Romani antiquæ, in corpus absolutiss. redacta, apud Commelin. 1603. in fol.

Anton. de Guevara Horologium Principum, Italice. Venet. 1557. in 4.

Ejusdem Buldene Gendschreiben. Munchen. 1598.in 4.

Franc. Guicciardini Historia Italia. Venet. 1568. in 4. & Tarvis. 1604. Italice, cum notis Thomæ Porcaccii.

Johann Peter Gulers Chorographische /vnd Siftorische Befehreibung def Beltlins/ der Berifchaffe Bormbs/vnd der Braffichaffe Cleve. Strafburg. 1627.in 4. Guntheri Ligurinus, seu opus de rebus gest s Friderici I. Imp. libris X.absolutum,

in Tom. Germ.rer.script. Justi Reuberi. Hanoviz 1619.in fol.

Dionys. Alicarnassei Antiquitates Romanæ. Genevæ 1614. in 16. 1 Michael Deberers Raifbuch/Egyptische Dienstbarteit intituliert. Ben-

delberg 1610.in 4. Pauli Henzneri Itinerarium Germania, Gallia, Anglia, Italia. Bresla 1617.

Herodiani de Imperio post Marcum, vel de suis temporibus, libri 8. Antwerp. 1576.821585.in 12.

Herodoti Halicarn. Historiographilibri 9. Colon. 1562. in fol. Histoire des derniers troubles arrivez en France. Paris. 1626. in 4.

Don. J Anottus. Guchim G. Francisci de Ingenuis Epistola de jurisdictione Reip. Veneta in mare A. driaticum. An. 1619. in 4.

Jornandes, vel Jordanus, Episcopus Gothorum, de regnorum ac temporum successione. Basileæ in se l. apud Petr. Pernam.

Idem de rebus Geticis, vel de Origine, & gestis Gothorum, ibid. & Hamburgi. 1611.in 4.

Fl. Josephus de antiquitat. & bello Judzorum. Strafburg/ Teutschin fol. de Anno

Pauli Jovy Historia sui temporis. Lutetiz in fol. de An. 1553. & 54. Ejusdem elogia virorum bellica virtute illustrium. Basil. 1575. in fol.

Ejusdem vitæ illustrium virorum, ibid. 1576. & 77. in fol. Ejusdem vitæ doctorum virorum,ibid.1571.in 8. Ejusdem Larii lacus descriptio,ibid.1578.infol.

Isidori Hispalensis Originum libri 20. de Anno 1585. in 4-

Italia

#### AVTHORVM.

Italia illustrata, seu rerum, urbiumq: Italicarum seriptores varii. Francosurti 1600s in fol.

Itineraria. Such im A. Raifverzeichnuffen. Itinerarium per Italiam. Coloniæ 1602. in 12.

Augustini Justiniani historia seu Annales Genuensium. 1537.

P. Justiniani rerum Venetarum historia. Venet. in fol. de An. 1560.

Justinus, seu Trogi Pompeli Historiatum Philippicarum epit. Paris. 1381. in 8.

Dec. Jun. Juvenalis Satyræ. Friburgi Brilgojæ 1608. in 4.

Joan. Juvenis de antiquit. & varia Tarentinorum fortuna libri 8, in Ital. illustri Francos. 1600. in fol.

Henrici & Elners Benedifche Chronict. Franckfurt 1574 in fol.

Hermanni Kirchneri oratio de fatalibus Academiarum dissipationia

bus & ruinis. Marpurgi 1610. in 4.

Henricus Kitschius de Rom. Magistrat. Lipsiæ 1607. in 8.

Caspar Rlocke de contributionibus hodie ut plurimum in Germania usitatis. Spiræ 1610.111 4.

 $\check{L}.$ 

J. de Let de territoriis, potentia, familiis, fœderibus, Principum, Rerumpublicarum, & eorum, qui hodie in Italia rerum potiuntur. Lugduni Batav. 1628.in 16.

P. de Lancre L. des Princes. Paris. 1617. in 4.

Pauli Langy Chronicon Citizense. Francosurti in Tom. script. German. Pistorii 1613, in tol.

Thomæ Lansii consultatio de principatu interprovincias Europæ. Tübingæ An. 1620. & 26. in 4. & 8.

Hermanni Latheri tra ctat. Nomico-politicus de censu. Francof. 1618. in 8.

Wolfg. Lazy Reip. Rom. in exteris provinciis bello acquisitis constitutæ Commentarii. Francos. 1598. in sol.

Leandri Alberti Italiæ totius descriptio. Venet. 1568. & 88. in 4. Christoph. Lehmani Spenrische Chronict. Franckfurt 1612. in fol.

Ambros. Leonis de Nola libriz. Francosurti inter Italiæ illustr. scriptores 1600, in sol.

Thrasybulus Lepta de ortu, vita, & rebus gestis Georgii Ludovici à Seinsheim.

Casparis Lerch von und zu Durmstein Ordo Equestris Germanicus Casareus Bellopoliticus. Moguntia 1625, in fol.

Joan. Limneus de jure publico Imperii Romano-Germanici. Argentorati. 16292 631. & 34. in 4.

J. Lipsii Admiranda, seu de magnitud. Romana libri 4. Antwerp. 1598. in 4.

Ejusdem Epistolæ. Lugd. Batav. 1590. in 8. T. Livius, Gruteri. Francof. 1609. in 8.

Liuthprandi rerum ab Europæ Imperatoribus & regibus gestarum libri 6. Hanos viæ inter vet. Germ scriptores Justi Reuberi 1619. in fol.

J. Franc. Lombardus de Aquis, seu Balneis Pureolanis. Francos. in Italia illustra.

M. Ann. Lucanus. Antwerp. 1564. in 12.

T. Lucretius Carus de rerum natura. Lugd. Batav. 1595. in 8.

Nic. MAcchiavelli disputationes de Republica. Ursellis 1599. in 12. Ejusdem Historia Florentina. Argent. 1610. in 8.

Macrobius. Lugduni 1560.in 12. Jo. Ant. Magini Geographia. Arnhemii 1617.in 4.

Simon. Majoli dies Caniculares. Mogunt. 1615. in fol.

Petri Marcelli vite de' Principi di Vinegia. Vener. 1557. in 4.

Marciani Heracleotæ Geographica. Augustæ Vindelic. 1600. in 8.

Am-

#### CATALOGVS

Ammiani Marcellini rerum sub Impp. Constantio, Juliano, &c. per 26. anthos gestarum historia. Lugduni 1591. in 8.

Johan. Mariana Hispani historia de rebus Hispania libri 30. Moguntia 1605. in 4.

Joh. Barthol. Marliani topographia antiquæ Romæ. Romæ. 1534. in 8.

M. Val. Martialis epigrammata. Argent. 1595. in 12.

Ant. Massa Gallesius, de origine & rebus Faliscorum. Francos. in Ital. illustr. 1600. in fol.

Petri Matthai l'Histoire de la guerre faicte entre les deux maisons de France & d'Espagne, sous les regnes de François I. Henry II. François II. Charles IX. Henry III. & IV. à Paris. 1626. in 4.

Giuseppe Mattheacci ragionamenti politici. Venet. 1614. in 4.

Valerii Maximi di ctorum factorum que memorabilium exempla. Lugduni 1560. in 12.

Jacobi Mazochij Epigrammata antiquæ urbis, seu Inscriptiones, Epitaphia, &c. urbis Romæ. Romæ 1521 in 4.

Scip. Mazzella del fito, & antichità della città di Pozzuolo, & . Neapoli 1596. in 8.

Ejusdem opusculum de Balneis Puteolorum, Bajarum, & Pithecusarum. Neap. 1593.in 8.

Hieron. Megiseri deliciæ Neapolitanæ, oder Beschreibung des Konigreichs / vnd der Statt Neapolis. Leipzig 1610. in 8.

Ejusdem paradisus deliciarum, oder Beschreibung der Statt Penebig. Auch zu Leipzig Anno 1610.in 8.

H. Meibony not and Levoldi Northovii Origines Marchanas. Hanoviz 1613. infol.

Pompon. Mela de orbis situ libri 3. Lutet. 1507 in 4. & Basilea, cum Commentar. Joachimi Vadiani. 1557. in fol.

Gerh. Mercatoris Atlas minor; cum descriptionibus Petri Montani. Arnhemii. 1621. in 4.

Mercurius Gallo-Belgicus, von underschiedlichen Jahren.

Gaud. Merula antiquitates Gallia Cisalpina. Francos. inter Italia illustr. scriptores An. 1600. in fol.

Georgii Merula Antiquitates Vice-Comitum Mediolanensium. Paris 1549,

Paul. Merula Cosmographia. Amstelod. 1621. in fol.

Eman. Meterani Riderlandische Diftorien. 1614. ond 1627. ju Imbfterdam/in fol.

Selva di varia lettione di Pietro Messia. Venet 1585. in 8.

Thom. Michaelis de jurisdictione. Spiræ 1610 in 4. Aub. Mirai Chronicon. Antwerp. 1608 in 4.

Ejusdem notitia Episcopatuum. Antwerp. in 8.

Andr. Mocenici bellum Cameracense. Venet. 1525. in 8.

Commentaires de Messire Blaise de Montluc Mareschal de France. à Paris. 1626, in 8.

Monumenta Illustr. virorum. Francof. 1585. in fol.

Josephi Mormilei descrittione della città di Napoli, & del suo amenissimo distretto. Reapels 1625, in 8.

Philippi de Mornay, Domini de Plessis tract. de statu Galliz, in 4. ohne Jahrsaht/ vnd Drt.

Sebast. Munsteri Cosmographia. Basileæ 1552. in fol. Frankosisch; vnnd Unno 1628. auch in sol. Zeutsch.

Joh. Wilh. No Emmeyers Raife durch Welschland und Hispanien. Leipzig 1622.

Nicephori Callisti Ecclesiasticæ Historiælibri 18. Basil.in fol.de An. 1561.

Nicephorus Gregoras. Básil. 1562. in fol.

Nicetas Choniata de Imperatoribus Græcis. Venet. 1569. in 4.

Tofias

#### AVTHORVM.

Josias Nolden de statu Nobilium, corundemq: juribus, privilegiis, immunitatibus,&c. Giessæ1623.in 8.

Cæsar Rlandius de Urbis Senæ, ejusq: Episcopatus antiquitate. Francos. in I. tal.illustrata 1600.infol.

P. orofii presbyteri Hispani adversus paganos Historiatum libri 7. Mogunt. 1615. in 8.

Abr. Ortelij Theatrum orbis terrarum, cum veteris Geographiæ tabulis. Antverpiæ 1603. in Regal.

Ejusdem Thesaurus Geographicus. Hanoviæ 1611. in 41

Otto Frisingensis de gestis Friderici I. Impersin tomas Germaniæseriptorum Ura stissi. Francos. 1585. in fol.

Ovidius.Francof.1590.& 93.in 16.

Jul. Pacius de dominio maris Hadriatici. Lugduni 1619. in 8. Bapt. Pajarini, vel Paliarini, de Urbis Vicentiæ origine, amplitudine, Imperio, familiis, &c. librifex. Guid. Pancirolli res memorabiles, cum notis Henrici Salmuth. Ambergæ 1612.

Onuph. Panviny Reip. Romanæ Commentariorum libri 3. item civitas Romana, & Imperium Romanum. Venet. 1558. in 8.

Ejusdem Romanorum Principum libri 4. & de Comitiis Imperatoriis liber. Bafileæ 1558.in fol.

Pauli Paruta discurs. polit. Italice. Venet. in 4. de An. 1629.

C. Vell. Paterculus. Monachii 1612.in 18.

M. Pauli, Ordinis Servorum, considerat. sopra le censure di Papa Paolo V. Venet. 1606.in 4.

Antonii Perezij Relationes. Lutetiæ 1598. in 4.

Fr. Petrarca Itinerarium Syriacum. Basil. inter opera ejus 1581. in fol-Joh. Henrici à Pflaumern Mercurius Italicus. Lugduni 1628. in 12. Jul. Pflugij oratio de ordinanda Rep. Germaniæ. Francof. 1612. in 4.

Philippi II. Ronigs in Spanien Raife auß Spanien nach Genua / und dann ferners durch Jtalien und Teutschland ins Niderland / und von dannen herauff in die State Augfpurg/von Unno 1549. biß 51. befchrieben durch Hanf Denfil von Galuburg. Augspurg in.4.

Philoftrati Icones. Basilez inter Stephani Nigri opuscula philologica in 4. Anno

Mich. Piccarti observat. Historico-política. Noriberg. 1621. & 24. in 8.

Steph. Vin. Pighij Hercules prodicius. Colon. sumpt. Lazari Zezneri. 1609.

Idem Pighius de Fastis Romanorum. Antverp. 1599. in fol.

Johan. Bapt. Pignæ de Atestinis, seu Ferrariæ Principibus, librí 8. Ferrariæ. 1585.

Platina de vitis ac gestis Pontificum ad sua usque tempora. Colonia 1551.

Plantus, cum Commentario Frid. Taubmanni. Witeberg. 1612. in 4.

C. Pliny Secundi historia naturalis. Basil. 1525. in fol.

C. Pliny junioris epistolæ. Genev. 1599. in 16. Plutarchi vitæ parallel. Francof. 1592. in 8.

Poggius Florentinus. Argent. 1510. in fol.

Polybius Megalopolitanus Isa. Casauboni. Paris, in fol. 1609.

Jo. Joviani *Pontani* de bello Neapolitano libri 6. Haganoz in 4. de An. 1530.

Ant. Possevini Gonzaga, hocest, Principum, & urbis Mantuæhistoria. Mantuæ 1628.infol.

Procopius de bello Gothorum,&c.Basilexap.Petrum Pernamin sol. Cl. Ptolemei Geographia, cum notis Magini. Arnhem. 1617. in 4.

Joh.

2.

Joh. Quercetani dixteticon polyhistoricon. Lip' 1607. in 8. M. Fab. Quintilianus. Geneva 1591. in 8.

33 Aifen/vnd Wallfahrten nach Italia/vnd von dar zum H. Grab/ darunter dann deß Hernogs Radzivil, Ge. vnd Herm Albrecht Graffens zu Lowenstein/ze. senn. Franckfurt 1609. in fol.

Befehrtebene Raifverzeichnuffen/ Relationen; und dergleichen.

Leonhard Rauwolff Raife/in besagtem Tomo zu Franckfurt Unno 1609 in fol. Item/ zu Laugingen Un. 1783 in 4.

Reginonis Monachi Prumiensis Annales. Francof. inter German. rerum scriptores Joan. Pistorii 1583. in fol.

Reineri Reineccii Historia Julia, sive syntagma Heroicum. Helmæstadii 1594.95. & 97. infol.

Georgii Remi dissertatio de Friderico Barbarossa. Norimb. 1625. in 4.

Nicol. Reusneri Italiz descriptio. Argent. 1585. in 8.

Eliz Reuseri genethliacum Romanum. Francof. 1592. in fol. Ant. Riccoboni tr. de Gymnasio Patavino. Patavii 1600. in 4.

Gerardi de Roo Annales rerum belli domiq; ab Austriacis Habspurgicæ gentis Principibus gestarum. Oeniponti. 1592. in fol

Angelus Roccha de Bibliothecis Romæ 1591.

Ludov. Rodolphini tract. de origine, dignitate, & potestate Ducum Italia. Argent. 1624. in 4.

Romana Antiquitates J. Rofini, & Thoma Dempsteri. Geneva. 1620. in 4.

Ritrato di Roma antica. Romæ 1627.in 8.

Hieron. Rubei Histor. Ravennatum libri 2. Vener. 1590. in fol.

Franc. de Rues description du Royaume de France, à Constances 1608. in 12. Sexti Russi de regionibus Urbis liber, cum Panvinii Roma. Venet. 1558. in 8.

Eiusdem de historia Romanorum libellus, cum Floro. Coloniæ. 1557.in 8.

Joan. Ruremundi von Steinburg Mammona, oder Schluffel deß Reichthumbs. Strafburg 1623.in 8.

Rutilii Claudii Numatiani Itinerarij libri 2. editi cum Panvinio. Venetiis 1558. in 8.

Justi Rycqui Commentarius de antiquiratibus Capitolij. Gandavi 1617. in 4.

M. Ant. Coc. Sabellici historix rerum Venetarum ab urbe condita libri 33. Basil.

Eiusdem Rapsodix histor, ab orbe condito Enneades. Basil. 1560. in fol.

Eiusdem desitu Urbis Venetæ libritres, & de vetustate Aquileiælibri 6. Francos.inter Italiæ Illustratæseriptores 1600. in fol.

Bern. Sacci historiæ Ticinensis libri X. Francof. in d. Ital. illustr. d. An. & f.

C. Crisp. Salustius Ingolstad. 1607.in 8.

Ant. Sanfelicis Campaniæ descriptio. Francos. in d. Ital. illustrata.

Jac. Sannazarii opera. Lugduni 1587. in 12.

Fr. Sansovinus del governo & amministratione di diversi Regni & Republiche costantiche, come moderne. Venet. 1578. in 4.

Torel. Sarayna de origine, amplitudine, & antiquitate Urbis Verona libris. Verona in fol. de An. 1540.

Bernhard. Scardeony histor. Patavin. Venet. 1558. in fol. I. C. Scaligeri exercitat. de subtilitate. Francos. 1612. in 8.

Eiusdem poëtices libri 7. An. 1607. apud Petrum Santandreanum in 8.

Henrici Schickardi Itinerarium. Guch ontenim 2B.

Andreæ Schotti & Capugnani, Itinerar. Italiæ. Vicent. 1622. in 8.

Francisci Schotti Itinerarium Ital. German. Gall. & Hispaniæ. Colon. 1620. in 12. Laurentii Schraderi Monumentorum Italiæ libri 4. Helmæstadii 1592. in fol-

Salomon Schweiggers Drientalisch Raisbuch. Ruryberg 1608.in 4.

Th.Se-

#### AVTHORVM.

Th. Segethi Commentarius de Principibus Italiæ. Lugd. Batav. 1628. in 16.

An. Seneca opera. Genevæ 1621. in 8.

M. Attilius Serranus de 7. collibus urbis Romæ, & Sanctorum in iis reliquiis. Co. loniæ 1599.in 8.

Joan. de Serres Inventaire general de l'histoire de France, à Paris. 1619: in 12. Savii Mauri Honorati Grammatici Commentar.in Virgil. Norimb. 1492.in fol. & Venet.1542.itideminfol.

Joan. Servilius de rebus Antiquorum pace belloq; gestis. Antverp. 1568. in 8. Siffridi presbyteri Misnensis epitomes libri 2. Francos.in tomo Germ.script.Joh.

Pistorij 1613.infol. Sigebertus Gemblacensis.itidem Francos. 1613. infol.in d. tomo Pistorii. Caroli Sigonii Historiarum de Regno Italia libri 15. Bononia 1580. in fol. Eiusdem historiarum de Occidentali Imperio libri 20. Bononiæ 1578. in fol:

Eiusdemhistoria de rebus Bononiensibus. Hanoviæ 1604. in fol.

Eiusdem deantiquo jure civium Romanorum, Italiæ, Provinciarum, ac Romanæ jurifprud. judiciis libri XI. Hanoviæ 1609. in fol.

Eiusdem Fasti consulares, ac Triumphi acti à Romulo Rege usque ad Tiberium Cæs.Basileæ.1559.infol.

Silius Italicus. Lugduni. 1598. in 12.

Jolia Simleri Wallesia descript. libri 2. & de Alpibus Commentarius. Tiguri 1574.in 8.

Joh. Simoneta Historia Ital. 1486. Mediolani.

Sleidanus continuatus Osex Schadxi. Strafburg, 1621. in fol. C. Jul. Solinus Polyhistor. Lutetiæ 1503. in 4. & Basileæ 1557. in fol.

Laz. Soranzii Ottomannus. Francof. 1601. in 8. Sozomeni historia Ecclesiastica. Basil. 1611. in fol. Squitinio della libertà Veneta. Mirandulæ 1612, in 4,

Statius. Genevæ 1598.in 12.

Pet. Stephani descrittione de i luochi sacri della città di Napoli. Neapol. 1560. in 4.

Strabe Casauboni. Genevæ. 1587. in fol.

Richardi Streinii Gentium Romanarum stemmata. Venet. 1591.in 8.

Jac. Lopid. Stunica Raifbuchlein: fo ju obgedachtem deß Fr. Schotti Itiner. Gall. & Hisp.ift gedruckt worden.

C. Suetonii Tranquilli XII. Cæsares: Lugduni. 1537.in 8.

Sulpitii Severi, Aquitani, Bituric. Archiepilc. de B. Martini vita liber, editus cum historizsacralibris 2. Ejusdem. Coloniz 1610. in 16.

Francisci Svveertii selectæ Christiani orbis deliciæ. Colon, 1608. in 8.

Æn. Sylvii paralip. Alfons. Basil. 1551. in fol. Aur. Symmachi epistolæ. Genevæ 1598.in 8.

C. Cornel. Acitus, cum notis Lipsii. Ant Werpiæ 1589. infol. & 1600. in 4. Thesaurus politicus, oder la 1. & 2. parte del thesoro politico, in cui si contengono relationi, Instruttioni, trattati, & varii discorsi, pertinenti alla perfetta intelligenza della ragion di stato, raccolto per Comin Ventura. In Milano appresso Girolamo Bordone l'An. 1600. in 4.

Jac. Aug. Thuanihistoriæ. Genevæ1620.1. & 26. in fol.

Thucydides de bello Pelopon. 1550. in fol.

Trithemy Chronicon Hirlaug. Basil. 1559. in fol.

Ægid. Tschudus de prisca ac vera Alpina Rhætia, cum cætero Alpinar. gentium rractu, in Tom. 1. operis histor. Simon. Schardii. Basil. 1574. in fol.

Ludov. Tuberonis Dalmatæ Abbatis Commentar, de rebus in Pannonia gestis. Francof.1603.in 4.

Hieron. Turlerus de peregrinat. Norimb. 1591. in 16.

Franciscus Turrianus de æde Lauretana contra Vergerium. Ingolstadii 1584.

Horatius Tursellinus Lauretanæhistoriælibri 5. Mogunt. 1598. in 8.

Valerius

#### CATALOGVS AVTH.

V Alerius Maximus. Lugduni 1560.in 16. M. Ter. Varro de re rustica. Basil. 1521. in 8.

Fl. Vegetii de re militari libri 4. Lugd. Batav. 1592. in 8.

Vibius Sequester de fluminibus & lacubus. Venet. apud Aldum, cum Pomponio

P. Victor de regionibus Urbis Romæ. Venet. cum Panvinio. 1558. in 8.

Villamontii Itinerarium, oder Les Voyages du Seigneur de Villamont. à Lyon 1606.in8.

Joan. Villani Chron. Neapolitan. Neapoli apud Ægid. Longum An. 1625.

P. Virgilius Maro, cum Commentar. Taubmanni. Witteb. 1618. in 4. Vita Romanorum Pontificum usq; ad Clementem VIII. Leodii 1597.in 8.

M. Vitravii Pollionis de Architectura libri 10. Argent. 1550. in 4.

Rap. Volaterrani Commentariorum Urbanorum ad Jul. II. P. libri 38. Bafil. 1530.

Herm. Vultejus de feudis. Marpurgi 1595. in 8.

Conr.à Eischtenaw/Abbatis Urspergensis Chronicon. Argentinæ 1537.in fol.

Adami W Inddorfferi Exsequiz Turrianz, cum Genealogia Comitum de Thurrn. Jenæ 1614.in 4.

Leonh. Wurffbain 4. Relationes Historica. Nurnberg 1636. in fol.

Ejusdem Summarischer Bericht vom Berkogthumb Menland.ibid.d. An. in 4. Burtenbergische Fürstliche Raise durch Italiam/beschrieben durch Beinrich Schiets

hard. Tübingen 1603.in 4.

Joan. Chrysost. J Anchy de Cenomannorum origine libri 3. hab. in Italia illustrata, edit. Francof. Anno 1600. in fol.

Joan. Zonara Compendium historiarum. Basilex 1557. in fol. Zosimi Comitis historiænovælib. 6. Basil. in fol. apud Petrum Pernam. Th. Zuingeri methodus apodemica. Argentinæ Anno 1594. in 4.





# Verzeichnuß

# Der underschiedlichen Saisen/

fo in diesem Buch begriffen.

| I | On Avignon auf Franckreich/gen<br>Embrun, Briançon, vber den Berg<br>Genebra, ober die Alpes Cottias, |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Genebra, oder die Alpes Cottias,                                                                      |
|   | auf Ours, Trieves und Susa.pag.27.                                                                    |
|   | 19 -                                                                                                  |

Bon Aixauf Francfreich / gen S. Maximi, Frejus, Nizza, Turbia, Vintimiglia, Albenga, Savona, and Genua. 32

3 Bon Lyon auß Franckreich nach Aofta und Vercell, vber den fleinen G. Bernhards. Berg. 27

- 4 Bongedachter Statt Lyon/ nach Chambery, und Montmelian in Savon/uñ von dannen gen Aiguebelle (allda die Landsfrassen von Lyon und Benff nacher Italia jusammen komen;) und ferners durch das Moriennerthal/jum Berg Cenis, uñ uber folchen gen Susa, und Eurin in Piedmont.
- 5 Bon Statt Segusteron auß Franckreich/ vber den Berg Argentaro, guder Statt Cunitn Italia gelegen. 32

6 Bon Marleille auf Francfreich gen Nizza ond Genua/zu Land. 33

7 Bon besagter Cavoischen in der Provang gelegenen Statt Nizza, ju Baffer nach Benua.

- 8 Bon der Statt Nizza voer das Gebürg/ Mons Brothus genannt/gen Cuni, Moncalier, Afti, Bellizona, Alessandria della Paglia, Dortona, Pavia, vnnd Mensand.
- 9 Non Martinach/auß dem Wallifferland/ vber den gröffern G. Bernhardsberg/nach Aosta, oder Augusta Prætoria. 28.32

10 Bon Cleve auf Grambunten vber den Comer Geegen Com/ond Menland. 49

- Don jentgemelter Statt Cleve / durche Beltlin/nach Brescia, Verona, vnd Benedig.
- 12 Ein anderer Beg von Cleve qui / gen Bergamo, Brefcia, vnd Verona. 56
- 13 Etliche Straffen auß dem Reltlin. 51.52
  14 Auß dem Schweißerland / vber den Botthardsberg / nach Belinzona, vnnd Meyland. 28
- 15 Won Zürch vber den Arleberg gen Trient vnd Benedig. 29
- 16 Bon Bafel gen Altorffins Land Bri/ vnd vber den Gottharesberg nach Bellizona, Lugan, Como, vnd Benedig. 213
- 17 Auf Eprol , vnd von G. Marien im Mun.

sterthal / vber das Wormbser Joch / ins Deltlin. 12

18 Anderschiedliche Weg auß Teutschland nach Benedig. 213

19 Auf dem Obern Teutschland nach Eur und Elebein Grambundten. 32 47

20 Aufdem Obern Teutschland/als von Kempren/Augspurg/München/ nach Trient vnd Benedig. 29 32

21 Bon Wien/ vnd Salaburg gen Benedig.

22 Bon Lanbach auf Crain nach Benedig. 30

23 Bon Anstellung der Raife durch Italien/ vnd wie folches kand von underschiedenen underschiedlich durchraffet werde/ wie die pag.56.seqq. gesetze Wegsverzeichnüssen zuvernehmen geben.

24 Laurentii Schraderi bier underschiedliche Stalianische Raisen. 57

27 Berseichnuß etlicher Wege von Turino der Bauptstatt in Piedmont, nach Rom : 3. tem/von Weyland dahin / vnd zuruck auff Benedig. 41

26 Bon gedachter Statt Eurin auf dem Baffergen Ferrara, Benedig / vnnd Ancona; vnd von dannen zu Land gen Rom. 41

27 Non Turino, durch Vercelli, vnd Novara, auff Menland. 47 28 Non Turino, durch Afti, Casale, vnd Alcs-

fandria, gen Genua. 45.46 29 Von Aftrauß ein anderer Weg nach Ge-

nua. 47

30 Bon Benedig nach Padoua, Vicenza Verona, Mantua, Lignano, Este, und wider gen Padoua.

31 Non Padua/ond Mantia nach Brescia ond Cremona, unnd ferners auff Meyland.

32 Won Verona nach Brescia, Crema, Lodi, vnd Menland (brenersen Weg/deren einer nach Bergamo gehet.)

33 Don Menland gen Pavia, Tortona, vnnd Genua. 96

34 Bon Menland gen Placens zween Abeg/ deren der leste durch Cremona gehet, 117.

35 Bon Genna nach Sestri di Levante, vnnd Lerice zu Wasser; vnnd von dannen gen Sarzana, Massa, Pisa, Livorno, Luca, Pistoia, vnd Floreng. 103. Siehe fol. 109. einen andern Weg von Massa gen Floreng. 36 Bon Genuanach Placenk 2. Beg. 117 37 Bon Placenk nach Parina, Reggio, Mode-

na, bind Bologna. 38 Von Pisa gen Siena.

39 Bon Siena, burch Perusia und Loreto, nach Kom. 130 40 Bott Bologna, oder Bononia, auff Flo-

reng.

41 Mon Horens / burth Borgo di S. Sepolchro, vnnd Fossombrone, nath Ancona.

42 Bon Florengnach Siena und Rom. 127

43 Bon Nom nach Cajetta, Capua, Neaples, oder Neapoli, end Puzzuolo. 153

44 Erinnerung von den Raifen von Neapoli nach Sieilia und Malia. 187

45 Bon Otranto, oder Hydrunt, indem Konigreich Neapels gelegen / gen Lecci, Afuno, Bart, Barletta. Foggia, S. Severini, Ortonio, Pelcara, Atri, Tronto (dieleste Statt in besagtem Königreich) und von dannen nach Grotta, allberent dem Pabst gehörig; und serners auf Loreto, und Ancona.

46 Bon Neapoli ju Baffer gen Cajeta, Oftia, cività Vecchia, Piombino, Livorno, bud von dannen ferners nach Benna, 188

47 Don Reapoli nach Rom underschiedliche

Begiberen ber eine nach Frascati; ein and berer auff Tivoli, eder Tybur / unid von dannen gen Rom gehet. 189.190

48 Don Rom gen Otricoli, Narni, Spoleto, Fuligno, und Perugia. 191 Stem von Terninach Perugia, oder Peru-

49 Bon Perusia zween Begnach Loreto, vito Ancona, deren der lettere durch Asisium, Tollentinum, Maceratum, vind Recinetum gehet. 195.196

50 Bongebachter Statt Ancona gen Senegaglia, Fano, Pesaro, und von dar nach Bro bin/und andere Ort. 202

51 Bon gemelter Statt Pisauro vnnb Ariminum,oder Rimini. 104

52 Won Rimini vnderschiedliche Weg nach Bologna, oder Bononia, deren zween durch Ravennageben. 206

53 Don Ravenna gu Baffer auff Benedig.

74 Non Ravenna ju land nach Bologna, vnd Ferrara zween Beg. 209

25 Bon Ferrara, durch Mantoua, auff Meyland: Jtem/von Ferrara gu Baffer nach Benedig. 212

76 Don Ferraria nach Arquado, Rovigo, Padoua, und Benedig. ibib.







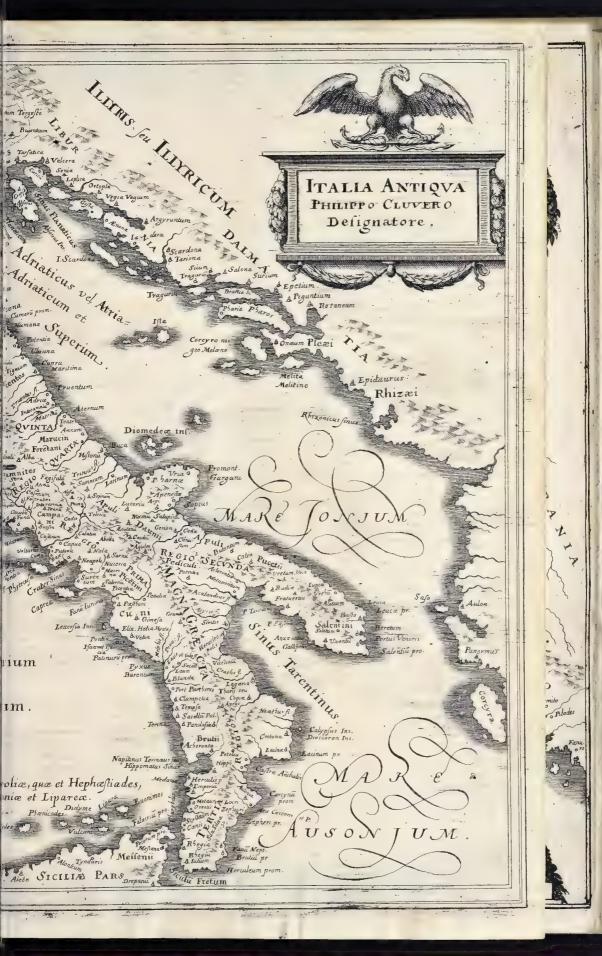

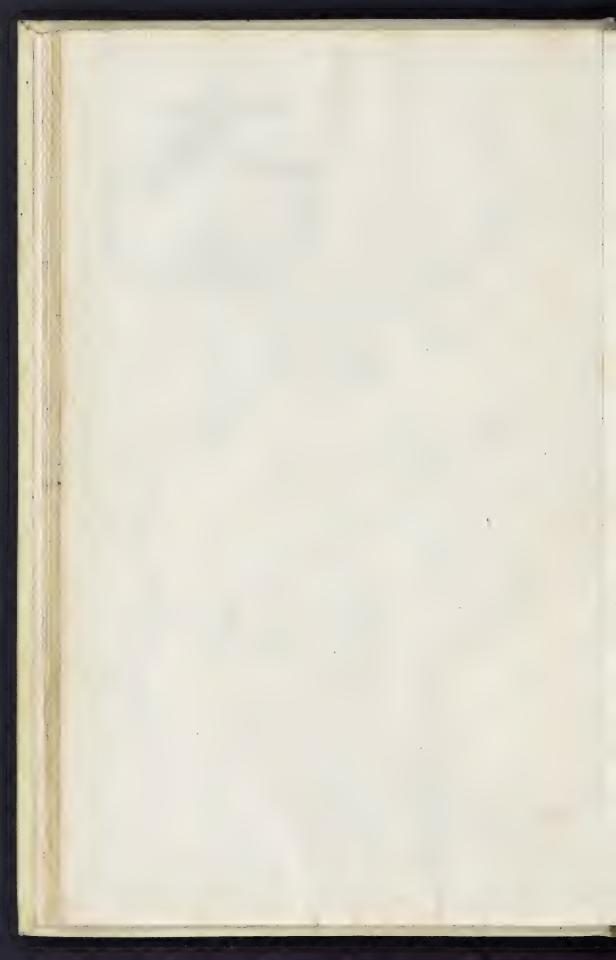















li. z. o. c. tuna



NOVA ET ACCURATA MEDICIANI, GENVÆ, MA PRINCIPATVU  $S_A$ PROVINCIA Jola MARE LIGUSTICVM. MARE DI SARDEGNA. INS. CORSIC.







## ITINERARII ITALIÆ,

# Zaiß Beschreibung durchs Welschland/2c.

Das Erfte Capitel. Pon Italia / oder dem Welschland

ins gemein.

#### Summarien.

- Don ben bilderschiedlichen Ramen bef Landes Italie / Daselbff auch vom Latio, vind Magna Græcia.
- Don den Grangen bef alten bid jenigen Stalia/ fampt feiner Wergleichung / Lange / Brente/ Ombfraiß.
- Don dem Berg Apennino, welcher diefes Land in zwen Theil abtheilet.
- Don den buderschiedlichen Provingen / oder Landschafften/in Stalia.
- Don derfelben Gelegenheit / Fruchtbarteit / bund Lobize. Dafelbfien auch von dem jenigen / baran dif Land Mangel hat/gehandelt wird.
- Don ben farnembften Staffen, vnd andern / Stem/ von der Statte Lob/vud ihrer Gelegenheit.
- Won dem geifilichen Scand/bud den hohen Schus
- Dem Adels: Stand.
- Dem Burger Stand/ bud von Mange ber State terond def Landes Jumohnern.
- 10 Don dem Meet / welches diefes Land an bielen Drten berühret.
- Don den erfien Inwohnern ; allda underschiedlis che Wolcker benamfet / und ihre Wohnunge und Gin angezeiget werden ; als da fenn die Siculi. Aborigines, over Oenotri, Feucetii, Ausones, oder Opici, Aurunci, Sabini, Vmbri, Etrusci, os der Tufci , fo auch Tyrrheni genannt werden/ Pelasgi, Sidici, Picentes, Frentani, Marrucini, Peligni, Vestini, Marsi, Æqui, Hernici, Samnites, Hirpini, Lucani, Brutii, Campani, Picentini, Rutuli, Volsci, Rhæti, Veneti, Euganei, Carni, Ligures, Galli, Taurini, Salassi; Lepontii, Histri, Libicii, Lavi, Insubres, Orobii, Cenomanni, Amanes, Boii, Lingones, Senones, Apuli, oder lapyges, Calabri, Salentini, Lucani, und die Brutii.
- 12 Don der jenigen Inwohner Sitten / Gebrauch/ Gewohnheiten/2c.
- Don der Regierung diefes Lands vor alters. 14 Don der jenigen Regierung deffelben.
- 25 Don dem Bapft / bund feinen Landern / Bintom-men / Macht Aufgaben / ze. dafelbft auch infonderheit bon dem herwogthumb Prbin gehans Delt wird.

- 16 Don bem Ronig in hispanien / bnb was er bor Land in Tralia befige.
- Don dem Großhernogen bon floreng.
- 18 Don dem Bernog von Savona / welcher wegen Diedmont und Salugo/20. bnter die Italianis sche Fürsten gezehlet wird.
- 19 Don dem Bernog ju Mantua/ond Montferrat.
- 20 Don bem herigog von Modena.
- 21 Wondem hernog von Parma.
- 22 Won der herrschaffe Denedig.
- 23 Don der herzschaffe Genua.
- 24 Wonder herzschafft Luca.
- 25 Won andern Surfien und heren/fo Renferisch Les ben haben / fren fenn wollen / vand mehrertheils felber mungen / als da fenn die von Mirandola, Monaco, Massa, Signa, Bozzolo, Guastalla, Sabioneta, Stilliano, Castiglione, Fuor nuovo, Pedigliano, Piombino, Correggio, &c
- 26 Don den groffen herin, die biter dem Pabfi feon. 27 Don den Tealiamifchen fürften und herm / fo in
- def Konigs von Spanien Gebiet fich halten.
- 28 Monden jeuigen/fo in Deft Großhermogs von flo-reng : der hermogen von Savona/ Mautua/ Modena und Parma; und endlich in der Wenes Diger/ond Genuefer Gebiet figen.



Sæpius & nomen posuit Saturnia tellus. Besisse Maginum in Îtaliæ descriptione p.m.96. Paul. Merulam part. 2. Cosmogr, lib. 4. c.t. Nicol. Reusner. in Italia descript lib. r.p. 8. seqq. & Francisc Schottum in Itiner, Gall. & Hisp, pag. 74. fedd. Ind swar / fo werden die Griechen gleich anfange diefes Land Helperiam genannt haben / weil es ihnen gegen Abend gelegen gewes fen/wie benm befagten Virgilio, an underfchiedli. den Orten bind benm Macrobio gulefen. Aufo. Siturn. li. t. niam hieffen es die gemelte Briechen/von den Au- die fonibus, oder Aufoniis, einem alten Bolck / fo intz.

torio Circao, bif jum Sicilifchen Meer gewoh. nethat ; welche Ausones ombe Jahr vor Chri. fti Beburt 1650. von den Oenotris, und Peucetijs, die auf Arcadia bieber fommen waren / ber. trieben worden fenn. Und haben fich die Peucetij in Calabria vnnd Apulia gefest; die Oenotri aber anfangs den theil def Lands Ausoniæ eingenommen / fo / wie ein halbe Inful / zwischen dem Sinu, eder Golfo di Squillaci, vnd dem Golfo di S. Eufemia ligenthut; vnd befame diefe gegend von ihnen den Ramen Oenotriæ. Folgende haben fie die vbrige Ausones auch bererie. ben / vnnd also ihres Landes Oenotriæ grangen erweitert; welcher Ram hernach dem gangen Italiæ ist gegeben worden; wiewol sie solches / so wol als die Ausones, nur jum theil innen gehabt haben. Ein theil diefer Ocnotrorum wurden an denen orthen / wo hernach die Gratte Croto; Sybaris, vnnd Siris erbawet worden / Chones, bund iftr Eand Chone; oder Chonia genant. Warumb aber Welfchland Vitalia geheiffen worden / davon mag man Dionysium Halicar-Bon dem Damen Italiæ fenn nasseum lesen. underschiedliche Mennungen. Philippus Cluverius in seinem sehr herrlichen Werct, fo er von dem alten Welschland geschrieben / vnnd welches nach feinem Tod Anno 1624. gu kenden in fol. ift gedruckt worden / helt des Thucydidis Mennung fur die beffe / in dem er fagt / daß diß Land von einem / fo Italus geheiffen / den Da. men befommen habe / welcher ein Ronig der Siculorum, die in Italia gewohnt / gewest sene; vnnd welche Siculi anfangs von den Oenotris, oder/wie man fie damals nandte / den Aboriginibus, bund folgends ganglich von den Ausonibus, oder Opicis, auf Italia, nach Sicania, oder Sicilia , vertrieben worden ; nachdem fie erstich an dem Orth gewohnet / wo die Latini vno Sabini nachmahls gesessen senn. Ift also nicht allein damaln folder Theil deß Lands; fondern auch von diesem berühmbeen Bolet, den Siculis . so nach ihrem Ronig die Itali gei heissen/das gange land / bif an die Alpes, oder das Beburg / Italia genande worden. Diefes Itali. Sohn / oder einer auß seinen Dach. kommen / hieffe Siculus, welcher fein Bolck die Siculos genandt/wiewol dem Land der alte Mam Italia verblieben ift ; welches hernach die neme Innwohner/ die befagte Oenotri, oder wie fie damals geheissen wurden/ die Aborigines, als sie diefe Siculos vertrieben/ entweder von ihrem Ro. De Rege Sa: hig/ wie die meiften wollen oder / wie Cluverius zurno.eius darvor helt / von ihrem Abgott Saturno, Saturfeculo, & pri- niam genannt haben ; welche Aborigines man jouis, videa-fonften auch Latinos, und ihr kand Latium nanflusin senio te; wie hievon mit mehrerm besagter Cluverius in feinem 3. Buch fan gelefen werben. Ind ift foldes Latium, oder der Aboriginum Saturnia, oder der Alten Siculorum Italia; gwischen ben Bluffen Tiberi und Nare, und dem undern Meer gelegen gewesen / vnnd hat fich bif an das obgedachte Promontorium Circaum erftrectet.

Das Wort Saturnia ift dem Land nicht lang;

vor zeiten von dem Borgeburg / oder Promon- |

Lib.r.antiquit.Rom. P.m.37.

Lib. 6. Bell. Pelopon, fol.178.

der Ram Latium aber in jest gedachten Granken ein Zeitlang geblieben / biß der Sabiner Dam auffommen/ dardurch diefe Begent/ dem Ramen nach / vmb etwas geringert worden ift. Der vhralte Dame Italia aber ift dem gan. gen Lande / bas gwischen den Alpen / vnud dem Sicilischen engen Meer gelegen verharret deffen Innwohner mit einander / wiewol fie under. schiedlichen herkommens waren insgemein 1tali fenn genanne worden; welcher Ram auch bis daher unverruckt blieben ift. Und nach dem die Ballier vmbs Jahr vor Chrifti Bebure 600. die Tyrrhenos oder Tuscos, und Etruscos, mischen den Alpen / vnnd dem Berg Apennin, vertrieben / vnnd dafelbst die Statte Menland / Bergomum , Com , bund Brixiam , oder Brescia , er. bawet fo wurde folder Theil diefes Landes Italia Gallica; der jenige aber / dahin fich befagte Entrhener an das undere Meer begeben / Tyrrhenia genant ; wie dann auch daher die Brieden den groffen Theil von Italia Tyrrheniam geheiffen haben. 3nd dieweil eben diefe Bric. den faft das gange Weergeftad in Italia vnd Sivilia, und auch etliche Derter wol im Land bin. einwarts befässen / so wurden folde bende Lander / bund fonderlich folgends das Italia, von ih. nen Magna Græcia genant; welcher Ram am legten diesem kand ist gegeben worden ; nach dem die meifte Griechische Coloniæ erft nach dem Trojanischen Rrieg hieher senn gefüh-Innd fo viel von den under. ret worden. schidlichen Ramen diefes Lands. Befihe vorgedachten Cluverium im ersten Capitel deß erften Buchs von alt Belfchland vnnd von den vbrigen Namen die oben jum eingang angezo.

Belangende fiun die Grangen def gangen Iraliæ, fo waren folche erstlich von Mittag das Eprehenische Meer / fo auch Tuscum wand Iuferum genantworden : Won Morgen das Sa. driatische Meer / fo man fonften Superum, vand jest ins gemein Golfo di Venetia nennet: Won Mitternacht war diefes Land durch die Sohe der Alven/ oder von dem Gebura/ da es am höchstenist / von den fandern Illyrico. Pannonia, Norico, Vindelicia, unno dem Theil Galliæ, wo die Heluetij wohnten: Annd vom Abend ingleichem durch die Alpes, oder das Deburg / von Gallia Narbonensi vnderschieden. Annd bleiben noch heutige Lage die Grangen gegen dem Meer / fo vor Zeiten geweft fenninam. blich am undern Meer der Fluß Varus, unnd am obern der Blug Arfia , die Grange von Iftria: Daß also jest diß kand vom Morgen hat das Adriatisch unnd Jonische Meer; vom Abend den besagten Fluß Varum, thit den Spigen der Berge / oder Alpgebürgs / die Fraischreich von Welfchland scheiden ; vom Mittag das Enr. thenifch und Ligustifche Meer / fo das undere genant wird ; unnd von Mitternacht jum Theil die Alpen / fobie Grangen fenn von Teutschland/ auff biefer Geiten ; vnnd jum Theil auch das

gene Autores.

Adriatifche Meer. Man vergleichet diß Land eines Menfchen Schendel

Majoratu lib. 3.c.8.

Schencfel / wie hievon ben vorgedachtem Clu- | 6. Lucaniam, jest Basilicata genannt. 7. Brua verio mit mehrerm zu lefen ift. Besihe auch Maginum in seiner Geographia p. m. 96. Die Lange deß heutigen Welschlands wird von dem Briprung def Fluffes Duria, etlich Meil ober. halb der Gratt Aosta, oder Osta, so die Alten Augustam Prætoriam genant / in dem hohen Beburg / bifinach Leucopetra genommen / welther Ort den Alten wol bekand gewesen / pund jegt Capo di Sparrauento, odet Capo dell'Armi genant wird / vnnd am Ende def Lands Italien/ so sie Frontem Italiænennen / hemblich in Calabria, in der Landichafft der Statt Rhegij ges legen ift; welche lange / wann man stracks zu reifet/faum achthundert taufent; wann man aber den 2Beg durch Rom vind Napolitimbe / auff Die 900000. Schrit hat. Die Breite ift vn. gleich / vund swar die groffe ben 410. die fleinfte von Salerno nach Manfredonia 175. gegen Dy. brunt aber nicht vber 27. welfcher Meilen. Der gange Ambfreiß ift 3300. welfcher Meilen. Ben ber Gratt Reare, oder Rieti, an dem Drtifo Ciuità Ducale genannt wird / ift das Mittel von gang Welfchland; da fast gegen vber die Statt Rom/welche der känge nach auch das Mittel/als Die 450, taufent Schrit von befagtem Leucopetra, bind fo viel auch bon den Alpen gelegen; wie hievon mit mehrerm abermals benm befag. ren Cluverlo im 3. tap. sum Theil aiich benera wehntem Magino gu lefen ift.

Der Berg Apenninus theilet diß Land in zwen Theil: Es nimbt aber derfelbe feinen Anfang omb die Grant Genua , bud benin Brfprung deß Rinfes Trebix; wo die Alpen auffhören; vind erfirectet fich durch das gange Italiam / bif an die Enge deß Giellischen Meers / ju dem gedachten Borgeburg Leucopetra, oder Capo dell' Armi. Die Dohe derfelben machen Silius und Lucanus garzu groß. Eriftzwar fehrhoch; aber es vberereffen ihn die Alpes. Die Dor. nembste Flüß / so darauß entspringen / hat gemelter Poet Lucanus lib. 2. p. 50: Befihe chei gedachten Cluverium im 4. Capitel / Bernard. Saccum lib. i. Ticinens. Histor.cap. 4. bito benn vnferg. Capitel / num. 23: vnild von den vbriden Bergenin Stalia / P. Merulam cap. g. dai felbst auch von den Worgeburgen / onno der. gleichen / cap. 6. undim 7. Capitel von den Thå. lern / Seldern / wie anch im 8. vind folgenden Capiteln von den Balben / Meerbufen / Sa. feni Bluffen/ Geen/Pfühen/Graben/ Brunnen/ Baffern vnd Bunderfachen deß Landes Italiæ;

Bie Plinius, Strabo, Ptolemæus, Antoninus, unnd andere / diefes Land theilen / das fan man benifnen lefen. Leander Albertus in Befdrei. bung diefes Landes feget die folgende neunge. ben Landfchafften / nemblich i. Liguriam Babin Die Befdreibung der gander Piedmont, Montferrat , vnno der Statt Genuz Bebiete gu tieben. 2. Tusciam, fo ine genient Toscana: 3. Vmbriam , gemeinich Ducato di Spoleto. 4. Latium, jest Campagna di Roma, 5. Campaniam felicem, ind gemein Terra di Lovoro.

fu lesen ift.

tium ; oder das Midere Calabriam. 8. Magnait Græciam, oder das hohere Calabriam. 9. Terram Salentinorum; sent Terra d'Otranto. 10. Apuliam Peucetiam, ober Terra di Barri, it. Apuliam Dauniam, oder Puglia piana, 12. Samnites, jest Abruzzoii 3. Picenum, oder Marca d'Ancona. 14. Flaminiam, oder Romandiolam, ins gemem Romagna. is Æmiliam, oder Lombardiam Cifpadanam, jest di quà dal Pò. 16. Galliam Transpadanam, over Lombardiam Transpadanam; ins gemein Lombardia di là dal Pò. 17. Venetiam, jest Marcha; oder Marca Triuigiana genannt. 18. Forum Iulij; oder Fridul; ond 19. Istriam : Bon welchen allen Nicolaus Reusnerus, in Befdreibung Belfdlande/ fo er auß besugtem Leandro; Jouiano Pontano, vnnd andern genommen / fürflich handlen thut. Besihe auch von underschiedlichen Außtheilungen diefes kands befagten P. Merulam lib. 4. Cosmographiæ cap. 21.

Bon dieser Italischen landern Gelegenheit/ Fruchtbarkeit vand lob / konnen Varro de ce rusticalib. 1. cap. 2. Ælianus Var. Histor. lib. 9. cap. 16. Plinius lib. 3. cap. 5. & 20. & in fine operis; Solinus cap. 9. Strabo libi 6. Dionys. Halicarn. Rom. antiqu.lib. i. Virgilius lib. 2: Georg. Maginus in feiner Beographi; borge. melter N. Reufner. in Ital. descript. p. 4. segq. Merula part. 2. Colm. lib. 4. D. Laufius in setnet Consultation de princip, inter provinc. Europæ; orat. pro Italia; und viel andere mehr/ gelefen weden. Innd fagt Franciscus Petrarca ben gedachtem Leandro Alberto, pag. j.b.

Salue cara Deo tellus Sanctissima, salue Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis; Tellus nobilibus multum generofior oris.

Juf. nderheit aber wird Campania, oder Terfa di Lauoro, geruhmbt. Befihe Polybium lib 3. fol. 141. seqq. Florum lib. 1. cap. 16. Plinium lib. 3. cap., . vnno Salmuth vber den Panciroll. nov, repert. tir. 9. p.m. 393. wiewol Tacitus Histor. lib. 2. p. 247, die Gegent swifthen dem Fluß Po, vund den Alpen / ein fehr fruchtbare florierende Seiten Iraliæ nennet ; auch diefen Theil Italia, fo gwischen den Alpen vnnd dem Berg Apeninin gelegen / Polybius lib. 2. Histor. fol. 102. leg. gemaing herank ftreicher. Bie es dann auch ein heriliche Belegenheit bierumb hat da Italia am beften erbawet, unnd voller ans fehnlicher Grate unnd Blacken ift: Dabergegeit Vide d. Ciffe dus Ronigreich Neapolis, ainser dem obgedatts, uequineis. fen Eatid Campania; und etlicher tvenia Dre faft ode liat.

Dbnun wol Stalia ins gemein auten Bein/ 81 / Maindel Manna/allerhand herrliche Kruchte; Jrem allerlen Wieh/ Fisch Bogel / Saik/ Raß; viel gute Stein/Marmor/Alabaffer Ge. fundbader / vnd viel anders mehr hat; Gleicher of fo tragt es nicht genug Betrends; welches von andern Orteit/als auf der Eurefeit der Barbatil ang Teunschland/Dennemarch/Britannien/ vind andern kändern/ zugeführet wird: Anno wann soldies nicht aufompt / ein groffe Thews

Vid.Yanfon. in Mercur. Galle Belg. lib. 4. tum.1. & Gar Chappuys en l'hittoire de nostre temps.

Boterusin zelat. Vni vers. de Chi-

vervrsacht/wievnter anderm es die ABelfche sonderlich Unno. 1991. erfahren : defiwegen auch der Pabst dem Eurzier / fo die Zeitung von den an. fomenden Teutschen Schiffen nach Rombrachts ein fattliche Berehrung gethan hat. Dan es viel rauhe und ungebawte Piakin dem Land/wie auß den jolgenden Raifen zu erfeben fenn wird. Bno haben 2. Drittheil von Italia feine durchgehende Schiffreiche Bluß; den vierten theil aber hat der Apenninus innen / fo gemeinlich rauch /vnd vnfruchtbar; buift der Wein vieler orten gar fchlecht/ der nitlang damret; wiewol fie denfelben felbften im tefen mit dem Baffer verderben : Go geben auch die Bergwerch nit garviel mehr; und hat bes fagter Apennin den Schnee offt lang liegen ; vnd ift der Winter zu Rom (alda auch der Luffe boß ift) bifweilen fo ranch/ale in Bien / Gerafburg/ und Stutgard; bergegen aber der Somer vner. Ind.Confultat.orat.con. traglich; wiehieven D. Lanfius mit mehrerm ju lefen. Ind will Boterus felbsten daß Franckreich/ Angarn/bund Defterreich/fo fehr feifte und gute Bot. d. relat. Lander / beffer als Italia fenen. Part Lib.2. Bonfinius, auch ein Jealianer/ siehet Defferreid Decad.4.ret. Bonfinius, auch ein Jealianer/ siehet Defferreid Vngar. lib. 5. seinem Welschland vor. Besihe/was hievonin-

rung bind hungerenoth vieler Orten offtmals

6. Vid. de mon-5.6.7.8. & legg.

era Ital.p.

913 legg.

vniu.

In orat.pro Italia p.m. 835. odit in 8. fin den Raifbuchlein, als in dem Collnifchen / C.

facta vel E clès.Ital.&

Vide Iul. Pflug de orpubl.German.p.69, &c itinerat.m. Germaniæ fol.32.

Lib. 5.fol.

23nd Antonius sonderheit Ioan. Barclaius in Icon. animor. c. 6 Conften hat es berühmbte fürtreffliche Meer. hafen; etliche vornehme gluß/als den Po, oder Padum, Athesin, Rubiconem, Tyberim, Arnum, &c.P. Merul. Mincium, Tieinum, Ollium, Abduam, &c. Jie/ supra aneg. esliche vornehme Gee/als Lago Maggiore, Lago de Com, Lago de Garda und andere mehr. Jie allerhand Bergwerch : Coone und reiche Gtat. te; welche nit allein vrächtig fennerbamt; fondern auch noch die gedächenuß vieler herelichen alten facen behalten haben; vnd von deren vornembfte man underschiedliche Denetsprüchen Mennun. gen hat/wie benm P. Bertio in tabul. Geogr. cott.

Ens delic is apodemicis, ond andern/su lesen ift. So fenn auch da fehr viel Ersbiffumber / Bi-De gebernat ffilmbet / Abtenen und dergleichen. Item viel hofacie vel Ec- he Schulen; als Bologna, Padua, Pavia, Siena, de Pontifici-Perusia, Pisa, Turino, Salerno, Rom/ Benedig/ bus vid.P. Neapoli, Ferrara, Macerata, Firmio, oder/Fermo, Menland/Floreng/ Modena, Parma, Pla. cenh/Bergomo, Ancona, vnd Mantua; wiewo! theils derfelben wenig mehr in Flor; theils fast gar ontergangen fenn.

p.m.350 legg. dem gedachten D. Lanfio.

Co har es auch einen groffen Abel im Lande fo den andern Standt machet / beren vielihr Be. dinanda Re. schlecht von den Teutschen herführen; als da fenn bie Dermvon Collaito, di Castel Barco, della Rovere , die Colonnesi , oder Columneser/ di Montefeltro, di Porcia, Azzoni, Pij, Carrarefi, Carrafi, Rossi, Landriani, Caraccioli, Farnesi, Bentivogli, Gonzaghi, Palavicini, Roverelli, Chiavelli, Malatestæ, (von welchem Sefchlecht Volaterranus ju lefen ift.) Baglioni, vnnd andere mehr; deren vielleicht etliche / als wie der Scaligerorum, oder von der Leuter / nunmehr undergan. gen fenn mögen.

2Bas den dritten/als den Burger Stande Bei triffe / jo ift Italia vor Zeiten fehr Bolckreich ges wefen. Und fdreibet Maginus an angezogenem Drtibages da 11 66. Gratt und Grattlein gelabt habe; vnnd daß Guido Presbyter Ravennas, fo von den Italianischen Grätten geschrieben/jages daß seiner zeit deren 700. gewesen : heutias Zaas jehle man 300. Bischoffliche Statte/neben viclen Stattlem/fonoch vbrig fenen; die aber die al. te jahl nit etzeichen : Darwider aber obgedachter Bozinsift/der de statu Italiæ lib. 3. c.1. viel von ete ner groffern Summa derfelben fcbreibet / auch mennt/daß in gang Italia an Wohnungen / oder Haufern/vnd Menschen / fo jum Kriegeauglich/ off Die 1500000. vnd der Statte vber 3650. ge. In fumma funden werden. Ind will to. Henricus à Pflau- Italiz deletimern in seine Mercurio Italico, solche def Bozij prione. Menning nit verwerffen; a's welche er auß nit Nella deder Albertus, der berühmbte Italianifche Geri. Romagna bent / fage / daß Jealia vor der Rum / in fo grof. P.319.b. fem anschen und flor gewesen/daß folches 25. taus fent gu Pferde/ bund ben die 100. taufent gu gubi aufruften/onnd fie / auffer fands / mit den dargu gehörigen Wehren / Ruftungen / vund Befdugt habe schiefen tonnen: Aber feiner Zen/namblich ben Regierung Reyser Caroli V. tonne daffelbe nie allein fein hulff den andern thun ; fondern auch felbsten fich nit beschüßen. Biece diefer Beit beschaffen / vnd wie die Italianer/fonderlich die Benediger / ohne Auflandisches Bolck / nit wol friegen / auch ausser Landsihres Wolcksnie gar viel schicken mogen; das hat man in den nachsten Kriegen wol erfahren. Zwar / fo fenn Theils Ort/fonderlich Rom / Napoli, Storengs Menland / Genua, vnnd Benedig/fehr Dolckreich; hergegen man an vielen andern tein groffe Mange finden thut; da es auch wenig rechte Dandwerckeleuth gibt.

Das Meer belangende / fo Italiam bimbrin, 10, net / fo wird folches ohne zweifel vor Zeiten Mare Italicum fenn genant worden. Es hat aber foldes hernach feine underschiedliche Ramen befom. men. Bnd erstlich / fo ward das jenige / fo gegen Mittagift / Mare inferum, das auff der Mitter. nacht Geiten Mare Superum; vund folches legte wider bonder Statt Adria, in der Venetorum Landschaffe / Adriaticum ; jenes aber /oder das vniere/von dem machtigen Bolck / den Zusciern Tulcum und Herrulcum ; und von den Griechen Tyrrhenum genant; deffen ein Theil/ wo die Lis gures gewohnt haben / Ligusticum Mare; der je. nige theil aber/fo von Sicilia big ju dem Promontorio Salentino, oder Iapygio, jest Capo S. Maria, wie Maginus schreibet / gebet / Ausonium ift geheiffen worden ; allda es mit dem Adriatifchen Meer grangete ; welches Adriatifden Meers eufferster Theil Sinus Ionius war; wiewol folder von den Alten auch für einen Theil Maris Ionij, foswischen Sicilia. Italia. und Peloponnelo, bif an die Inful Candia ficherftrede hatte/gehalten worden ift. Andere Theil diefes As ditatifchen Meers haben von den daran wohnens ben Bolckern auch andere Mamen bekommen;

Remblich bon den Allpriern Illyricum; von den Dalmattern Dalmaticum Mare. Befihe bieven und an welchem Dit fich engentlich das Adriatifche Meer ende/den offtgedachten Cloverium im 4.Bud von altem Stalia/im I:gten Cavitel.

Ber anfangs in diefem land gewohnt habel fan man engerielich nicht wiffen. Ind refueirt gemelter Cluvernislib. 1, antiq. Ital. c. 6. die ici nige fo da wollen / daß die Cethai , deren die S. Schriffe offt gedeitete / in Stalia gewohnt haben follen ba boch Griechenland bind das Macedont. Vid de veter, fche Ronigreich dakunter juverftehen fen, Trogus Pompeius macht sit den ersten Jawohnern die A. borigines,oder Oenotros, die mit iftrem gurften Oenorro auf Arcadia fommen; bon beffen Brubern Peucetio; Die Peucetij in Apillia genant worden; vnnd von welchen Aboriginibus, oder Oenoris, die Romer entsvrungen fenn : Die a. ber/wie gemelt/Oriethen gewesen vnnd die Siculos auf dem Theil def Welfchlands/fo/wie obne. Dacht/Latium genant worden / bertrieben haben; welche Siculi entlich in Sicaniam gezogen / gu den Sicanern fich gefest / vnd den groften theil derfel. ben Juful/fo folgends nachihrem Damen Sicilia genannt worden fen / eingenommen haben. Daber dann erscheint / daß diese Siculi vor den Aboriginibus in Italia gefeffen / vnd fie / wo fie mt Die erfte Immohner def Landes gewesen / under Die alteffe zu zehlen fenen. Theils machen die eber. nante Ausones, so auch Opici genant worden; andere die Auruncos; Theile die Sabinos; ein Theil die Vmbros', von welchen fie ble befagte Gabiner herführen; andere die Etruscos / oder Tufcos, wel de die Griechen Tyrrhenos nennen/ für die alteffe Innwohner difes Landes. Unnd gwar fo werde die Imbret für ein gar altes volch in Italia, vno vom Herodoto lib. 1. fol. 20. fur alter fals die Etrurier gehalten. Befihe auch Plinium lib. 3. c. 14: Die andere Boldfet in Italia belangende / fo fennomb felbige Zeit / als die ge-Dachte Siculi auch ben dem undern Meer von den Opicis, oder Aufonibus, vertrieben worden/die Pelalgi auf Griedeland nach Italia fomen. Inb will man / daß die befagte Opici eben die Ofcige. weft fenen; ju denen man die Auruncos und Sidicinos rechnen thut. Es vermennt auch Cluverius, daß/wegen der Gpraady/ die Gabiner eines Brirings mit den Opicis, oder Ausonibus feni en; Bon welchen Sabinis die Picentes, Frentani, Marritcitti; Peligni, Vestini, Marsi, Æqui, Hernici, vnd birch gang Welfchland berumbre Gamniter; und von diefen die Hirpini, und Lucani; und von den Lucanis die Brutij; von den gemelren Samnitern aber hernach die Campani hertom. men fenn / welche lette die Opicos vnd Auruncos auf gang Campania, ober Terra di Lauoro, Bererieben haben ; swifchen welchen / biid den Encanern / ein Theil der Picenten / die Picentiniges nant/gewohnt haben. Ind fenn von difen Campanis die Mamertini in Sicilia herfommen / wie Dickerwehnter Chiverius in feinem Sicilialib.1. c. 6. beweiset. Dbgemelte Aborigines wurden hernach/wie gefagt/ Latini genant; beren anhang Die Rutuli gewesen; neben welchen die Volsci ge.

feffen / benien die Geribenten feinen Defpriffig geben ; mogen aber bielleicht auch Opici, boef Ofci, geweft fenn / wie auß Sex. Pom. Festo de verbor, fignit, ju erfehen / weiln fie fich einerlen Spraach gebraucht haben follen. Begen Mitter. nacht faffen die Rhæri, fo Etrufcifchen Berforis mens/vnd welche vonihrem gurffen / dem Riato , auff das hohe Beburg fein geführe worden! als flevon den Gallis auf dem Lande / fozwischen dem Alpgeburg / vind dem Ring Po, oder Pado, gelegen fenit vertriebe worden. Reben den Errufeis fein die Veneti; fo ein Juntifch Bolet fenit folle, in der Euganeorum ( fo auch enter die altefte Bolcker in Italia guzehlen ) Prange gefeffen. Der Venetorum Dachbaren waren die Carni, ein Celtisches Bolck; die einen andern Theil von befagter Euganeorum lande eingenommen haben. Un dem undern / oder dem Eprabet ifcben Meer / waren bor Zeiten der Dimbret / hernach der Etriftier Racibaten / die Ligures , fo auch Celtifchen Derfommens. Endlich jenn die Celten auf Gallia , jest Franckreich genant / bber die Berg kommen / welche die Etruscos veririeben/ und bas gange kand zwischen den Alben / vn dem Apennin/big nach Ancona warts/eingenommen Auß welchem denn offenbahr daß anfange allein dren einhelmische Bolcker in gang Italia gewohn haben namblich die Vmbri Siculi, und die Ausones, oder Opici, von melden lese ten viel andere Nationen bertommen fenn; vund daß die vbrige Innwohner alle auf andern landern fich folgends / als Colonia, oder Derfomi ling anderer Bolcker / dahin gefest haben; wie dann fie fich felbsten nicht eines Befprungs berumbe, fich auch underschiedlicher Gprachen ge. brancht/vnd ihre Sig offe verändert haben; daher man nichts gewiffes von ihnen fcbreiben fan: fonderlich als auch folgends die Bothen / Longobare der/und andere Bolcker/fie vbergogen wind ihnen viel Lands genommen; oder doch fich ju denen/fo fie leben laffen/gefest haben. Gleichwolift jumercen/daß man bie jenige Alpinos genant hat/wel. de in dem Geburg gewohnt haben / under denen die fürnembste die Ligures waren / fo in ondere schiedliche Befchlecht / vild Ramen abgeiheilt gewefen / beren aller fande aber Liguria ift genannt worden / welches die erfte Orein Italia, von dem Bluf Varo an/begriffen hat. Dernach waren die Taurini, Salassi, Lepontij, Euganei, vnd dann die Rhæti, fo wider underschiedliche Namen hate Mach diefen folgten die Veneti, die Carni, onnib dann die Hiftei; am Blug Arlia, alda fich Italia endet. An diefe Ligures, Taurinos, Salaffos, Rhatos, vind Venetos, foin/vind ben dem Beburg gewohnt /flieffe jum andern Gallia Cifalpina, so auch Togata, Circumpadana, vinto Gallia Italica ift genane worden / deren Ihnwoh. ner/ namblich die Galli, oder Galatæ,in underschiedliche Rationen sein gerhellt worden / derent die fürnembste die Libicij, Lævi, Insubres, Oroa bij, Cenomanni ; vbet dem Po; swifden diefem Po,oder Pado aber/ond dem Apennin, die Amas nes, oder Anamani, hernach die Boij, und vor Bela ten die Lingones, vnnd Senones, benm Oberni

tti

Meet!

Italizinco-Thomas Bozius Eugu-binus lib. 1. destatu Ital.

Vid. Cluverium d.1.8c inantiqua Sicilia

Meerbif an den Bluf Elim, waren. Innerhalb | deß Berge Apennini , ben dem ontern Deer/ biß an die Enber/faffen die Tufci, oder Etrufci; vber der Enber aber / auff benden fenen deß Apennins/ swifden dem Dbern Meer , und dem Blug Nare, maren die Umbri; vn.erhalb die Sabini; welcher Ambrer und Sabiner Rachbarn/jenfeit def 26. venning/die Picentes, fast bif an den Bluf Pelcara,oder Aternu, gewesen. Auff die Picentes folgte geringe Bolcfer/die aber vorzeiten ftreitbar gewe. fen / als die Vestini, Marrucini, Peligni, Marsi; hernach die Aqui, welche auch Aquani, Aquicolæ, und Agniculani fenn genant worden. Inter. halb diefen/vn den Sabinern/faffen die alten Lariai benm Enrihenischen Meer; deren land Prifoum Latium hieffe; deffen Ende die Rutuli auch auß diefem Latinifden Befchlecht bewohnetha. ben. Fernere mohneren die Volsci biffaur Gratt Tarracin ; vnd folgende bif jur Gtatt Sinuelfa, und jum Berg Massico, oder Monte Dragone. Bber den Vollcis mare die Hernici. Als aber ben Regirung der Rom. Renfer auch die Equi, Hernici, Volsci, vn Ausones, mit dem Ramen der la. tiner begabe wurde; fo gieng de newe Latium bon Der Enber bif gu befagtem Berg Maffico, mit wel. chem land Campania, fe biß ju dem Promotorio Surrentino fich erftredte/grangte; von danne auf felbigem Beffad die Pincentini bif jum Bluß Silaro folgeren. Dierhalb def lande Campaniæ, bnd den P centinern, grangten mit bem newen Latio die Gamniter/deren Landschafft Samnium vorzeite bif an den Bluf Aufidum, oder l'Ofanco, fich erftrectee/davon ein Theil hernach/ net en den Picentinern/die Hirpini genant worden. Bber ben Samnitern / vod Hirpinirn haben ben dem Moriaufden Meer/zwifche den Pelignis, vn dem Bluf Fretone, jest Fortore die Fretani gewohnt! Deren Rachbarn die Apuli, fo die Briechen Japyges genant/gemefen / fo drenerlen Befchlechts ma. ren/namlich die Dauni, Peucetii, und Messapii, Deren Land ins gemein/Apul a, von den Briechen Japygia; absonderlich aber eines jede Seichlechts/ A ulia Daunia, Apulia Peucetia, und Apulia Messapia genant worden. Als folgends Messapia nach der Calabrer bnd Ga'entiner Ramen ge. nant ward; fo behielte der vbrige Theil/vnter dem Rom. Renferthumb / den alten Ramen Apulia; der Calabrer Land aber murde Calabria benm 21. driaufchen Meer gehaufen / deffen furnembfte Statt Brundifium vnd Hydruntum; jest Brindifi, und Ocranto genant / gewesen. Ferners/ fo grangten mit Apulia, den Hirpinis und Pi entinis, die Lucani, anbenden Meeren / biß an den Fluß Laino, oder Laum, onnd an den Fluß Sybarim, fojest Cocile genannt wird. Bondan. nen haben ben legten Winckel von Italia biff an das enge Meer/swiften Steilia und Italia/die Bruti bewohnet. Wer mehrere hievongumiffen begehrt der lefe vielgedachten Cluverium, welcher von diesen eriehlten Bolckern / die vnter dem Romischen Reich in Stalia gewesen / weitlauff. tig handeln thut Befiehe auch von der jenigen Bolcker deß Welfchlands Eineheilung deß vor.

gemelten Joh. Henrici à Pflaumern Raifbuch/ oder Mercurium Italicum, in summa Italiæ descriptione.

Belangende der Inwohner diefes Lands Git- 12. ten/Bebrauch / Bewonheiten / 2c. fo fan von der alten Italianer Leben Bozius lib. 2. de statu Italiæ cap. 4. gelesen werden Bon den jesigen fchreis bet ihr landemann Johan. Anton, Maginusin Geogr. p. m. 98. a. daß fie ins gemein hofflich/ nüchtern/ gaftfrey / fromm / finnreich gefdickt jum Studieren / vnd ben Runften ; auch an. schlägig in der Rauffmannschaffe / freitbar / der vide P. Me-Ehr und Lobs begierig/den Laftern/und der Wol, zulam d. lib. luft fonderlich ergeben ; fonften aber der Ro. 4.c.14. &17. mifch. Catholifden Religion insonderheit gugethan : Ben hohen Standspersonen befome men die alufte Gohn die Fürftenthumb vnnd Derifchafften ; aber ben gemeinen Leuten erben die Mannspersonen zugleich / wann fie anders ehelich gebohren fenn : Die Chefchendung werbe/auffer einer groffen Brfach / nicht leichtlich geffattet. Ind was er dafelbften mehrers fcbreibet / auch faget / daß die Farb / Statut / Sitten/ Art ju leben / vund die Klenduna/wie auch die Auffpraach in der Rede / ben den Staltanern nicht aller Orten gleich fen. Besiehe/wasder Autor deß Textes/oder der Lander Beschreibung/ vber def Mercatoris Atlantem, und andere / in ihren deliciis , von den Sitten / zc. der under. schiedlichen Jealianischen Rationen / fchreiben thun : Stem Alexandrum de Pont Aymeray de la Noblesse Françoise : vnnd von den Weibern underschiedlicher Statte Merulam in Colmogr. wie auch Schraderum in Monumentis Italiæ, Im vbrigen ift es nicht ohn / daß Italia jeder. jeit gewaltige vnnd vornehme Leut gehabt hat; als die ein Konigin vber andere Konigreich und Lander gemefen : allda das Renferthumb feinen Sig gehabt ; und noch der Beit der Pabflifche Giul dafelbften ift : der guten Belegenheit deß Lagers halber : wie auch deß mehrertheils qu. Vid. Carlode ten Luffes ; der Fruchtbarteit def Lands ; der Guicciard. Magnificent / Schonhen / vnd Reichthumb der lib. 16. p.m. Statte / darvon allbereit oben gefagt worden! 466. und viel anders mehr / jugefchweigen. Befiehe/ washievon / vnd der Innwohner fürtrefflichen De peinci-Thaten/bnd anderem / D. Thomas Lanfius, in patu inter einer befondern Dration / fo in feiner Confulta, proumeras tion zufinden / gar weitlauftig fchreiben thut; allda von den Dochgelehrten Mannern / den Theologis, Juristen / Medicis, Philosophis, Oratoribus, Poeten ze. so wol den Alten/als den Rewen: wie auch von den Bildhawern / Bammeistern/Mahlern/vnd dergleichen : Bie niche weniger von den berühmbren Kriege Dbriffen; Brem von Rofbereitern, vnd andern vortreffit. den Leuren / nach fartem Benügen / gu lefenift: wurde gulang / wannich allbie alles embringen folte. Befiehe auch hievon P. Meiulam d.lib.4. cap. 14. fol. 195. vnnd Thomam Bozium lib. 4. de statu Italiæ cap 1. vnnd in folgenden Capi. teln auch von den heiligen Leuten dafelbft. Dif ift nicht zuverschweigen / daß die Italianer ge-

Lib.t.antiq Tral c.6. legg.

Bed vide Latherum de Cenfu lib.3. £.23.pag.m. 1048.legg.

Vid.etiam paralip. Alc. 53 & D. Lanf. in orat. contra Ital. rv IV. de cré en le li ure des Princes f. 278. de ap.d. D. To.edit.r. Italorum

quotidie probant: Bannitum nifao lib.z. ieft.c.3.n.9. p.277. Exëplaperfid.vid.ind.

orat. D.Lan-

& Ciuitatů

taliam p. torum vecti-Latherus de Cenfu c.22.

& Rolenth. Plurima ibi que vberrima leges eft. Jul. Bellus

lib.3. Hermet.polit. P.226,

dert nehmen/ darzu gewiffe Haufer erbawet fenn/ fo man Montes pietatis nennet / wie hie von onten in Befdreibung Padua ein mehrers wird gefagt werden. Dbaber nunwol die Ita. lianer in vielen Dingen zu loben ; fo finden fich doch auch / wie ben den andern Nationen/ fonderbare Bebreffen / die an denfelben getadelt werden. Und erftlich swar/daß fein rechter Enfer in der Religion benihnen i und das meifte nur auff den eufferlichen schein gerichterift ; welches An. Sylvius Nicol. Machiauellus, em Jealtaner i disp. lib. I. c. 12. felbften nicht in Abrede ift, budes die jentge bezeitgen milfen/ fo in Italia gewesen/ vind mit den Jealianern ombgegangen. Go fenn/die Le Roy Hen- gemenne Leuth infonderheit / meiftentheils verfchlagen/argwohnisch/ Raachgirig vinnd wiffen pelloielita- den Zorn biswellen fo zuverhelen / daß man fie lie lepays de für Freunde helt / bis fie ihr Gelegenheit erfehen/ belles paro. les.P.deLan- vnnd einen auff die Bleif banct lieffern tonnen; da fie dann die Raachviel hoher / als das deben felber / halten. Siegreiffen aber einen nicht alfo Exempla vi- an / wie die Teutschen vund Frangofen fol-Lanfium p. des im Brauch gaven ; journel / daß sie m. 1991. edit. Narzen / wann sie belendiger worden / daß sie ches im Brauch haben ; fondern halten die fur Vid. Tr. Boc- fich balgen / vund hiedurch noch darju ihr Ee. calini part.3. ben magen folten. Daher es dann so viel Banli di Parnaf- diten / Menchelmorder / vnnd bergleichen bofe leuth under ihnen gibt : Anderer Butrem/ confuerudo, def Beiges / der vbermachten Boll vnnd verglet. quam edida den / jugeschweigen. Innd istauf den Sisto-Principum rien bekant/ wie lange Beit fie fich felbsten under einander erwurgt / vnnd auffgeraumbt haben/ als am erften in der Statt Piltoia Die Factio. videlicer im-nen entstanden / die sich folgends fast durch ganh pune a que- Belfcbland außgebrentet haben ; in dem die poffe, impro Cancellarij vnnd Panciatici i die Albi vnnd batur ab Ar-nigo ibi. 2. Nigri i die Columnentes vnnd Vriinis die Bracdeiure Ma- ciani vnnd Sfortiani : vnnd fonderlich die Gibellinivnnd Guelfi, einander auffe enfferft verfolgt haben : wie dann Italia von dergleichen Factionen noch nicht gar befrenet ift. Was Sicontra 1- für Bnjucht / Sodomiteren / bund dergleichen ffumme Sunden ben ihnen im fchwang geben/ 10 leafie gebührt sich nicht zu erzehlen : Ist vorhin mehr quidquam als ju viel befant. Darauß folget die Enfersucht/ iniquis & in. vnd auß folder der Todtfchlag. Den truncf fi. suffix illici-3 het man ihnen zwar nicht leichtlich an / dieweil galium ex. fie den Wein / deffen fie gewohnt / wol tragen torfionibus. fonnen. Sihe meine Newe Observationes jum Irinerario Germaniæ/cap. 1. Inder Etactation lib.3. p.1025. treiben fie bifweilen gar ju groffen Pracht. Go weiß man schier nicht / wie hoch man nur mit den vitia, fed ex Eituln fleigen folle : Innd ift der Ettul Magnizquo pluri-fici, Illustris &c. fo gemein / daß er auch gar ge-mz virtutes, fici, Illustris &c. & virorum- ringen Stands Perfonen gegeben wird. Und hates der Margaraffen / Braffen / vnnd Bren. herren (wiewol viel feine Länder haben) allda etnen agngen hauffen. Die Belehrte betreffende/ In Italia fono troppo fefte, troppo tefte, &troppo tepefte. Pr.

auch diefe Barmherfigkeit an ihnen vben / daß

fie gegen Pfand und Burgen / Belt lenhen / und

def Jahrs 3. 4. 5. unnd auffe meifte 6. vom hun.

gen die vinvermogende fich vieler trem beffeiffigen/ ; fo aibt es zwar derfelben noch viel in Italia (Sibe gleichwol / was D. Lanfius fchreibet; ) Ind.oratifi aber es gehet auff den hohen Schulen nicht sum feqq. beften daher; bend wird fast nichts / als ein Ep, Ivi le penne clopisch wildes geschren / foffen / raufchen / vnnd biate inpu dergleichen /gehort / alfo / daß der Profestor mit, gnali,& i cas ten in der Lection, wider feinen willen / offter, lamari in fiafche di mahis auffhoren muß ider handel/fo in den Col- Archibufci, legiis vnnd Auditoriis furgenommen werden/ le dispute in fanguinose undich felber erfahren habet jugefdiweigen. Go ziffe, left uowerden auch die Belehrte nicht allezeit / vind an le in ifteccaallen Orten / der gebuhr nach / respectiert / vnnd larin spadabefoldet. Und finder man mitten in Stalia / cini,&c mitten in Latio, mitten in Magna Græcia, faum delle cause den hunderffen / der Lateinisch / oder Griechisch della granreden konte ; oder die gute Rlinft lieb hette ; wie citta,lib.2. Muretus felbsten bezeuget. Ins gemein ift ihr c.4. p.338. Spraach corrupt latein / vnnd tonnen theils rus de censu Worter gar nicht zur Lateinischen Spraach ge- 116.3. c. 19. jogen werden. Befihe den Eractat on Caffel nu.83. Anno 1600, ben Wilhelmo Wesselio, mit dem inelog. Estul: Vocabula Italica, que ex fontibus La-Riselphi, & tinæ Linguæ hauriri nequeunt. gedruckt. Bud de fatal. Abeffeiffen fie fich diefe ihre verderbtet vnnd mit vies cadem. diffilen auflandischen Wortern vermischte Sprach in epift, ad alfo außensprechen / bag mann es nit mercen Paul. Sacrafolle/woher fie ihren Bript inghabe ; unnd man De voeibus Die Borrer faum gang horen fan ; gleich wie trabeis, que auch die Spanier ihre Spraach also verderben / manicam ovnnd diefelbehart zu machen fich befleffigen / da riginacio mit man die Eichlichkeit vieler Buchfaben nicht tant, vide vermerche. Befihe von der Alten / vund der je, Befoldum de gigen Innwohner underschiedlicher Gpraach / pulorum, den P. Merulam , der hievon durch vier Bogen catt weitlauffrig handelt; auch an einem andern Dre claius in I. der Italianer Mores in rebus publicis, so wol con animor. gu Sauf/aleim Rrieg / für Augen ftellet. 2nd Part. 2. Cofhat/fo viel jeggedachtes Rriegsweffen anbelangt/ mogr.lib. 4. Jealia fein solches Lob mehr / wie vor Zeiten. d.118. Bund fagt vorgemelter Machiavellus, ein Stor Vid.L. Tu rentiner / daßes die Erfahrung bestättigte / daß bero Histor: die Welfche der Teurschen ftarcte Anfall/oder Ans Duput, lib. lauff in Beschützung der Gratte nicht auffte. 2.0ap. 17.9. hen konnen. Rompt man nun ferners auch vid Paul. in die Wirhtshäuser / so erfährer man anden lovius in Rerdin.Da-meisten Orten mit betrübnuß /wie gering bund valo Piscario onflatig die Tractation hergehet. Die Kam, lib.t. f 311. mern fenn fchlecht beftelt/vnnd, fonderlich Some i.vit.Hlufte. mers Reit / voller Schnacken / Wanken / vnnd andern Gefchmeifes / vnd muß gleichwol ale Opinor, Itales themer genug bezahlet werden. Go ift es fibene adulber Fede halber / foman von einem Orthjum ta Rtate perandern / daß dafelbft gefunder Enfft fene / neh. effe. lul. Bel. men muß belguranfen. Und weiln die Buch lus lib.3. fen / Piftolen / auch ange Rohr (es feben dann Hermer. pos die Schloffer an diefen legten / wann mangu einer Statt fompt / außgeschraufft ) vnnd Stillet / ju führen hoch verbotten ; Go hat man fich daher wol vor gufehen. Es darff auch feiner ben den Beftungen ein Schreibtafel herauß ziehen / noch einige Gach wei der beschreiben / noch abreiffen / damit er nicht dardurch in hochfte Befahr tomme. So muß ei.

ti, egli fco Gio. Botero

luftrandam

A iiii

1811

dung aber an vielen Bollftatten durch Berche. rungen fan verhutet werden. Bud thun die Re. commendationsfdreiben bie viel. Wanneiner ein Bhriem/ Ring/ Kleinot/ Retten/ zc. ben fich an dem Saif / vnd am Leib/ vnd Bingern hat/fo ift er damit Bollfren ; was aber in den Gellenfen/ ond hofenfacten gefunden wird / das muß Bell geben / auch ein newes paar Schuh ; wie inglei. chem ein Menfch an theile Orten für feinen Leib/ manner ichon vber tein Brucken tompt. Bie es mit den Lebenpferden / vnd den Vitturini berge. bet / das wird unten in den Raifen guvernehmen fenn. Bud fan ein bofer Victurino einen grembd. ling gar wol in die Sand der Gtraffenrauber fuhren. Wer mehr von der Jealianer Sittenne.guwiffen begehrt / der lefe / neben vielerwehntem D. Lanlio, ber von diefer Materi gar weitlauffrig G! traliani fchreibt den Joh Barclaium in icon animor.c.6. fono vna raz- Die Forcianas quæstiones Phila. Polytopiensis, ju Franckfurt In. 1616.in 8 benm Andrea Cambier gedruckt; beren Autor Landus Hortenfius, aperto, per wieer vom Hieron. Turlero lib.i. de peregrin.p. vicirci dema 54. genant wird/fenn folle (vide Gaudent, Meruno, a che 14- Milliam memorabil.c 7. in marg.) Stem J. J. Grafficano lotto ferum in feinem Itin. Historico-politico; wie nit la ie vitu de weniger I. Lipftiepift. 22. cent. r. mifcell. Stem/J. Tr. Boccali Cel. S. alig. lib. 3. poet. c. 16. Francisc. Schottum ni patra dei in Iriner. Ital. German.p. 452, seqq. 23nd was für flick fürnemlich in Italia stifehen; wie auch vom Bechfigett/bnd der Mans / obernantes Collnie fches Raifbuchlein, S. Josephum Fuertenbach; und andere mehr. Im vbrigen willich das jenige/ fo allhie vermeldet worden/diefer fehr vornehmen Nation ju feiner Schmach geredt haben; dieweil mir wol miffend / daß onter den Stalianern viel portrefflice vnd mit hohen Baben / Zugenden/ ond auffrichtigem Bemuht / begabte Leut fenn; deren mir felbftetliche befant/ / fo mir auch alles Liebs erzeigt haben ; und die an der andern ffraff. lich/vnd pppigem Leben fein Befallen tragen. Die Regierung diefes Lands berreffende/fo ha.

ner/wanner befircht wird/ober nichts verdachtigs | benfich habe / gitte Wort geben ; welche Befu.

be wir oben vernomen dag underschiedliche Boleler daffelbe bewohnet/ vnd beherzichet haben / biß folgender Zeit die Romer ihre Grangen / fo anfangs gering gewesen/nach vinnach anggebreitet/ vii fich endlich deß gangen Welfchlands bemachi tigt haben/wie von foldem die Romifde Histori Alsaber berci, sonderlich aber Livius, sulesen. nach die Romifche Macht angefangen abzuneh. meit / und die Renfer / fo gu Conftantinopel gefef. vid.Leander feit/gittlich nachlaffig worden : Go ift Tralia von & P. Merula den Berillen/Gothen/Sunnen/Dingarn/Gepis Cofmogt. den/Ehuringern/ Avare/Longobarde/ Norman. part. z.lib.4. nen/Schwaben/vnd andern Teurfden/ vnd dar-C.1. fol.;10. unter bon den Schweißern; item/bon den Sarai cenern/Frankofen / vnnd Hifpaniern / juvilder. Schiedlichen malen bbel zuigerichtet ; bn die Statt Rom felbsten innerhalb 140. Jahren / von den Beftion Dftgothen/Herulis, Vandalis, Hunnis, Lanfinorat. ond Longobardis 6.malerobert/die Mauren niber geriffen / die Bebam verbreint/die von Adel ge. fangen/das Bolck geplundere/ vnd weggeführet/

dern / vnd darunter auch von den Rormannen/ fen vbermunden/vnd eingenomen worden; davon die Italianisch: Geribente gulesen. Die legte Belager end Eroberung der Statt Romift im Jar 1927. von Renfers Caroli V. Kriegevolch befchehen. Alfo nun/vn bergeftalt fenn die beraubt worden/die andere vorhin beraubt hatten : 23nd mu. ite der allgu groffe pracht/pbermuht/ fchand.vil la. fterhaffres Leben/Enrannen/vn Dingerechtigfeit der Romer / von den Teuischen geftrafft / vnd die Hauptstatt/fampt dem gangen Welfchland/ver. bergt / vnnd verwuftet werden. Bemelte Briedifchioder Conftantinopolische Renfer/weiln fie felbsten nit gu Rom Dof halten fonten/ fegren ins Welfchland einen Stafthalter / deren der Erftel sungeite def Renfere Jultini def Jungern/vmbs Jahr Chriffi 57. Longinus gewefen den man ei. nen Exarchum genant hat. Und wehrere folder Magistrassoder Exardatizg. Jahrs wie befagter Leander Alberti fchreibt/bif auff die geit def Lon. Nella Rogobardiften Ronigs Aftolphi,welcher Ravenn, magna p. 300 allda diefe der Renfer Vicarij Dof gehalten /ein. genommen hat. Dann die Longobardenimie bn. ten an feinem Ort wird gefagt werden / in Italia ein Ronigreich angerichtet / bnd diefes Land lang geplagt haben/biß diefelbe von Pipino, vn Carolo M. den Konigen auß Franckreich / fenn vber. wunden worden. Die Teutsche Renfer / als an welche dif kand von Franckreich kömmen war/ haben hernach daffelbe durch ihre Stauhalterre. gieren laffen; big nach Absterben Renfers Friderici II. fich die Reichs Stattein Jtalia bon deß li, qui putat, Reichs Jurischt con entjogen / bnd ihiten Renfer Rodolphum Rudolphus I. hterüber Privilegia, boch mit dem fibi relervalbeding ertheilt hat / daß fie dem Reich allegeit foletatem, &creten getrem fenn. Befiehe Trithem.in chron. Hir-cognitione Imperii Sed saug.fol.279. Gerard.de Roo lib. 1. hist. Austria- hoc minime cæfol.38. Cuspinianum in Rudolpho, & Aub. verisimile Miræi Chron.in An.1286.mie dann Stalta feine Cluten in Ronig fondern den Renfer har; wiewol heutiges fyll. cer. quo-Zagsallein ben den jenigen Granden / fo noch F.z.vid. si-Reichslehe haben/von der Renferl. Doheit etwas gon.de ie dafelbft vbrig ift. Es hat fich aber Italia nie beffer/ 116.20. als onter der fanffien Regierung der Teutschen befunden. Dann hach dem gleich fam ein jeder ort hat wollen fren fentida habe fich gleid Factionens und Zwintrachten erregt/dardurch fehr viel Men. schenblut vergoffen / vnnd Italia vbel zugerichtet worden ift. Wie denn folche innerliche vneinigfeit (davon bei) vorgehende 12. Num.auch etwa gefagt worden) Miggunft / vnd daß ihrer viel mehr auff ihren/als den gemeinen nusen geschen/dz herzlich Land auch fonfte vielmals in frembde Dienfibar. feit gebracht haben. Befihe Barth. Marlian.in topogr. Vrbis Romæ; item/Joh. Jac. Grafferi Itih.

Hift. polit.p. 142. legg. vnd von der Gralianer gu-

Bernatione civ.polit. Merulam d.lib.4.c.19 810

wird folch Land jum theil jure ciuili der alten Dide

mer ; sum theil durch Wabftisches ; sum theil Ren.

ferliches

tid. th. 13.lit.

vit die Gratt felbft ein gute Zeit ob gelaffen wolls

ben. Ind in dem Men'andischen Thelauro po-

litico ftehet pare.r.p. 33. baß wol zehen mal / nach

dem Abnehmen des Romifchen Reichs / diefe

Gratt von binderfchiedlichen Barbarifchen Bold

pre stanno con i' occhio

Parnaflo.

Vid.d.D. contra Ital. P.974. in #.

ferliches Recht / nämlich / bas Longobardisch/ Branctifch/vnd jegiges/regiert. Crulius in Annal. Suev.par. 1.lib. 12.c.4. Arnifæus de Republ. lib. 2.c.2.fect.7.nu.61.Goldasti Senior lib.2.c. 24.p. m.206.ju welchen man auch das ehenrecht feben fan/Goldastusib.

Heunges Lags ift Italia in 10. Fürftenthum 14. getheilet ; vnd fenn dif die Potentaten. 1. der Pabst. 2. König in Spanien.3. Großherhog von Floreng. 4. der Hergogvon Gavona. 5. Dergog von Manena. 6. der Hergog vo Modena. 7. Der. Bogvon Parma. 8. der Dergog vii Derefchafft gu

Benedig. 9. der Derhog und Dereschaffe ju Benua; und 10. die frene Derefchafft Euca. Befiehe vonihnen Lud Rodolfin in tract de origine, dignit. & poteft. Ducum Italiæ. Es fenagwar auch andere Rürften vn Deren in Italia/als der Burft von Guaftalla; der Marggraff von Castiglione; sjegethus de staliz Prinder Fürst von Mirandola ; der von Masia, und Carrara; die heten von Monaco, Correggio, ec. fo felbiten müngen mögen/ond fren fenn: Aber fie haben ein fleines Land vn geringes Bermogen;

daher man fie vielmehr unter die Barones gehlen fan. Wher diese hat es auch/wie obgedacht/einen gangen hauffen Fürften/Darggraffen/Graffen/ Frenheren/2c. in Italia; die aber nicht alfo fren; fondern den obgeschten Potentaten/mit Respect/ und gewiffen Conduionen/unterworffen fenn.

Ind was den erften Potentaten in Italia/ namlich/den Pabst anbelangt/so hat er unter sich das Land vmb Rom/ fo an den Brangen deg Ro. nigreiche Reapolis anfahet /vn einen guten theil von Etruria,oder Tofcanabegreift.2. Vmbriam, deffen Legatus, oder Statthalter/ju Perugia Sof helt. 3. la Romagna, botitt Ravenna, Ferraria, 1mola, Ariminum, Cefena, vito andere voruehme Statt gerechnet werden. Und ift auch das Der-Boathumb Rerrara fein. 4. la Marca d' Ancona. 5. die Statt und Derifchaffe Bologna, oder Bononiam. 6. das Herkogthumb Benevento im Ronigreich Reapolis. 7. die Braffichafft Veniffy, und die Statt Avignon in Franckreich (von melder mein leiner. Galliæ c.g.p.394.legg. gule. fen.) 8. das Heroachumb Brbin in Italia/ wel-Gesvorhin engene Fürsten vom Hauß di Montefeltro gehabt / vnter welche der berühmbte Der-Bog Friderich war/der nicht allein ein tapfferer vn vornehmer Rriegs. Dbrifter feiner Zeit ; fondern auch ein fonderbarer Liebhaber der Belehrten gewefen/fo in Brbin ein anfehnliche Bibliothec angerichtet / vii einen berelichen Palafterbawet hat. Seine Tochter Johanna heurate Joannem Mariam Roboreum, oder von Rouere, von welcher Franciscus Maria geboren worden / der auff Ab. gang seiner Fr. Mutter Bruders/deß Guidonis, over Guidi Ubaldi Feltrij, ein Bergog zu Wrbin tworden ift. Befihe Guicciard.lib.13.p.m.358.b.& p.370.b. Der obgemelte Thefaur. Politicus fagt von 7. Statten/vnd vber 30. Stattlein/oder Caftell/wie die Gtal'aner reden / bas diefes Land ha. be; vnd daß fein Lange fen ben die 60. vn die bren. te ungefehr 35. welcher Meilen : Das Einkomen belauffe fich auff die 100000. Eronen / vnd daß man auf foldem Stato mehr/ale 12000. Golda.

ten nehmen fonne. Thom. Segethus de Princip. Italiap.37. hat 6. Stått/mehr als 200000. Ero. nen jahrlich Einkommens/ vnd daß er auß feinen Statten auff 20000. ju Suf auffbringen tonnes auch daß nach rieler Menning der legte Bergog Guidus Ubaldus in feiner veften Statt San Leo einen Schan vonzwen taufent mal taufent Ero. nen gehabt habe : In einer gefchriebene Relation aber/so Anno 1618. su Bononia, delle force e entrate di tutti li Principi, & Republiche d' Italia: gemacht. vn mir gefchriebener gutommenift fin. de ich f. Millionen Golds. Mercurius Gallicus hat Tom.10.ad Ann. 1624. ben 300000. Cronett jabrlichen Einfommens/10. Biffhumer/2. Meer. porten/bnd 7.oder 8. beste Schloffer. Sein Sohn Franciscus Maria Roboreus ist An. 1624. vor im gehling geftorben/vn hat fein Bemablin fdman. ger hinderlaffen die hernach ein Cochter g borent fo dem jegigen Großhergog von Floreng verfpro. den worden. Diefe nun hat den Gdas vind an. dere fahrende fachen hohen Belis werth/wie auch reiche Befäll von engenthunlichen Gütern / fo wol allhie/alsim Konigreich Reapolis befomen! wie in befagtem Mercurio ftehet: Der Pabst abert als obgedachter legte Dergogin feinem hohen Alle ter/vor furger Beit geftorben / das Dernogihumb befommen; weiln es meiftentheils ein Pabftifches Lehenwar; der auch befagtem Derhogen/noch ben feinem Lebe/100000. Ducaten für das Gef dug/ 2Baffen/ond derglei ben/gegeben. Go madbrig nun ift der Pabit an Landen/alfo/daß er von Terracina, und den Grangen deg Ronigreiche Mea. polis an / big an die Brangen der Benediger gugebieten : ohne was er von den Lehenleuten (dare vid. Thom. unter der Ronig in Spanien wegen etlicher Ro. Porcachi in nigreich ; item/ der Derhog von Parma/bnd an. nor.adGuies dete mehr fenn) jährlichen hat / Die ihme auch im p. 107. edita Robefall buiff fchicken muffen; wiewoler felbften Tarvis 12. Balcren belt; vnd auffer deß Derhogihumbs Brbin/in feinen andern Landern/auf die 10000. su Rug/ und 6000. Wferd/ folle auffbangen tons nen. Franc. Albanus in P. An.p. 25. fchreibt/ daß er alle Stunden / ohne die accidentia, 1000. Ero. nen Einkommenshabe. In vorgedachtem Thefauro ftehet / daß def Pabfte jahrlich Einkomen/ ohn das extraordinari, ungefehr anderthalb Mile lionen Golds bringe. Es hat mich aber ein Protonorarius Apostolicus, fo sich in meinem Roffe hauß zu Padua eine Zeulang auffgehalten / vnd newlich von Rom femmen war / ein lange Bergei Innif deffiehigen Pabite Eintommens / In. no 1629. abidreiben laffen / deffen Summa fich ein Jahr auf die 3591885. Eronen belaufen thut/ ohne was er auf obbefagtem Dergogehumb Dr. binhat. And mangelees ime nie an Beit/fo lang Al Papa nom es an der Sand/und der Feder nicht mangelt/wie mancano der Jealianer Sprichwort lautet, vnno Sixtus quando nom IV. benm Botero part. z. relat. vniuerf. lib. 4. p. manta la 317 gefagt hat. Dann wie Michael Surianus , ein penna. D. Benediger Patritius, benm Thuano Tom, 2 ltb. Lanf. p.m. 49. histor. fol. 722. leg. fprichet foift in der gangen 906. Welt fein reicherer Boll fals def Pabfts Jeder; welche/ wann er fie fcblechtwege führet /in einem Duy ein groffe und pnermäßliche fumma Geles gebührer.

ifid.Volatetran. lib.6. som.Vrban. fol 67. a. & P.Iovium in uius elogio bib.3. Elog. iol.168.

vid. Thom.

gipibus .

d.D.LanCin liap 907.e. dit.3. Vid. D. Be-Coldus in fign.tempor. p.30.

gebühret. Ind was mennt man/daß er von 130. Ergbisthumern/vnnd 1017. Difthumern (welche orat.pro Ita- jahl vor långfi gemefen bit heutige Eage/wegen Der Inotanischen Bifchoffer noch groffer ift) für gelt famlen tonne? Bungetten Pabfts Pauli IV. sennallem 144000 Deinche Elister bn 288000 Pfarzegewefen. Dergege/fo geht de Pabft auch vit auf die obgedachte Baleren/auff die Buarnifone/ allerlerlen ampter in feine Eanden/bind fonderlich vid.de sacer gu Rom: Wie er dan anfehnlich hof helt /vn fet. dotu dignitate P. Meru. nes Dofs Magnificent aller anderer Chriffichen lamd.lib.4 Dotentaten vbertreffen folle. Befihe von den am. ptern und Dienften / fo an def Pabfte Soff fenn/ Franc.Sanfovinú del governo, &c.lib.12. Henzner. Itin. Germ, Ital. &c. p. 302. seq. Paul, Merula part. 2. Colm.lib. 4. (alloa 3072. Perfonen gefent werden) Schrader.lib. 2. monum Ital. fol. 114. ond Schotum in Itin. Ital. bnd derffen die Cardinal/ obwoln fie in der Burde den Ronigen verglichen werden ichne Erlaubnuß nicht auß der Statt; Dern auff die 40. auch offemals mehrere dafelb. fen fenn ; der Ergbifchoff vn Bifchoffe/deren ein groffe Angahl da iftingefchweigen. Es hat auch der Pabit von 200. in 300. oder / wie Remmener in feine Raifbuch fchreibet / in die 500. Gowei. ger ju feiner Buardi. Obgemelter Schraderus fagt fol. ig. daß er gemeinitch ein ober 200. Rett. ter/ 300. Schügen Goldaten / bud 2. oder 300: Schweiger halte. Es fpendieren auch die Dabfte piel extraordinari, andern jum beften ; wenden auch viel auf fattliche Bebawihnen hiedurch ein ewige Bedachmuß jumachen ; weldies dann fonderitch Sixtus V. gethan / vnd fehr viel Gelts an Brunne/Poramiden zc. Palaften Gdiff Rire den ze.fperdirtenohierun feine Borfahren ge. wahig vbert offen / vrd die Ctatt Rom herelich gegierer; wiewoler im 6 Jahr femes Pabfihums gestorben / und dannecht vber fotche geoffe Auf. gaben in fo furger Ben in bas Caffell oder die Engeibura ju Didat 4. oder wie theils wollen/5. relat.de fum Mill onen Gold sigelige hat; wie dann in foldem Pontificum; Caftell ein zimlicher Borrabt auff einen Robtfall Scip. Ammi- Haen folle. Befihe gleichwolmas von diefem legte dife.inTacit. D. Befold. de fign. tempor. p.m.31. ichreiben thut. II.p.n. 18.& Endlich / fo gehet auch den Pabften ein zimliches in relat vni- auff die Lebenschafften / fo fie an fich erkauffen. Das vbrige betommen theile ihre Nepotes, und Befreunderfoihnen der Pabfte Dobeit/vnd Einfommen gewaltig wiffen gunus gumachen. Der jegige Urbanus VIII. ein Florentiner def Be. fchlechts Barbarini,ift den 7. August. Anno 23.im 54. Jahr feines Alters erwehler worden. Detreffende jum andern den Konig auf Die

fponien/fo hat er erstlich in Italia die Ronigreich Reapels und Sicilien, fo Pabftisches Leben fent. Ioh.de Lace Dird fol er auß dem Ronigreich Reapolts allein deß Jahre 2. Millionen/ond 500000. Ducaten Eintemens haben; wann man die Schenckung dargu rechnet / sodie Stande alle 2. Jahr thun; und die auff 1200000. Ducaten fich erftrecket. Hieron. Megilerus im 19. Cap. der Befdreibung def Konigreichs Reavels / feter die Einkommen nach einander/vnd fagt / daß ohne das gemelte 2. jährige Donativ der 12. Tonnen Golds/fich deß

laufe/3. Willion Gold/3063. Ducaten. Ferners/ pol.c.7.n.16. fo besitt er in Jealia das Herhogehumb Menland / alsein Reichslehen / fo jhme jährlich / ohne die extraordinari Aufflagen / ben die achthundere Bund ift der taufend Ducaten ertragen folle: Broßherfog von Floreng/wege Siena/fein Dafall. Erhat and die Inful Sardiniam, fo thme aber ein fchlechtes tragt; item die Marggraffchaftt Jinal / vnd die Derifchafft Pontremoli, fo auch Renferliche Leben fenn. Dind ftehet in dem Theatro Europæo Abelini fol. 625. daß dem Kong Anno 1621. Menland/Binal/ Senis/ und Plomi bino / ju Wien verlieben worden fegen. Er helt aber von folchen Einkommen auff die fo. Rriegsfdiffoder Baleren; und lauffeihme auch viel auff die Officier / Buarnisonen / Munitions Fortification / vn viel anders mehr/ alfo daß alles fast wider auffgehet; fonderlich/weiln er auch viel Burfte va Deren jarliche Penfion/oder Provifion gibt/fic gu feirien Dienften/vn in feiner Devotion subaben. Es fcbreibet aber Trajanus Boccalini, Centur, redaß die jenige gurften und Serin / die von bem latex Par Koniqin Difpania das guldene Blug / vid jahr finep. 62.eliche Penfion empfahen / gleich fegen den jenigen dit. primz, & ehrlichen Damen die von ihren Liebhabern allein vide Eunauß Cortefia Beschanct annehmen / nicht daß fie dem de car. ihnen in Bnehren etwas jugefallen feyn folten: gelat. 6. p. 290 Befiehe unten die Befchreibung def Berfoge

thumb Menlands im 2. vnnd des Konigreichs Meapolisim 7. Capitel. III. Der Großhergog von Florengift/wie ge- 17. fagt/wegen der Gratt Grena / ond deffelben Be. biets/beß Rönigs in Spanten Echenmann. De

fihe/was er ihm defimege an Belt jugeben / unten Giena. In ber Archontologia Cosmica Gotfridi fol.392 fehet/bafern der Ronig Krieg in Stad lia führen würde/daß der Dergog auff feinen Ro. ften 1500. Goldaten halten folte. Es folle in dem Senefischen fich auff die 600000, vnd in den Florentinifchen und Difamifchen Stati ; ben die 800000. Seelen befinden. Er hat/neben biefen brenen vornehmen Tofcanifchen Gratten/name lich/Kloreng/Siena/vnd Pifa (welche noch einen Schein einer Republic haben / wiewol alle ihre Rahifdlag der Fürft zu femem Belieben richtet) auch andere Statt/als Pultoia, Empoli, Volterra, Arezzo, Borgo di S. Sepulcro, Monte Policiano, Monte Alcinoi, Groffero, bud bergleichen: Stem / ben herilichen Meerhafen Livorno; ond vid.d. Theviel Flecken; darunter Prato ift; alfo daß fold fauins part. fein kand in der känge ungefehr 200. welfcher Nicol. Bellus Meilen; wo es aber am fdmaliften go. in der differt.pol. brente hat. So besister auch die Inful Iluam, fo 3,p.m., 11. & ins gemein Elba genant wird / bud 10. Weil von lohde Laes Piombino gelegenift; darin Eifen/Binn/Bley/ P.1991 Schwefel/vndanders dergleichen jufinden; vnd allda der groffe Meerhafen/Portus Ferratus,oder vid. Magi-Ferrarius genant; tvic auch die Statt Coimopo- nas in Geo-lis iff/berevinbereiß ben 2000. Schritt/vnd Biez. b. Thuanus fehr befte Goldffer/ vi ein anfehnlich Benghauß lib.s. bat. Dun von viefem Land fol ber Großberhog jahrlich 1500000. Erenen (ohneden befondern

Shiffsoll / und das Abechselgeit dieser & rien in

mo Pontif. Irem vita edit. Ferrar.

Vid. The-

faur. polit. Mediol. in

de Princip. 1 tal.p.78.

thus.&c Io.de cip.ltaliæ; item I. H. à Pflaumern tal. descript. d. Thefaur. polit.in re-lat. de Florent. & d.à Pflaumern.

Thom. Sege- Belfchland ) Einfommens haben : Andwird LaeidePrin .- er für den reichiften gurften / der den groften Schanhaben folle gehalten: Wie man dann li. fet / daß nach dem Tod def Grofherhogs Franin fumma 1- cifci / def Erften Cofmi Gohns / man in dem Schat hundere Tonnen Golds gefunden ; auf fer andern tofflichen Gadien, fo man auff gwanhig Connen Golds gefchanet. Unit ift gar glaublich / daß diefes Francifci Bruder / Rerdi. nandus / diefen Schan folgende machia vermehrethabe. Ber diefes Großherhogs fonder. bare Einkommen/Macht / Ritterlichen Orden von S. Stephan / vnd andere dergleichen jumif. fen begehrer / der lefe / neben angezogenen Gert. benten/auch den D.T.V.Y. in seinem Commentario; Les Estats, Empires; & Principautez du Monde,p.m.559 legg und hat er auffer Florens/ In feinem Land/jederzeie 3 6. oder 38. taufend zu Buß / fostatige in den Baffen abgerichtet wer-Den / diefelbe auff den Nohefall habend jugebrauthen; die er auch inner feche oder acht Tagen gu Florenn haben tan: Bu Pferd aber halt er or. Dinari joo. Geine Dambarn fenn vom 26 bend / die von Benna vind Enca; wie auch die Dernogen von Modena vnd Parma; vnnd das Dernogthumb Drbin / nahend Borgo di S. Sepulcro : Auff den andern Geiten aber der Pabft; wie dann diß Burftent humb Floreng / aufferhalb woes an das Meer granket / mit dem geiftlichen Staat ombgeben ift. Was fein des Großher. Bogs Derfommen anbelanget / fo ift er auf dem Blorentinifden Gefchlecht de Medicis, auf mel. dem/mit der Beit / Iohannes, Gonfalonerius; 06 ber Vexillifer luftiriæ, ju Bloreng gemefen / ber Anno Chriffi 1428. geftorben/vnd verlaffen Cof. mum vnd Laurentium. Giebe Fr. Guicciardin. in histor. Ital. Machiavel, in hist. Florent. Petr. Matthæum lib.2, hist Henrici IV. Gall. R.narrat. 4. le brillant de la Royne, ou des vies des hommes illustres de la famille de Medices par Pierre de Boiffat; und von ben feche Rugeln / fo der Großhergog in feinem Bappen führet / vnd felbiger Brfprung / vnd Bedeinung / toh. Limnæum de iure publ. Imper. Romano Germanicilib. 6, c.6.nu. 61. Archontologiam Gotfridi fol.392.dafelbft auch ftehet/daß in etlichen Soil. den 9.8.7.6. und s.gefunden werden. Befagten Iohannis altister Sohn / Colmus Medices, hat fonderlich an diefem Dauß das rechte gunda. did. Matiand ment gelegt: Bind wil man/daß deß Pabfis Jonub. Miraus hannis XXIII. hinderlaffene groffe Schafe feis nen Rachtommen die Staffel ju Beherzichung der Statt Florent geweft fenen. Er hat vber die vier hundere taufend Ducaten auff Rlofter / Rir, den/vnd andere Bebaw gewendet / wie beim bes fagten Guicciardino lib.i.gulefen. Ift geftorben regiendo in Anno 1464. vnno hat ihme fein Sohn Petrus rogreffum. Medices succediert/vinno deme Anno 1472. sein t Deum ra-Sohn Laurentius, der gestorben Anno 1492. Sein Bruder Julianus Lein Batter def Pabfis aberet.Ma- Clementis VII. ift morderischer Weise Anno fift. Florent, 1478. in der Kirchen ju Floreng binbgebracht worden. Defigedachten Laurentii dren Sohn fenn gewesen Petrus, so Anno 1503. bmbfommen;

Pabft Leo der Zehende diefes Namens / bind Julianus II. Def Petri Cohn waren Colmus und Laurentius; auf denen den legten gedachter Pabft Leo jum Fürften zu Brbin gemacht hat! und der Anno igig. geftorben/verlaffende Carba. rinam Rontas Henrici II. in Franckreich Bemablin / vnd Alexandrum, den et auffer der Che erzeuger hatte / bind welcher der erfte gurff gu Sloreng auf diefem Befchlecht gewesent / deme der Renfer Carolus V. fein vneheliche Zochter Mar. garetham gegeben ibnnd ihn jum Bernogen ge. macht; fo aber bon feinem Better Laurentio de Medici, onter dem Schein die Gratt wider in ibrealte Frenheitzuseigen/ Anno 1737. vmbgebrache worden ift. Ind hat mit ihme def obgedachten Cosmit Emiguffgehöret; und ift seines Bruders Laurentij/beg Johannisjungern Gofne/ Burgers ju Bloreng Lini ju blefer Dobeit fomen; wels cher Laurentius verlaffen Perrum / vind biefer Laurentium bud Johannem. Def Johannis Sohnwar Johannes Eudovicus / welcher anno 1526.geftorben / vnud verlaffen Cofmum / der an deß obgemelten erstochenen Alexandri fatt / im 16.oder is. Jahr feines Alters jum Dernogen git Florenk isterwehlet / vnnd folgende Anno 1569: vom Pabft Pio V. jum erften Großhe gogen in Detrurien/oder Tolcana, gemacht/fhme ein confecrierte Eron hohes Werth's auffgefent, und ein Scepter bbergeben worden ; wiewol folchen Achum Renfer Maximilianus II. durch feine Befandten nicht gebillicher hat / wie Crufins part. t. Annal. Suev. lib. 12.c.10. Thuanus lib. 46. hift. ond auf ihme Jo. de Laet de Princip. Iraliæ am 216, Blat fcbreiben. Beffehe auch Limnaum de jure publ.lib. i.capi 9. Er farb Anno 1974. ond verließ feinen Gohn Franciscum de Medicis, fo vid d Thusder ander Großherhog gewefen / bom Renfer die num lib. 60 Befattigung des Ettule Großhergog Anito hift. D. Land de provinc. 1575. erlange / bund Anno 1587. Diefe Welt Europ. pringefegner hat. Es fdreibet Johann Bilbelm cip. p 871. Mewmeyer von Ramfla / in feiner Raif ine zeramlib.s. Renger von Ralipia / in feine Ball, de la hift. ge-Belfchland und Hifpanien p. 76. leq. daß die fem de la hift. ge-Francifed fein Bruder Ferdinandus/ der Cardi. p.303. nal/gugeredt habe daff er die Blancam Capellam; ein fcone Benetianerin / foer für feine Bemah. lin gehalten / als eine / die gemeinen Befchiechte/ wider von fich laffen folte; welches fie dann erfahren / vnd jhine Ferdinando / durch ein bergiff. ten Marcipan/habe forthelffen wollen : Eshabe fich aber jugerragen / daßihr Deri / der Großher. hog/ den Jungen (oder Edelfnaben ) damit angetroffen/ein Gruck davon gebrochen / vind gef. fen ; dahero der Jung wider guruck fommen/ vnnd folches feiner Frawenivermelbet; die dann bas vbriget fo der Jung wiber guruck gebrachtt auch geffent vind alfo ihnen behben ben Eco verbrfachet habe; welche Blanca in def Rloftere ju S. Lorengen Rirch/vor dem Chor/gar tleff unter der Erden begraben ligen folle. Dbgedachter D. T.V.Y.fagt fol.572. daß flennt funff Gund vngefehrnach ihrem Berin gelebt habe. Er verließ von Renfers Ferdinandi I. Tochter Johanna/ feiner erften Bemahlin/nur Cochtern / beren die eine/ Damens Eleonora / den Herhog Binceri-

sus, se nun-suž eousý;

hihilomi-

nus aliquo-

ties apud a-

nicos que-

bebitorem nm.364.

Maria / König Beinrichen den Bierdten in Francfreich geheuratet hat. Es succedierte ihm befagter fein Bruder / der Cardinal Ferdinans dus/fo Anno 1588. def Gergog Caroli in Lothringen Tochter Chriftmam gefrenet / loblich regiert/ Anno 1609. gefforben ift; und neben deme / was feine vier Gohn befommen / feinen vier Coch. tern ( deren die eine ) namlich / Fram Claudia/ Erghernogen Leopoldum von Defferreich Unno 1626. genommen) einer jeden drenhundert taufend Ducaten jur Aufflewer / vnd was ihnen der altiffe Bruder mehr gonnen murde / verordnet hat / wie Meteranus in feiner Riderlandifden Hifforien lib.29. fdreibet. Ihme fuccedierte fem alufter Sohn Cofmus / diefes Namens der Un. der/ vnd Bierdte Großherfiog / welcher mit Erg. hernogs Caroli von Defterreich Tochter/Fr. Ma. ria / ( die Albizius in Chriftlicher Potentaten Stammenbaum/Mariam Magdalenam; vnd Jo. de Laet , Renfers Ferdinandi Tochter /nen. nen / vnnd die nunmehr auch tod ift ) etliche Rin. Der ergenget / vnd Unno 1620. geftorben / verlaf. fende feinen altiften Gohn Ferdinandum II. den jentregierenden Großhernog / jum Rachfolger/ Demel wie obgemelt / die Frawlein von Brbin veriprochen wordenift. Gein Bert Bruder/ Jo. hann Carolus / ward Unno 1638. Spanischer General in Mari mediterraneo.

IV. Der Hernog von Savona wird wegen bef Derhogehumbs Piedmone / der Marggraff. Schaffe Galugio/vnd etlicher anderer Landichaff. ten/von denen / in Befchreibung def Diedmont/ im folgenden Capitel/gu lefen fenn wird/vnter die Manifche Potentaten gerechnet. Man fcha. Bet fein ordinari Einfommen auf den Stalianifchen Landen / vnnd Gavona / Jahrlich auff zwo Millionen Golde / wie benm Joh. de Laet,in ei. nem besondern Discursu politico p. 281. stehet. Don feinem Berfommen auß dem Roniglichen Haufe zu Sachsen / habe ich in meinem Raif. buch durch Temschland cap. 11. fol. 243. und in der Continuation / oder den newen Observationibus gu demfelben/gehandelt. Und ift der erfte Graffin Gavona/auf diefem Befchlecht/ Amadeus II. gemefen/der Anno 1154. fürworden; Amadeus VIII. aber war der erfte hernog in Gavona / fo Unno 1452. gefforben. Der jungftin Anno 1630. abgeschiedene Derhog Carolus E. manuel, harmit Konigs Philippi II. in Gyanien Tochter Catharina erzeuget Philippum E. manuelem / fo in Sicilia gesterben; Victorem Amadeum, Philibertum, Mauritium, Thomam und vier Tochter / namlich Margaritham , Mariam, Isabellam, und Catharinam. Und hat Victor Amadeus Anno 1619. Ronigs Denrici IV. in Francfreich Tochter Christinam ; fein Bruvid. Philip. der aber/Pring Thomas/des Graffen von Goif. Moinzus de fons in Franctreich Schwefter / fo auch Koniglichen Beblütsift/geheuratet; welches ich hiemit auch defiwegen melden wollen / weiln ich mich in

befagtem meinem Itinerario Germaniæ, auß an,

derer Relation/ond Bergeichnuffen / hierinn ver.

fossen habe. And hater Victor Amadeus sween

tium von Mantia; die Tungereaber / namlich | junge Derin /aleer den 7. Detobrie Anne 1617] gefforben / vonbefagter feiner Bemabim / verlaf. fen; barunter der altift / Franciscus Hyacinchus, damain von acht Jahren gewest fenn folle / fo fol. gende den 4. Octobris Unno 1638. auch mit Eob abgangen / vind jhme fein einiger Bruder / Caro. lus Emanuel / von 4. Jahren alt succediert ; wed gen Wormundschafft / vnd deß Lands Adminis ftration es dahn folgends / swifthen der gurfflie den Wittib / unter ihren benden Schwagerni bem Cardinal von Savona / vnnd gedachtem Pring Thomas/ Streitigfeit/ vnd Rrieg/ geben hat. Bie Savona den fürnembsten Saufern in der Christenheit befreundet / da besiehe X. Tomum Mercurii Gallici ; und auf ihme den offe angezogenen Joh. de Laet, am 178 Blat vindein mehrere im folgenden andern Capitel von Died. mont; wie auch von des Dersogen vor eilichen Jahren/wider Spania und Benua/ geführerem Rrieg / feinem Stammen / Prætenfionen, vnnd feines lands Beschreibung / M. Joan. Philippum Abelinum, in Theatro Europæo, fol. 32. legg. vnnd fonderlich von dem Benuefischen Krieg/in Unno 1625. fol. 980. legq.

Den Bernog von Mantua beiteffende / fo 19: fenn bende feine Herkogthumber / Mantua vnd Moniferrat/Renferliche Leben/in welchen er viel Marggraffen/Braffen vnb Deren/gu Lehenleu. ten hat. Aber die von feinem Saufe hertom. men /ais der von Sabioneda, Guastalla, Novellara, &c. wollen ihn nicht / fondern nur den Ren. fer / vor ihren Dberherin erfennen. Gem Ser? Bogthumb Mantna ift den mehrertheil mit der Benediger Bebiet / als von Mitternacht und Morgen mit der kandschafft von Berona; vnb vom Abend mit der Statt Brescia, oder Brixiæ videloh. de Derifchafft/ymbgeben ; wiewoles von Morgen Laerin er. de auch das Fürstenthumb Ferrara; rud rom 2. princip. Itabend das Cremonenfifche Land berührt. Bon Mittag aber/ das Derhogthumb Modena / bnd das Fürftenthumb Mirandula / gu grangen hat. In dem Burtembergifchen Raufbuch flehets daß fleben welfche Meilen von Ferrara def her. gogen von Mantua Bebiet angehe / in welchem man 53. Meilen / bif gen Manma / auff dem Wasser zu fahren habe. In Heren Graff Al. brechts gu komenstein DBallfahrt finde ich / daß mangegen Offia/von Mantua auß/20. bnd von Offia 30. welfche Meilen/nach Berrara/auff dem Polhabe. Die fürnembste Drt nach Mantual senn / Marcheria, Goitum, Ostianum, Volta, Capriana, Gonzaga, Canetum, Rovere Castellaria, &c. Befiehe befagten Joh. de Laet am 223. In dem gedachten Theatro Europæo Blat. Joh. Phil. Abelini ftehet fol. 39. daß foldes Dernogthumb Mantuain feiner Lange auff 70. vnb in der Brente 35. Italianische Meilen habe; und daß Marggraff Johann Franciscus / der Anno 1444. geftorben / diefes Fürftenthumb vnter felne vier Gohn außgetheilet / vnd fenen heutiges

Tags auff die acht oder mehr Einien / fo folches

beherzschen/namlich/Mantua, Sabioneda, Gua-

stalla, Novellara, S. Martino, Bergoli, Guazza-

do, Castiglione, &c. Es sepen darum 76. herelle

the Flee

C.IO.

de Riccen deren theile/wie Statt / darunter 32. deß Bergogen/die andern feiner Bettern.

Serners, fo wird Monsferratus. oder Montisferrati Ducatus, von den Stalianern Monferrato, bon den Frankofen aber Montferrat geninnet. Und muhtmasset Leander, daß diß kand porhin Monsferax, oder der fruchibare Berg ge. heissen / wegen der fleinen aneinander wehrenben Berglein oder Sügeln/Fruchtbarfeit die da wunderfamen Bberfluß von allerhand Fruchten gur menfchlichen Noteurfft herfür bringen. Und ift auch fonften diefes ein gar fchones fruchtbares Lande; darin es ingleichem warme Befundbader Alb. 2. antiq. gibet. Phil. Cluverius schreibet daß in Umbria die Bischoffliche Statt S. Leo, von Procopio, Nicephoro Gregora, Niceta Chomate, und and dern / Montes Ferantes genant werde: Anastafins in vita Stephani III. nennets außtrücklich Montem feretri; ond in vita Hadriani Monteferetri : Moge aber auch schon dagumahl viel. leicht Mons feratrus, bn feratus, fenn genant worben; daher es das anichen/daß hernach die Marg. graffichaffe under den Alpen / binb den Bing Po, auch diefen Namen bekommen habe; welche der Beit ins gemein Monferato genat werde; dieweil Pizfidioque schon derselben benm gemelten Nicephoio Gregora lib. 1. vnnd Niceta Choniate in Manuele Comneno lib. s. & 7. gedache/vn vom Isacio Angelo lib. 1. ο μόντης Φεράντης Μαρκέσι . idelt, Montis Ferantis Marchesius, genant werde. Es ligt aber diefes Land swiften den Fluffen Tanaround Pado; wiewol theils daffelbe vber die befagte Bluß erftrecten. Und fenn da 3. vornehme Statte/namblich Casale, Alba Pompeja, vnd Aqui, oder Aique ; welchelegte von den warmen Baffern den Damenhat; vnnd noch dargu ben 365. Giattlein/ohne die groffe Angahl der Dorf. fer/wie Maginus schreibet. Bedachter D.T.U.Y. hatp. m. 577. allein 65. Statte vngefehr : aber Thomas Bozins de statu Italialib. 3. c.I. p. 269. fagt / man schreibe / daß in Piedmont mehr als 255. bnd in diesem Montferrat an groffen bn flei. nen Gratten (darunder auch Ponzone vii Moncalvo) 360. senen. Bu Pondestura ist ein schr ve. nes Schloß / bund gu Ofemiano, fo die Lateiner Occimianum nenen / haben vor alters die Marggraffen von Moniferrat Soff gehalten. Die Statte Nizza della Paglia, vnnd Trino fenn bor andern and berumbt. Verva foll Gabonifch fenn. Pomaraift Anno 1638. im Gept. von den Spanischen erobert/vnnd das Schloß gesprengt wor. den. Bon ben vbrigen befihe gemelten Maginum in seiner Geographiap. m. 102. und obgedachten Jo.de Laet, de Princip. Italiæp.229. seqq. Man fagt/daß vorzeiten in diefer Begend/zwifden Liguria vn Piedmont, Renfer Deto II. fiben Marg. graffschafften/namblich Montis ferrati, Cevæ, Poncioni, Buschi, oder del Bosco, Salutiarum, Savona, und Finarij, auffgerichtet/ und folche alle den 7. Gohnen deß Sachsen Alerami gegeben habe. Und schreibet man von diefem Aleramo, oder Alarano, eines hernogen vo Sachfen Sohn/ daß er / vnd fein Gemahlin / befagten Renfer Ot-

conis II. Cochter / die Altesia, jhre Eltern gefto.

hen/bund in Braliam fommen/alda fich ein Bette lang verborgen g. halten; aber entlich vom Renfer erfant / bnd ihren 7. Sohnen obgedachte Marg. graffchaften gegeben worden fenen. Der altefte auf ihnen, meidet man / habe Gulielmus geheif. fen von welche Bonifacius herfomen dem Gulielmus II. fuccedire; deffen Gohne gewesen Gulielmus III. jugenant Longa Spada, Renierus, vñ Bonifacius II. welche dy Ronigreich ju Jerufale; item Theilaliam, vñ Montferrat regirt habe; auß welcher Nachkomen lohannes der Lette gewesen/ mit welchem deß Alerami mannlicher Stam ab. gange; daher die Grand im Montferratzum An- vid. Culpie dronico Palæologo, dem Renfer ju Conffantino, nianus in pelifre Befanten geschicktidurd welche sie im diß fol.m. 41%. Land haben auftrage laffen; weiln er def verftorbenen Marggrafen Johannis Schwester/die Jolantam , jur Chehaite; welcher auch feine Sohn Theodorubieher gefand; der verlaffen Johanne; auf deffen Dachtome lacobus gewesen/de Renser Sigismundus ju def Reiche Verwefer in Stalia gemacht hat. Rolgeder geit lebte auß difem Stam. me Guliel. Palæologus III. welcher 21.1518.gefter. ben/vñ verlaffen ein einigen Sohn/Bonifaciú II. vn 2. Tochtern; davon der Gohn/Bonifacius Palæologus, Ann. 1530. noch in feiner Jugend/vom Pferd gefallen/ und geftorben ; deme feines Battern Bruder/Joan Georgius, succediert/ vnd als er In. 1533.ohne Rinder gefterbe/em End an diefem Palæologoru manntiche Befdlicht temache hat. Auß deß befagte junge Bonifacu II. Schweftern ift die Eltere gleich nach ihm gestorben; die Jungere aber/nemlich/Margaretha, hat Fridericu Gonzagam Derhogen gu Mantua geheurater; daher Renfer Carolus V. Un. 1534. foldes Eand & befagte Hergogin von Manma/vniren Rindern sugesprochen; daffelbe auch Un. 17 40. mit gewalt erobert / vnd dem Bergog von Mantila jugeffelt hat; wiewol andere fonderlich & herneg vo Savoia, da ein farcte Bufpruch hatte, welcher Dergog fürgewendet/deiner feiner Borfahren/nemlich/ Graf Æmundus,ober Amadeus V. von Savoia, Unn. 1330. eine von Montferrat geheuratet / vnd

ime damaln versproche worden / wan der Mansi

Stamen der Palæologoru abgehe mochte/de feint Dauß fuccedire folte. Bum 2. fo fenen felbigem vo

Savona jum henratgut 100000. Erenen ver-

fprochen; aber niemals erlegt worde; daben dann

angehencht gewesen / wann in folder geit diß Bele

nicht erlegt wurde/daß er/oder feine Rachtomen!

das Montferrat darfür haben folten. Bum 3. als

ein Marggraff von Montferrat Krieg mit dem Derhog von Menland führete/ fo ime das Mont-

ferrat eingenommen/fo habe der Derhog von Sa-

voia, auff feinen Roften / jhn mit Kriegemacht

wider eingefest; daher befagter Marggraff / sur

Danctbarfeit fich ju feinem ewigen Lebenmann

gemacht / vii ihm den Behorfam gefchwore habe.

Aber diefes alles unangefehet fo hat Renfer Carli

wie gemelt/folches Land der Dernogin von Mans tua nigefprochen/vnd gefagt : Si filia, ergo hæres,

daßift: Beil fie die Cochter/foift fie auch Erbin.

Befihe hievon/neben den Jtalignifchen Scrie

benten/auch den Thesaurum Politicum part.2.

Vid. Leand. Albert.in descript. Monferr.

rital.c.s.

viris Ferrati Marchio

Guntherus

in Ligur. lib.z.

montis Additur. c.25.p.312. item obgebachten I, de Laet de Principibus Italiæp.225.seqq.vnd Limnæum de jure publ. Imper. Rom. lib. 5.c. 14. nu. 15. Eshat gleichwolhernach der Bergog von Savona tiß Land underweiln angefochien; fonderlich als der Renfer daffelbe zu einem Dergogthumb gemacht/ und Renfer Maximilianus II. dem von Mantua den Ettul Serenissimi Anno 1573. gegeben hat; Davon / vnud mas folgender Beit / fonderlich vor wenig Tahren und in Anno 1613. fich alhie guge. tragen/neben den gedruckten Relationen / infori. derheit Antonius Possevinus, in seinem Gonzaga oder in der Matituanifchen Siftori/vnd von dem in Anno 1628. geführten Krieg/in welchem Gpa. nia/end Sauona / gang Montferrat / auffer Casale, eingenommen / das Theatrum Europæum Abelinifol 1262. segq. gulefen. Ind findeich auf denen In. 1630. auff dem Convente Lag ju Regenfourg/wegen def Manmanischen Rriegs Benlegung / auffgesenten Puncten / daß dem Derhogen von Cavoya für alle feine Forderung/ Trino, und an'ere in dem Bergoathumb Mont. ferrat gelegene Derter / deren Einkommen fich Jährlich auff 18000. Eronen erstrecken / folten eingeraumbe werden. Dinn von diefen benden Herhogihumben hat der von Mantua auff 600. taufent/vnd von Mantua allein ben die 350, tatte fent Cronen/Jahrliche Einfommen gehabt; wie in einem besonderen discursu politico ben offter= wehntem Io.de Laet pag. 286. und Th. Segetho, de Principibus Italiæp.28.gelefen wird. Aber in bem nechften Krieg ift der jegige Dergog Carolus, fampt den kandern; fonderlich der außgeplunder. ten Grate Mantua/in Armut gefest worden.

Besagter Antonius Possevinus, Medicus git Mantua / führet die hernogen von Mantua/in gemeltem seinem Gonzaga (foerstlich ju Mantua An. 1628. infol. Eaternisch ist gedruckt worden/) von den Longobardi den Bergogen Agiono und Iboro Gonzingis, vermuthlich her/so vmbe Sahr Chrifti 400. gelebt haben follen. Diefenun ha. be fich bendes ben den Renfern / wie auch zu Rom in diensten / Bu Theile ju Mantua auffgehalten; auf welchen Walther Gonsach gewefen / den Renfer Dito der erfte gar lieb hatte/vnd ihme fein Mum/oder Baafen/ Bertrud/ eine Gurffitt auß Sachfen/zur Bemahlin gegeben/vndihn darauf jum Vicario def Reiche in Italia/vn Marggra. fen zu Mantua Un. 962. gemacht/welche Dianitet auch ihme Renfer Dito II. bestättiget hat. 36. me succedirte fein Sohn Obertus, welcher dem Renfer Henrico II. wider feine Feinde in Teitefch. land tapffer bengestanden/vnnd darüber von den Bohmen todlich vermiindet worden / bund gu Mantua gestorben ift. Ihm hat gefolgt fein Son Adhelbert / vnnd diefem fein Gohn Thedaldus, der auch wegen feiner Mutter Herr git Ferrara gewesen; bit diefem fein Gohn Bonifacius, deme der Renfer Henricus III. feine Tochter Beatrice, mit den Statten Modena, Reggio, Parma, und Luca, jum Deuratgut gegeben; auß welcher Ehe die berühmbte Marggräffin Mathilda gebobren worden; welche dem Batter/fo Un. 1052. ohne Mannliche Leibs Erben geftorben / ficcedire hat.

Sieverheurate fich erfillch an Dernog Bobifriei den auß Lothringen / hernach an Azen von Efte; vn nach dem fie fich von ihme scheiden laffen / entlich an Guelphen/de andern/hergogen auf Ban. ern; von welchen allen aber fie feine Rinder be. tommen; baber fie alle ihre Buter der Romifche Rirchen vermachte / welcher fie allezeit wider die Renfer mit ganger Madit bengeffanden ift: 2Bie fie dann auch damaln git gegen war / als Hildebrandus, oder Gregorius VII. der Pabft/Renfer Deinrichen den IV. im Caftell Canoffa, foihr gu gehörte/wider vom Ban ledig fprach/nach dem er der Renfer mitten im Winter / vnnd ben tieffem Schnee/mit bloffem Daupt/vii baarfuß/vor dem Thor/vnd dem Wall zu Canossa gestanden / vnd wegen def vergangenen vmb Bergeihung gebet. ten/wie obgemelter Antonius Pollevinus, in vorgedachtem feinem groffen und gelehrten Werch! fchreibet. Und dieweilihre Bettern Gerardus, vii Corradus Gonzagæ, so jhre Buter ju Mantoua, Gonzaga, und Marmirolo hatten / besagtem Renfer Henrico ( deffen Bolck Mantuam vnno Ferrariam eingenomen ) bengestanden / so hat sie foldhe verfolget/ vnd entlich gar enterbt. Gie ift geftorben Un. 1115 im 70. Jahr ihres Alters vud ligtim Closter S. Benedicti (fo 12. welicher Men. len von Dantua/in einer Ebne/benm Sluß 1 ò gelegen / vnd andern Cloftern in Italia vorgezogen wird)mit diesem Epitaphio begraben:

Stirpe, opibus, forma, gestu, & nomine quondam, Inclita Marhildis hiciacet, astra tenens. Sie hat bin und wider ben den Historicis, und

andern Scribenten ; sonderlich ihrer Beilheit halber / em bofes Lob: Aber vorgenanter Poslevinus fereichet fie gewaltig berauß/vn fagt unter an. derm / daß fie die Teutsche/ Briech- Latein, Fran. goffich . Fralian . und Hifpatifche Sprachen ha. vid. Theatr. be verstanden/fehr gelehrt gewesen senel vnnd den m. Tragi-Befandten allegeit felber geantwortet habe. Be. 16.p.591.c fibe auch/was And. Schorusin feinem Raifbuch/ dir.quarte. Bon ihr/ond ihrem Marmolfteinern Grab/fdreibet. Dach ihrem Tode/wiewol die Gtatt Mantia/ wie gemelt / von ihr dem Rom. Stul gefchencte worden/haben fich die Mantuaner fren gemacht/ denen hernach Renfer Lotharius ihre Frenheiten bestättiget hat/tie es auch mit Renfer Friderico I. wider andere Statt in Italia gehalten haben; ju welchen Zeiten auch die Gonzage wider auff Mantua fommen fenn. Ind haben die Mantua. ner viel Rrieg mit denen von Ferrara / Veronal ond Padua / ju führen gehabt. Als hierauff gemelte Gonzagæ obgedachtes Marmirolum wider befommen / haben fie daffelbe erft recht erbawet; vnnd ift Renfer Deto IV. mit vielen gurftlichen Perfonen / ganger gehen Tag dafelbften bon Guis done Gonzaga Roftfren gehalten worden. 216 aber Renfer Fridericus II.in den Bann tomen/fo ist auch Maneita von ihm abgefallen / vii daher de Land herumb vo den Renferischen verderbe worde: in der Statt aber habe die Avocati vii Agnelliei. nen fdweren Streit wider einander erzegt/darit. ber der Bischoff daselbst von den Avocatis umb. bracht worden ift. Es belagerte gwar Ezzelinus der Enrann/det es mit dem Renfer gehalten/die

Mantoua den Gonzagis, dieweil fie es mehr mit ben Renferischen hielten tobgedachtes Marmirolum; gleichwol jo befamen fie Un. 1272, wider ih. ren gute Damen. Dinb diefe Zeit etwohlte man In Mantua 2. Capitaneos, welche dem gemeinen Musen vorstehen folten / namblich Bonacollum, und Ottonellum; aber der legte murde bald hernach vom Bonacolfo vmbgebracht / damit er als lein Berg fenn mochte: defiwegen dann eine Det. bundnuß wider ihn gemacht/aber entdecht werde ift / vnd er daber viel hat hinrichten laffen. Bind weiln theils fluchige vind bischuldige bon ben Conzagis beherbrigt wurden/fo ftieffe er die Gonzagas außdem Rath su Mantona, lieffe fie auch durch feine Goldaten auf dem Caftello, oder Mardfleden Gonzagajagen. Esflarbaber die fer Bonacollus An. 1289. vund fuccedure jhm fein Wetter Bardellonus Bonacolfus, der wegen fei. mer Bugefchicklichkeit bund Enrannen von fei. nem Wettern Boticella Bonacollo verjagt/bnnd ! er an femer fat Capitaneus worden ift. Ihme folgte fein Bruder Pafferinus Bonacolfus, auff welchen man einen Argwohn hatte / als folte er befagtem Boticellæ Biffe bengebracht haben. Diefen Passerinum bat Renfer Henricus VII. gum Bermefer def Reichs ju Mantug gemacht. Bud dieweil er viel Rrieg gu führen hatte / bund dem Renfer Ludouico IV. berftunde/fo begehrte er / daß man ihme einen zugeben folie / der in fei. nem Abwesen die Statt berwaltete: daher dann/ auff Bnderhandlung deß Caroli Andrealij, der Rath su Maneua / ben Aloysium Gonzagam, Anno 1318, von Marmirolo hat holen laffen; welches auch gedachter Pafferinus , wiewol er den Gonzagis nicht gunftig / dem schein nach gebillicht hat. Dieses Aloylij Gohne dienten dem gemelten Pafferino im Krieg; aber endlich erreg. ten fie eine Auffruhr wider ihn in der Statt/in welcher er fein Leben gelaffen ; vnnd wurde ge-Dachter Aloysius Gonzaga Anno 1328. jum Capitaneo vom Rath erwöhlt; Die Bonacolliaber für Beinde deß Batterlands erflaret. Renfer Ludouirus IV. hat folche Wahl bestättigt; vnnb Diefer Aloysius, ober Ludouicus Gonzaga, here nach fdwere Rrieg/durch feine Gohne/wider die von Menland/Verona, Ferrara, vud den Mara. graffen von Montferrat/geführt. Nundnach dem er Renfer Carlen den IV. su Mantua fatlich eractiert / vnnd viel Rinder hinderlaffen ; ift er Anno 1360. geftorben / deme fein altefter Sohn Guido in der Haubtmanschafft nachgefolgt hat. Diemeil er aber damain / als der Batter geftor, ben / fconben 70. Jahrnaltwar / fohat fein Gohn Ugolinus/an feiner ftat/ die Krieg geführt/ vnndift defiwegen von feinen behden Brudern/ Francisco vnnd Ludouico, Machtegeiten/benei. nem Panquet | In. 1362, vmbgebracht worden. Der Brudermorder Ludouicus hat an deß 211. ten Guidonis statt den Krieg wider Menland/vnd den Scaligerum von Verona, fo def Bruders Tod, rechen wolten/geführt; darüber Cremonavn Vekona viel aufigestanden; vii hat Vicenza faum in to. Jahren fich deß empfangenen Schadens wie

Stattlaber vergeberis. Es nam auch ber Rath ju | ber erholen tonnen. Dem befagten alten Guido ni Gonzagæ succedirte Unno 1369. dieser seint Sohn Ludouicus, wider welchen die Bornembe fe der Grate Anno 1376. eine Auffruhr erweck. ten; aber er fam wunderlich mit dem Ecben ba. von ; und ließ die Bornembfte Radeleführer bins richten; bund erfolgte Darauff ein groffes Erdbidem/ Hunger/vnd Pestileng/alfodaß von allem Volcknicht mehr / als 16300. gu Mantua vberd blieben. Anno 1382. ift diefer Ludouicus im Borni foet wider feines Gohns Francisci Præceptorn gefaft / geftorben ; deme jegtgedachter Franciscus im 12. Jahr feines Alters fuccediert / der vom Renfer Wenceslao viel Frenheiten befommen/ vnnd feine Gemahlin Agnes / deg Bifcontent oder Vicecomitis ju Menland Tochter / fo def Chebruchs halber vberzeugt worden / ju Mans ma im Zimmer mit dem Bent bar binrichien laffen s daber ein schwerer Krieg greischen Menland unnd Mantua entstanden; nach welchent Franciscus gen Gernfalem gezogen ift vund viel ftatliche Thaten begangen/auch den Benedigern Verona und Padouaguerobern geholffen hat Er farb Un. 1407. und fircedirtibm fein Gebn lohannes Franciscus, welcher 300 Wferd vn 500. Jaghund gehalten vnd bas Surftich Schlofigu Mantoua erbawethat. Er ward der Benediger Dbrifter/vnnd vom Renfer Sigismundo (der jes ben Zag gu Mantna ftill gelegen ) 2inno 1483. jum erften Marggraffen gemacht; daher die Benediger an feine fat den Gattameiam, oder Gattamellatam , ( beffen unten ben Padou gedacht wird) ju ihrem Dbriften erwohlten ; derentwegen aber groffe Reindschafft entstanden ift. Eshat befagter erfte Marggraff das land/wie oben gefaat Tonder feine Gobne getheilet / daher die ans bern Gonzagæ, fo noch vorhanden /eniftunden. Er ftarb Unno 1444. vnnd fuccedirte ihm fein Sohn Ludouicus, Der nit mehr zum Capitaneo erwöhlt worden , fondern allen Bewait zu Mantua völlig an fich gezogen bat. Unter feiner Re. gierungift Un. 1458. ju Mantua ein Concilium gehalten worden. Ihme fuccedirte fein Gohn Fridericus, vnnd diesem Franciscus. welcher hernach treffliche Thaten begangen; fonderlich als et der Benediger Dbriff wider die Frangofen wor. ben. Seiner Zeit fenn einsmals 128000. Geelen im Mantuanifchen Bebiet/vnd 32. taufent in der Statt gezehlt worden/vind belieffe fich das Einto. men vff 112.taufent gulben. Er liefe fich hernach wider die Benediger gebrauchen / vnnd ftarb In. 1519. deme fem Gohn Fridericus fuccedurt hat/ welcher In. 1530, vom Renfer Carolo V. jumerften Dergogen von Mantua gemacht worden/vn mit feiner Gemahlin Margarita Palæologa, deß Bonifacij Marggrafens vo Montferrat Some. fter/daffeibe Marggrafiumb betomen:wiewol det Dergog von Sauoya, vnd der Marggraf von Saluzzo barwider einfommen waren wie oben albe. reit benm Montferrat gemeldet worden. In. 1540. ift biefer Fridericus geftorben / beme fein Gohn Franciscus succedire : aber furt nach der Sochzeit mit Renfers Ferdinandi I. Tochter Catharina (Die bernad Un.1573. Ronig Sigifmudu II, in Polebe.

tommen) gehalten / im 17. Jahr femes Alters/ Unno 1550 Diefe Bele gefegnet wnd femen Bruder Wilhelmum binderlaffen / melder etwas fdmach von Datur gewesen ; Daber fein Fram Winter vn der Cardinal Hercules, feines Deren Battern Bruderiffme gerathen / er folte fich mit dem Maneuanischen Bisthumb / vnnd eilichen Abtenen im Montferrat betragen / bund feinem innaften Bruder Ludovico die Regierung bber. geben : QBeldes er aber nicht thun wolte, fondern , jagte / daß alles dem Gluck und Dingluck unter. , worffen / vnnd daß die ftarcten vnnd fchwachen ,, gleiches Recht hetten; und gleich fo bald die ftar-"chen /als die schwachen fturben. Und ifter alfo Herzog blieben / vnnd hat von einer andern / deß höchstgedachten frommen Rensers Ferdinandi I. Tochter / der Eleonora, femen Gohn Vincentium; vnnd vom Renfer Maximiliano II. Un. no 1573. den Eittil eines Sereniffimi befommen; darwider dann / wie obgefagt / der Derhog bon Savoya fich abermals farct gelegt; fonder. lich weiln auch der Renfer Montferratzum Der-Bogthumb gemacht hatte. Gein Bruder/obbe. fagter Ludovicus , hat fich erftiich mit Bergog Beinricken von Anjou , aleer Ronigin Deln worden dorthin; hernach/als jhme Henrico III. auf absterben feines Brudern / Ronigs Caroli IX die Eron Franckreich heimbgefallen / nach Franckreich, wider begeben; alda er Ludovicus Die Henriettam de Cleve geheuratet / dadurch er Dernagvon Nivers worden / und von ihme der Dergog Carolus von Mantua vnd Nivers, so den nachiten Krieg / wegen Mantua und Montferrat geführt/bund/nach Derderbung def lande/ent. lich das Echen darvber den 22. Junij Anno 1631. durch den Bifchoff von Manma / ju Wien vom Repfer empfangen hat / bertommen / der Unno 1637.du anfang deß Derbstes gestorben ift. Gein altester Sohn /der Hernog von Rethel, hat heri noge Francisci von Mantua einige Cochter/mit Margarita von Savona erzeugt/geheuratet/von der er gegen dem Ende deß 1629. Jahrs einen Sohn befommen hat / der noch leben folle. Dem andern deß Derhogs Caroli von Nevers Cohn hat fein Better / ber Dernog von Mayenne in Francfreich / felbiges Fürftenthumb verfchafft. Es follen aber bende Bruder / wie man geschries ben feitherogestorben fenn. Aber wider auff obge. melten Hernog Wilhelmen jufommen; fo hat fein alteffe Tochter Erghergog Ferdinanden von Desterreich zu Insprugg bekommen/von welcher deß Rensers Matthix Gemahlin gebohren wor. den. Er Dergog Wilhelm ift Anno 1587, geftore ben / deme fein obgedachter Gohn Vincentius Succedire, bud im Schanzwolff Tonnen Goldes gefunden hat; davon er das Caftell zu Cafale im Montferrat erbamt und fich in den Ingerifchen Rriegen wider den Eurcken jum dritten mal/fon. derlich vor Canifia, gebrauchen laffen. Gein Bemahlin war Eleonora def Großhernoge Francifci gu Floreng Cochter / bund der alten Ronigin Marix in Franckreich Schwester / mit welcher er Franciscum, Ferdinandum, pund Vincentium; wie auch die Herhogin von Lothringen Margare-

tham (fo Anno 1632. im Gebruario gefforben) vid Anton. die Romifche Kenferin Eleonoram erzenget bat Poffevinus und Un. 1612. gefforben ift/nach dem er/wie vor, lib.s.hiftor. geben wird ben 20. Millionen Goldes / in feiner Mane. Lebszeit fpedirt hatte. Bemelte feine 3. Gohn fenn alle ohne Mannliche eheliche Leibes Erben / vand swar Herhog Franciscus auch in Un. 1612, Ferdinandus aber ( barfur theile feinen jungften Bruder Vincentium fegen ) In. 1627. im De cember gestorben; daher obgemelter Derhog von Nivers auf Franckreich/als der nächste Neuers fich der Regierung unterzogen hat. Wer ein meh. rers hievon zu wiffen begehrtider lefe die Graliani. sche Historicos, vn die Befdreibug def Wellchlands Leand. Alberti, fonderlich aber oberwehn. ten Ant. Possevinum, in feinem Gonzaga.

VI. Der Bergog von Modena, ober Mutina,

granger mit deg Pabfte Bebiet / mit dem Dergog von Parma / dem von Mantua / und mit denen von Correggio vnd Mirandola; sum theil auch mit dem Großherhog von Florenh / vn der Statt Luca. And folle er in feinem Bebiet/oder/wie die Italianer reden/Stato, auf die 12000. Goldaten auffbringen tonnen. Er ift def Renfere Leben. man / wiewoler zugleich auch vnterm Schun deß Ronigs in Spanialebef/von dem er jabrlich / wie T. Segethus fdreibet/12000. Eronen Provifien De Principi. haben fol. Gein jährlich Einkommen auß diefem Eand fol fich auff 100000. Cronen / und extraordinari, fonderlich der Juden halber/auch ein gim. liches belauffen / alfo daß fein ganges Einteinen/ De Principe in einem befondern Discursu politico, benm J. de bus Italia Laet, auff 300000. Eronen geschäft wird: 2Bas p.287. eraber hergege schuldig / das findet man ben obbefagtem Segetho p 31. Er ift gleiches Grammens mit den gewesten herzogen von Ferrara, oder Ferraria, die fonft auch Ateftini, oder von Efte, ge. nant werden: Und hat der legte Herhog von Ferrara Alphonius II der Anno 1598. gefferben/vermenne/das Derhogehumb Ferrara vollig auff den Don Cafarem bon Efte gibringen / welcher ein Sohndeß Don Alphonsiwar / den Hergog Alphonfus I. auffer der Che erzeugt hatte : Aber er tonte foldes benm Pabft/als dem Lebenherm, nie erhalte; daher er Mutina, oder Modena, Reggio, Carpi, oder Carpen (welche Statt Renfer Caro. lus V.dem Hergog Alphonfo von Ferrara/wegen Brafen Marci von Carpen Rebellion gefchencti dafür ihme / vn Leonello Pio, gleichwolder Sergog etwas anders geben) vn andere Drifo Renfe. risches Lehen senn (wiewel Modena und Reggio Pabst Julius II. vor diesein auch lale Kirchenles hen/angefochten hatte/ wie benm Guicciardino underschiedlich/bu fonderlich im 16. Buch p. 463. b.edit. Tarvil. oder p.m. 445.b. fulefen ) ihme ju. wegengebrachthat; wie hievon / vnnd welcher Bestalter fich mit dem Pabst verglichen / benm Thuano lib. 119 . hift. Meteran. lib. 19 . feiner Die derlandischen Difforien/ Joh. de Laetp. 239 . leq. Christoph. Forstnero in not. omiss. ad Tacitum p.43. Schadæo part.3. Sleid.contin. lib.23.f.965. vñ Rodolpho Botercolib.4. Comment. p.158. seq. & lib. g. fol. 191. jufinden. Gein/deß Cafaris Sohn/hat hernach An. 1608. def Derkogen bon

Savona Zochter geheurgtet/bie Unno 1626. geforben/wie abermals besagrer I. de Laet schreis Anno 1638, ward der Derhog von Modena Spanischer Generalissimo del Mare Oceano Orientale, Occidentale, & Settentrionale, mit 24. taufent Ducaten/Jahrlicher Befoldung/ wie in der Franckfurtischen Frühlings Relation de An. 1639. am 47. Blat fichet. Im vbrigen befihe unten im legten Capitel die Befdreibung der Statt Fertar ; binnd von diefem fehr vhral. ten Beschlecht der Fürsten von Este (auß welthem auch die Bergogen bon Braunfdweig und luneburg entsprungen ) das Chronicon def Paduanischen Mondes welches in Tomo Historicorum Germaniæ Christiani Vrstilis sit Franckfurt Un. 1585, in fol. gedruckt/ gu finden; Stem Paul. Jouium in pr. vitæ Alfonsi Ferrariæ Ducis; mein Itinerar. Germaniæ cap 5. vitno die Newe Observationes dargu ; infonderheit aber Io. Bapt. Pignaminden 8. Buchern/ foer hievon gemacht hat.

VII. Der Bergogvon Parma, auß der Bar, nefer Gefdlecht/ift/wegen Parma und Piacenza, bef Pabsts Lebenmann / nachdem folde Drit jun Beiten Renfers Caroli V. von Dabft Paulo III. seinem Gohn Petro Ludouico, oder Aloysio Farnesio zu Lehen geben worden / darfur er Jährlich der Römischen Kirchen zehen taufent Cronen / wie Thomas Segethus auf Onuphrio Schreibet/bezahlen folle. Er wird gleichwol/wegen Piacenza oder Placein / foang Brfachen / die Io.de Laet benbringet/jum Dergogehumb Menland gezogen werden will/angefochten; dahero vff der Farneliorum absterben es defiwegen swifden dem Pabst/vnd Spanien einen Kriegabgeben Dorffee; wiewol et der Dergog felber in Frangofi. fcer Bundnug/namlich wider Spanien begrif. fen/vn in Waffen geweft ift/aber von Francfreich verlaffen/fich folder wider abgethan hat. Dbge. dachte Petro Aloysio Farnesio hat fein Sohn O-Chauius, diefem Alexander, gewefter Gubernator in den Riderlanden; deme Rainutius Ann. 1592. Ind diefem fein Gohn Odoardus, berjegige Bernog Anno 1622. succedirt. Ben besagtem Thoma Segetho, vind in obernanter gefchriebe. nen Bononischen Relation ftebet / daß der Der. gog von Parma Jährlich 200. taufent Eronen; vnd von dem Gurftenthumb di Castrovnd Roffiglione / foanch Beiftliche Leben / vnd andern Dreen / nahenft der Statt Rom 60. taufent Eronenhabe. Gobefige er auch im Ronigreich Neapolis etliche Ort / vnnd habe vom hernog. thumb Menland 16. taufent Eronen / die Ronig Philippus II. auß Spanien feiner Baftard Schwester Margarethæ, Bergoge Octauij von Parma Gemahlin/bor diefem geordnet habe; bind befomme er auch vber das noch von Spania gur Jährlichen Prouision 12000. Eronen; alfodaß fein Einkommen deß Jahresich vff die 300. taufent Eronenbelauffe / vnnd er feine Schulden

VIII. Die Herrichafft Benedig erkennet in weltlichen Sachen niemands für ihren Ober. bern. Vid.Hen. Arnisæus lib. 1, de jur. Majest.

22.

c. 2. n. 4. p. m. 25. leg. Wietrol der Enratifche Soldan etwas auff die Inful Corfu prætendirt, wie Lazarus Soranzius, in Ottomanno cap. 66. fchreibet: Auch der Autor def Buche; Squitinio della libertà Veneta intituliri / will / caß die Insuln / auffwelchen Benedig erbamt / zeit. lich / wie auf Strabonis ?. Buch erscheine / vnnd aufe wenigste noch vor dem 421. Jahr nach Chris fli Beburt / fenen bewohnt gemefen ; und baff et. liche derfelben / fonderlich Rialto , den Padua, Vid. Carolua nern gehört haben / bie auch die erfte Consules da. occidentali hin geschickt unnd folde pollession, faltem ani- Imperio lib. mo, bif gu der Zett / ale Narles nach Benedig Anno Chrifommen (fo/wieman darfür halte/ vinbs Jahr fli 4521 Christi 164. gefchehen senn folle behalten haben? Darauß dann erscheine / daß diese Statigleich anfange nicht fren; fondern fampt den Paduanern/vnd gangem Jealia / den Romifden Ren. fern underworffen gewest sene; immassen Vlpia- Lib.s.A.n. nus faget, daß die Infuln in Italia/ein Theil von 1.9. Italia/ vnd einer feden Proving fenen. Saben nun die Renfer Honorius vnnd Valentinianus vmb diefelbige Beit / vnnd hernach Odoacer ber Serulen / und Theodoricus der Gothen Konig/ wie ben den Historicis gufinden / vber gang Sta. Vid. Blondus liam geherischet/ so werden ihnen auch diese In hittorabinfuln gehört haben: Ind als hernach die Bothen cad : gedemühriget / Ondenelich verilget worden fo inde Veneri fenen die Benediger wider unter den Conftantis imperiotub. nopolitanifden Renfern gewefen ; bif folgende diri Remano das Kenferthumb in Occident an Carlen den verlarentur. Groffen kommen; da dann verglichen worden/ wiers mit Benedig gehalten werden folle/davon Blondus zutefen/welcher decad. 2.lib. 1. histor. ab inclin. Rom. Imper. fol. 164. sagt: Ut Veneta Urbs Italiæ maritima verumque reverita Imperatorem propriis vteretur legibus, &tive bello five pace neutrius partium censeretur. Ind schreibet Aventinus, daß der Hernog/ samrt dem Lib.4.An-Bifdoff/von Benedig / auff den Reichstag ju nal. Boiorum Dietenhoffen an der Mofel/vnter Meg/tommen &b. fenen / vnd befagtem Renfer Carolo M. vnd dem Römischen Reich geschworen haben; wiewol fie nicht gehalten fondern bald auff feiner/bald auff deß Constantinopolitanischen Rensers Seiten gewesen / ja feinem betfelben Blauben hielten; fondern lieber felbst Derin / und fren fenn wolten; bif def Renfers Caroli Gohn / Konig Pipinus, fie du Baffer und Land belägerte / und daß fie fich ergeben/vnd dem Renfer fchweren muften/swan. ge. Befihe bievon auch befagten Blondum lib. 2. decad.2.in pr. Reginonem in Annal. ad An. 810. und Constantinum Imp. de administr. Imper. Als aber diefer Pipinus gestorben / fo hat C. 27. Renfer Carl ju Nach dem Conftantinopolitanis fche Renfer Nicephoro Benedig mider jugeftelt; welches auch die Annales Francoru Fuldenses in Ann. 810. und Aimoinuslib. 4. c. 98. betengen; wiewol besagter Blondus schreiber / daß solches noch Pipinus felbsten gethan habe. Ind nach dem der Benedische Herhog Willarius, oper Obelerius, oder Ubelerius, Anno 811. umbgefat. telt / bann ein Benedifcher Edelmann ein Sifch ift/welcher in diefen Meerpfügen / bund in bem Reaf.

guzgl.z6.

taliz lib.7. fol.328.

Sabell Enn. 9.lib.z.fol

654.edit.Ba-

1560.infol.

4.pag.107.

vid.Hartm.

Schedelin

Chron.ma-

Baffer der Frenheit geboren / auffer Benedig/ in dem Element der Dienftbarteit nicht gules Cent.r. Rag- ben weiß; wie Trajanus Boccalini redet/) fo hat ihn Renfer Carl feinem Beren / dem Briechifchen Renfer / zuguführen befohlen / wie auß Reginone in Anno 811. 91110 Aimoino lib. 4. de gestis Francorum cap. 99. erfcheinet. 2n. no 976. ift der Patriard Vitalis jum Renfer Ottone II. gejogen / bund hat die Benediger def Todschiags halber an jemem Batter / dem DeRegno I- Dergog Petro Candiano, begangen / angefla. get/wie Sigonius fchreibet. Bind faget Sabelheus , daß die Benediger die Frenheit ihres Ports / vnd Jahrmackts vom Renfer Ottone III. bekommen , welcher ihnen auch den Eri. but nachgelaffen / in dem fie Jahrlich dem Ren. fer ein gulden Zuch ( so Leander Albertus pretioso pallio d'Oro nennet ) haben geben muf. Decad.t. ret. fen; wie abermals Sabellicus meldet. Bas mit Venetar.lib. dem Kenfer Henrico I V. vorgangen / vnnd was fie ihme / durch ihre Befandte verfprochen / das findet man ben jhme / dem Sabellico, decad. 1. lib. 6. pag. 157. Bom Renfer Friderico I. haben gno fol. 203. fie / wie auch von andern Tentschen Renfern / fattliche Frenheiten befommen ; wie fie dann

Badoarlus Dux Venero. vumReipub. bett. ereavit prz-judiciu, cum nio, &c. fagt / daß Paulus Petavius, ein Rah. B. à Contado gnandz mo. nerzibidari faffen / fo gu den Beiten der Renfer Caroli Magni pateretur. pateretur. Arniseus de und Ludovici I. geprägt worden; barunter eine

Geogr.

Intennaos von welchem Privilegio Alberteus de Rofate bes populos C. de tumma

auch die Münggerechtigkeitentweder vom Conrado I. ober Rodolpho I. erlange haben; wiewol foldes theils dem Renig Berengatio jufdiete Dbgedachter Autor deft Buchs Squitibert im Parlament ju Parif / eiliche alte Ga. chen / vnnd fonderlich viel Munken habe drucken Berechtigteit / fo fie von den folgenden Ren. fern erlanget / dabin zuverfteben / daß fie forthin den Renferlichen Damen auff den Müngen ba. ben außtaffen derffen. Folgende umbe Jahr 1300. haben fie fich / wie abermals vorgedachter Autor fage / für gang fren außgeben ; gleichwol nicht fagen dorffen / daß fie folche Frenheit auß engenem Recht ; fondern auß Butaffung ber Renfer bekommen ; daher fie fich auff em lange Præscription, oder Berjahrung, gezogen haben; zenget / daß er es gefehen habe. Ind wegen folder Renferlichen Exemption, vnnd Præfcription, wollen fie nunmehr dem Reich nicht vn. terworffen fenn : Wiewol der Renfer ihnen folde Frenheit/wie abermals gedachter Antor/auß andern / melder; fonderlich / wann fie fich vn. danckbar erzeigeen / wider nehmen / vnnd fie zu Bnterthanen machen tondte. Befiehe Joachim. Cluten in Syll. rer. quotid. thef. 12.lit. F. Limnæum de iure publ. lib.1. cap. 9. num.68. & Carpzovium in capitulat. Cæsar. cap. 7. num. 21. feq. Ind was hergegen Henning. Arnifæus de iure Majestatis lib.1. cap.2.nu.4.p.m. 25. seq. Stem / der Thesaurus Politicus Mediolanensis, in der Relation von Benedig; und Theodorus Gras winckelius Deltensis JC. in seinem Buch/

deffen Zittl / Libertas Veneta, five Venetorius in se ac suos imperandi jus, assertum contra Anonymum Scrutinii scriptorem, Anno 1634. 38 Lenden in 4. gedruckt / fcbreiben thun / darumer ich gleichwol den legen zusehen noch nicht befommen tonnen. And ift auch Julius Pacius in feinem Eractat de Dominio Maris Hadriatici stt. tefen in welchem er ber Benediger Frenheit wnd daß das Sadriatifche Meer demfelben unterworffen/mit mehrerm aufführet. Befiebe auch Francisci de Ingenuis Epistolam de jurisdict. Reip. Veneræ in mare Adriaticum, édit. Ann. 1619. in 4. And diefeihre Brenheit haben fie je. derzeit zu erhalten ihnen angelegen senn laffen; wiewol fie Unno 1509, einen harren Stoß gelit. ten/vnd erfahren / daß das Sprichwort/fo von vielen Jahren hero in Italia gewesen / daß der Rahegu Benedig das jenige memals auf haitden laffe/fo er einmal betommen/ ( wie Dommicus Trevisanus ihr Rahtsfreund / benm Guic Lib. 8. stat. ciardino solches referieret ) nicht jederzeit wahr rat. ad Colgeblieben; in deme der Pabftote Gratt Ravenn/ legas p. m. und andere Ortin Romandiola; der Konig in Franckreich alles das / fover diefem zum Der. gogihumb Meyland gehorethatte ; Item/der Ronig in Spanien alle die Dret fo den Benedie gern im Ronigreich Reapolis versest worden; wie auch die Dergogen von Ferrara vnnd Mantua das ihrige wider erobert Laben. Ind verlubre Benedia damain diefen prächtigen Eitul/ welcher vorhingemefen / daß fie die allerturnemb. fte und berühmbrefte Gratt viner allen Crarren; vid. Atlas ein Schamplag der Welt ; ein gemeine han actoris in des dels. Statt der gangen Belt; ein Bberminder, feip. Macch. vnd Beherzicherin fo viel / vnd fo groffer Feinde; Tervilina. ein Ronigin deß Sadriatifchen Meers ; und deß Realianischen Namens Ehrvund Zierdee sene. Besiehe die klägliche vnnd vnterthämige Worts deren fich Antonius Justinianus, ihr Ambasciatore, gegen dem Renser Maximiliano I. in besage tem 1509. Jahr gebrauchthat/ die benm gedach. ten Francisco Guicciardino, dem vortrefflichen Lib.8. histor. vnd glaubwürdigen Jealianischen Geribenien/ p.m.aix. gelefen werden; wiewoltheils der Benediger/als Joh. Baptist. Leo consider. sopra il Guicciai din. lib.5.vnd Paul. Parutain difc. polit.lib. 2. difc.3. p.m.300. legg. foldtes zuverneinen fich unterfte. hen ; bie aber obgedachter Autor in dem allegier. ten Scrutimo, ober Squitinio della libertà Veneta, widerleget / vind die Warheit auß P. Langii Chronico Citiz. ad Ann. 1503. fol. 889. L. Tuberonis lib. 9. Andrea Mocenico de bello Cameracensi lib. 1. pag. 19. b. edit. Venetæ de Anno 1525. and Egnatu vnnd Bembi Dis Bembus lib. nedischen Sifforien/onnd des Frangosischen Ge, Schiftor. Venet je 319. fandeen Ludovici Heliani Rede/fo er Anno 1510. vid Gerard. auff dem Reichstag ju Augfpurg gehalten / ju. de Roo Hift. beweisen sich onterstehet / vnd sagen thut / daß fol.443. deß gemelten Guicciardini Sistorien/ohne Auf. laffung bemelter Rede/auff die zehen oder zwolff mal zu Benedig gedruckt worden; auch die Er. ben defi gedachten Bottschaffters/oder Befand. ten Justiniani, fich medawider gelegt haben. Bn wird es fonder zweiffels / den frommen Renfer

giardinus d. ninus lib.i.

vid. D. Lanirsin con-filt. orat. iontra Itaniam p.m. 182.edit.3.

n oraf.com rà Galliam o.m.276.

Macimilianim bernach offe geremet haben oger | confervare in quiete, & tranquillità lo flato da-Wid.d. Guic- folche der Benediger Bnteribanigfeit / und was bib.8.&Thu- ihme angebotten worden/nicht angenomen /vnd hiedurch jeines auffgewandten Kriegeonkoffens fich mider erholt hat. Aber der Dagivud Abiderwillen gegen die Benediger (den Andreas Gritti, ihr Rahtsverwandter / benin befagten Guicciardino lib.7.p.m. 194. b. felber fürmahlet ) war fo groß/daß niemand tein Mulenden mit ihnen ha. ben wolte. Befihe/was er Guicciardinus in feinem 8. 11. vnd 12. Bud/ von diefem Krieg / vnd der Benediger betrübte Buffand; Item/von der enistandene Brunft dafelbst im 12. Buch in An. no 1514.am 330. Blat schreibet; auch am Ende jegtgemelten Buche melden thut/daß nach Auß. fag eilicher Scribenten / fo von der Benediger Sachen gefchrieben / fie damale auff den gangen Rrieg g. Millionen Ducaten fpendiert; darunter 500000, gewesen / so sie von Erkauffung der Aempter betomen haben; wie dann felbiges mat die Erkauffung der Aempter ihren Unfang ge. 1 nommen / von welcher D. Lanfius in femer Consultation fan gelesen werden. Ihr Historicus Petrus Juftinianus ichreibt am Ende deff ir. Buche von den Benedischen Geschichte /vom Beschluß diefes Rriegs alfo: Post innumerabiles terra mariq, clades, expensaq;, certies, quinquagies centena aureorum nummum millia, honestis conditiombus bello finisimpositus est. Gie haben aber das jenige / was fie auff dem veften Land gehabe / und fonderlich vom Renfer Maximiliano eingenommen worden / mehrertheils wider ero. bert/ vnd deß Hutteni Reimen / fo er damals von ihnen gemacht hatte/außgelescht/die also gelautet

Rana procax nuper Venetas egressa palu-

Ausa est quam tetigit dicere terra mea cit;

Quam procul ut vidit specula Jovis ales ab alta,

Convulsam ad luteas unque retrusit aquas.

Und haben fie fold ihr Land / nach vollendem Rrieg / bif dahero erhalten: wie fie dann vorige thre Frenheit zubeschütze auch in der Geritigfeit/ fosich swischen ihnen / vnd Pabst Paulo V. erhoben / ihnen haben angelegen fenntaffen ; inmas fen auf diefem/fo hernach folget/ und fie offentlich in den Druck geben/vnd den 6. Mal Anno 1606. haben anschlagen laffen/zuer sehen ift: Leonardo Donato per gratia di Dio Duce di Venetia, &c. Alli Reverendissimi Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi di tutto il Dominio nostro di Venetia, & alli Vicarii, Abbati, Priori, Rettori delle Chiese Parochiali, & altri Prelati Ecclesiastici, falute. Et venuto à notitia nostra, che il XVII. Aprile prossimo passaro per ordine del Santissimo Padre Paulo Papa V. è stato publicato, & affisso in Roma, vnasserto Breve, fulminato contra Noi, & il Senato, & Dominio nostro, diretto à Voi, del tenore, & continenza, come in quello. Perileheritrovandosi in obligo di

toci da Dio ingoverno, & mantenere l'autorità di Prene pe, Che nonriconosce nelle cose et temporali alcun superiore, sotto la Divina Ma- \*\* està, per queste nostre publice lettere protestia- 66 moinnanzial Signor Dio, & àtutto il Mondo, che non habbiamo mancato di usare tutti li modi possibili per render la Santità sua capace delle validissime, & insolubili ragioni nostre; prima per mezzo dell' Oratore nostro, Residente appresso la sua Santità; Poi per lettere nostre responsive alle Brevi, scrittici da lei; & finalmente per un' Oratore espresso; mandatole à questo esfetto; ma havendo trovate chiuse le orecchie della Santitàsua, & vedendo il Breve sudetto essere publicato, contra la forma d'ogni ragione, & contra quello, che le Divine Scritture, la dottrina delli Santi Padri, & lisacri Canoni insegnano, in pregjudi. cio dell' autorità secolare donataci da Dio; & della libertà dello stato nostro, con perturbatione della quieta possessione, che per gratia divina fotto' l nostro governo li fedeli nostri soggetti tengono delli beni, honore, & vite loro, & con universale, & gravissimo scandolo di tutti; non dubitiamo punto tenere il sudetto Breve non solo per ingjusto, & indebito, mà ancora per nullo, & dinissun valore, & cosi invalido, irrito, & fulminaro illegitimamente, & de facto, nullo juris ordine feruato, che non habbiamo reputato convenire l'usar contra quello li remedii, de' quali li nostri Maggiori, & altri Principi supremi si sono valuti con li Pontesici, quali nell' adoperare la potestà datali da Dio in edificatione, hanno trapassati li termini, massimo esiendo certi, che da voi, & dalli altri fedeli nostri soggetti, & dal Mondo tutto sarà tenuro. & reputato, per tale. Afficurandoci, che voi, si come sino al presente havete atteso alla cura delle anime delli nostri fedeli, & al culto Divino, il quale per la vostra diligenza fiorisce in questo nostro stato al pari di qualonque altro, cofiall' auvenire continuarete nell'istesso ufficio pastorale. Essendo deliberatione nostra fermissima, di voler continuare nella Santa Fede Catolica & Apostolica, & nell' Osservanza della Santa Chiefa Romana, fi come li Maggiori nostri , dal principio della fondatione di questa città, sin' al presente, per Divina gratia hanno continuato. Et queste nostre vogliamo che ad intelligentia di tutti siano affiste nelli luoghi publici di questa nostra Cirtà, & di tutte le altre nostre fedeli suddite al Dominio: essendo certi, che una publicatione tanto manifesta anderà all'orecchie di tutti quelli, ch' hanno havuto cognitione del sudetto Breve, & pervenirà anco à notitia della Santità sua, quale preghiamo Dio nostro Signore, che inspiri à cognoscere la nullità del Breve suo, & delli altri atti fatti contro di Noi, & conosciuta la giustitia della nostra causa, ci accresca l'animo à seruare la riverenza verso la Santa Sede A-

postolica, della quale Noi, & li Nostri Precessori insieme con questa Republica tiamo sempre stati, & saremo devo: islimi. Data nel Nostro Ducal Palazzo à VI.di Magg.o, nella indittione quarta 1606. Giacomo Girardo, Secretario. Stampataperil Rampazetto Stampator Duca-Ber diefe bieobgefegte Bealiamifche Abore Centfch guwiffen begehrt 7 der lefe def Meterani Rideriandifder Sufforien 27. Bud/ in diefem 1606. Jahr ; in welchem die Jefimer auß der gangen Serefchaffe der Benediger fenn verjagt worden. Befihe auch Thuanum im 137. Buch/ Vide quid de vito Rodolf. Botereum lib. 13. Commentariorum , dafelbften ben ihme in der Franckfurtifchen Pontifice in Edition obgedachte Italianifche 2Bort/pag. 455. contra Tob. auch Lateinisch gifinden fenn. Anno 1614.haben Paurmeister, die Benediger ein Bundnuß mit ben refor. risdict e.3.in merten Saweihern auff zwolff Jahr lang ge.

La valle di Cadoro é, verso Trevi-

fione cum

fine icrib.

madit. Es befigen aber die Wenediger in der Combar. contributio- dy vnd Carvifer March / auff dem veften land/ 83. p. m. 131. (ausserhalb den Statten in der besagten Earvis Fr. Albanus fer Marct) als da senn Rovigo, oder Rhodi-34. magnz gium, Castel Franco, Afola, Bassan, Coneda, Sepecuniz me- ravalle ( fo ein fehr fchone wolgebamte und groß tionem fa- fe Statt gegen Cadeber/(fo Anno 1509, bon den Renferischen ereberimerden /) bund Eprel / am Binf Mefulo gelegen allda herriche Rlingen ge. macht werden/) Coniglian, Pordenon (fo vorgets ten Portus Naoms geheiffen / bund dem Dauß Defterreich gehört hat/) Sacile, Motta, Altino, Concordia (welche aber bende schlecht bewohnet fenn ) Cividal di Belluno, Feltro, foauff einem hohen Berg/Oderzo, ober Opitergium, (foder Beit 30. welfche Meilen vom Meer gelegen) diefe fieben vornehme Statte/namild/Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Treviso, und Crema ; darunter viel andere Statt / Blecken/ Wistungen / vund Dörffer / begriffen senn; also/ daß fich folch Bebiet / wie Hieron. Megiserus in Befchreibung ber Statt Benedig am 22. Capis tel meldet in der känge auff die 100. welf ber Meilen erftrecken thut / bund auß welchem die Dereschaffe Benedig brenffig taufent ftreitbarer Mann auffbringen fan. Eshaben die Benedi. ger ferners auch die lander Friaul vand Difterrei b meiftentheils; Item / das Konigreich Cretam, oder Candiam; wie auch die Insuln Corcyram, oder Corfu; Cephaloniam; Cytheram. oder Cer go; Zazynthum, oder Zante; und vil andere Drt vnnd Bestungen in Sclavonien / Dalmatien/ie. als Cheifo, und Offero; die In. ful Veggia , oder Deglers / gegen G. Beit am Plaum vber gelegen, die Inful Arbe nicht weit bon Beng; die Inful Pago; die Gtatt Zara,ober Jaderam, und gegen vber die Inful Melata; die Statt Sebenico; vnd gegen vber das Caftel G. Nicolà; die Statt Trau, Salona, und Spalatro; Stem Catharo, ein vefte Statt; Und die In. fuln Liesena, Brazza, Curzola, &c. von welchen allen besagter Megiserus am 31,32. ond 33. Capi. teln weitlaufftig fchreiben thut. Und in diefem der Benedi er Bebiet haben fich zu obbefagter Zeit/namlich vmbe Jahr 1606. guff die drey tau-

fend mal taufend Menfchen befunden / wie M. Paulus, Ordinis Servorum, in der Consideration sopra le censure di Papa Paolo V. p. m. 26.b ber Benedifchen Edicion, ftreiber; welcher Tractathernadven P. Pappoven Tragbirg La. reinisch gemachtworden / daselbst diefes pag. 71. gufindenift. Donatus Giannottim femem Buch della Republica di Vinegia fagt, daß ihr viel beflattigen / daß der Benediger Einkommen deß Jahrs auff die anderthalb Millionen Golds fich In dem offtangezogenem Thelauro in relat. de belauffe. Politico werden die Einfommen von den Grit, Republ. Veten/ Eanden / vnd allerhand Sachen / specificiert/ welche fich (auffer etlicher Caffell Ctattlem/rnd Dörffer / foin frembden Herischafften gelegen/ bud nichts befoweniger den Boll / und die Auff. lagen / den Benedigern erstatten ) allein auff 1214450. Cronen belauffen / darju gleichwoll ie extraordinari Einfommen nicht geredinet feyn. Obgemelter Megilerus fenet ingleichem Cap. 34. Idem dicit die Entraden ordentlich nachemander / end fagt, Barbariquus daß folde gu Friedenszeiten ordinari vber 2. Weile in dife. de lionen Golds fommen. Der von Pflaumern beilo cum meldet auch in seinem Mercurio p. m. 45. daß impr. Ann. fich das Einfommen auff zwo Millionen Goide ; vbi plura belauffen folle / auffer deß Extraordinari, fo man de hac manicht gewiß bestimmen fenne. Dind endlich / fo De Principiffehet benm Thoma Segetho, daß das Jahrliffe bus fral.p Einkommen auff drenftig hundert taufend Gul, simon Hie ræus de rediden gefdagt werde ; vnud gebe allein die Statt tibus vene-Benedig acht hunderttaufend Eronen/oder Scu-torum colle-dis particu-di. Hergegen ift die Aufgab auch nicht gering/ latibus quawann man bedencte was auff Candiam, ond die tuor milio-Westungen; Item auff ihr Ordinari Kriegs, rum notat. volce und 22. Baleen/fo fie ordinarie per Guar- V.d Ioh. Rudia del golto, oder ju Befchusung des Benedi, im Schiffet fchen Deers / und 22. in Candia, wie gedachter tes Reich. Megiserus meldet/halten/gehet; wie ingleichem/ thumbse 40. was fie für Provisioni andern geben; Bind auff Cap. 19. pag. ihre Befandten / fonderlich den Bailum in Con. Wid.D. Lanstantinopel ( der den Baffen groffe Geschend fins in d.co-thun muß;) Stem auffihr Arsenale, oder Zeug, fult. orat. prothun muß;) hauß ( fo allein ben die 600, taufend Bulden edit.z. vel Jahrlich ungefehr foften folle: ) fo wol auch auff pag. \$76.6-die Berehrungen / foden Frembden befchehen/ und dei gleichen / wenden; auch ihrem Dergog/ den Dbrigkeiten Beampten / onnd Dienern/ge. ben; wie gemelter Megiserus folches weitlaufftig specificiert'; vand auf demfelben/ daß ihr / der Herzschaffe / an ihrem Ordinari Sahrlichem Emfommen /ben fo groffen Aufgaben/ wenig b. berbleibeffich befinden thut. Bleidwol in De. trachtung der groffen Extraordinari-Entraden, fo gibt man fur / vnd fichet in offigemelter Rela, tion/ daß die Herrschafft 15. Millionen Golds in ihrem Schat habe; wie dann in dem besagten Thefauro gelefen wird / wann alle Anfigaben ab. gezogen werden / daß die Herzschafft den halbeit Theil/ja auch ein weiters Jährlich von dem Ein-And haben fie aller. tommen erobern tonne. band Mittel i im Robifall em groffe Summa Belts auffaubringen / wie hieven/ und den Montibus Venetorum veteri, novo & novissimo, vnier andern / auch Johan. Ruremundus im

Schliffel

Schluffel deß Reichthumbs cap. 40. pag. 15 .. fegg. gulefen. Es feyn im vbrigen die Benedi. ger zu Waffer machtiger / als zu Land; haben Mangelan Bolck und Proviand; fo fie von andern Orten vielmals holen laffen muffen. Die Regierung betreffende / fowar foldie erftlich ben den Burgermeistern / hernach ben den Zunfft. meistern / bifffie Anno 697. oder 703. oder 706. (dann die Scribenten hierinn nicht einig fenn) ihren erften Dergogerwehler haben; welche Ders Bogen aber nicht nur von etlichen / wie jest gefchiche; fondern von dem gangen Bolck finn er. fieser worden. Und hatten foldbe den volligen Gewalt; bif ihnen mit der Zeit/ vnd wie theils darfür halten / zwischen dem 1175. vnnd 1205. Jahr/ derfelbe vmb etwas beschnitten worden/vn das Bolck das jeinge bekommen/ fo dem Bergog entzogen worden ; wie diefes auch auß der gefdriebenen Diftori von Bajamonte Tiepolo, fo obgedachter Anter def Scrutinii angiehet/erfcheinet ; daß folche Conjuration defiwegen entstanden / weil der newe Herhog Pietro , oder Perazzo Gradenigo, den groffen Raht hat refor. mieren / oder gar fperten / vnd die gemeine Bur. ger davon auffchlieffen wollen ; fo vmbs Jahr 1296.oder 97.fich angefangen / vnd Hano (310. vollbracht worden. Und obwoln die Historici schreiben / daß gedachter Bajamonte fich jum Deren gu Benedighabe machen wollen ; fo febe man doch / fagt abermals gemelter Autor / auß femes Schwehers / Marci Querini, Oration, daß / nach dem der Bajamonte, und andere gefehen / daß teine Soffnung einiger Berbefferung Da sene / so lang gemelter Gradenigus im Regiinent verbleibe / daß fie ihnen vorgenommen /ihn Juverillgen i bind einen nemen Derhog guermeh. Ien : Aber es gieng folche Conjuration/wie gemeinlich ben den Rebellionen wider die Obrigkeitzugeschen pflegt fehr vbel ab. Befihe M. Anton. Sabellicum histor, rer. Venetar, decad. 2.lib.1.p.316.legg.Petrum Justinianum lib.3. hist. Veneræ; Petrum Marcellum in vitis Principum Venetorum pag. 66. vnnd mein Theatrum Tragicum in der 29. Histori / am 1040. vnnd folgenden Blattern deß Bierdten Drucks de Anno 1634, bud damain mercfre man auch in der Statt die M. mender Guelphen und Bibel. liner / wiewol theils vermennen / daß folche Fa-Ctiones daseibst nie gehöret worden senen. Als endlich alles gestille / so bliebe die Administration/ ohne einige Widerred, ben dem Adel; und wurde allein der für einen Edelmann gehalten/ fo in den Raht gehen durffte; namlich / die jenige / fo bald wid de nobi. anfangs für Abeliche Gefchlecht fenn gehalten/ itate Vene ober denfelben auf vinet fant beutigs Eags alfogehalten wird; wiewol man einen Under. fchied unter dem alten/mitlern/und newen Adel/ man.infun- machen wil. Das vbrige Bolck wird inzween itam. r. n. 61. Dauffen getheilt; vnnd werden theils / als die Rauffleut / bud dergleichen / etwas respectiert/ ond Burger genant; Andere aber/als die Hand. werder/vndihres gleichen/gargering gehalten. Der Herzog / fogleichsam einen Monarchen re-

prefentiert / bleibt fein Lebenlang/und wird nichte Vid. Tofeph. ohn ihn von dem Raht gehandelt, fo thut er auch ragionam. nichts ohn den Raht/in welchem er gleich als auff polita.p.2. einem Koniglichen Geulfiget. Ertragt Konig. De Ducis veliches Bewant an / namlich / ein gulden Stuck ftitu vide oder langen Mantel von Scharlach / oder pur. Contarenum purfarben Sammet / vnd Gold/mit gar weiten pm. 20, 2. Aermein/vnd oben her ein Dalfrochlein/oder 3, lib.2 Aermein/vnd oben herein Jaffroct ein/oder B, lib.z c.4 p. berfchiag/ von den edelften und fcmeemeiffeften zump.229. Dermelin unterfuttert. Auff dem hut tragt er & Pflaume ein Schneemeiffe Saub von fubriler Cambrifder rum pag. 45. Leinwar/neben dem Bortlein/fo ihm vber die Dh. ren ber ab auff den Salf hangen/ond darüber den vberauß fefflichen mit Bold uned Edelgefteinen wolgezierten Perkog Put / fo einem Dorn gleich. formiere ift. Er hat Jahrlich jur Provision 3,00. Ducaten / hergegen er fein Soffgefind (auffer 25. fo die Berefchafft ihme helt ) vnd Jahr. lich 4. Panquet halten; Stem jedem von Abelifo dem groffem Rath benwohnet/Jahrlich ein Pras fent fchicken muß. Er gehet/oder fahret/ Jahrich Ordinari 12. mal auf : Da dann jhme vor vnnd nach getragen werden 8. Seidene Sahnen mit Bold gesticke / deren das eine par weiß / bas ander roth/das dritte blaw / bud das vierte purpurfarb/ fo nach dem guffande der Läuffte im tragen vmb. gewechselt werden; Item 6. Gilberne Erompes tem/beren jede 30. March Gilber helt; ein schnees weisse Fackel oder Windliecht ; ein verguldes Rappier; ein Gut oder Geffel; ein Kuffen/oder Polfter; bu dan jum fibenden ein Sonnenfcbirm/ under welchem er der Derhog zu gehen pflegt / wie hievon gedachter Megilerus in Beschreibung der Lib.z.c.6, Statt Benedig mit mehrerm gulefen ift : Ben deme / fo wol auch ben andern / fohernachgefest werden / die Mamen der Bergogen / wie fie auff einander gefolgt; Item wie fie erwöhlt; was ihr Anfehen/ Macht / Bewalt/ und dergleichen fenn; und wie fie begraben werden/gu lefen ift. In offte gedachtem-Thefauro Politico ju Menland an. 1600. ond 1601. gedruckt fichen vom Dernog die. se Mort: Il Prencipe non hà autorità alcuna, perchè non può fare cosa senza i Consiglieri, ne può solo aprire vna lettera, senza vno de detti Configliere: Das ift: Eshat der Berboa feinen Bewalt, dann er nichts ohne die Math; auch nicht ein enniges schreiben allein / auffer benfenn eines der besagten Rathe eröffnen fan. Befibe auch Fridericum de Marselaer de Legatolib. 1. f. 133. Daher fdreiben theils / daß er nur in Pompa, oder in dem Pracht und Auffgug / ein gurft;auff dem Rathhans / oder Palatio, aber ein Raths. herr fene; der auch ohne Erlaubnuß nicht raifen dorffe. Besihe Herm. Vultejum de feudislib. 1. c.4.n.14.vnnd Nolden. de statu Nobilium cap. 8.n.146. Es beweifet gleichwol Limnæus de jure publ.Imper. Rom. Germanicilib. 4. cap. 2. n. 18. Daffer ein rechter Derflog fene. Inden groffen Gianotip. Rath / fo Democratiam tepræsentirt, gehenalle 48. Contenga die von Adel/fodas 25. Jahr ihres Alters erreicht; mus p 10 & auch theils durch das 2683 oder wann fie gu be. lib.2.c.2. schwerlichen Zeiten Gelt bergeben; oder ohne Binf / ein farcte Summa berlenben : wann fie schon nur das zwannigste Jahr haben; deren aller

r)rdine E. questri Ger-

Amabl

Angahl fich von 1900. in 1600. belauffe. Der Daht der Pregadi ,oder Pregati, Preghai, oder Rogatorum (deren für fich 120. fenn/aber auffer derfelben viel andere Raht / vnd Magistratsper, fonen fich darinn verfamten / alfo daß ihrer vber 200.) representieret mit dem Collegio (in welchem/neben dem Dergog/ond feinen 6. Rahten/ fo ftats vmb ihn fenn / vnd er/wie gefagt / ohne die meiften derfelben nichts thun fan / die 6. Savi grandi. s. Savi di terraferma, vñ s. Savi di Mare; und die dren Haupter der Biergigen (auffer den Savii Straordinarii, als dem Bufas / foin wichti. gen Sachen darzu genommen werden) ficen/vnd in welchem den Befandten Audieng ertheilet wird) die Aristocratiam; wie hievon vnnd dem Rath di Dieci; vn dem Raht/Configlio de Dieci con la gjunta genannt; Item/den Procura, corn gu G. Mary (beren jegt 24. fenn) den Muvocatorn/Proveditorn/ Tenforn/ Sapienten/ oder Savi, den 40. deß Deinlichen Rechtens / (darun. ter die 3. Obrifte/Capi di quaranta genannt/mit dem Dergog vinnd feinen obgedachten 6. Rahten / die Signoria, oder Herzschafft machen/) item / det Quarantia nova vnnd vecchia; den Anditorn / Dachtheren / Configlieri da basso; dem Collegio alla Biave, den Signori alla sanità, und andern ; Item / der Stimmen Samlung/ ond dem Log; den Berichtlichen Proceffen / Be-Nec nune o- fagen / Dronungen; und wie die Benedigerihre hohe Sachen in hochftem Beheim halten; Jem den Beampten/vnnd vielem dergleichen ; fo wol auch / wie fie obbefagte jhre Statte/ Lander/vnd Venetorum Die Beherischung deß Hadriatischen Mers be. fommen ; auch von der Benediger Reichthumb/ numeru vbi- Rendung / Ecibegeffalt/ Bang/ Studis, Gitten/ que superal- Bewonhetten ben Dochseiten/ Rindtauffen / Lei. den; und fonften; Stem/ ben edlen Befdlechten ju Benedigi die folgede Autores, ale Sabellicus, poreft.poft- Blondus, Justinianus, und Bembus, inihren De. micue pueri nedifchen Diftorien ; Leander Albertus in Itadecreping; liæ, & huius Urbis descriptione; Guicciardinus fenes in sinu lib.8. Histor. Ital. Vite de Prencipi di Vinegia di puerili volvuntur. Ar- Pietro Marcello; obgedachter Donatus Gjanomilaus deiu-tus in feinem Buch/ la Republica di Vinegia in. e.2. fed.3. tuuliert ( fo auch Teutsch Anno 1971. ju Franct. nu.19. Vid.Nov.a- furt in 8. gedrucke worden) der Cardinal Gaspar pocal. cons. Contarenus in seinem sconen Wercs de Magi-der 60, pag. fratibus & Republica Venetorum; Franciscus Sansovinus de Republica Venera; Hieronymus Bardi in feinen zwen Büchern delle cofe notabili della città di Venetia; das Buch/intituliert/ l' Avocato, nel quale fi discorre tutta l'autorità, che hanno i Magistrati di Venetia, con la pratica delle cose gjudiciali del palazzo, su Denedig Unno 1986.in 8. gedruckt; Stem/Boterus in feinen Relationibus; der offrangezogene Thefaurus politicus : And dann auß den Teutschen Münsterusin Cosmogr.lib.4.cap.39.seqq.Henricus Relner in feiner Benedischen Chronick; Joh. Jac. Grafferus in der Italianischen Schan. fammer: Joh. Henricusa Pflaumern in femem Mercurio Italico; und sonderlich Hieronymus Megiserus in Paradiso deliciarum; oder beson. derm Buch / foer von diefer Gratt in Teutscher

Spraach gemacht / (vnd foldbem ein Benebifde Chronick / was fich daselbst vom Unfang her bis auffe Jahr 1610. jugetragen; wie auch die Untiquitaten / Monumenten / Epitaphien /2c. fo da sufinden / angehenckt hat) gulefen fenn. Dann alles allhie einzubringen / diefes Capitel zu weitlauffig machen wurde. Befiehe auch vnten die Befdreibung der Statt Benedig im 3. Capitel; und von der Benediger Lob Julium Bellum lib.t.

Hermet.polit.pag.26.

IX. Die Bereschafft Benua ift vor der Zeit 23. machiger / als jest / gewesen / welche jum offtern der Chriften Feindegurück getrieben / vnd erlegt; auch die von Pifa vbermunden / und underschied. liche ftattliche Bictorien wider die Benediger/ und andere machtige Bolcker und Ronige / et. langt/vnd einmal ihre Brangen big an den Fluf Tanaimerstrecht; die Statt Theodosiam, fo jest Caffa genant wird / in Chersoneso Taurica, jhr onterwürffig gemacht; die Insuln Cyprum. Lemnum, ond Chium; auch die Statt Peram in Thracia erobert hat; wie hievon Augustinus lustinianus / Bischoff von Nebbia, in feiner Benuesischer Histori/ Ubertus Foglietta della Republica di Genoualib. 1. p. 20. seqq. Leandet Albertus in Italiæ descriptione; Petrus Bizarus de rebus gestis Genuensium; vnd I. I. Grafferus in feinem Itinerario Historico : Wondem Krieg aber diefer Statt mit Konig Alfonso in Arage. nien/vnd Sicilien/lacobus Bracellus de Hup. bello, und von dem mit Francfreich und Sauoya, das Theatrum Europæum Abelini fol. 980. legg.in Anno 1625. julefen. Sie hat gleichwol noch heutigs Zags ein feines Land / fola Riviera di Genoua genant wird/ welches neun Gratte be. greiffe/ deren die fürnembste/ nach Genoua, sent Sauonavnd Serazana. Goist auch ihr die Inful Corfica, welche 120. Menlen lang / pnd 50. breitiff; deren Beschreibung auß Philippo Cluverio, benm I. de Lact de Principib. Italiæ p. 289. legg in finden ift. Und folle die Gratt von ih. rem gangen Lande Jahrlich auff funff hundere taufent Eronen Einfommens haben : Goabet wider auff Erhaltung der Westungen/Meerporten; deß Dergogen/ vnndihrer Befandten / fo fie benm Pabft / Renfer / vnnd dem Konig in Gpa. nia haben und auff die Balleren/geben folle. Sie berühmen fich / daß fie 60000.au Buß / in ihrem Stato, oder land / auffbringen fonnen ; deren aber die meiste mehr zu Waffer / als zu Lande! Es helt diese Herre zugebrauchen taugen. fchafft ftatigs 8. Balleren auffihren Koften ; der Ronig in Spanien aber 17. auff feinen / darüber gemeinlich einer def Beschlechts d' Oria , oder Auriæ Beneral, bund die Sauptleute Edelleut von Genua fenn / wie gert Josephus Fuerten. bach in feinem Italianischen Raisbuch schrei-Es wird auch flats ein gant Regiment Teutsches Wolck / wie nicht weniger etliche Sah. nen Landvolch/vnd Corfen gehalten. Was die Regierung der Statt Benna anbeitifft / foift foldte von den Romern auff andere Wolcket fommen; wie dann Anno 660. fievon den Lone gebarden eingenommen worden; und folgends

pus eft, opeperquirain centibus deprehesum Gr. Mul.eru Fieri enim aliter non

Ret.Relig.

935. pon den Garacenern eingenommen / vnnd gang lår von Innwohnern gelaffen worden ift. Anno 1339, erwehlten die Bennefer ihren erften Dernog / defiwegen aber fich folgender Zeit viel Ungelegenheiten gugetragen / vnd ift die Statt ein weil unter dem Schug der Eron Francfreich/ auch onter Menland gewesen; bald hat fie fich wider fren gemacht / bud einen Dergog erwehlet; fonften aber hat es immergu handel zwifchen den Adornis vind Fregolisgeben / dardurch dann ges Schehen / daß ein weil ein Hernog erwehlet / bald wider abgesest worden ift / biffie fich gang an Menland ergeben ; wie hievon beim gedachten Justiniano, Folietta, Leandro, vnnd andern fo bicoben angezogen worden/und denen fo von die. In notis ad fer Statt gefdrieben / vnd bie Thomas Porcac-Guicciardin. cus colligirt hat; fonderlich auch dem G. Merula in den Menlandischen Diftorien/zulefen ift. Befiche auch Nicol. Reusner. lib. 2. Italiæ pag. 46. fegg. Als Ronig Endwig der XII. auß Franck. reich Unno 1499. Menland eingenommen/fofa. menauch die Benuefer anihn / deme fie 8. Jahr gehorfam waren. Aber Anno 1507. rebellierten fie bind erwehlten gu ihrem Bergog den Paulum di Novi eine Euchfarber, deme aber hernach der Ropff / auff deg Ronigs Befelch / abgeichlagen/ ond eine Bestung allda / Briglia genannt / ist ers bawet worden. Unno 1512, machten fle fich wider fren / vnd erwehleten Janum Fregolum guihrem Dergog. Und obwoln die Frangofen ( von Lib. 12. fol. deren Unspruch zu diefer Statt Thuanus fan ge. lefen werden ) Genuam wider eroberten / fomuften fie doch / ale fie von den Schweigern im Derhogehumb Menland geschlagen worden / weichen / vnnd wurde Anno 1513. Octavianus Fregolus Dernog / der Anno 15. def Francisci I. in Franckreich Statchalter genannt wurde / bind in folder Burde bif auffe Jahr 1522, verbliebe; in welchem die Statt von den Renferischen und &i. gistischen / vnter dem Obristen Prospero Columna, außgeplundert/ und befagter Dergog nach Rapoligefangen geschicktworden ift. Folgends haben die Gennefer / ale fie Antomottum Adornum guihrem Dernog erwehlet harten / obges dachte Frankofische Bestung geschlaifft ; aber Anno 1527. kamen ste wider unter Franckreich; erhielten gleichwol das folgende Jahr vom Ronig/baß fie ihre alte Frenheit haben/vnd wider eis nen Herhog erwehlen möchten; fo auch big 28. Jahr geschehen; wiewolder Ronighiergu gleich. sam einwilligen mussen; weiln Andreas Doria (der die Statt woll felber für fich hatte haben ton. nen) derfelben / als ein getrewer Burger/mit ei. nem raren Erempel / ihre Frenheit reffituirt hat; deswegen ihme auch zu Ehren offentlich eine Statua ift auffgerichtet worden. Es wurde hier-

auff die newe Ordnung/fonoch der Zeit gehalten

Unnois29. dahin fommen / beftattiget / und ber

Statt viel Frenheiten ertheilet hat; wie von die-

fem allem ben theile der obgedachten Autorn;

biter den Ronigen in Italia / vnd den Teutschen

Renfern gewest/ond ben folder Regierung Anno

fonderlich aber dem Guicciardino, an onder schiedlichen fellen feiner Diftorien/zu lefen. Ind von folder Zeit an/hat fie ihre Freiheit / als ein Reichs Statt / erhalten; wie fie dann den Renfer für ihren Berin erkennet. Befihe Arnifæum de jure Majestatis lib.2.c.2.p. 241. 248. Limnæum de jure publ. Imper. Rom.lib.i. cap.9. nu. 33. & Joach. Cluten in fyll.rer.quotid.thef.14.lit.F.21 Benebens lebet fie auch onterm Schug def Ro. nige in Spania/dessen Schanfammer sie gleich. fam; unnd er mehr ein Dere dafelbften / als ju Wenfandist / wie solches Thomas Campanella Cap. 14. Md. beweifer; vnnd deren der Ronig auch viel juthun narch. Hifp. senn solle; wie Joh. de Laet de Principibus Ita-vid.chr. liæ pag. 142. fdreibet. Es flehet in feinem Ge. Fortherus walt gleich fam all ihr Reichthumb / und holen fie ad lib.3. Anauf feinen Landen die Proviand/ weiln derfelben nal. Taciti ben ihnen hit gnitg wachft. Gleichwol / fo werden p.m:300: die jenige/fo dem Konig diene/oder echen von ihm empfahenizur Regierung nicht zugelaffen : With haben fie Unno 1558. ohnbegruft deß Ronigs in Difpanien/die Frenheit / bund Immunitat ihrer Commercienzu Constantinopel / an der Eureftfchen Porta, wie Jac. Aug Thuanus bezeuget /er. Lib.zo. Hifaufft. Ihr Berkog wird von dem gangen Rahe Vide de Ele-(der von 400. Perfonen auf 8. Adelichen Be, aione huius fchlechten/beftehet) erwehlet. Er wohnet in dem naum de juoffentlichen Statt. Palario, vnito hat foo. Zeitt. re puol.lib fcbe zu feiner Leibeguardt. Ift von Carmefin, 4.0:2.n.20. oder Biolfarben Sammet befleidet 'vnnderdat einen rothen Ont : regiert aber nur zwen Jahr/ vnnd verbleibet bernach ein Rahishert / vnnd Procurator. Rachihmetenn die 8. Derintwel. the mit dem Derhon das Collegium, oder la Signoria machen. Wann ihr Ampt auß ift/fo blei. ben fie noch zwen Jahr Procuratores; der Der hog aberift/wie gemelt / Procurator / fo langer lebet. Es ist da auch ein sondere Dbrigkeit / di San Georgio genannt/von welcher/ vnnd andern hieher gehörigen Sachen / neben befagten Leandro, Uberto Folietta, vnnd andern/auch Thuanuslib. 61. Hiftoriarum; Nicol. Machiavellus lib.8. histor. Florent. p.m. 450. seq. der Thefaurus Politicus Mediolanensis; Franciscus Sanfovinus del governo di diversi regni; D.T.U.Y. in feinem Buch/les Eftats , Empires , & Principautez du Monde intitulieri das Burtenbergi. fche Raifbuch/def Grafferi Schankammer und obgedachter Josephus Buertenbach in feinem Teutschen Italianischen Raifbuch, wie auch gedachter J. de Laet de territoriis & potentia Principum Italiæ, vrind alfo diefe Autores in 4. vnder. schiedlichen Sprachen/nach eines jeden belieben/ weitlaufftig zulesen senn. Besihe auch unten die Befchreibung diefer Statt im 4. Capitel.

Entlich/ und jum X. die State und herrichaft 24. Luca betreffende / sohat fie ein simbliches / aver Opes publimehrercheils bergicht Bebiet / dahet sie die Pro. cas, tributa, vechigalia, atviant von andern Orten holen muß. Ihr Jahr, ma, vires, lich Eintommen folle fich nicht viel vber tro. tau. onera, aut ve fent Cronen / oder wann man die Zinfi fo fie we- ci) vocant gen entlehneten Gelte/ jubejahlen/dargu rechnet/ Expenias

certo punde-150. re,numero mensura, definire, ineptæ præsumptionis est. Forstner:in not. polit.ad lib 1.Annal, Taciti p.51.edit.in 8.

wella Rivie-wird/vnnd welche Leander Albertus beschreibet/

lib.7.

373.ad An-

mum 1553.

ara di Genova da eingeführet ; die Renfer Carolus V. als et idi Ponente .p.18.a.

NeiLuoghi

di Toscana

b.feq.

Sie fonnen ben 12.tall. 1 150.taufent belauffen. fent in Buß auffbringen; vnd follen in Luca al. lein auff die 24. oder wie theils wollen / 30. tau. fent Seelen gezehler werden ; die gar cynig leben/ Damit fie ihre Frenheiterhalten; weiln fie mit deß Großbergogen von Floreng lande gleichfam vin. geben. Bie vielerlen underfchiedliche Beren (da. runger auch Castruccius Castracanus, deffen Lebe Nicolaus Machiavellus beschrieben / gewesen ) fie gehabt habe / bif fie wider ihre alte Frenheit be. fra terra p.39 fommen / davon fan mit mehrerm Leander Albertus, in Befchreibung Belfchlande, gelefen werden. Der Zeit erkennet fie den Renfer für ih. re Deren: Weilner ihr aber ju weit entlege/ fo le. betfle auch vnter deß Ronige in Spania Schuf. Ind bestehet die Signoria, oder der hochste Ma. giffrat / von X. Perfonen / deren die 9. Antiani, Der gehend oder fürnembste aber/ Gonfalonerius, oder Vexillifer, genant/ vnnd alle Sahri die 9. aber alle 3. Jahr erwöhlt werden / bnnd in dem Rathhauf wohnen muffen; dafelbft fie auch auß gemeiner Statt Rent Cammer verforget werben/ond von foldem Dreiohne Berliehrung deß Lebens/fich nicht begeben dorffen. Die Civil und Eriminalfachen werden von 3. Auflandischen Doctorn erortert / fo auffs wenigfte co. taufent Schrit von der Statt daheim fennd damit fie fei. ner Parten/ auf Freundschaffe und Bunengung/ etwas jufprechen. Ind wird es auch also mit ih. rer Barnifon/fo von 100. Perfone beffehet/gehal. ten/dije Batterland off fo. Menlen von dannen fenn muß/ denen fie Monatlich 3. Eronen eine gur Befoldung geben; die aber def Dachte nicht auf Die Mawren dorffen : als welche nur allein den Bargern guvermahren befohlen fenn: Bie von Diesem allem Franciscus Sansovinus, ber Thefaurus politicus , D. T. U. Y. an obangezogenen fellen wind gwar diefer legte am 587. Blat/vind Jo.de Laet, am 146. vnnd folgenden Blattern/ weitlaufftig gulefen. Befihe die Befdreibung

Diefer Gtatt unten im g. Capitel. Dif fenn alfo die X. fürnembfte / Vnnd frene

Standeloder Potentaten in Italia.

Rach diefen fenn auch andere/fo fren fenn/vnd Die / wie obgemelt worden / mungen dorffen; unter welchen dann ift 1. der Burft von Mirandola, fo den Dernogs Titul vor wenig Jahren folle befommen haben. Er erfent den Renfer für fei. nen lebenberen / wiewol er onter Spanifchem Schunleber; von welchem Ronig er auch Jahr. lich etlech taufent Cronen gur Provision haben folle. Gein Einfommen alhie gu Mirandola, vnd im Meapolitanifchen/Bennefifden / vnd Zofca. nischen Bebiet / folle Jährlich von 60. in 80. taufent Eronen fenn Er aber hergegen in groffen Schulden flecken / vnnd bofe Mung schlagen. Sein Beschlecht tompt von den Picisher / welche vor Zeiten ju Mutina , ober Modena, in groffem Anschen gewesen. Ind ward Franciscus Picus pom Renfer Ludovico IV. jum Bermefer deß Reiche da felbft / vnd feine Rachtommen ju Gra. fen von Concordia vom Renfer Friderico IV. ge. macht; under welchen Johannes Pieus gewesen/ ber zu seiner Beit für den gelehrteffen ift gehalten

worden; deffen Bruders Galeoti Gohn / nambi lich Jounnes Franciscus, ihme in der Befchichlich. feit nachgefolget ; welcher aber 2. mal an fi Mirandula gejagt / vnd entlich Anno 1533. von feines Bruders Ludovici Gohn / dem Galeoto, vor dem Erneifig fniende vmbgebracht worden ift; wie hieron mit mehrerm benm Thuano gu lefen. Lib. 8. histor. Es granget diefer Dergog mit bem von gloreng; item mit den Bennefern / Euckefern / bund den Margarafen von Malaspina, dere legten Stam. reaister Thomas Porcacchi beschrieben hat. Un. 1637. ift der Regierende Herhog / wie in der Franckfurter Fruhlings Relation de Anno 38.

flehet/geftorben.

2. Bum andernift fur fic der herr von Monaco, deß Beschlechts der Bennefischen Edellent Grimaldi , deffen Boreltern folde Derifchafft von der Gratt Benug an fich gebracht haben. Theils wollen /er habe Renferifdes Lehen ; andere aber / daß er bon niemands Lehen empfahe / fons dern für fich / vnnd gleichwol under dem Schuk deß Ronigs in hifpanien lebe; fo die Goldaten in der Guarnison zu Monaco (von welchem Ort im folgenden Capitel wird gefage werden ) bejab. let/deren jest 300. Spanier / vnd 100. Italianer/ wie Derr Fuertenbach in feinem newen Italian. Raifbuch schreibet/fenn follen; wiewol der Gpa. nier/als fie fich Unno 1605. diefer Beffung imves tronirt / anfangs nur 200, gewest fenn; wie ich in def offtgedachten Segethi discurs pag. 40. finden thu. Er/der Der: Grimaldi, lebt ju Monaco, we. gen feiner Rachbarn / als Francfreich/ Savonal vnnd Genua / in flater Forcht / vnnd ift von nice mands / auch von feinen Burgern ( deren ben 250. fenn mogen) unnd Unterthanen / geliebt. Die fleine Schiff / die er allda anzulenden / pnnd einzufahren zwinget / muffen 2. per cento bezahlen.; welcher Boll / wie auch waser fonften von feinem fleinen Landlein herumb / vnd im Ronig. reich Neapolis , fo feinem Borfahren Renfer Carl der V. geschencte ; sowol auch von feiner Ming/hat/ ihm Jahrlich ein simbliches ertragen thut; fo feinengen ift; wie dann auch alles in feinem Damen verrichtet wird.

3. Der Burft von Massa, fo ein Cibo Malafpina vom Befchlecht ift / befiget ig. Blecken / hat Jahrlich 30. taufent Eronen Eintommens/ vnd folle3000. zu Fuß/vnd300. Pferdt aufbringen/

vnd außruften tonnen.

4. Der hernogvon Signa, vnd Vallemona, auß dem Dauß Sfortia.

5. Der Fürftvon Bozzolo.

6. Der Surft von Guaftalla; der hergog bon Sabioneta ; der Gurftvon Stiliano ; bundder Margaraff von Castiglione, fo alle vier auf dem Hang Gonzaga von Manma fenn.

7. Der Marggraff von Fuor Nuovo, vom

Dang Caneta.

8. Der Braff von Petigliano, auf der Drfis ner Befdlecht.

9. Der Marggraff del Monte, vnnd her? von Piombino in Toscana, def Befchlechts der Appianer/ von welchem Leander Albertus in descript. Italiz, vnd Thuanus lib. 5. ad Ann. 1548.

tonnen gelefen werden. Bud harder Derrdif | Dann die femes Befchleches / wollen nicht ibn! Dres ju Plombino eine Spanische Besagung; fonften aber auff die 40. taufend Eronen Jahr. lichen Einkommens. Ift ein Renferisches &c.

10. Der herr von Correggio, so auch ein Spanische Besagung/vnd 40. taufend Eronen

deß Jahrs Einfommen haben folle.

Run diefe erzehlte/vnd andere mehr/fo faft al. le den Renfer für ihren Heren erkennen/ und mehtertheile felber mungen/wollen fren fenn.

Die folgende aber fenn vnier andern Poten. raten in Italia : And zwar erflich / vnter dem Pabst senin viel grosse Herin + als die von Cortegna, Bevilacqua, Pii, Malvezzi, Riarii, Pepoli, Bracciani, Colonesi, oder Columnenses, Zagarollæ, Savelli, Sermoneræ; unnd andere mehr / fo Jährlich groffes Einfommen

haben.

Miter dem König in Spanien senn / der Margaraff von Marignano, vom hang Medic's ; der Marggraff von Erwulg ; der Braff von Borromeo; vnnd andere mehr / fo alle im Dergogthumb Menland. Im Konigreich Neapolis fenn die Avalli, Caraffæ, Caraccioli, Caftriotti, Boncompagni, Cibo, Doriæ, Urlini, (Dergogen ju Gravina,) Gonzaghæ, Grimaldi, Sanleverini, (fo ihr Gefdlecht/ wie Jovius im Leben Hernogs Alphonsi von Ferrara fol. 152. schreiber / von Guiscardo Tancredo herführen/) Die Piccolomini Spinelli, von Leva, Acquaviva, d' Avalos, Borgia, della Noia, oder Lanoi (Pringen gu Sulmona) Guevara, Cordova ( Dergo. gen ju Sessa ) Toledo ; die Peretti , Pinelli, Imperiali, Medici; wand andere mehr / fo Gu. ter befigen; ohne die Marggraffen vnnb Herin/ fo den Eitul ohne Land haben; darunter fonder. lich reiche Genuesische Rauffleut senn / fo den Eintleines Marggraffen / Graffen / vnnd Fren. beren/erfauffen.

Unter dem Großhergog von Floreng fenn et. liche seines Deschlechts de i Medici; so aber teine Herrschafften haben : Jiem/die Marggraffen Salviati, fo fehr reich fenn; die Botti, und andere

mehr.

Unter dem Herhog von Savona fenn etli. chei fojhme befreundt; Item/die Grimaldi; vnd andere. Und ift auß den Grimaldis auch Hannibal Grimaldus, Graff vnnd Frenherz zu Bobien, zwischen Franckreich vnnd Savona / an den Grangen der Graffschafft Nizza gelegen / gewesen; der aber / weil er in dem Gavoifden Krieg es Unno 1616, vund 17. mit Spanien gehalten/eingezogen und getopfft / unnd die Graff. Schafft / fampt feiner anfebenlichen vnnd reichen Berlaffenschafft/vom Bergog an fich gebracht/ vnnd der Sohn davon außgeschlossen worden; wiewol für ihn/den Sohn / weiln er in Franckreich deß Viconte de Tavanes Tochter/vnnd deß Berhogen bon Mayenne Enckelin gehenratet / fattliche Fürbittgefchehen war. Befiehe Mercurii Gallici Tom. VII. ond J. de Laet de Principibus Italiæpag.186.legg.

Unter Mantua fenn nicht viel groffe Heren.

fondern den Renfer refpectieren ; wie oben gefage worden. Ich finde auch daß der Marggraff von S. Martin deß Renfers Bafall fen.

Der Hernog von Modena hat den Margara.

fen von Bentivolium:

Der von Parma den Marggraffen von Soregna def Gefdlechts Lupi ; Item / den Marg. graffen di Corte Maggiore, auf der Palavicie ner Geschlecht; und andere vornehmereiche Ders

Unter den Benedigern senn auch erliche/son.

derlich die Beren Martinenghi.

Die Gennefer haben viel groffe reiche Beren/ fo meistentheils ihre Guter in des Ronias auß Hispania Bebierhaben; als die von Auria, oder d' Oria, und andere mehr. Bleichwol fennihrete liche auch fren/als der Marggraff Spinola, fo et. lich viel Connen Golds reich fenn folle.

Bu Luca gibres feine groffe Herin; aberwol reiche Rauffleut / onter welchen die Bonvisii. oder Buonvili fenn / die deß Jahrs viel taufend Eronen Einfommens haben follen. Aber fo viel

hievon.

-0630--0630--0630--0630--0630--0630--

Das Ander Capitel.

### Von den Alpibus ins Ges

mein/vndinsonderheit; wie auch von den underschiedlichen Wegen / welche die Teutschen/ wann fle auf ihrem Datterland oder auf Franct. reich / in das Welfchland raifen / gemeins

lich zunehmen pflegen.

#### Gummarien.

Don ben Alpibus, oder dem Geburg / fo Teutfche land und Francfreich von Italia abfondert/ ins

Don der Ubtheilung / bund underschiedlichen Ras men diefes Geburgs. 1. Die Alpes Maritimæ. 2. Cottiz, vind Monte Genebra : Dafelbfier auch die Derzeichnuß einer Raif von Avignon auß Franctreich gen Embrun, Brianzon, bind be ber das Geburg/zufinden. 3. Die Graiz,oder Centronicz, bud derfleme G. Bernhardsberg. 4. Die Penninæ, Monte Jove, oder der groffere S.Bernhardsberg. 5. Lepontina, bnd Rhatica, oder Tudentina; S. Gotthardtsberg4 Furca, Erifpalt/Luctmaner/oder di S. Barnaba, Drfeler/oder Gpinger/Adulas.vif andere mehrs jufampt der Benennung etlicher Thaler/ Wege Straffen/fluß/vnd Derter dafelbsten. 6. Alpes Norice. 7. Alpes Carnice, vud 8. Alpes Julia, oder Pannonica, S. Creugerberg / Pirbaumer Wald/Ocra, Carvanca, Karfine. da bann auch wider underschiedliche Weg/flug/vud Berter; fonderlich die Länder Sufferreich vinnd Friauls und die Statt Trieft / ernant / und fury befchries ben werden.

Wer am erften bber diefes Geburg/oder die Alpes; Stem/ober welche auf denfelben die Galli; fo wol

auch der Hannibal gezogen fenen. Don den fürnembsten Straffen vnnd Wegen / fo auß Franctreich/ Savona / dem Walliffer vnd Schweigerland ; Item / auf Teutschland nach Ctalia geben.

Abfonderlich werden beschrieben / t. Wine Raif ju Wafferund ju Cand auft Franctreich / vund bon Marfeille nach Genova; allda auch von den Grangen Franckreichs und Italix: Item von ben Statten Nizza (vnnd wie man von dar gu Land füglich nach Megland tomen tonne) Monaco, Vintimiglia, Savona , bund andern gehans delemird.

6 Jum 2. Die Raif von Lyon auf Franckreich/ und der State Genff / vber den Berg Cenis, pud durch das Piedmont, nach Turin : Allda auch von etlichen Savoischen Orien ; dem Berg Cenis ; von den Stalianischen Meilen ; von Der Statt Sula; von def Ronigs Cottii Reich, bem Land Piedmont , vund deffelben unders fchiedlichen Statten ; fonderlich von Turino; allda der hermog von Savoia hoff hele; J. tem / von der Marggraffschafft Saluzzo; bem fluß Pado , oder Po; bnud ben underschieds lichen Stuffen/fo darem fallen/gefagt wird.

7 Unlaitung / wie man füglich von Turin nach Rom / bund andere Drth in Italia fommen

8 Die Raif von Turin gen Menland; und bafelbft auch von der Statt vind Landlein Vercelli ; 3 tem/bon Novaia.

9 Don Gallia Cisalpina ; Cispadana Gallia , bund Transpadana Italia; vud ju welcher Zeit die Galli aufangs ins Welfchland tommen fegen ?

wo Wonden Longobardis, und der Lombardia 11 Don ben Isubribus ; bem hernogthumb Mene land ; deffelben Landes heren / bund ber Statt Lodi.

12 Die dritte Raif von Turino auf Piedmont nach Genova; bund dafelbften bon den Statten Afti, Cafale ond Aleilandria

13 Mon den Liguribus, dem Land Liguria, bund dem Genuesischen Gebiet/ fo Riviera di Genova ges nant wird.

14 Die 4. Raif von Clebe auf Grambundten nach Menland ; allda auch etwas von dem Weg bon Chur auf nach Cleve gufinden : Item/ die Beschreibung der Graffschafft / vnd Statt Cles be ; wie auch def Comer Sec / und der Defiung Fuentes fo wol auch der Statt Com.

15 Die 5. Raif von obgedachter Statt Cleve auf/ Durchs Detflin/nach B escia, Verona, Padova, bud Wenedig : allda auch andere Weg bber die Rhatifche Geburg in dif Land / bund darauft / gufinden. Dud wird allhie das befagte Delts lin/oder Vallis Telina; Stem/der Sluß Addua, oder Adda; wie auch etliche Berg / als Brailus, und andere; Item/ die Graff schaffte Wormbs; bud dann die hauptflecken Morben, pnd Sondrio befchrieben.

16 Monder Etatt Brefcia, ober Brixia.

17 Don dem Gard/oder Garder Gee / oder Lago di

18 . Don der Statt/bud Deffung Peschiera : Dafelbe ften em anderer Weg verzeichnet ift/fo von Cleve gen Verona gehet.

Deich die Raisen durch Jealiam / oder das Eand / soman engennich das Welfch. and nennersfeke; wil ich suvor die fürnembfte 2Bege / fo vnfere Temfchen gemeinlich dabin gunehmen pflegen/ fürglich vermelden/ond beschreiben.

Esiftaber zuwissen / daß man nach Italia su Land nicht anders / als ober fehr hohe Berge/ man nehme gleich / welchen Weg man wolle / tommen fan. Ind folde Berg werden Al-Vid. de his Alpibus P. pes genannt / so ein Celtisch vinnd Tentsches Merulapatt. Wert ift; gleich wie auch die Tauren / daher 2. Cosmogr. 2. Colmogr. 20011 118 , Steel C. Gall. & Hisp. pag. 56. sqq. lib. 4. cap. 5. & Fr. Schottus in Itiner. Gall. & Hisp. pag. 56. sqq.

Die Bolcker / fo man Tauriscos genanne / ihren Ramen befommen haben. Jolias Simlerus in feinem schönen Commentario, fo er von die. fen Alpibus geschrieben / sagt / daß d'ponnd 211. pen seven folche Berg / auf me'den man bas Dew nicht famte / vnnd auff den Winter behal. te: Sondern nur Dchfen / vnnd anders Dieh dahin auff die Wende thue; daber ju Alp fab. ren fo vielheiffe / als das Dieh in das Beburg auff die Bende traben : auff we'chen es ge. meinlich auffe meifte dren Monat im Gommer zuverharzen pfleget. Dann man das Dieh von folden Alpen / fo lang es da Wende hatt ond fein Schnee fallet/ nicht nach Sauß treibet; fondern auff dem Weburg fondere Sutten macht vnnd keut darzu helt; vnnd gemeinlich alle acht Lag den Butter/Schmals: Raff/zc. fo man vn-

ter deffen gefamlet/abholen låft.

Es faben diese Alpen an ben Savona, in dem Gennesischen Gebier / allda fich der Berg Apenninus endet; wiewol diefe Alpes vor Beiten/ vnnd noch jest / von ihr vielen vor den befagten Apennin gehalten werden / namtich / die jenige / die fich von Savona big ju dem Sluß Varo erstrecken. Das Ende diefer Alpen ziehet fich biß gegen Thracia ; darauf derfelben tange er. scheiner. Die grofte Brente ift zwischen Itaha / bund der Thonaw; wie dann noch vinb die. fen Bluß die Bera die Alben genannt werden: Und heist das Grättlein Albeck im Almischen Bebiet / fo viel / als der Aufgang / oder das Ende der Alben ; von dannen big nach Com in Welfdland ( welche Gratt Strabolib. 4. ad radices Alpium feget /) ben die zwenhundere und swankig taufend Schritt gezehlet werden ; melches dann die groffe Brence der Alpenift. Die Dohe derfelben belangende/fo vberrreffen fie auch die hoch fle Berg in gang Bricchenland. Befiehe / was hieven Philippus Cluverius in feinem gewaltigen Werch von alt Welfchland/oder Antiqua Italia; wie auch von der Natur diefer 216pen/den Mebeln/Wolcken/vnd dergleichen/weitlaufftig schreiben thut : Stem/obbesagten deß Simleri Commentarium de Alpibus.

Es fenn aber diefe Alpes jur Zeit der erften 2. Romifchen Renfer gethellet gewesen in Mainimas, Cottias, Grajas, Penninas, (fo theils vn. recht Pæninas schreiben) Rhæticas oder Tridentinas, Noricas, Carnicas, und Julias, oder Pan-

1. Die Maritima haben den Ramen von ife rem Lager / dieweil fie benm Ligurischen Meer gelegen. 3fr Anfang ift ben obgedachter Gratt Savona, bund das Ende ben dem Berg Vefulo, heutiges Tags Veso vnd Viso, vund von den Benwohnern herumb Montanys ( wie Joachimus Vadianus vber Pomp. Melælib. 2. fol. 127. der Bafterifchen Edition de Anno 1557. begette get) genannts darauf der Bluf Padus, ober der Pogentsvringet.

2. And allhie fahen an die Alpes Cottie. mel. de vom Ronig Cottio den Namen / und die ron befagtem Berg Velo (weldter/wie Simterus erin. nere / allbereit zu den Alpibus Cortiis gehörig ist/

Vid. de his

bud auf demelauff der andern Seiten/em wenig | hober / auch der Bluß Druentiaminor entfprin. get/) swifden Mittag und Mitternacht/bif jum Berg Cenis; und zwischen Morgen und Abend/ von der Statt Aviliana, end Segusio, oder Sufa; biff jur Gratt Eburodun , oder Embrun in Francfreich/ fich erftrecten; bavon ein Eheil/fo swiften Scingomago, oder Scfanne, vnnd Brigantio, oder Briancon gelegen / Monte Gene-Bra, vnd vor Zeiten Marronæ jugum, genannt, wird; auff welchem / als dem Mittel def Cot. tianischen Beburgs / Die Bluffe Druentia, bund Durias minor entspringen wie besagter Simlerus Inndvber diese Alpes Cottias sent anfanas die Gallier ins Welfchland gezogen; pund gebrauchten fich bernach die Romer diefes Weas gar febr; darauf abzunehmen / daß ihn gedachter Cottins , ju deß Renfere Augusti Bel. ten / micht erft new erfunden; fondern nur wider außgebeffert habe. Hent ges Lags wandern nicht allein die Frankofen auf Languedock Pro. bang / und andern Orten bber diefen Weg; fon. dern auch gemeiniglich die Spanier / wann fie nach Rom wollen ; in dem fie von Avignon, zu der Bifchofflichen Statt Carpentras raifen vier Meil / ferners ins Stattlein Malacena fieben Meil / allda def Dabste/vind feines Statthal. terein Franckreich ju Avignon, Bebiet aufhoret: bon dannen gen Mampier , in das Dranfifch Raffamische Fürstenthumb gehörig ; und auff Talard, am Fluß Deuenza gelegen fiebengeben Und ift diefes Talard ein Statt und Meiten. Schloß / fo fehr veft / groß / vnnd einem von Adel auffandig ift. Ferners in die Statt Embrun, Eburodunum, oder Ebrodunum acht Meil/diß ift ein Bifchoffliche / vnnd die hauptflatt in dem Obern Delphinat / dem Ronia in Franckreich gehörig/vnnd auff einem Relfen / in der Mitte ei. nes schönen Thals / fo all. nihalben mit Bergen (die Betraid / gute Frucht/vnnd Weintragen) ombgeben / gelegen. Es wachst auch daselbst Das Agaricum , und andere hereliche Simplicia, bund wird ingleichem die Manna da gefamlet. Befihe / was von diefer Statt Franciscus des Rues in feiner Befchreibung Franckreichs p. m. 757 wie auch Andreas Schottus in feinem Frangofich . vnnd Spanifden Raifbudlein pag for haben. Bon hinnen fenn dren Meil nach S. Erifpin / vnnd vier gen Briancon, welcher Ble. rfen von Strabone, vind Ptolemæo Brigantium genannt wird. Bon bannen fahet fich das Beburg an / vind tompt man auff den bei fagten Berg Genebra, 3. Frangofische Meilen/ S. Sulanna 1. Meil/fonoch / wie befagter Schotus fchreibet/im Delphinat gelegen. Ours 1. Meil/ fo ein Rlecken/oder tleines Stattlein ift/fo theils/ ale Schottus, vor def Cæfaris Ocellum halten; fo auch noch in befagtem Delphinat / wie aber. male Schottus meldet/gelegenift. Man fompt ferners / wie Simlerus fchreibet / nach Trieves, fo der Alten Augusta Tricastinorum fene; bnnd fo fortan nach Stalia. Es feyn auch andere Beg swifden diefem Berg Genebra, vnd dem Meer. neburg; als ourch das That Perola; das That

Luserna, und Angronia; und ober den heiligett Ereunhügel; deren Thaler Innwohner ins gesmein Shriften genant werden; wie besagter Simlerus erinnere. Ihnen hat der Derhog von Savona Anno 1561, nach dem mit ihnen gehabten Krieg / das frene Religions Exercitium concedirt, welches gleichwol der Anno 1630, verstorbes ne Herhog Carolus Emanuel wider abschaffen wollen/ond fan ich nicht wissen/obsie solches noch haben/oder nicht.

3. Auff die Cortias folgen die Alpes Grajæ, fo den Damen von den Innwohnern / den Grajis, haben vnd die zwischen den Bolefern / fo die Alten Centrones, und Salassos genant/ligen/auf melden der Rlug Ilara entfpringet; bud allda def Ideonni Konigreich gewest ift. Simlerus sagt! daß deß Antonini Bergintrum heutiges Lags ein tleines Rlofter gubochftauff diefem Beburg/ deffen Patron S. Bernhardus fen; daher auch dies fe groffe Sohe der Alpium Grajarum, der fleine. re G. Bernhardsberg / jum Underscheid deß Broffern /bon welchem hernach/ genannt werde. Benm Liviolib. 21. wird folde Sohe Cremonis jugum geheiffen; vber welche man fompe / ivant man durch der Centronum (fo benm Simlero att vielen Orten Ceutrones genannt werden / ) oder der Tarantaliorum landschaffe / le pays de Tarantaile genannt / so in Savoya gelegen / von Enon/durch die Statt Ofta, oder Augustam Prætoriam, nad Bercell wil. Und ligt in besagten Eandlein/die Statt Forum Claudii,oder Tarantalia, jest Monstier, oder Moustier en Tarantaife ond von den Teutschen / Dennfter in Tarente. fen genannt / allda der befagte Bing Ilara rinnet; und daselbst vor Zeiten die gedachte Centrones gewohner haben / von welchen auch diß Beburg Alpes Centronicæ genant worden ift. Gemelter Simlerus fagt / daß nahend dem gedachten fletnern G. Bernhardsberg auch andere Alpen fenen / Die man Montem Cales, vind Cinifium Majorem nenne/ober weldte man ju den Zaran. tefern / von den Eurinein ffrackeju / neben dem Rlug Stura , raife ; von welchen er zweiffele / ob man folche zu diefen Alpibus Grajis, ober aber gu den vorbefagten Cottiis zehlen folle. Dann es zwo hohe Spigen des Bergs Cinefii, ober Cenis , habe / deren die bohere den Salaffis naher fen/bund ju den Centronibus, oder Tarentaliis; führe; vund ein Theil der befagten Alpium Grajarum gu fenn fcheine ; der nidere Gpig aber / oder der fleinere Berg Cenis, werde auch Italianifch Strata Romana genannt ; vber welchen) ffracke von Susa auf / der Beg gebe / vnnd der vielmehr ju den Alpibus Cottiis gurechnen fen. Befiehe aber / was bald hernach von diefem Berg Cenis, auf Cluverio, ferners gemelbet

4. Die Alpes Penninæ folgen auff die Graias; dann fie alle bende benden Salaffis anfangen. Bind diemeil oberhalb Augusta Prætoria, oder Ofta, zween Beg vbere Geburg fenn / fo wird dem / fo gegen Morgen ift / vnnd zu den Veragris führer/der Dam Pennin, wie abermale Simlerus fagt/gegeben. Die höchste Spige dieser Menning state police Men die State dieser Menning state state dieser dieser Menning state dieser Menning state dieser d

ven wird heutige Tage Mons Jovis , von den | Geburg ender. Ind fompt man vber folden Welfden Monte Jove, und von den Frangofen Mont Jou; fonften aber der groffere G. Bern, hardsberg/nichtzwar von dem B. Abbt Bernhardo , fondern von einem andern Bernhardo , de. nannt/welcher in der befagten Statt Olta , oder Aofta,em Prieffer gewefen/bund bas Denbuifc Bild ( dann die Veragri Montani den Abgott Pennum, oder Penninum, auff diefem Bergan. gebettet haben) herunter geworffen / den Teuffel/ Der diefen Weg unficher machte / durch fein Ge. bet vertrieben / vnnd gu Dug der Raifenden gu bochft ein Rlofter erbawet hat. Esift gleichwot ben den Salaffis, oder ben denen / fo in dem Chal/ Val d'Ofta genanne/ wohnen / eine Anzeigung deß alten Namens vberblieben ; in deme das Thal / bardurch man von Ofta ju diefem Beburg raifet / von ihnen Pelinna genannt wird. Mnd diefe vorgedachte Hohe / ift zwifden geniel. ter Statt Augusta Prætoria, Aosta, eder Osta, (daherumb die obgedachte Salaili gewohnet haben )vi Octoduro, ober Martiniaco, fo die Tent. fchen Martinach / vito die Frangofen Martigny Und vber diefen groffern G. Bern. beiffen: hardsberg / bund diefe Alpes Penninas, ift vor Beiten der Carthaginenfer Dbrift / ber hanniballins Welschland gezogen / wie solches Cluverius mit vielen Imbftanden beweifet; unnd Livius lib.s. vermeint / daß vor ihme auch die Boit, und Lingones (und vielleicht auch Cheils der Tentfche jenfeit def Rheins) fich diefes Wegs Hentigs Tags raifen diefe gebraucht haben. Geraff n die Walliffer / die in dem Thal von dem Bripring des Rhodani ; bif sur gemelten Statt Martinach/wohnen. Gemelter Simlerus fagt; daß alle Weg / beren viel fenen / auff . welchen man vber der Walliffer Beburg nach Stalia fomme/entweder zu den befagten Salaffis, vn zwar am gebrauchlichften vber gedachte grof. fern G. Bernhardsberg; oder aber ju der Lepontiorum Cisalpinorum Thaler führen / da man guden Lebnifern / vber die Dohe def Bergs Sylvil; hinab fomme / den die Schweiger den Gletscher nennen; allda zween Weg fenen/ de. ren der eine gu den Salaffis; der ander in das Thal def Sluffes Seffitis, su der Gratt Varallo laite/ von danifen man hernach zu der Statt Novaria fomme: Der ander aber fen berühmbeer/nemlich/ bon dem Flecken Briga im Walliffer Land gele. gen / wber die Dohe deß Berge Sempronii , den Die Welfchen Sempiano, vnnd Sempronio, die Malliffer aber Simpeler nennen/ auff welchen man in die Statt Domuffula; oder Domodofcella, und in das Thal Ofcela, gelange. Es wer. den aber diese der Wallisser Alven entweder in den besagten Alpibus Penninis, oder zu den Lepontiis gerechnet / von welchen Simlerus abfoit. sonderlich handelt / als die in der Lepontiorum (fo Strabo lib. 4. fol. 141. feq. vnter die Rhæroszehlet) Landschaffe / namlich / von dem Dr. fprung deß Rheins / big an den Drfprung deß Rhodani, gelegen fenn. Inter diefen Eeponti. fcben Alpenift G. Gotthardesberg am hochsten! welcher anfahet / wo fich gemeltes Pennmifch feyn / beren in den Differien gedacht wird; und

Berg von Bri auf dem Schweigerland nach Jealia; namlich/durch das Thal def Bluffes Tieini, oder Tesino; das Liviner That/ Vallis Le= vantinagenaint/gegen Bellizona werte. Dite fes Berge Thett / oder Rami , fenn i. Furca, wo der Rhodanus; z. Crispaltus, wo der Rhein; und Valdorius, woder Sluß Athifo, emfpringet. Feriurs fompt man von besagtem Drit vber andere Berg nach Glaris; welcher Weg aber von den Rauffleuten nicht gebraucht wird; fondern man lader die Wahren in die Schiffiond führet folde auff dem Geenach Eucern; vnnd von dannen auf dem Gluß Urfa nach dem Rhein. Man hat auch einen andern Weg von Bellinzona, durch die Lepontios, vnnb durch das Thal Plenia, und vber den Berg/fo theils Lucumonis, theils Barnabæmontem heiffen / zu den Rhæeis, bind der Statt Chur. Aber wider auff be. fagren G. Botthardtsberg ( auff welchem der Fluß Telino entspringet ) sufommen / fo finde ich in den gemeinen Raifbuchlein / daß er auff die zwangig Meil Begs von Eucernlige ; vber welchen schon zu deß Renfers Constantini Zeiten das Romische Kriegsvolck nach der Schweis gezogen ift ; welcher Renfer Anno 354. ben ges dachter Statt Bellizona, oder Belinzona, fo von den kateinern Belitio und Bilitio genannt wirds fein Eager geschlagen / als er von dannen wider Die Alemanner / fo damain die Schweiß innen hatten/ziehen wolte : Bnd gebrauchen fich bett. tigs Tage die Schweiger diefes Bege / wann fie in das befagte Liviner / oder Levantiner Thal/ oder Lepontinam vallem ( von den alten Innwohnern den gedachten Lepontiis, also genannt) nach Belizona , vind danii ferners auff Men. De Leponland/raifen wollen / dahin von G. Botthatt/wie tis vid. Cluich finde/89. welfche Meilen gerechnet werden fol zig. Ital.c.14. Befiehe von diefer Raif/vno den gefahrli. den Orten/fo da fenn/gemelten Simlerum; 3. tem / unten den Befchluß diefes Raifbuchs; wie auch J. Bochium in histor, narrat, profectionis Alberti & Ilab. Austriæ Archiducum, da er fagt/ daß man von Menland gent Serona, Tradate, Varelio, folgende an die Schweigerische Brank ben der Bruggen deß Fluffes Treffix, und von dar in die vefte Statt Belinzons, hernach durch etliche Schweiferische Dorffer nach Faido vn. ten am Berg / fo dann bber den G. Bottharts. berg/ins Stattlein Alten / nicht weit vom Eucer. ner Gee gelegen / vnnd denen von Dri gehörig! tomme. Dann die Schweiger etliche Dre jenfeit bef besagten Bergs/auff welchem Italia fich an. fahet/haben / fovor diefem jum Dergogthumb Menland gehörig gewest senn : als da senn / die Statt Lugano, fo das Haupt ift; Locarno, Mendrisso, und das That Madia, &c. Dbgedach. te Statt Belizona (deren auch P. Diaconus lib. 3.rer. Longobard. cap.31. onno Aimoinus lib.3. de gestis Francorum cap. 82. gedencten) lige ant Ende des Beburgs / vber dem Lacu Verbano, fo man Lago Maggiore nennet / am Iluf Ticino, oder Telino, allda die Canini Campi barfelbis













bafelfft ber unter und weiter Theil def obgebach. ten Thats ut / welchen ber befagte Blug Telino machen thut.

5. Db min wol / wie gefagt / das Leponet. nifch Beburg / vind alfo auch G. Botthardeberg/ gu bein Rhatischen Geburg gerechner wird/fo hab ich doch nach dem Pennimfchen befonders davon

handeln wollen.

Belangent aber diese Rhaticas Alpes, die auch von der Saupeftate deß gangen Landes Rhætiæ, nåmlich/von Erient / Alpes Tridentinæ, nenant werden/ fo haben diefelben ben dem Befprung def Rhodani, und def Rheins/ange. fangen / vnd fich bif auff die Grange der Carner/ namich / nach dem Briprung der Drab / fo in Die Thonaw und der Aifact / fo in die Erfch fallt/ erftrecker. Es hat aber foldes Rhatifd Beburg underschiedliche Sohel oder Juga, und das her auch underschiedliche Namen, unnd Weg. Der Berg Adula ift / nach ben ofernannten Ee. pontinischen / der erste auf diesen Alpen/vom 21. bend; und gehet die erfte Raif von dem Comer. See durch Cleve vind Chur / alldazween Beg fenn/namlich / vber den Getmer / oder den Berg Septa, vnnd den Spluger / oder Speluga. Der erfte gehet von Chur ditrch Tinnezone, oder Eingen / welcher Fleck dren Teutscher Meilen von Chur gelegen ift : Won bannen man in den Fle. cfen Stalla fompt ben die Rhæti, oder Brawbun. ter/Bevionennen / bieweil fich da der Weg durch das Beburg schendet / deren der eine Theil vber gedachten Getmer nach Cleve; der ander aber bber den Juliusbergzu den Engadinern gehet/ allda deß Julii Cælaris Saul gewiesen wird. Der ander obgedachte Weg ift vber ben besagten Splüger/oder Bridiler Brig / ben fie Colmen/ oder Colmo del Orso nennen / vinnd durch ben Riecken Spling oder Speluga; davon nicht weit gemelter Berg Adula ligt/welchen die Brambun. ter Colmen de Ocello, die Teutschen den Dogel/vnd G. Bernhardmoberg nennen/ vber welthen man auf Grawbunten zu der obernannten Gratt Bellizona raiset. Das ist nun die erste Manier von dem Comer See nach Teutschland Die ander ift von foldem Gee/ ju wandern. auch vber das Rhatifch Geburg/durch bas Belt. fin / vber dem Driprung deß Fluffes Adda; namlich / wher das Wurmbfer Joch / oder Bormiana Juga, fovonderindem iteffen Ehal gele. genen Statt Bormio, oder Burmbs/ 2Bormbs/ fo reich vund Bolckreich ift / den Namen hat/well den Beradie Belfchen Monbraio, ober Mongraio; andere Montem Brahum, und Braulium; Theile Juga Rherica nennen. Es ift diefes Bei burg nicht fo hoch vnd abschewlich; als die ande. re obgedachte Lepontifch. und Rhatifche Beburg. Man raifet aber vber das befagte Burmbfer Joch auß dem Hernogehumb Menland ins En. rol/vund gen Insprugg. Besiche hie vnten die B. febreibung def Belifins. Der dritte Saupte weg vber die Rhatische Alpen / gehet durch die Bifchoffliche vnd jum Teurfchland gehörige ob. gemelte Gratt Erient/welcher Beg mit dem vorigen su Insprugg gusammen kompt; in dem

man von Trient / ober Tridento , Hach Rem. marce/ Pogen/ Briren/ Stergingen/vnndvber videtinen den Brenner nach Inspringgraifet: Bondatt. m.Germanen man alsbann zween Beghat ; namlich / ju f. 144. fegg.

Eand bind gu Baffer dem Jun hinabi ine Ban. erland Defferreich Bingarn : Bur linden Sant aber / mitten vbers Beburg / entweder nach Chi renberg fam Außgang der Alpen gelegen; Und von dar gen Fiessen/ Rempten/ vnd andere Orti voer vber den Eirlberg nach Mittenwald / allda zween Wege fenn / deren der zur Rechten auff Münden/der ander aber/ durch Partenfirchen/ auff Schongaw / Landsperg / vnd Augspurg ge. her Es fenn mar noch mehr Beg vber die Rhå. tifche Beburg ( die aber nicht fo vornehm/ als diefe erwehnte fenn) welche auch an diefe dren Drif namiidi / entwedernach Chur / oder Erient / oder auff Infprugg führen : Bie man dann von Zürich auß der Schweiß/durch Rappersweil/ Wallenflat/ Nadun/ Feldfirch / Pludeng/vber den Arleberg / gen Landeck / Dluders / Merane/ Dewenmarck / und auff Trient; Bon dannen aberdurch Meran / Maturn / Malidie / Riede/ Majareth / die Clauf ben Ehrenberg / und Mef. felwang / gen Rempten tompt ; wie in Pfals. graff Alexanders / und Derm Jacob Bormb. fers/Anno 1609. ju Franckfurt gedruckten Rais fen jum heiligen Brab/wie auch in den gemeinen Raifbudlem / diefe underfchiedliche Weg gufine den fenn. Es hat auch viel Weg / auff welchen mann mitten vber folch Bebirg in das Noricum, als nach Galgburg in Karndten ( Erain / Stept ) ze.fommen fan. Befiehe von diefen Rharifden Men Simlerum, item / Ægidium Tichudum in Rhæt & Alpinæ descriptione. Bber das erwehnte Eridentinisch / oder Eprolische Beburg! jogen vor Zeiten die Cimbri ins Welfdland, und wurde hernach das Romifch Rriegsheer gar offe dadurch geführet/gleich wie auch durch Rhætiam , Cleve und Chur ; wie dann Stilico bit ter dem Renfer Honorio fein Bolck bber den Comer Gee vnnd durch Cleve und Chur hat gies

6. Alpes Noricæ fenn swiften dem gedache ten Rhanichen / vnnd dem Carnischen Beburg/ von dem Besprung der Drab ( so auß dent Berg Cefeloder Scole , herfompel unnd /fampt ber Sam / das Noricum bon den Carnis abfone derei) big ju dem Briprung def Fluffes Natilo genannt. Und vber befagten Monte Scole, rais ften die Romer von Aquileia auf/durch Tricelimo, Zuglio (damain Julium Carnicum genant) und Innichen/ (fofie Aguntum hieffen) in das Noricum; wie dann diefer Weg noch der Zeit

nicht vingewohnt ift.

7. Mber die Alpes Carnicas, oder das Carnisch Geburg (fo nicht fo rauch wie die anderes fondern beffer darüber gutommen ) raifet man nach Crainburg / bund auf diefen Bergen ente fpringt die Gaw/oder Savus. Das Ende diefes Beburas war/modie Lanbach/vnd der Riuf Formio , jest Risanogenant / entspringen ; allda namlich / deg Landes Hiftriz , vnnd Japydiz, Grangen senn.

Es floffetaber hifterreich oder iftria, andas | Particul/biefe Galaburgifche fenn/) burch lins bon G. Beitam Flaumbiß gen Trieft auffg. Seiten mit dem Adriatifchen Meer wingeben ift; in der breite 10. Teutsche Menten/im Bimbfreng aber nach dem Meer in die 30. Teutsche Menlen hat ; und gegen Mitternacht mit Erainland / und dem Carft/grangenthut. Die Innwegner gebrauchen fich ber Gralianischibnnd Sclaveni. fden Sprach : Senn gegen dem Meer ju den Benedigern unterworffen ; einwerts aber im Lande hat das Defferreich die Graffichafft Mit. terburg/ Adelfperg / oder Postoino, S. Beit am Blaum/ond andere Drt mehr. Ift ein bneben/a. ber fruchebar Land/ an Beinreben/Delbaumen/ und andern Früchten: Sat auch viel Wiehlitem 3 flieffende Baffer / Rilano Quieto, und Arfia. Es ift da die phralte Statt Pola auffeinem bo. ben Bergivnd bafelbit viel Antiquiteten, fonder. lich ein Amphitheatrum, oder rundes Scham. fpiel Daug/vonlauter groffen Quaderftucken / fo Teursche Menlen davon ligt die Gratt Parenzo, auffeiner halben Inful / faft gang vnnd garmit dein Meer umbgeben. Ift vestivnd hat ftarcte Thurn / und Mawren/ auch einen guten Meer. port und einen Bifchoff. Die fürnembfte Statt in Histria ift Justmopel/ heutige Tage Capo d'Istria genant/fo im Meer auff einer fleinen In. ful ligt/die ein welfche Ment lang vund ein lauter Felfen ift. Es geher ein lange Brucken bargu vom Eand / und fehet in der mitte ein alte Beffung mit 4. Thurnen/ heift Caltel Lion; ift gar mit dem Meer ombringet. Dicht weit von Erieft vnd Capo d'Iftria, lift ein Caftell / vnnd ein Berg fo die alten Pucinum genant haben / fo jest Profect beift : allda der edle Profecter Rheinfal wachft/ den Renfere Augusti Semahlin/die Livia, so vber Die 70. Jahr alt worden / ju trincken gepflegt hat. BefibeHier. Megiferuin feiner Befdreibung der State Benedig / auß welchem diefes fürflich genommen worden: Ind im vbrigen auch von die. fem Lande Maginum, P. Merulam, vind andere Geographos.

8. Endlicht fo fenn die Alpes Julia swifche dem Brfprung der Fluffe Bipach / bud Lanbach / de. ren jener ben den alten Frigidus; diefer aber Nauportus genant wird. Und vber die fes Beburg/ und durch Lanbach / die Daupeftatt in Crann/ha. ben die Romer vor Zeiten ihr Kriegsheer nach Pannonia geführt ; baher vnd weil folches mit Pannonia grangte/ diese Alpes auch Pannonicæ genant wurden. Ihr Nam tompt/fonders zwei. fels/bom Julio Cæsare, der am ersten hiedurch die Straffen verbeffert / vnd verwahret hat. In meinem Raifbuch durch Teutschland / da ich c.13. f.307. den Wegauß Ober Desterzeich nach Salsburg beschrieben i habich gemelt / daß felbiges Beburg Alpes Juliæ folle fenn genant wor. den: darinn ich aber / mit andern / denen ich gefolgt/gejrrethabe. Paulus Diaconus nennet lib. 2. de gestis Longobardorum cap. 13. p. 225. das Beburg 1 vber welches man auß dem Norico, und vber die Alpes Noricas (deren Ebeil / oder fen.

Friant / fo einer halben Inful gleich fibet / vnnd und Innichen / gu den Carms raifet / vnrecht lulias , daher der Brithumb auch in die Nachbarschaffe kommen i welcher i sonders zweifels i daher entsprungen / weil die Statt Zuglio, wie obgemelt/ Julium Carnicum genannt worden / bnd man dafelbften / in den Rachen der Alpen / ein alte Schrifft findet / in welcher deß C. Julii Cæfaris Ramegulefenift. Es muffen aber die / fo von befagtem Zuglio nach Iniden raifen / vber den S. Erengerberg giehen/ fogwischen den Wasfern Deavnd Butiligt/ vnd von Mitternacht ge. gen Mittag/vnd ju dem Fluß Tilavempto, oder verius l.i.e. Tajamento, fich erftrecken thut. Offternanter 20.6.200. Simlerus schreibet/ duß zwenerien Alpes Julia fen. en / die erste in Rheria , neben dem obgedachtem vid. Agi-Berg Getmer / oder Septa, oder Septimo, fo fehr dus in Rhzhoch und gahe / auß welchen der Inn eitfpringe; tix Alpinz vnd wollen theile darfiir halten / daß das gange descript.c. Beburg von diefem Germer / biffgu dem Berg Braulio, oder das obernannte Wurmfer Joch ju noch faft gang. Der Luft ift da ungefund. Geche | dem Julius Beburg geborig : Die andere Alpes Juliæ aber fenen swifthen dem Tridentin . vnd Carnifchen Beburg. Damit wir aber mit vn. fern Julischen Alpen fortfahren / wie dieselben Cluverius bus vor Ange ftellet / fo fenn felche eben die jenige / darüber man von Lanbach / oder viel. mehr ober Laybach/auß dem Dergogthun Erain/ ins Welfchland / vnnd nach Wenedig raifet / wie dann in bemeltem Raißbuch fol. 334. segg. ich difen Weg/beffen fich die Steprer/Defferreicher/ Ungarn / vnnd benachbarte Bolcker / als die Mehrer / Bohmen / Schlefier / vnd andere/ge. brauchen fonnen/befdrieben; und wie man durch das Land Stener/die Braffchafft Cilly/das Der. nogthumb Crain/die Brafffchafft Borg/vu das Hernogehumb Friaul / nach Jealia fomme / vermelder habe. Bu oberft auff diefen Alpibus Juliis, oder Pannonicis, ftunde vor Zeiten ein groffer Pirnbaum/daher difer Ortin den alten Raifen/ Bnd fan fenn / daß ad pirum genanntwirb. noch der Zeit fold Geburg den Ramen def Dirbaumer Balos hat. Befihe/was hievon gedach. Ins gemein wurde dalbarear. rer Cluverius schreibet. diese bergichte Begend auch Ocragenanne / def, fol.189. fen theil Tullus, Phlygadia, Alpus, vnd Carvan- Carvance ca, waren. Und mag fenn / daßeben diefer der montis noalten Berg Carvanca, der bber deß Sluffes For- mine hodie mionis, oder Rifano, Aufgang ins Meer / vind Croatefium, oberhalb I liftria gelegen gewest / der jenige ift / so ac Gorcen-fium Alpes man jest den Carft/ oder Carlo nennet / vber wel. continentur. den man tompt / wann man von Lanbach oder Ocra autem Hemona, nach Erieft / vnd von dar ju Meer gen Alpes funt Benedigraifenthut. Ind werden von befagter circa Salis-Statt Lanbach nicht gar fo.taufent Schritt nach lib. Pirckhei-Erieft gezehlet/wie vielgedachter Cluverius fchrei. merus in Lobet. Bndift diese Statt Triefte, Tergestum, oder man explic. Tergeste (fo dem Hauß Desterreich gehörig/ond d.lib.r.c.21.

under welcher obgedachter Sluß Formio, oder fol.206. Rifano, fo nahend dem befagten Pirbaumer vid.d.Clu-2Bald entspringet/ben Justinopel ins Meerfallt) vorius c. 13. den aften / als Vell. Paterculo, Straboni, Me-infine. læ, Plinio , vnd Ptolomeo , nicht vnbefant gewe-

And wird das Meer/ fo daran fosset/vom





PALMA.

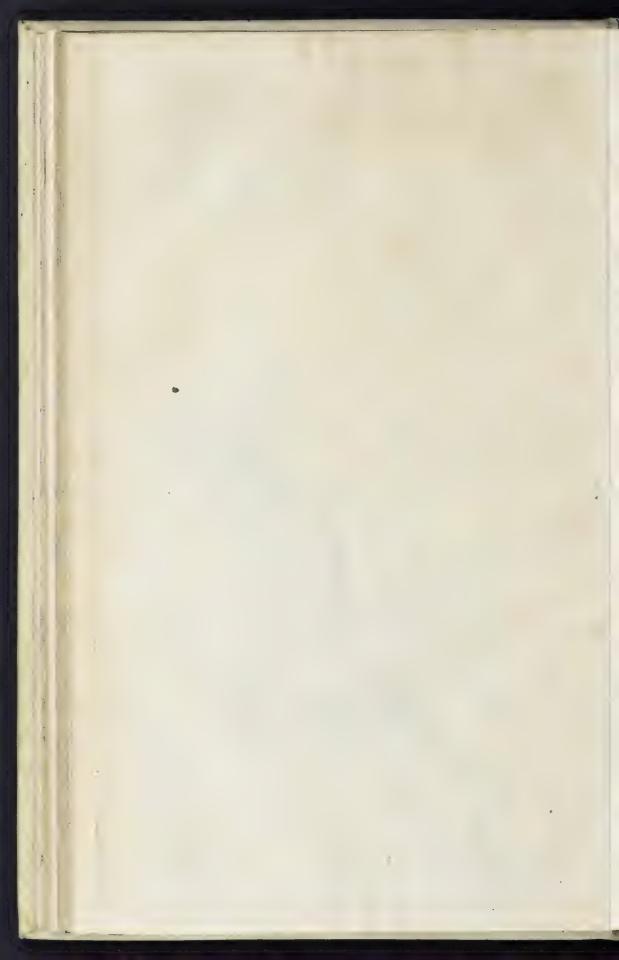

Verius c.20:

idem Clu- Plinio lib.3, cap. 18. Tergestinus Sinus; von an- | Friuli, Friant/Patria di Friuli, vnd Patria, denant

dernaber Aquilejenfis genant. Theils referieren diefe Gratt Erieft in Aftria; die meiften aber zu Friaul; welches Land ich in befagtem meinem Teutschen Raifbuch cap.ig. fol.336.feg. fürglich befchrieben habe. Es gehet foldes Land Friaul in der Länge vom Abend ge. gen Oriene toon dem Blug Livens / big an die Lifong; gegen Mittagligts am Abriatifchen Meer; im vbrigen aber ift es mit dem Alpgeburg vmb. geben. Satungefehr 16. Teutsche Meilen in der Eange/vnd Brente. Iftein edel Land / alloaein gute temperierte Luffe / herrlicher Beinwachs/ treffliche Waid viel Erggruben von allerlen Me. tall / vnd Marmelfteinen ; vnd ift alles eben bif gen Carvis. Die Junwohner werden Furlaner genannt. Bon dem Fluß L' Honzo, der auch ben alten bekannt gewesen / besihe vilgemelten Cluverium d.lib.i.antiq Ital.c.20. Die Daupt fatt warborhin Aquileja, oder Agiar / von welcher auch er Cluverius ; ite Sabellicus in Antiquitatibus Aquilejensibus; befagt mein Ir nerarium Germaniæ, vnnd andere / vnnd vnder denfelben auch Jo. Wilhel, Neumeyer in feiner Staliond Spanischen Raise/tonnen gelesen merden. Den Catalogum der Patriarchen allhie hat Megilerus in Beschreibung der Statt Venedig. Und wird noch heutigs Tagsein Patriarch erwöhlt/ welcher zu Wenedig residiret / daselbst auch der Parriard von Grado, jest von Benediggenannt / wohnet. Der Zeitift die Hanpistatt in Friant die Statt Wenden / Udine, Udene, Vedinum, oder Utinum, von welcher Cluverius an befagtem Ortzulesen. Sie ift groß vnd schon/ aber nichtsonderlich vest. Dat 5. Menlim Imbefang, und vngefehr 16. taufent Inwohner. Sonffen fenn da die Gratte und Caffell / als S. Daniel (Darüber der Patriarch von Aquileja; wie auch vber Aglar vnnd G. Beit/die Derzschafft/vnnd Megifer.dil. noch darzu Jahrlich 3000. Ducaten hati) S.Vi. to, Caorle, oder Caprulæ (allda der Sluß Lemene den Port machet/) Grado (fo / wie Caorle, in einer absonderlichen Inful gelegen/ vnn dmit Meer vmbgeben / vnnd ein fleines Stattlein 70. welfcher oder 12. Teutscher Menlen von Benedig gelegen ist/wie obgedachter Neumener schreibet/) Porto Gruar, Tisana, Spilimbergo, Marano,oder Maranum (von welcher Beffung/bind wie fie Anno 1513. von den Renferischen einge. nommen/bund hernach von den Benedigern wiber erobert worden/Guicciardinus am Ende deß 7. Buchs feiner Jtal. Diftori / vnd Petrus Juftinianus lib. 11. rerum Venetarum, fonnen gele. fenwerden / ligtben 60. welfcher Menlen von Denedig) Valvason, Savorgnano, Monfalcon, Castel novo, Osoppo (ein Westung im Geburg) Coloredo, Tricefimo, Soffinbergo, Venzone ( allda der Benediger Gebiet fich endet / vund Rarntenanfangt) bund Cividal di Austria, oder Civitale d'Austria, oder/wie fie Cluverius nennt! Cividal di Friuli ; welcher Dre vor Zeiten Forum Julij,oder/wie Cassiodorus meldet / Forojulielis ciuitas geheissen; võ deme die Bürger Forojulientes, und das gange land Forum Julij, jest

worden: Und welche Statt/fo in der Soble / am Rlug Natisone gelegen / die Renferische Anno 1509. nicht erobern funten : Befihe Guicciardin. lib.8.hift.Ital.p.m.217. Bu welchen ergehlten Dr. ten man auch die neue Beftung Palma thun fan! fo Anno 1593, von den Benedigern zu erbawen angefungen / vnnd das folgende Jahr vollendet worden. Ligezwischen Wenden und Aglar oder Aquileja,gangeben / hat 9. Bolwerct / oder Da. Renen/ift der gange begrieff / oder Diameter 600. d.l. pag. 244: Schritt/wie Megilerus schreibet; ben deme/wie auch in Derin Reumeners obgedachtem / vnd in meinem Raifbuch durch Tentschland / ein meh. rere davon gulefen. Cluverius fagt / fie liege 8, d.lib.r. &c. taufent Schritt von Aquileja. Bit meidet D. 20.di Lanfius, daß foldte Deffung 2000000. Eronen guerbawen geftanden / und Jahrlich em Connen Boldes ju erhalten toffe. Run diefe Dre alle were Lantin er. dennach Benedig gehören : Und hat die Gratt pro Ital. p. auß Friaul Jahrlich 25. taufent Ducaten Gin, edie. 3. fommens (auffer defi extraordinari) wie vieler. wehnter Megilerus am Ende deß 29. Capitels/ def erften Buche Paradifi deliciarum, oder Beschreibung der Statt Benedig / am 236. Blat meldet. Das vbrige von diefem Lande/namblich/ die Graffschafft Bors / die Vestung Gradisca (fovor Zeiten ad vndeeimum lapidem geheissen) Liver.d. Caftel Duin, vn Tergefte, oder Erieft; vnd meines wiffens auch Porcia, und der Fleck S. Caffan, neben etlichen andern Orten / gehört dem Dauß Defterreich. Befihe von diefem lande auch Marc. Ant. Sabelli cu lib.1. vetustatis Aquilejæ, und Paul. Merulam part. 2. Cosmogr. lib. 4.c. 37.

Das fenn nun alfo die achterlen Bebura/oder Alpes, die ben den Alten fonderlich berühmbt gewesen/von welchen / neben ernanntem Cluverio d.lib.z.antiq. Ital.c.33. fol.358. auch vielgedache ter Josias Simlerus, in erwehntem seinem Commentar. de Alpibus (welchen besagter Cluverius Vid. effam lobet ) fan gelefen werden; allda er auch von den Gaudentius beschwerlichen Raifen vber folde Alpen / vnd der Merula lib z Befahr/handelt; und wie man folder entflichen antiquitatis konne /erinnere; ingleichem auch von den Bol. Cifalpinoctern / fo in folchem Beburg wohnen; den 2Baf, fum cap.s. fern / Ernftall / Metallen / Baumen / Gestände/ Rraucern / und Ehieren/zc. fo da gefunden wer-

den/schreibet.

Wer am erften vber diefe hohe Berg nach 3. Welfchland gezogen sen; davon meldet der gedachte Cluverius auch im 33. Capitel. Und hele er darfür / daß man gleich anfange vber folche Alpen gewandert / aber nur wenig / vnd daß da. hero Liviuslib.g.p.m. 208. in demeniche vnreche fdreibe/daß die Galli am erften / namlich/mit eis nem gangen Kriegsheer / darüber gezogen fepen. And wird das fovo Hercule Thebano, als folte er am erften vber die Alpes Maritimas, oder das Meergeburg/geraift fenn/ vnd den ABeg gemacht haben / für eine Fabel gehalten. Man hat fcon/ vor der Gallier Zeit/fo am erften vber die Alpes Corrias, wie gemeldet / gezogen fenn/nach Stalia und Franckreich gehandelt; daher man fich/fonders zweiffels / allberene diefes Weas wird ge.

Variar.lib.12 epilt. 26.

brauchthaben. Ind biefer erften Gallier Raife geschahe 600. Jahr vor Chrift Geburt. Dren hundere Jahr ungefehr hernach / jog wider ein Dauff Gallier biefen Weg dahin : Dach swey und fecheng Jahren mider einer : Rach swolff Jahren noch einer : Bind im dritten Jahr her. nach der fünfte Sauff / fovielleicht Teutfche ge. wefen / welche die Gallos jenfeit def Rheins ver diefem vertrieben hatten/vnd auch Galli genannt worden fent. Dierauff joge Dannibal mit fei. nen Carthaginenfern in Jealiam ; nicht swar pber die Alpes Cottias, wie Livius wil; fondern andem Rhodano herauffind ven der Allobrogum Inful /vnnd ihren bergichten Grangen/gu ben Veragris , onnd der Statt Martinach , oder Octoduro, und ferner vber den Penninum, oder Monte Jove, fo, wie oben gemelt / auch der groffe. re S. Bernhardsberg genant wird/ ju den Salaffis, und der Gratt Augusta Prætoria.oder Aosta, und von dannen ju den Libiciis Gallis ( welche Libicii, mit den Lævis, swifden den Zaurinern und Infubern gefeffen / vnd in diefer letten Bol. der Freundschafft / Bundnuß / vnd Schug / ba. maln gewest fenn / vund welcher Libiciorum Daupiffatt Vercelli war/) vind an die Gran. gen der Tauriner / wie auf Polybio erscheinet. Der Felfen / welchen diefer Bannibal feinem Rriegsvolck gebahnet hat / ift ber jenige / fo fracks vber gemelter Statt Aofta, Die Brange swifden den zwen Ehalern / deren das eine gegen Mitternacht fürger bne enger ift/vnd me gemein val Pelinna; das ander aber gegen Mittag/bif fur Statt Eporedia, oder Lamporeggio, foauch Invrea genannt wird/simlich lang ift/ und ine gemein val d' Aosta, vnno di Bardo genannt wird/ und mit den hochften Bergen vmbgebenift / darinn ein herelicher Bein / vnd allerhand Früchten auff den Sugeln machfen / durch welches Thal der Bluf Duria lauffen thut/ bnd darinn vor Beiten die Salaffi gewohnet. Es mag fich Danni. bal def Fewers gebraucht haben / ehe und guvor er das Cifen dargu genommen : Aber daß er Ef. fig auff folden Felfen folte gegoffen haben / wie Die Alten gefchrieben / bas ift faum glaublich. In vita Han- Daher dann deß Cornelii Nepotis Epitomator, der Amilius Probus, schreiber; daß Sanni. bal/alber zu ben Alpen fommen / die Leut / fo da. felbftgewohnt/ vnd ihme den Durchzug verweh. ren wollen/vmbgebracht/den Pag/vnd die Der. ter eröffnetiden Beg veft gemachtivnd fo viel ju. wegen gebracht habe / daß dardurch ein geladener Elephant geben / da vorhin ein einniger Menfc faum ohne Waffen / flettern / bnd durchfommen fonte.

Belangende nun die Beg vber die vorbe. fdriebene underfchiedliche acht Bebirg; Go fenn derfelben im vorgehenden alltereit etliche ange, geigt worben. Ind fenn die jenige funffe/fo auf Francfreich/ Gavona/ vnd dem Balliffer Land/ pber die Alpes Cottias, Graias, vind Penninas (von welchen dren oben;) Stem / vber die Alpes Maritimas, oder Ligusticas; und durch das Thal Maurienne , vnd vber den Berg Cenis , gehen/ (von welchen benden bernach ) die vornembfte :

Bu welchen gunffen / fo gwifden bem Liguftis ichen Meer / vnnd dem Briprung deg Rhodani fenn / man auch den Sechften thun fan / der voit der Statt Segusteron ander Druentia gelegen! auß Franckreich durch die Thaler fo die Fluß Salfius und Habaus machen; Ind von bannen v. ber den Berg Argetaro, fo ein Theil ift obgedach. ter Ligustischen Alpen ; und durch das Chal deß Stuffes Stura, oder Sturia; ju der Statt Cuni, im Welfdland gelegen/führet. Bondem Weg vber den Benhartsberg auß der Schweiß / ift auch oben; und von dem / der auf der Schweis/ bnd dem obern Tentschland / auf Churond Cle. ve/in Grambundten gehetlin meinem gedachten Cap. 26. fol. Raifbuch durch Tentschland gesagt worden; 548. &552. Bon welcher legten Raife auch Cluverius ; 3 d.lib.r. an. tem / das Wurtenbergifche; Pauli Henzner, tig. tial.e. 164 vind heren Johan Buertenbache Raigbucher, inf. fonnen gelefen werden. Go viel aber ferners den Beg von Cleve auf / vber den Comer Geel nad Menland ; Item von Cleve durche Dele. tinmach Brefcia vind Verona, anlangen thut/ fo wird von foldem hieunten gefagt werden : Bon ber Raif aber auf Schwaben / durch die Claus fen ben Ehrenberg/auff Infprugg; Jeem/durch Remptennach Erfent ; vnd fonderach von Ang. fpurg auf/durch Eprol / Iniprugg / vnd Erient/ (deren Weg fich die Schwaben / Bahern vund Francken/nach Jealla/gar fehr gebrauchen;) wie auch von dem Begvon Paffawauß / durch En. rol; befiehe auch vorgemeltes mem Raigbuch Fol. 559.360. durch Centschland / im 16. vnnd 27, Capiteln; 340.feqq.& Ind inden newen Observationibus gu denfel. 564. ben : Stem/benm Pighio in Hercule prodicio; benm Schoto, Henznero, und andern mehr. 3ft auch bieoben etwas davon gufinden ; wie inglei. dem auch die Weg durche Galgburgerland bnd Rarndten jum theil hicoben / jum theil in befagtem meinem Raifbuch im 28. Capitel fol. 568. legg auff zwenerlen Beife / als von Bien vnd Salgburg auf nach Benedig: Bnd dann im 15. Capitel wie obgemelt/der Weg/ durch die Eans der Stener/ Erain und Friant/angezeigt worden. Und weiln folde underschiedliche Gtraffen Das felbsten weitlaufftig beschrieben gufinden ; auch die andere hicoben gnugfam angedeutet worden : Als willich allein noch diefe nachfolgende / vnnd jum theil obenangeregte / allhie verzeichnen / vnd befchreiben , deren die

Huß Franckreich / zu Land und Wasser/ nach Genua in Stalten führet.

Reans Dispania nach Rom raisen / die gi Seant Oppania man John Avignon , Embrun, vnd Briançon, vnd so fortan nach Jealia; wie oben gemelder worden; oder nach Aix, die Haupiffatt inder Provans / vund von dannen gen S. Maximin 6. Meil. Es ligt aber diefe State in dem Ergbifchthum Aix,oder Aquenfi, allda ein febranfebnliche Rirch / Der D. Maria Magdale- vide hilloris næ ju Ehren erbawet. Bann man in folde hac de reap. fompt/foiff jur linceen eine Capell / und in derfel, Befold. de benein Rruffe / in welcher man eilich Staffeln Neap.p. iors,

nibalisp.m.

hinunter gehet / fo mit enfinen vergitterten Sen- 1 ftern verwahret ift / allda ihr haupt in einem enfern Armar oder Renfterlein/mit vielen Schlof. fen verfeben / mit fonderm Bleif auffgehoben wird. Das Besicheistzwarm gen des so hohen Alters/fast verzehrt; gleichwol/ so kan man ihr Bestalt noch daran ertennen. Sat auff ber Surn noch die Dant/mit dem Gleisch. Inder Rrufft felber aber lige jhr Leib (auffer eines Arms/ fogubefagtem Aix;) Item/der Corper S. Maximini, der Rirchen gu Aixerften Bifchoffs/ deffen Daupt auch zu Aix ift. Go ruhen auch da die Corp. E S. Codonii, so von Mutterleib blind gewefen , aber von Chrifto febend gemacht worden; S. Marcella, die ju Chrifto gefagt : Gelig ift der Leib/der dich getragen/ra S. Sulanna, fo ein Butgerin der D. Marthæ gewesen / vnd welche beg Herzen Chrifti Klend angerührt / wind gefund worden ift; Stem/S. Blafii, vnd S Sifredi welche bende Junger def D. Maximini gewest fenn; und anderer heiligen Leiber mehr ; wie in deß Jacobi Lopidis Stunicæ Raifbuchlein gu lefen. Don hinnen raiset man nach Frejus, ein Bis schoffliche Statt; hernach / vber einen fehr be. fdwerlichen Berglindas Granlein Canoa, vier Frangofische Meilen ; vnd von daimen gen Antibe, und Nizza, wie von diefen Orten bernach folget. Bon Nizza muß man gleich die obgedach. te Alpes Maritimas feigen/ond fompt man durch einen rauben und gaben 2Beg / in einen fleinen Flecken/Turbia genannt / fo zu hochst auff dem Beburg / und neun taufend Schritt von Nizza gelegen. Diefen Ortheiffen fie Trophaa Augusti ; vnndift no him Schloß allhie eben die Schriffe deren Plinius lib.3. natut, hist. cap. 20. gedencket. Bon hinnen fan man Monaco feben; vind tompt man von Turbia das Beburg wider hinab; bund ift da ein gar gaber Deg/ den man faum wandern kan; und hangen fehr ungehewere Felfen herunter / welche den Wandereleuten / neben dem Meer / gar einen engen Paffguihrer Raifelaffen. 2Bann nun folche Ingemach mit harter Dube vberwunden/ so tompt man gent Mentone, ein fleines Gratte lein an dem Ligustifchen Meer / vnnd fieben taufend Schritt von Turbia gelegen. Bon Mentone hat man folgende nach Vintimiglia funff. taufend Schritt. Bon hier nach S. Romulo (wird/ wie auß der herelichen und schönen Belegenheitzuerfehen / S. Remo fenn / bon welchem Drt hernach) fo ein tleine Gtatt/an einem hohen Dreibenm befagten Meer gelegen. Bon hinnen durch Tabia, und den Port Mauritii, nach Diano,vnd Arafe, fo auch Gtatt am Meer fenn ; vnd auff Albenga; von dar gen Finario, Savona, vnd Genua; wie diese Raiß in besagtem deß Jacobi Lopidis Stunicæ, und benm Francisco Schottos in feinem Frangofifch . bund Spanifchen Raif. buchlein/gufinden ift.

Die von Marfeille, einer berühmten Statt in Franckreich (von welcher in meinem Itinerario Galliagutefen/) zu kandnach Nizzaraifen/die kommen nach

G. Tollon, ober Toulon, Tolonum, neun

Frangösische starce Mellen / oder ein gute Eageres. Wird von Cheils Tholon geschrieben. Sol der Alten Tauruntium senn. Ist ein Bischössische Stattivest / vind lustig am Meer gelegen. J. Bochius in histor.narrat.prosectionis Alberti & Isabel. Austriæ Archid. Anno 1602. zu Antorst in sol.gedruckt stagt in Anno 1509. daß allhie S. Cyprianus begraben; vind nicht weit davon S. Margarethen Insul/so ode lige. Estistaber diese Insul / wie auch S. Honorati, newlich von den Spaniern eingenommen / vind sehr bevestiget worden; bis die Frangosen beyde Anno 1637. im Majo wider erobert haben.

St. Frejuls, oder Frejus, vor Zeiten Forum Julii genant / ein Bischoffliche Grant 9. M. Allbie ift ein groffes / gleichwol nunmehr meistensteils der fallenes Theatrum; gegen Morgen aber senn Aquæductus. oder Wasserlainungen / so sich weit erstrecken / vond davon noch viel Bewolbe vorhanden. Ein Wiertheil Grund von hinnert gehet das Beburg an / vond gibt es einen halbert

Eag bigins

St. Caries oder Canoa, am Meer gelegen/einen zimlich bofen Weg. 4. M. bestehe von diefer Raiß deß J. Jac. Grafferi Schaffammer. Bon hier ift ein geringer vond luftiger Weg/nach

St. Antibe, so kareinist Antipolis genanne wird. Ist die leste Brankösische Gratt / so wol erbawet und vest/vind einen gar sichern / fast von Menschen Handen erbaweren Meerhafen / und darneben noch ein starcke gemawerte Grenschang hat. Man sindet allbie noch allerhand Antiquitäten. Unno 1592, ward diese Ortvoriden Gavosschen erobert. Gegen voer lat die Insul S. Honorat, in gemein S. Honore, so una vor Zeiten kerins unnd kirins genant hat / daraus Vincentius, sugenant Lixineus, bürtig aewest. Ist Frankösisch) wiewel die Spanier solchen ewisch ein Zeitlang inngehabt habert; wie heoden ben Tollon gesagt worden ist. Jon hier hat man nach

M. Vado di Nizza ben 12. welscher Meilen/ welcher Fleck allbereit dem Derhog von Savona gehörig ift/allda sich sein Gebiet / vand das Land Italia anfahet / welche Gränh der auß dem Gebürg herab ins Meer sich außgiessende Fluß Varus machen thut / den man / als ein trübes Bafser/gar engentlich durchs Meer hinein lauffen siehet. Er entspringet auß dem Berg Cemeno, und ist den Alten wol bekant gewesen / wie benin vielgedachten Phil, Cluverio d.lib, 1, antig, Ital, 6,2,

zulefenift. Bon hinnen fenn gen

St. Nizza, oder Niza, oder Nicæa, ben drep welfcher Meilen. Allhie hat der Hernog von Savona eine gewaltige Bestung / auff einem harren weissen Felfen/gegen dem brausenden Meer gelegen. Ist ein abgesonderter hoher Berg / darauss dies gar herrliche/grossend drenfach in einander verbundene Bestung erbarreist. Manhat i4. Thor bis in die dritte Bestung / vnnd sinder i4. Thor dis mote dritte Bestung / vnnd sinder i4 vnnd grössen Wetallin Geschüng von wird ein gar eiefferin einem Retsen ingehawener Schönstbrunt gewiesen / da zween Manner in einem Rad augehen / dardurch ein grosser Ehmer mit gar fülem/

vund gutem Baffer herauß gezogen wird / wie Herr Fuertenbach in feinem Stalianifchen Raif. buch fdreibet. Unno 1543, hat folde der Eurcken bu Frangofen Belägerung tapfer aufgeftanden/ vnnd ift feithero noch viel mehrere befeftiget wor. Esift diefe Eigurifde Statt der Maffilier Colonia. deren Stabo, Plinius, Ptolemæus, Marcellinus, bund andere gedencken. Ift ein fconer bon hohen Saufern/vind geraden Baffen / woler. bauter und vefter Bolckreicher Drt/da man Sta. lianifd und Frangofifdredenthut. Befihe def. fen Befdreibung auch benm J. de Laer in Comment. de Principibus Italiæo. 170. seq. der da fagti baß folder Drevon Massilia 130, Italiani. Sche Menten lige.

Bon hier nun hat man eben den Beggu fan. be nacher Genna/ der hicoben beschrieben wor.

ben ift.

Welcher aber von Nizza gen Menland raifen will / ber fommet ins Grantlein Sorgo, ben bar für Tendavorüber / vnd vber das Beburg Mons Prothus genannt'ins Dorff Limona, vind von hier gen Cuni, damit man faft anderthalb Caq guthun hat. Folgede durch die Stattlein Savigliano, vud Racones, auff die Dacht/in den fchiech. ten Weiler Boieron; ferners auff Moncalier als fernachftben Carmagnola gelegen; onnd in die Statt Afti ; vnnd von hier auff die Racht gen Bellizona, einen veften Drt. Bon dannen durch Alexandria della Paglia, nach der Statt Dortona. Bon hinnen gen Vogera, ein luftiges Gtatte lein/vnnd folgende vber den Pò, gen Pavia, fo as bermalseine Zagraife. Ben bannen man noch ein Tagraife gen Menland hat ; alfo daß man Diefe Raife in fedifihalben Tagen verrichten fan. Befihe D. Leonhart Rauchwolffs Raif. buch / balo nach dem anfang / darauf ich dieses entlehnet habe.

2Bann aber / wie obgemelt / die Alpes Maritimæ, oder Liguftica, eder das Meergeburg / fo ranch/ vnnd rber daffelbe vbel fore gutommen : es auch der Bandten halber da nicht ficher ift : Als gebrauchen fich die Zentsche/wan fie auß Franct. reich nach Bennaraifen wollen/mehrertheits deß Meers/vunchmen entweder ju Marfeille, oder ju Nizza, eine Fregatta (foein simlich Schifflein/in welchem man / neben den Seglen/ die Rueder braucht /) nacher Senna ; dahin von Marfeille auf vielgedachter Cluverius d. lib. 1. antiq. Ital. c. 31. fol. 329. 260. taufent Schritt; von Nizza aber obbefagter Jo.de Laet d.p. 170. hundert vnd gwangig Stalianische Menlen rechnen thun.

Mann gelangt aber von Nizza nach

M. Villa Franca 2. welfche Menlen /oder ein ffund gehens i fo man gu land reifer : Daman Dann vber ein hohes Beburg tompt. Es hat allhie einen ansehenlichen weit ins Land hineinwarts reichenden Port / allda der Herhog von Savona gemeiniglich feine Balleren fichen hat. Esift diß fonft nur ein Blecken/fampt einer Beftung benm Meerhafen. Befibe/was Leander Albertus, in Befdreibung Belfchlands / für eine Menning von diefem Dre / gleich bie bernach / hat. binnen auff

St. Monaco , babin die fleine Schiff, beg Bolle halber fahren. Dann fonften man an die. fen Drenich tomen darff; auch die groffe Echiff Da vorüber ju fahren pflegen, Cluverius fenet von dib. r.c. 90 Nizza nach Monaco, an einem Ort 9000. Sdrittioder 9. welfche Menliongefehr; aber bald darauf von Monaco gen Villa Franca, nahent 8. von dannen 2. nach Nizza, 2. jum Bluß Varo, und von dar & gen Antipoli, oder Antibe; Jums ma 20. Ment von Monaco gen Antibe. J. J. Grafferus rechnet in feiner Schaffammer ven Villa Franca auff Monaco 3. Frangofische Men. len; andere 10. welfche / namblich nach Capo di S. Spirito, (da aufeinem Relfen der Dernog von Savona newlich ein vierecfigte Schang ges bawet hat) 5. und von dannen noch 5. Meilen gen Monaco. Es ift aber dieses Monacum der Usten Herculis Monœci Portus, dessen Virgilius, Valerius Maximus, Strabo, Plinius Tacitus, Ptole- Nella rivieniæus, vnd andere gedenceen. Leander, vnd alle ra di Genova dere mehr/wollen/daß obgedachtes Villa Franca di Ponente Diefer der Alten Portus fene: Aber Cluverius mi, pag 10.b. derlegt ihre Mennung/ vnd fagt/daß Villa Francader Alten Olivola sene/welches Dris in emem Alten Innerario maritimo gedacht werde. Es ligt Monacum in einem Wincheliam Beburgin Liguria, alda es einen fchonen und guten / doch nicht gar groffen Deerhaien/ vnnd daben auff eie nem Felfen / welcher ungefährlich zwo Meilen in feinem Ambfraiß haben follerein Grattlem/vnd ftarcke Beffung hat / deren dren Biertheil mit dem Meer ombgeben fenn. Bon dem Derandies fee Drie deg Befchleche der Grimaldi, ift im r. Capitel gefagt worden. Mor feinem gar gierlich vnnd Heroifch erbawten Palaft fichen 2. groffe

Stuck. Won hier nach

St. Vintimiglia to, welfthe Meil. Die Alten/ als Varro, Strabo, Plinius, Tacitus, Ptolemeus, und die Romifche Itinoraria, nennen diefen Dre Albium Intemelium; barauß hernach Albintemelium, Albintemilium, Albintimilium, Bintlmilium, Vintimilium, Vintimilio, und entlich Vintimiglia ift gemacht worden. Ligt am Bluft Rutuba, fo jest Rotta genanne wird / deffen Lucanus lib. 2. gedencket; wie auch am Meer / auff einem hohen Berg. Iftein jimlich groffe vind Bifchoffliche Statt der Berschafft Benua gehörig wnd ihr lester Ort gegen Nidergang: 28ie dann die gegendherumb Riviera di Genova di Ponente genannt wird. In der Bifchefflichen Rirchen allhie wird der S. Catharinæ Kinba. cen; item S. Blasij Rinbacten/vn S. Nicolai gini ger gewiffen/wie in gemeltem def Stunica Raife buchlein geschrieben fteher. Auff der einen Genen gege dem Blecken Mentone, swifcher vn Monaco auf halbe Weg gelege von theile ein Stattlein genennet wird / vnd nach Monaco gehörigi ift ein feine Beffung fo mit Teutfden vnd Belfche Soldaten befest / vn die Gennefische Grank gegen Monaco ift. Man flehet allhie ben Vintimiglia, item/su Albenga. vnd Noli, etliche flei. ne Infuln / oder vielmehr Felfen / ben dem eigu. ftischen / oder Bennefischen Meergestade: Zuf welchen die/fojest ins gemein l'Holad Arbenga genant

Lib.3.de re gustica.c.o.

Vid.Itiner.

Ital.p. 48.

feqq.

genanewird/vor Zeiten berühmbt gemefen/ bund | Infula Gallinaria geheiffen hat; deffen Rahmens Briprung Varro gibet. Es gedencht diefer Inful auch Sozomenus in seiner Rirchen Histori lib. 3. c. 13. wieing eichem Columellalib. 8: c.2. und Sulpicius Severus in vita B. Martini cap. 4.

p.250.

St. S. Remo, ro.m. diß ift ein vberauß luftige Statt/wie Grafferus meldet : Ind nennet ges dachter herr guertenbach diefe Belegenheit das ander gelobte Land. Stunica heift/dem anfeben nach/biefen Dre S. Romuli oppidum, vnno fage p.133. daß diefer Bifchoff von Albenga , in deffen Dieceli derfelbe gelegen / Jahrlich ju dem Pale menfest / oder ju Begehung des Palmen Gon. tags/gar viel Palmenzweig/ nach altem hertom. men / von hinnen gen Rom schicke : Wiedann auch die tofflichfte Früchte / fo allhie ingroffer Menge wachfen/vii wie ein Bald da ftehen/von dannen nach Genua / vind ins Tentschland ge. bracht werden. Behort gemelter Statt Benna. Fünff Meil von hinnen/vnd 2. Meil vom Meer/ ligt obgedachter Fleck Tabia, allda der beste Muscateller Wein wachst von welchem Leander gu lefen ift. Bud ift von dar der berühmbre Prediger Munch Johannes Tabianus, fo anno 1521. geftorben / burtig gemefen.

M. Porto Moriso, oder Portus Mauricij, 15. Meil von S. Remo, vnd 10. von besagtem Tabia, auff einem boben Berg gelegen. Ift ein luftiger Blecken ber Derrichafft Benna gehörig.

St. Oneglia 2. m. vorgedachter Herr Fuer. tenbach schreibet / daß es ein lustiges Giantein/ mit fleinen gemauerten Paftegen / vnd Rundel. Ien / simblicher maffen / bevefligt fene; vnnd auff der einen Seiten am Meer ein vierechichtes Schloß / mit 4. angehenckten runden Thurnen Sonften ift das Thal Oneglia, fo mit vielen schönen Blecken besetzt ift / fonderlich berühmbt.

M. Andoria, Leander redinet von Oneglia, burch Dianound Cerve, hieher 10. Buertenbach 9. Grafferus 6. Meilen; welcher lette auch fagt/ daß es ein gewaltig vnnd luftiges Caftell / oder Blecken / bendem Bluf Meira fene. Gohates auch einluftiges Land herumb / fo voller Dorffer und Riccen/ deren Augustinus Justinianus, im Anfang seiner Gennesischen Distorien / geden-

St. Albenga f.m. wie es die befagte Leander, und Grafferusrechnen. Theils nennens Arbenga. Und ward vor Zeiten diefe alte Bifchoffliche Statt Albium Ingaunum, vnnd Albingaunum genannt. Sieligteben/vnd 500. Schrittvem Der Fluß Merula, oder Arocia, fompt daben ins Meer / vnnd wird vom Leandro, vnnd andern / Centagenannt; darwider aber besagter Cluverius d.lib. r.c. 9. ift/ der da beweifet/daf das Baffer Centain den Fluß Arociam fallen thue. In deß Stunica gedachtem Itinerario fehet pag. 134. daß diese Statt vom Abend den Bluß Alentam habe / wie folder von dem gemennen Dann genannt werde / den Plinius Merulam heiffe. Er fagt auch / daß der Boden herumb fehr frucht. bar/vnd daß da fehr viel Sanff gefamblet werde: Inder Hauptfirch ju G. Michael werde S. Verani des Bifchoffe Corper verehrer : Es fene auch ein andere Rirch in der Statt / fo S. Mariæ de fontibus genannt werde / in welcher S. Bene-

dicti, des Bischoffs/Corper ruhe.

Finario, Finale, oder Finarium, dahin befagter Leander 14. Meilen rechnenthut. Der Blecht oder wie ihn Stunica nennt / das Stattlein / lige am Meer fallda ein berühmbte Rirch; die State aber taufent/ober/wie gemelter Stunica fcreibet! schier 2000. Schritt davon/allda auff einem Fel. fen ein starche Bestung oder Bergfdilog ift. Das That herumbiff luffig / fruchibar / vnnd Wolck. reich. Blondus in Liguria fol. 297. Ital. illustratæ, bermeine / daß diefer Dre von bem herrlichen guten Euffeden Namen. Sat vorhin engne Berin In Liguria auf der Carretorum Gefchlecht/gehabt/von wel. Transapenchen befagter Leander ju lefen. Inno 1571. ift nina p. 12.a. diese Statt unnd Schloß unversehens von den Spaniern eingenommen/vnd dem Margarafen dif Drisgleichwol seine Berechtigkeit, Einkom. men und Boll gelaffen worden : Aber Ann. 1602. haben diefes Finalium die Hispani ganglich an fich gezogen / vnnd die Carretos entweder davon außgeschloffen ; oder fie an dem Renserlichen Soff / dafelbffen ihr Gach anfautragen / gewie. sen/wie Jo. de Laet de Principibus Italiæp. 121. fchreiber.

Gr. Noli, ober Naulum, fo der Alten Navalia fenn mag. Leander fest 7. Derz Suertenbach 5. m. Ift ein Bischoffliches Ctattlein/von den Benuefern vnd Gabatiern erbawet. Dat einen gu. ten Port/oder Meerhafen vnd hohe Thurn /vnd gehört nach Genua; wiewol es seine befondere Privilegia behelt / alfo daß auch die Falliten / fo von Benna weichen / fich allhie auffhalten mo.

M. Vada, Vadi, Vai, oder Vè, s. m. Cluverius d. lib. 1. c. 9. vermeint / daß deß Plinij lib. 3. c. 5. Portus Vadûm Sabatiûm, oder Vadorum Sabatiorum, eben diefes Vadi; die Gratt Savona aber Vada, oder Vada Sabatia fene. Ift der Beitem Blecken / hat aber einen herrlichen vnd berühmb. ten Porto, nach Benna gehörig/ welche Herre schafft Unn. 1619, ein gewaltige Bestung allda/ ineinem Gelfen von newem hat erbawen laffen. Die Spanische Schiff pflegen/mit Bewilligung gemelter Herrschafftidie Goldateni fo nach Italia und Teutschland gebrauche werden/daselbsten ans Land zu feben.

St. Savona f. Meil. Cluverius rechnet von Albengahieher 30. Meilen. Man fan es aber/ wegen def Meers / fo eben nicht treffen. Diefer Drenun / wie hieoben gesagt / wird von den Alten Sabata, Vada Sabatorum, oder Vada Sabatia, und auch Vada allein/und vom Liviolib. 28. Savo genannt. Der Binbfraiß diefer Ctattiffvon 1700. Schritten / wie Leander fcbreibet. fchon und wol gebawet / und hat ein bereliche ftarche Beffungam Meer / darben ein gar ichoner Meerhafen / der gleichwol diefer Zeiemu Gand eingefüllet/vnd nur ein anderer flemer Safen of. fen gelaffen / damit die groffe Schiff ju Benna

ria Transa pennina p.

12.b.

vor diefem viel Deren gehabt ; jest aber gehort fie ber Berefchafft Benna. Bon bier fenn etliche Pabft und Cardinal burtig gewesen/ von welchen In Ital. Ligu- befagter Leander gulefen. Stunica fagt/ daß in der Saupetirchen allhier/ fo auff einem erhochten Dregelegen / def D. Bifchoffe Octaviani Cor.

Bon hinnen hat man / neben eilichen ichonen Stecken/(die gemelter Stunica Varagiam, Lenfenum, Utrim, vnd Seltrim, vnd gwar Meerftatte/ nennet/) Palaften/ vnd Garten; fonderlich Peg-

gi,nach

St. Genova 28.ober 30, welfche Meilen ; bon welcher Statt unten im 4. Capitel wird gefagt Bestehe von dieser Raise / von Nizza auf nach Genova, vielernannten herrn Josephum Fuertenbach / in feinem Italianischen newen Raifbuch ; ben welchem / wie auch dem Leandro, vno Jacobo Bracelio; in descript. Oræ Ligustica (foin dem ju Franckfurt Anno 1600. in fol. gedrucktem Buch / Italiaillustrata genant/ sufinden / ) die Dris fo darzwischen / fonderlich swischen Savona und Genua ligen / weitlaufftis ger befdrieben werden. Ind rechnet Schraderus lib. 4. monum, Italiævon Savona gen Albi-Solana 2. Valasci 2. Cugaron 3. Alinzein 3. Utri f. Reggei f. Sestri 2. vnnd Genua 6. Dei. len.

Won Enonauf Franckreich; wie auch von Genffnach Turino in Piedmont, vber ben Berg Cenis.

3. Inon / welcher Ort in meinem Frangofi. Se. Bon/weither Schrieben worden.

D. S. Laurens 3. Frankofifche Meilen. D. La Verpilhere.oder Verpeliere 2. Meil.

D. Bourgoin 2. Meil.

D. La tour du Pin 2. Meil. M. Le pont de Beauvoisin 3. Meil. Iftein fconer Marcffect / fo einem Grattlein guver. gleichen. Allhiefchender fich das Delphinat/ fo dem Konigin Francfreich gehörig/vnd bas Der. Kogthumb Savoia. Es laufft ein Baffer mitten Dardurch auffwelches Bruggen mitte die Gran, Beiff/allda benderfeits die Buarnisonen ligen / fo Die durchraifende umb ein Trinckgelt aufpre.

La Gabellette 2. Meil. Iff mit ein Wirts. hauß/ fampt etlich wenig Saufern /am Berg ge. legen. Der von Villamont jriet fich in feinem Raifbuch / in dem er diefen Ort Aiguebellette nennet ; welcher auch fagt / daß es hierumb einen See habe / fo vngefehr 3. Meilen lang fen / vnd auch Aiguebellette genannt werde / darinn gute Bifch gufinden/bn daß allhie die Ming fich anfa. be juverandern. Bon hier muß man vber einen hohen Berg/fo / wie er Villamont fcbreibet / ein Meil in die Dohel und mehr / als ein Meil herab hat/fo voller Holg ift/barinnen fich die Straffen. rauber pflegen auffjuhalten / wiewol es der guten Burforg halber / wie er fagt / ficher da guraifen ift. Es gibt viel Beeren wind andere wilde Thier da.

einzulauffen Brfach haben. Es hardiefe Statt | felbft. And weil da mit den Roffen vbel foregut tommen / fo tan mamfich in Geffeln hiniber tra. gen laffen. Es ligt auff der einen Seiten bnten am Berg wider ein Wirtshauß. Go bald man nun diefen Berg berab tompt / fo fiehet man

St. Chambery, 2. Meil von Gabelette gelei gen. Bon diefer Hauptstatt in Savoia hab ich im 11. Capitel def Raigbuchs durch Teutschlandt vnim f. Capitel von Francfreich Nu. 40 gehaits delt; daselbsten auch von der Allobrogum Infula , durch welche/vnd Savoia , vnd felbigen Eheil/ fo man Vallem Maurianam nennet/vnd we'ches der Fluß Arch / so in die Ifar fallt / theilet / diese Raif gehet/etwas jufinden ift.

St. Montmelian 2. oder 3. Meilen ; von welcher gewaltigen Beffung auch an jektgedach. tem Ort ift geredt worden. Befiehe and Petr. Matthæum lib.3.histor.Henrici IV.narrat.4. & Rodolph.Botereum lib.7.Commentar. p.264. fegg. edit. Francof. in 4. Bonhier hat man einen luftigen Weg / neben dem Weingeburg/

St. Aiguebelle 4. Meil. Iftein Grattlein! fampt einem zimlichen veften Schloß / dem Der. kog von Savoia gehörig / fo an dem befagten Sluß Mara, oder liere, gelegen. Esift fich guverwun. dern /wie die Leut auff den Bergen hinauff ben Wein pftangen / vnnd ihre famre Arbeit verrich. Es treiber fie aber die groffe Armut dargui daher fie das Allmofen von den fürüber Raifen. den hin und wider bettlen ! und wegen eines Del. lers/oder Pfennings / weit von den Bergenhere ablauffen. Es gibt auch da dice Salg/Kropff oder enfleure de gorge , fo fie von dem Schnee. waffer her zufoimmen vermennen/fo ihnen gleich. wol nicht wehe thitt.

Diesen Drt nennet Abrah. Golnitzius A. Intilyste quam bellam , allda die Eponer vnnd Genffer Belgico-Straffen gufammen tommen. Dann man von 660. Benffauß / nach Enrin in den Flecken Croifille, in die Statt Nicy, vnd durch die Glecken Servage, vnno S. Catharine, allher auff Aiguebelle fompt. Befiehe foldhe Raif von Benffauf/ben ihme an befagtem Det/vnnd in dem legten Capitel def erwehnten Frankofifden Reifbuchs. Be. melter Golnitzius fagt / daß vber diefem Aiguebelle der Ehurn Charboniere, oder Carbonaria, oder Chafteau de l'esqueille, im Geburg it. ge; fomit einer Mawer / Wall vnd Graben vermabretiond den Pag in diefes Moriener Thalbes fchitge ; und fen diefer Drt berühmbe, wegen def Beraldi auß Gadfen / def erften Graffens in Morienna, vnnd Sufftere def Burfflichen Ca. voifchen Stammens, der allhie erfilich gewohnt; vid. Thuaallda fich auch die Braffen von Savoia, als sie nus lib 125, erfflich in diß Land fommen fenn / auffgehalten Matthaus haben. Sft/wegen def rauben Geburgs/ein febr lib. 3. hittor, meffer Dreiba man ben Waff wie Gangie in Bentieilv. veffer Ortida man den Pag auf Gavoia gu den narr. 3. nu. 13. Vocontiis, und Carantefern/fchlieffen fan; und in welchem Beburg fein Betraid machft. Ind dieses Stättlein ift Anno 1600, von Crequio, und Abele Berengario Morgio, in des Ronias Henrici IV. von Franckreich Namen/mit groffer

Behän:

Behändigfeit eingenommen / buddarauff vom Ronio auch das Schloß / auff welches er 637. Schuf gethan/erobert worden. Sihe Thuan lib. 125. hist. & Histoire des derniers troubles arrivezen Francel.2.p.350. Bon hinnen fompt man sum Bluf Urchioder Arca, und durch die Dorffer Argentiere, oder Argentine, Epierre, vnnd la Chapelle; und hat manunterwege nichts/als einen rauhen fleinichten Weg / vnnd vngebawete Berg/vnd Felfen/ vnd muß man drenmal / nicht ohne Befahr/durch den gemelten Blug fegen/big mannach

La Chambre gelange / 4. Meil. Gælnitzius nennet diefen Drt einen Blecken; andere aber eis ne Statt/von welcher / vnnd dem Schloß / die Marggraffschafft de la Chambre, den Ramen hat. Ein halbe Ment von dannen gehet ein Brugg von einem Schwibbogen gemacht ber gemelten Bluß; bald hernach eine von 2. Bogen; darben Das Dorff Pont Amafre, mit einem Schloß gelegen/ 3. Meil. Richt fern davon fihet mangwey andere Schlöffer / Barmy, bund Eftignay; deren Derr ju Genff / mitandern / Unno 1602. ift gehencktworden. Huffem halbe Meil ift die dritte Brugg/ auch von 2. Bogen. Dann biefer But Arch febr in die Krummelauffe / ond ift diß eben das 2Baffer/so das Thal Maurienne theilet / vind in die Ifar fallet.

St. S. Jean de Maurienne, oter Moriene, 4. Meil von la Chambre gelegen : Theils rechnen weniger. Der Weg swifthen dieien benden Orten ift alles zwische den Bergen / welche meiftentheils mit Schnee bedecht fenn. Dif S. Jean ift ein Bi. fchoffliche ind die Dauptflatt diefes Chals und Brafffchafft Maurienne, fo in den vorigen Strie. gen/von dem Dbriffen Desdiguieres, mit ringer Mühe eingenommen worden ift; allda Humbertus I. begraben ligt, der vom Renfer Henrico III. das leben vber Savoia empfangen. Man fompt allhie etwas auf den Bergen/vnd hat es hierumb ein feine Ebne; fonften aber ift nichts fonderlichs von Bebäwen in diefer Statt zufehen; wie dann ins gemein die Savoische Statt von schlechten Raritaten fenn.

D. S. Julien 1. Meil. Besagter Goelnitzius nennts einen Flecken. Won hinnen laft man den Flecken S. Martini gur Lincken ligen / und fompt durch einen engen vn steinigten ABeg/swischen fehr hohen Felfenigen

M. S. Michel i. Meil. Golnitzius nent diefen Ortein Statt/daben ein Schloß. Wonhinnen durch lauter fteinichten Weggum gedachte Bluß Arch, Arco, oder Arca, fo viel Rrumme mache/ und nach

M. S. Andre 2. Meil. Ligt gar hoch; und hat man von dannen wider fehr treff hinunter gufteis gen; bnd falle das Waffer mit groffem Beraufch pon den Bergen herab / daß die Renfende einan. Der nicht horen fonnen.

M. Modane 1. M. wel hes in einer beffern vnd anmûtigern Ebne gelege / dadurch befagter Bluß lauft; darüber ein bolgerne Brigg gehet/ da viel Enfen zubereitet wird; auch die Weiber anders/ als die vorige/getlendet geben.

Bon hinnen fompt man auf der Ebne wider ju den gaben Selfen/ vnd durch febr fcmale Be. ge/bergleichen man vorhinnicht gehabt hat. Bur Eincken fihet man hinab in fehr tieffe Thaler/ daß einem gleich fam das Beficht vergehet; sur Rechten aber fenn herein vber den Ropff hangende Relfen; vber welche das Waffer mit groffem Betog herunter fällt; vnterhalb aber fenn hin vnd wider hölgerne Brüggen; daß alfo allhie ein vit. angenehmer fordiger Weg ift / da fich die Renfendewol vor gufeben haben. Man fibet gur Em. cfen den Rlecfen Bourgue, da Getrend wachft; bad fompt man in den

M. Vilars / ein Meil in der Dohe gelegen/von dannen man hinunter zu einem holgern Brugg. lem gelangt / darüber faum em Pferd fommen fan; under welchem fehr tieff bas Baffergar fcnell / vnnd mit einem graufamen Beräufch lauffen thut. Gernere laft man ben Blecken Abriez gur eincken unten im Challigen, undrais fet allgemach hinab zu dem

M. Bareman 1. Meil / fo vor Zeiten ein Statt

D. Souliere 1. Meil / davon nicht weit liget

M. Tremignan, in einem Thal/ an gedach, tem Bluß Arca, welchen allhie das Bajjer Vannoile vermehret. Senn alfo vngefehr 4. Meilen von S. Andre bieber. Bonbinnen ift em amtli. der Traidboden/bif in den

M. Lunebourg 1, oder 15. Meil. Josias Simlerus in seinem Commentario von dem Airge. burg/vnd P. Merula c. 5. Cosmogr. fol 5:4. nen. nen diefen Ort Luneburgum, vnnd fagen / daß S. Dionytij statua auff dem Marche auff einer Seulen fiehe / vnnd von den Frankofen verehret werde; und man vermenne/daß der Berg Cenis, von dem jest folger/ davon den Ramen habe: Wie dann auch Thrasybulus Lepta, Cenis für Lib.t. histor. Montenys dasiff / Sancti Dionyhi Berg/ aufile deortu, vita, get. Andere heiffen diefen Blecken/oder/wie theils & rebus ge-

ichreiben/Dorff/Lanebourg. Bon hinnen nun gehet gemelter Berg Cenis, à Seinsheim oder Senis, an/den theile/wie gedachter Simlerus meldet / Cinisium, andere Cinerum montem, und Cinefium nennen. Bud fagter/wie auch o. ben gemeldet worden/daß diefes Ramens zwein Bera fenen/dere der groffere Cales genant werde; diefer aber / oder der fleinere / den Damen Strata Romana habe; dieweil diefer Weg denen/die auß Spanien/Francfreich/vn Engelland/nach Rom wollen/am allergebrauchlichiften fene; wiewoler vor Zeiten den Romern nicht alfo/ wie die vor beschriebnes befantion vielleicht nit fo wol verwahrt geweftift. Cluverius nent ihn Cemfium, Cini-Libit antiq. fium, vnnd Monte Cenile; vnd beweist daß deß ca finem. Hannibalis Bruder/der Hasdrubal, vber folden dlio, 1.c. 32. ins Welfchland gezogen fere, wie dan auch Renfer Carl der Groffe vinbs Jahr 800. fich diefes

Wegs gebraucht hat / wie Aimoinus aufferuch. Lib. 4. Franlich bezeitget; der auch eben dieses von Carolo cic. rerum Calvo fdreibet und diefen Berg Cinilium nen Lib s. cap.35. nenthut. Man laft fich aber gemeinlich vber den fol.336. Berg / in einem holgern Geffei tragen / wie folche

Manier

orgii Ludov.

In historica

ti & Ifab

man für Lunebourg, oder Lanebourg, hinauß fompt / jo muß man gleich einen felfichten Berg/ durcheinen engen Wegbinauff / daran man in der Krumme ein Frangofische Meil / big ju dem Drella Ram : fle genannt/ ju mandern hat/ allda erliche Butten fürs Biche im Commer erbawet fenn : wiewol / als gedachter Golnitzius im mitten des Junif hinüber renfete / es da noch alles Winter war / vnd der Schnee gufchmelgen / vnd ben Renfenden auff demfelben Angelegenheit gumaden begunte. Bon dannen hat man ein haibe Meil zu einer fchonen Ebne / fo mit gahem/ und hohem Schneegeburg allenthalben ombge. ben darüber man anderthalb Meil Bege gurenfen hat. Ind mag man fast z. Guind von Lunebourg außi biß zu diefer Ebne zuwandern haben. Joan. Bochius fagt/ daß Erghernog Albrecht von narrat.pro-fect.& inau-Defterreich Unno 1797.1m Decembri, vber diefen Berg gerenftivn vo Sula herwerte auf die 4000. Garmbinauffju Pferd/folgende vber die Ebe-Arch. Auftr. ne/fo auch 4000. Schritt habe/ gezogen fen/ vnd dann himmer auff 2000. Schritt (namlichi ge. gen jegibefagtem Lunebourg ) fich habe itagen laffen. Auff diefer Ebene/ond felbiger fchonen Biefen / ift ein Gee gurrechten Sand / ein halbe Meil 2Begs lang / darinn viel Forellen fenn follen; und auff welchem der nadifte Dergog in Savoia, Victor Amadeus, als er feine Braut/ deß Ronigs in Francfreich Schwester / Fram Chri. ffinam / nach Eurin führete / jhr jum Luft / einen Schiffstreit von zwölff Schiffen angestellet hat: Davon auch nicht weit das Sauf / ms gevierd. te/ aber nider / von Grein flehet / fo damaln diefer Princeffin /fie vber Dache darinn gu logieren/er. bawerwordenift. Bud fennnicht weit von dannen auch andere Bebam / vnd die Poft; vnd wird Dieser Ortla Tavernette genant / dahin ein halbe Meil ift / daß alfo von Lunebourg auß / hicher z. Meilen gerechnet werden. Ferners hat man gur Eincken/auffeinem Thalhangigen 2Beg ein Capellen / la Chapelle des corps morts genannt / in welche diejenige/foin dem Schnee/oder von Ral. te/allhie ombfommen/ohn alle Dronning gethan; Die Pferd aber vber eine Sohe hinunter geworffen werden. Dann auff diesem Weg viel ihr leben enden muffen ; ob schon derfelbe mit auffgerich. ten Grangen gezeichnet ift; welche aber bifweilen ein farcker Wind vinbwurfft; alfo daß die Wan. derelent/wan gabling ein Schnee fallt/den 2Beg und das leben jugleich verlieren. Mann hernach der Schnee gu fchmelgen begunt / fo geben die Leut auß dem Spital / l'Hospital S. Nicolas genant/(welches ein halbe Meil von befagtem Gee gelegen) vi fuchen die im Schnee vmbfommene Perfonen; deren Sachen fie durchgehen vnd ih. nen ihre Rlender abziehen; Und die jenige/ fo fein Pater Rofter ben fich haben / vnter frenem Himmelligen laffen; die andere aber / ben denen fie folde Sphærulas precatorias, oder auch hole gerne Creug/finden / von der Straffen in viele. fagte Capellen tragen / damit fie den Bogeln/ und wilden Thieren / wie die andere / nicht zutheil

werden. Obgemelter Villamont Schreibet in fei-

Manier Galn'tzius p.m. 664. fchreibet. Wann

nem Rengbuch / daß auff den befagten Blefen fcone Blumen ftehen/ und man allda im Som. mer Dewiond viel Raf mache. Esharmiraber ein Doctor ber Rechten feine Bergeichnuß von diefer Renfi gunftig communicit, welcher 14. Zag vor Pfingften allhie noch tieffen Gonee ge. fundenhat; und damain befagter Gee noch gar hart gefroren war. Und hatte er ( fo nunmehr Bottergebenift ) und fein Gefert / auch ein mir wolbekanter vn gunftiger Doctor Juris, gnuggue thun / daß fie auff folcher Ebene / oder vber diefe Wiefen / deß Schneehalber / haben fortfommen tonnen; wie fie dann offt weit vber die Rnie hin. ein gefallen fenn. Bud wan fich etwan einer auf ein Pferd fegen wolle/ vmb willens/defto eher fort sufomen / fo hat es doch nichtlang gewehret/ fon. dernes ift bald Rog vn Mann im Schnee fecten blieben. hinauff fan mangu Pferd noch zimlich fomen, aber auff der Ebene hat einer für fich felb. ften gnug guthun/daß er fich berauß reiffe. Gonft gibt es hreoben / wie Goelnitzius fcbreibet / weiffe Daafen/die im Binter grammerden: Stem/eer. den foim Sommer fdwarglecht im Winter weiß außsehen : vnd sehr viel Rebhuner / fo im Winter weiß fennlaber im Somer gram werden. Man fagt auch von Wolffen/deren es hieoben geben folle. Cluverius gedencht auch def obbefagten d.lib.r.e.35. Seel auf welchem der Bluf Semar, der ben Sufa in einen andern/Duria minor genant/fompt ent. fpringet. Es endet fich aber ben gedachtem Spie tal Savoia, und fahet das Piedmont, und alfo Y. talia/an; vndhat man von foldem Spital noch ein halbe Meil zu dem Wirtshang/daben ein fehr groffes holgern Creuk ftehet; Und in meldem wolernante Berin Doctores, einen guten Effig. wein gefunden haben. Dafelbften nun fahetes wider an Berg abzugeben / vnnd figen die/ fo fich tragen laffen/wider in die Geffel/ond machen fich bengwo Sunden lang hinunter bringen. Iftein gaber / ffeinichter / bofer Deg / fo Menfchen und Pferden beschwerlich; auch denen / fo getragen werden / wie Golnitz us an zwenen Orten erin. nert/gefährlichift; wiewol in obgedachter Ber. zeichnuß fehet/daß die Bawren / die man zu Lunebourg nimpt / jhrer Eritt so gewiß fenn / als man fie auf dem ebniften Boden giengen. 2Bann man ein balbe Meil berunter fompt / fo begibt man fich / fagt gemelter Golnitzius, gu Pferd/ damit man durch obgemelten Rluß Semar, oder S. Nicolai, fo hieher/vn mit groffem Berdufch ins Thal hinabrinnet/reiten fone; wiewol man auch vber die hohen Grein in demfelben gehen/vnd die Pferd neben her führen mag. Bisweilen laufft er vom Schneewasser alfo an daß man dardurch nicht fomen fan. Man gelangt ferners ju einem Brügglein; vnd folgende gar tieff vnten zu einer andern Brüggen ; ond nach folder / durch einen feinichten Weglein halbe Meilibif in das

D. La Ferrerie, oder la Ferriere, fo Simlerus Ferreram nennet/bn dahin von obgedachtem Lunebourg,oder Lanebourg auf/vier Frangofische farce Meilen fenn/baran man einen halben Tag gnuggurenfen hat. Dann man von der Dobe wie der anfange berunter jutommen/fo fibet man vn-

nes altes Sauflein / fo nichts mehr / als die bloffe Stein hat; dafelbften die Leut hierumb die Begfchendeven Savoia und Piedmont allererft ma. chen wollen / da doch folche / wie gemelt / oben auff Dem Bergift / auff welchem fich Italia anfahet/ wie vielerwehnter Cluverius beweifet, bud mit ih. me auch gedachter Golnitzius vbereinstimmen thut. Sintemal die Brangen deß Welfchlands su hochft auff den Bergen gufenn pflegen. Don gedachtem Dorff /la Ferriere, renfet man / wie in gemelter Bergeichnuß ftehet i in einem fchonen Thal/gleichwol aber einen fteinigten Weg gu bem

D. Novalese, oder Novalesia 1. Meil. Allhie laft man die Fede di Santa von des Dergogsin Savoia Commissario unterschreiben. Und an. Dere fich da die Sprach/fonichtrecht Stalianifch/ auch nierecht Frangofisch / fondern vermischt ift/ Dienjemande verftehet; wiewol die Innwohner jum theil Frangofisch Gavoiardisch ; jum theil auch Italianifdreden. Es enden fich auch allhie die Frangofische Meilen/vnd faben die Welfchen an/deren man 2. vor 1. Frangonifche rechne thut; wiewol folde auch underschiede fenn. Ind fichet in den gemeinen gedruckten Rengbuchlein / daß folde in Piedmont groß/in der Lombardy mittel. maffig/vnd in Toloina, vnd Romagna flein fen. en. Auf underschiedlichen Renfen hab ich diefes obfervirt/daß man theils Orten 10. Meilen in 22. oder 3. Geunden auch wol 7. Meil in 11. und 15. Meil in 3. oder langst 31. Stunden reiten konne. Manrechnet von Ancona bifinach Pesaro 40. Meilen/die man Sommer Beit in einem Tagret. fen mag. Cluverius fagt/daß ju der Romer Beiten die Meilen viel fleiner / als fie jest im Ronig. reich Neapolis, in des Pabfts Bebiet/vnd in Tofcana, oder Erruria (allda fie am allerlangften) ge. weft fenen. Bon hier swifden dem Beburg in der Enge nach

St. Sula 1. Prangofifche/oder 2. welfche Meis len. Dif iftein fehr alte/ond gar vefte/aber fleine Statt / die vor Zeiten Segulio vnnd Segulium, bind derfelben/wie auch deß landes herumb/Inn. wohner/die Segusiani, und Segusini, fenn genant worden. Ind vber diefes Land hatte obgedach. ter Ronig Cottius ju gebieten / der vnter dem Renfer Augusto gelebt / vnnd Anno Chrifti 44. vom Renfer Claudio den Roniglichen Titul be. fomen; der auch allhie zu Sula, als in der Hauptfatt seines Königreichs ( so sich bis nach Embrun, oder Eburodun in Francfreich erftrecht) fein Lib.xs.p.62. Grab gehabt hat/wie Marcellinus bezeuget. Auf. fer der obgedachten Ramen / wil Cluverius, daß Diefer Dre in Celtischer Sprach Segehaus, und Segehulen, vielleicht vom fluß Sege, jest Semar, (fo/wie gefagt/dafelbft in die Doira,oder Duriam minorem fallt) genant worden fen. P. Diaconus lib.3. rer. Longobard. c.8. heift diefe Statt Secufium. Gie lige zwischen hohen Bergen vnd schenden fich oberhalb derfelben in den Alpenidie zween Weg/deren einer jur Lincken/der ander jur Rech. ten gehet; daß manalfovon hinnen nicht allein pber vorbeschriebene Berg Cenis, gen knon vn in Francfreich; fondern auch vber obgedachte Alpes

ten im Thal/barben man fürüber muß , ein fler | Cottias, nach Briançon, Embrun, Grenoble, und andere Ortin Delphinat/und benachbarten Krangofischen Landern fommen fan; wie sol der Weg oben verzeichnet worden ift. Defmegen auch die Kransofen gemeinlich mit jrem Kri:gse volck hieher kommen / wann fie in Stalia Krieg führen wollen ; wie dann in dem jungften Mantuanisch und Montfetratischen Krieg ifte diefen Dre auch dem Bernog von Gavoia entzogen/vit noch mehrers beveftiger haben ; wiewol vorhin alloa ein Caftell oben liat/fo le Chasteau de Suse, oder port de S. Marie genannt wird / fo das Ehal beschüßet/und den Pag verwahret ; welches Thal garluftigift / vnnd Beinwache vberfluffig hatt Dardurch besagter Bing Duria, oder Doira, rins net. Einwenig fürbaß ift das Schloß de Carignano fo die Frankofen/jun Beiten Renfers Caroli V. lang belagert haben Manhat zu Sula gue te Auffficht / der Fede halber. Bon hinnen thut fich das Thal beffer auff / bud hat man ein fchone luftige Ebne nach der

St. Bozolengo 1. Meil/ allda das Waffer Civesta in den befagten Blug Duriam fompt.

M. und Schloß S. George ein halbe Meilur Eincken ligen auff den Bergen 2. Caftell. hier ins

D. S. Anthoine 13. Meil/allda die Meawidet enggufammen fommen. Don dannen fan man zur Eineken fich auff die Ebne schlagen / vund die Abbren S. Michel desestoilles jur Rechten oben auff dem Berg ligen laffen/vnd fommen in den

M. S. Ambroise 1. Weil / bardurch eine Gafe

G. Avillane, oder Avigliane, ein halb Meil. Cluverius nennets Avilianam, bund fagt/ daß es der Alten ad Fineis fen / dahin besagten Konigs Cottil Reich vor Zeiten gangen. Sat ein Schloff in der Sohe ligen. Allhie verlieren fich die Bergel vnnd hat ein icone Ebne / Beinwachs an der

Baumen/Aecker voll Getrende/und Garten vole El. S. Antoine, oder S. Antonii Ravelini ein

Meilliftein anfehnlich und reiches Rlofter. St. Rivoli 1. Meil. Cluverius helte für det Alten ad Octavum; und fagt Leander, daß von hier B. Antonius Martyr, def Prediger Ordens! burtig gemefen. Sat ein fcones Golog/gefunden Luffe/vnd luftige Belegenheit herumb.

St. Eurm / oder Taurinum 3. Frangefifche Meilen / dabin man in einer weiten Ebne ju rene

Seift dif die Hauptstatt in Piedmont, wel. Vid.P. Merus des land von den lateinern Pedemontium ge Comogr nanntwird / weil es vnten am Beburg gelegen, lib.4. avit. Sonften heist man es nach feinen alten Inwoh. nern /den Taurinis, Regionem Taurinorum, deffen Brangen fenn/vom Morgen der Fluß Po, oder Padus; vom Mittag dy Liguflifch/oder Be. nuefifd Beburg : vom Abend das Geburg gegen vid. Leandet Savoia bnd Francfreich; bnd gegen Mitternache & Maginus. der Bluf Doira, oder Duria. Es gehört dargu die Brafffchafft vn fcone Statt Afta, oder Uft; item/ die Statte / Mondevi, ober Mondovi, fo gar Boldreich / Fossan, Susa, Chieri, Biela, Cuni,

4.11b.r.c.s. fol.zy.

Pinarolo (fo ein flarcfes auff einem behen Berg ! gelegenes Caftell das die Frangofen Anno 1630. durch Accord erobere / und damit den Pagdurch das Thal Periola auff das Delphinat betom. men haben! welche Statt vid Caffell auch in der folgenden Friedens. Eraciation der Herhogvon Savoia dem Konig in Franckreich / gegen ander rer Recompens / gelaffen hat / ) Moncalieri, Busca, Vigoni, Rivoli, Carignano, Racconigi, Cherasco, Bene, Villa franca, Pancalieri, Barga, Giavenno, Savigliano, Ceva, Avigliana, Briquerascum (von welcher Thuanus l.b.103. gulefen / ) Cavortium, oder Cavors, forngefehr 300. Doffftatthaben fol/Cierefole, Villa nova, Lucerna, Gattinara, ( fo die Spanifchen Anno 1638. im Julio robert/) Somerina, und andere mehr; Don wel ben/ vnd diefem herelichen fande/da alles vollauffift/vind guter Wein wachft/ besagter Leander, in Be chreibung Ital æ; 3. tem/ To. Boterus in seinen Relation. Universalibus, D. T. U.Y. m dem Buch/ Les Estats, &c. du Monde fortielist; Joan. de Laet de Principibus Italiæ pag 153. leg & pag. 162. legg. Julefen; ben denen auch von der Innwohner Gitten/Reich. thum //cc. dep Dernogs Macht Derfommen/2c. onnd was er auff andere Dre zu prætendieren; wie auch von dem Regunent / zufinden ift. Es hat aber der Dergog nicht allein diefes ibnnd das Hernogthumb Savoia; fondern auch die obge-Dadite Statt und Brafffchafft Nizza, foinglei. chemin Jialia / gwischendem Blug Varo, dem Delphinat Piedmont, bnnd bem Genuefifchen Bebiet gelegeniff / 22. Meil Wege in der Lange/ und it. in der Brente begreifft / wie gedachter D. T. U. Y. p.m. 448. meldet / vnd folde Graff. fchafft befchreibet / auch fagt / daß man darinn mel ri als drenffig Ort finde i fo mit Mawren binbgeben/ welches auch Joan. de Laet pag. 169. bestättiget. Es ftoffet daran die Graffchafft Tenda, welche fich biß an die Grangen de Cuni erstrecket. Es hat ferner diefer Dergog von Savoia das Derhogthumb d' Aosta, oder d' Ofta, Muaft oder Augustæ Prætoriæ, von welcher Statt oben : Stem / das gandlein / vnnd die Gratt Vercelli, von welcher hernat; Item/das Eandrein Canavese, darinn Eporedia, so son. ffen Lamporeggio, Invrea, vnnd Jurea genannt wird/ die Dauptflatt / bnd in der Galaffier Eand. Schaft / zwischen zwenen Bergen / auff einer Dohe / ben dem Eingang deß Thals d' Aosta, oder d' Ofta, gelegenist : Stemidie Marggraffschaffe Saluzzo, welche von der Gratt Saluzzo, oder Salinis den Namen ; die nicht weit von dem Dr. fprung deft Po gelegen /vor Zetten der Vagienorum Ligurum geweft / vn noch der Zeit berühmbt und groß ift auch ein groffes Schloßhat. Und ist solche Statt Anno 1542, von den Frankofen eingenommen worden. Hatte vorhin engene Marggraffen / fotheils von den Ronigen in Macedonia; Andere aber von Aleramo, oder Alerano-auf Sachseni def Renfere Ottonis II. Toch. termann herführen; auf welden der legte Ba. briel genannt / vmbs Jahr Christi 1540. vmb. fommen ift; bavon Leander in Befchreibung

Italia pag. 384 und was es fur einen Streielmes gen der Erbschafft vnnd Succession / abgeben/ benm Guicciardino lib.19. histor. Joan. Serreo, in seinem Inventario Gallia tom. 3.p.m. 666. & 691. & tom. g.p. 342. und andern/gulefen. Dind des derniers fame foldes Land damals an Francfreich; wur, troubles de hernach Anno 1601. vom Konig Heinrichen France lib.t. Dem Bierdten / dem Bergogron Savoia fürdas Eand Breffia, vad was deme anhangig / bund ben idem Serr. d. Enongelegen/gegeben; wiewol der Herkog vor, tom.s.p. 463. hin auff gemelte Margarafffchafft feine Praten. fion gehabt hatte; darvon infonderheit Pet. Matthæuslib.2. Historiæ Henrici IV. narrat.2, nu.3. auffguschlagen ift. Es fenn darinn / neben gedachter Statt Saluffe, die fürnembffe Dre Dronero, vnnd Carmagnola; darnach Ravel, Do-vid. Toh.de glian, Verzel, Manta, Pagny, und diereiche abb. Lact de printen de Staffarda. Und wegen diefer lander wird ifi. der Dergog von Savoia unter die Jealianische Fürsten/wie im vorigen Capitel Nu.18. gemeldet wordenigerechner; daselbsten auch anders mehr von ihm zulesen.

Belangend nun obgedachte Ctatt Eurin/fo

ben den Alten Taurulia, vinnd Augusta Taurinorum, jest Taurinum, vindine gemein Turino genannt wird ; Gohaben vor Zeiten die Taurini hierumb gewohnet / welche die Erfte auf den Balliern gewesen / fo diffeits def Bluffes Po ge. feffen fenn / wie Cluverius beweifet. Folgende Lib. r antiq. fenn die Innwohner diefer Statt Taurinates, Italie. Ir. und Taurinenles genant worden. Leander meldet / daß fie am Beburg lige / fen ins Dierdte gebawet/vnd habe 4. Thor; welches dann auch Vil Lib.r. liner. lamontius, und Golnitzius bestättigen. Sie ift Goln. in Itigroß/wol bevestigt/vnd schön gebawet. Eigtin et, ner. Belg. ner schönen Ebene / allba man alles / was der 670. Menfch bedorffig bekommen fan; wie dann das Land herumb fruchtbar vnnd gurift / vnnd enfen Bergwerct bat. Esift ben der Statt gur rechten Band auch ein befondere Beffung oder Citadelle. Die Ergbischoffliche Saupefirch allhie wird gu S. Joan Battista genannt darinn alle Jahr das Schweißtuch/welches vnfer Dena Chriftus im Brab foll vmbachabt haten/mit fonderlichen Ce. remonien dem Bolck gewiesen wird; darvon in. senderheit Baronius tom. I. Eccles. Annal. ad ann. Christi 34. gulefen. Dabend daben ift der Ergbi-Schoffliche Soff/und ift vor Zeiten allhie S. Maximus Bifchoff gewefen. Es fenn/neben diefer/fonffen noch zwankig Rirchen / ohne die Spital/wie besagter Gælnitzius schreibet. Goiff auch allhie d. Gælnitz. ein berühmbte hohe Schul/ben welcher Eralmus d.p.670. Roterodamus ein Doctor der B. Schriffe wor. And fot allhie die erfte Buchdruckeren in Italia gewesen fenn. Sonsten gibt es da zin grof. fe Ungahl Juden. Auß den welelichen Bebam. en ift insonderheit deß Hernoge prachtiger/groß/ und fünftlider Palaft am groffen Plag gufeben/ darinn er ordinari hoff hallt. Es hat auch vo. vid.d. de riger Bergog Carolus Emanuel einen fchonen Laarp. 158. Thiergarten / etwan ein welfche Meil von der Statt / zu richten lassen / der auff dies. oder 6. Meil im Begriff hat / bund mit den Baffern

Pò, Doira, vnnd Stura, vmbgeben / auch voll

fleiner

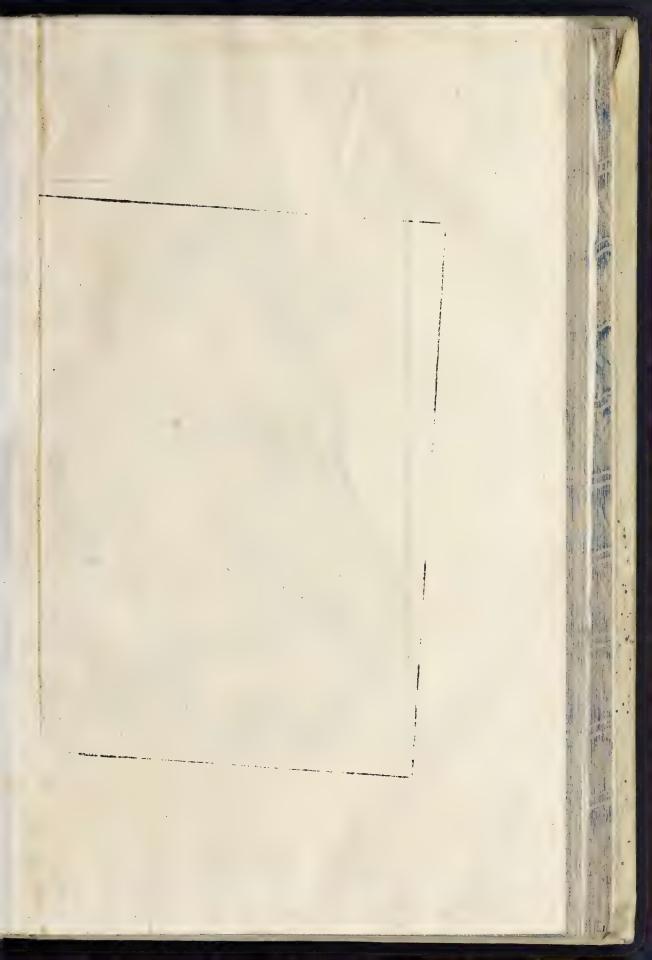





leora ir. 80 ub.

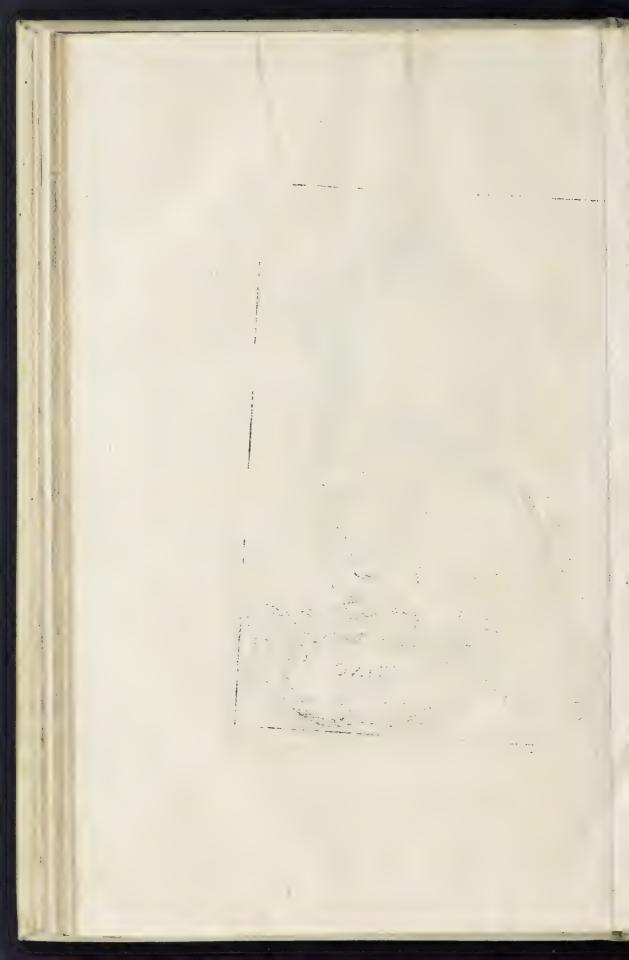

fleiner Weger / Brunn / Balblein / vnnd aller. | land zulefen ; dafelbften auch von feinem Lauff/ hand Wildbret/vnd Thieren; Jtem/ Gerauffen/ vnd anderer Bogel; fowol von Fischen ift. Go iftanch fonft ein schoner Barten vor der Ctatt! Mille fiorigenant: Stem/ein fehr fbone Begend von ichonen Weilern/Eufthäufern/ vnd Garten/ omb die gange Statt / fonderlich der Berg auff ein Biertheil Meil darvon andem Po gelegen; dà Bafferquellen / hertliche Frucht/ vnud infon. derheit guter Beinzufinden. In der Statt a-ber fenn/auffer deß Bergogs / auch fonften viel Schonenewe Palaft / vnnd vnter denfelben def Cardinals; fo wol auch deß Derhogs Marftall/ gufeben. Es hat Dannibal/ der Carthinenfer D. brift! vor Zeiten diese Statt erobert / wie Livius p.m. 412. Dige Do. Vid. Sabelli- fchreibet. Rolgends ift fie der Longobaroifchen cus Ennead. Bergogen Refident gewefen. Dernach fame fie 8.lib.7.8caan Renfer Carlen den Groffen; Jemian die 3. talianifche Ronig/vnd die Ceutsche Renfer; von denselben aber an die Marggraffen von Montferrar, und die Dernoge von Savoia; welche lette folche biffins Yahr 1936, behalten ; da fie dann vom Ronig Francisco I. in Francfreich einge. nommen worden/vnd ben folder Eron viel Jahr lang geblieben / bifffiedurch Bertrag dem Der. gogen von Savoia wider gutommen ift. D. T. U.Y.fagt daß ju Turino noch ein schembare Un. Beigung der zwo Parcenen von Gibellinern und Guelphen sufinden / die doch sonft fast in gang Italia abgangen fenn.

Lib. 27.0.39.

Padus abi-Der berühmbte Bluß Padus oder Po den die mis radici-bus Vefuli Tentiche Paw vnnd Pfaw nennen / ligt auff ein montis exor- halbe welfche Meil davon. Esift ju oberft auff prima fonti dem Berg Vefulo ein See / auf welchem er ent-buscolligit. fpringen / vnnt durch verborgene Bang herfur. lib.z.f. 127. fommen folle ; deffen dren Quellen fenn / fo her-

nach jufammen rinnen / vnd vber die Steinfel. fen mit groffem Beraufch hervnter fallen. Er rinnet hernach faft ben dren taufend Schritt durch einen ffeinichten Boden / bifigum Riecken Paifana, allda er fich verbirgtialfo / daß man faum etwas wenigs von ihme feben fan : Rach Plinius lib.3. zwo Meilen aber fompt er wider herfür. Pli-Solinus c.p. nius und Solinus Schreiben / daß drenffig Bluffin de Italia denfelben fallen ; aber heutiges Lags werden pag s.a. edit. auff die viersig gezehlet; als da fenn die zwen Dusz.edit.Bal riæ,oder Doriæ, der Broffere / und der Rleinere/ oder Dorietta; deren diefer dren taufend Schritt onter Turin in den Po fallt ; der Groffere aber/ la Doria Baltia und Bautia genannt wird : Serners der Bluß Stura : der Ticinus, oder Telino, foben Pavia fleuft/ vnnd/wie obgefagt/swifchen dem Rhauschen und Penninischen Geburg / auß dem S. Gotthartsberg entspringet / bund durch den Lacum Verbanum, oder Lago Maggiore (deffen Långe 400. Stadia, oder fünffgig taufend Schrift ift) gehet: Item/der Fluß Addua : Der Mincius,oder Menzo, (foang dem Gee Benaco, oder Bard See entftehet:) der Bluß Tanarus, oder Tanaro; vii fo fortan die andere; wie von ih. nen / vnd besagtem Sauptfluß in Italia / Poly-

den 7. underschiedlichen Alveis, oder Geromen/ vnd den 7. Oftiis, oder Auffluffen / vnnd Erguf. fung in das Adriatifche Meer/ weitlauffug jufin. den. Befiehe auch / was Pflaumerus in feinem Mercurio Italico, oder Raigbuch p.m.91. legg. hievon fdreibenthut. Virgilius nennet ihn einen Lib. r. Geor-

Ronig der Fluffe. Aber wider auff unfer Vorhaben gutommen / mann.p.ne. fogibrobgedachter von Villamont, in Beschreibung diefer Statt Eurin / Anleytung / wie man von hier nach Rom fommen tonne ; vnnd fagt/ daß man allhie auff den besagten Gluß Po sigen/ vnd bif nach Ferrara, vnnd von dannen durch ei. nen Canalauff Benedig / vnd ferners ju Meer bif gen Ancona; dann ju land nach Loretto und Rom renfen tonne; welcher ABeg nicht viel fofte; fen aber omb den dritten Theillanger / als die fols gende; in dem Theils von hier auff Genua, Lucas Pifa. vnnd Rom ziehen / fozwar nicht fe weit / als der vorige; aber viel mithefamer/als derfelbe fen : Andere raifen von Eurin auff Alexandria vnnb Placentia: Die dritte aber durch Vercelli, Novara und Menland / gen Piacenza, ober Placenria, and fo fort an auff Rom; welcher lette Weg auch seiner auten Belegenheit haber / vund haß man viel fchone Ort feben / vnd die Wagen, Der Butschen / vmb ein geringes Beit haben fan ihme am beffen gefällt ; wiewol man um' ein Bag. renfe der Bestalt weiter hat. Theils renfen von Menland auff Pavia vnd Genova; vnd von bar auff Luca, Rloreng, Siena, und Rom; und von dannen nach Loreto, Ancona, Pesaro, Imola, Bononia, Ferrara; und Wenedig. Theile nehmen einen andern Weg / wie auß folgenden Capiteln zusebenift.

III.

## Won Turin nach Menland.

Se von Turino nach Menland wollen / die 8. haben dahin swo Ea. renfen / wann der Po flein ift; fonften aber dren: Wie es daun mit den Baffern febr gefährlich auff diefem Beg / vnnd fonderlich ein Pafift/ daran man 3. Stund zuthun hat / ehe man hinüber fompt. Wann man ein halbe Tagreife von Menland ift fo hat es einen gar Infligen Weg/als wann einer in einem Barten führe. Man renfet aber von Turino gen

St. Chivas, oder wie es sonften genennt mird/ Giavalco, so ein festes Stattlein 10. welfche Meils oder 32. Stund. Rahend darben ning man vbet den Bluß Lorca, und ferners vber den Bluß Bagia, fodas Piedmont von Montferrat fchendet! wie Villamont faget.

D. Ciano, fo theils Cilian nennen/10. Meil.

St. S. Germano 9. oder 10. Meil. 3ft vor Beiten ein Bolckreiche Statt gewesen die aber in den Kriegen jammerlich verderbe worden. Iff Savoifd. Obgemelter Derevon Villamont ae. Lib.t.c.4. denckem feinem Anno 1606, ju Epon in Franko. P.m.15. fifcher Spraach gedrucktem Raigbuch imifden Chivas bund Vercell, der luftigen / bund jum Montferrat gehörigen Statt Ligorno, oder Lis vorno.

bius lib.2. Histor. fol. 104. Leander in descript. Italiæ, pag. 384. seq. vielerwehnter Cluverius c.24.35. & 36. deß erften Buchs von alt Belfch.

Gr.

theils rechnen 10. welfche Meil. Schraderus feget von Turino nach Setta 5. Cinas 3. Saluzo 5. Livorno 5. Brandis 2. Selasco 4. vnnd Vercelli 7. Summanur 31. Meilen. Diefe Statt Vercelli, sampt dem landtein foil Vercellese genant wird / gehörer auch dem Hernog von Gavoia; bnd ift diefer Ort einer junliden Groffe / fcon/ und wolerbawet/am Bluß Selia,oder Sellia, Senza,oder Siccia, fo benm Plinio lib.3.cap.16.Seffites, unnd Ennodio, Episcopo Ticinens. lib. r. carm.1. v.39. Sellis genannt wird/ gelegen. Sat porhin jum Gernogthumb Menland gehört ; 2. ber Anno 1429. ift fie von Philippo Herhogen au Menland / bem hernogen Amadeo von Savoia , der feine Cochter Mariam jur Bemahlin hatte / wie Leanderpag. 453. fdreibet / gegeben Lib.z. hift. I- worden. Franciscus Guicciardinus meldet/ daß es gefchehen / auff daß er den von Gavoia von den Benedigern vnnd Florentinern/ mit denen der von Menland guthun hatte / abwendig mach. te; von welcher Zeit an diefe Statt vnnd land. lein ben Savoia blieben ift. Bat gleichwol in den folgenden Rriegen viel aufgestanden ; wie fe dann Unno 1617. von den Spaniern erobert/ vnnd das folgende Jahr dem Herkog restituirt; aber Anno 1638. wider von den Spaniern bela. gert/bnd durch Accord eingenommen worden ift. Die Libici, Libicii, oder Lebecii haben vor Bei. ten hierumb gewohnet / deren Dauptstatt diß Vercelle gemefen; wie hievon ben dem befagten Leandro in Italiæ descript. vnno Claverio d. lib.1. cap. 23. guiefen. Folgender Beit hat Pabft Leo IX. allbie ein Concilium wider den Berengarium gehaltett. Eshat ein fein Schlog, vnd ein fcone Abbten gut S. Andre, in welcher Rirch auff dem groffen Altar / ein schoner groffer Porphyrstein / so fünff Schuh in der Dice / vnnd acht in der lange hat. Go fenn auch die Gisim Chor fehr fcon von allerhand Farben Solkzufammen getragen / die fcone Difforien fürbil. ben. Es gibt zwo stattliche Jahrmeffen allbie. Das Land herumb ift fehr fruchtbar / fo einen 3. berftuß der besten Früchte / fonderlich an Muscateller, Eraublein hat / die fo groß / als die 3met. schen wachsen / wie vielerwehnter Villamont Schreiber. Es iftauffein Grund davon il Borgo di Vercelli, sonoch Savoisch; aber die newe De. fung daben/Santuale genant/gehört allbereit vn. ter das Hernog:humb Meyland.

St. Nova.a, oder Novalia 9. oder 10. Meil (Schraderus hat 15.) von Vercelli, vnnd 8. Meil von befageer Beffung Santuale gelegen. Dififf ein schone / groffe / wolbevestigte Statt / au dem Bluß Gogna gelegen / vnnd vnter das Derfog. thumb Meyland gehörig / darben ein gewaltige Beffung ift. hierumb haben vor Zeiten die Lævi gewohner / von welchen befagter Cluverius an angezogenem Drih zulefen. Eigt etwas er. hocht; und ift das Land herumb theils Orten gut! theils bergicht / vnnd vnfruchtbar. Von hier war Petrus Lombardus burtig; vnnd ift ben Diefer Statt Ludovicus Sfortia , hergeg von Menland / von den Schweigern Anno 1500.

St. Vercelli, oder Vercellæ 8. oder / wie es | verrahten / vund den Frankofen gutheil worden. Aber Anno 1913, haben fich die Schweißer ben dieses Ludovici Sohn / dem Bergog Maximi. tiano / fo tapffer gehalten / vund nahend diefer Statt ein folches Ereffen mit den Frangofen gethanidaß dergleichen nicht bald gulefen ift.

D. Bouffalora 10. Meil/oder 35. Grund.

St. Menland 14. Meilioder 4. ffunde ungefehr. Won diefer Statt wird unten im 4. Capitel

gefagt werden.

Was aber das Herkogthumb Meyland an- 2. belanget / fo ligt folches in der Lombardy / oder Longobardia, welches land vor Beiten Cifalpina Gallia; Stem / Gallia citerior; Italia Subalpina; Circumpadana Gallia; Circumpadana Regio; Italia Gallica, und Gallia Togata, iff genanne worden. Es wurde hernach diefes groffel und fehr fcone Land / fo von den Alpibus, unnd dem Berg Apennino , bif an den Bluf Elin, vmbgeben iff/durch den obbeschriebenen Sluß Po, in zween Theil underschieden / deren einer Cilpadana Gallia; der ander Transpadana Italia ist genanneworden. Und wurde onter dem Da. men Cispadanæ Galliæ alles das jenige begrif. fen/was big an den Apenninum, vnnd Liguriam fich erftrectet bat; das vbrige wurde Transpadana genannt; alfo / daß unter Gallia Cifalpina nicht allein die Ballische Bolcker / als die Libi- Vid. de anticii, Lævi, Marici, Insubres, Orobii, Cenomani, quitatibus Ananes, oder Anamani, Boii, Lingones, vnd Se- alpinæ Gau-nones; Sondern and die Histri, Carni, Veneti, lam lib.1.c.3. Ligures, und andere Bolcker / fo in dem Bebutg wohneten / verstanden murden. Ind waren die Branken erstlich der Bluß Formio, folgends Arlia, oder Arla, bardurch das Illyricum von Italia unterfchieden worden. Ben dem Dbern. Meer war die Brange der befagte Fluß Elis, fo swolff taufend Schritt von Ancona ins Meer fallt : Als aber die Senones, auch Gallier/(welche besagtes Galliam citeriorem, oder Cisalpinam , ben diefem Rluß Eli befchloffen /) von den Romern meiftentheils von bannen vertrieben worden ; Go war die Grange gwischen Jealia/ vnnd den vorernannten Gallischen Wolckern/ der Bluß Rubico. jest Rugone genannt/ auff der Straffen Emilia, 2000. Schritt von der Statt Cælena; welchen man aber ben feinem Aufgang/ oder Oftio, drentausend Schritt von der State Cafenatico, Fiumecino heiffet. Bendem Die tern Meer war eben die jenige Brans / fo Ligaria felbften gehabt / namlich erftlich der Fluß Arnus, hernach der Fluß Macra .; wie hievon mit mehrerm benm Cluverio d lib. 1. antiq. Ital. cap. 22. gu lefen. Man findet/ daß die erften Galli, ben Re. gierung deß Romifden Ronige Tarquinij Prifci, mit ihrem Surften Bellovelo, ins Welfchland gejogen fenn; als vmb felbige Beit auch fein Bruder Sigovelus die Boios, fo auch Gallier gemefen/ in das Land / fo noch heutiges Tags Boheim genane wird/geführet hat ; auff welche erfte hernach andere Galli ins Welfchland fommen fenn; wie oben allbereit in diefem Capitel Num. 3. gefagt worden ift.

Als folgender Zeit die Longobardi in diß

Eand

tal.p. 63.b.

Longobardiam, anno Lombardiam genannt. Woher aber diese Longobardi entsprungen/ vand wo fie vor Zeiten in Tentschland gewohnt haben / daffelbe hab ich in meinem Raifbuch durch Teurschland vermeldet. Anton. Possevinus in feinem Gonzaga , oder in feiner Mantua. nifchen Diffori/ die er/ wie oben im i. Capitel ver. meldet worden / vor wenig Jahren in den Eruck geben fecter auch/mit anderen/in dem Jrthumb/ daß sie vmbs Jahr Christi 400. auß Scandinavia, jun Beiten ihres Danifden Ronigs Suionis , wegen Engedeß Lands / vnnd Mangelan Proviand/mit ihren Fürsten Agiono vnnd Iboro; den Gonzingis, gezogen fenen /vnnderftlich Preuffen und Liffland/darnach Poln durchwan. dert haben / alldaihnen der Dam von den langen Barten gegeben worden / vnd die hernach in D. ber Angarn vnnd Defferreich fommen fenem. Bon besagtem Agiono folle hernach mit der Zeit Alboinus fommen sehn / welcher dem Narseti Renfers Justiniam Dbriffen in Italia wider Totilam, der Gothen Ronig/Dulff gefdickt/ond ih. me denfelben vberwinden/ Romerobern/ vnnd der Gothen Namen in Italia fast auftilgen helf. fen / nach dem sie daselbst von Theodorico dem Ronig an zu rechnen 72. Jahr gewohnt hatten. Als nach dem Tode deß gemelten Renfers Jufti-Diffentit Ba- niani feines Machfolgers/deß Renfers Juftini, ronius tom. 7. Annal. E. Gemahiin / die Renserin Sophia, diesen Narseeles. An. 567. tem auß Italia guruck fordern wolte / hat er gur Raach diese Longobarder, so wider nach Hauß jogen waren auff ein newes beruffen; vind ift gefius in Chro. melter Ronig Alboinus felbsten mit gezogen/vnd Anno 568.in Friaul kommen/ welcher nachmaln die Statt Veronam und andere Drteingenom. men/vnd dem Land den Mamen Lombardia ges geben: And als er/auff Anstifftung seiner Gemahlin Rolimundæ Unno 574. vmbgebracht fis Longo-bardor. c. 28. worden fo haben ihme Clefus, Antharis, vnd an. dere succeditt/bif auff den Ronig Desiderium, welcher Anno 774. vom Renfer Carolo M. vber. wunden worden / nach dem das Longobardische Reich in Jealia ben 206. Jahr gestanden war. Theile fegen 208. Leander vnnd Maginus 232. weiln die Longobarder auch hernach fich noch reg. ten. Indwill gemelter Leander auf Blondi 11. Buch / daß der Dam der Lombardi erft diefem Lande aufffommen/nach dem gedachter Carolus lus lib. 1. Hi- bum Renfer gefronet worden; welches auch Plaftor. Florent. tina in dem Lebe def Pabfte Leonis III. bejeuge. Befihe / was er /in Befdreibung diefes Lands/ auß Volaterrani Commentar. Vrban. 3tem/ Candidi lib. 3. Histor. Aquil. Platina in vita Adriani I.vnd Eliæ Capreoli histor. Brix.lib.5. vor underschiedliche Menningen feget / wann diefe Longobarder mit ihrem Reich / vnd zwar entwe. der Anno 774. oder 76. oder 800. zu grunde gangen fenen / bund daß fie in folder Beit 21.oder 22. Ronig gehabthaben. Bie nunder Bluf Po, als obgemelt/Galliam Cifalpinam getheilet hat : 21. fo wird auch die Lombardi underschieden; unnd

Lombardia Cispadana ins gemein di quà dal

Pò, und Transpadana, oder di là dal Pò, genant.

Land gelangt / fo hat man foldes nad ihnen | Es wird aber under dem Namen Lombardia ges meinlich auch die Marchia Tarvilina begriffen/ wie gemelter Maginus in feiner Befdreibung der Combardi p.m.129. erinnert. Und ift diefes ein herrliches Land / fo von theils / wie oben im 1. Cas pitel gesagt worden / auch fast dem Ronigreich Neapolis will vorgezogen werden; darinn/neben den beften Fruchten vnnd vberauß trefflichen gas benies auch gewaltige/fehr fester und Bolcfreiche Statte; wie hievon mit mehrerm ben den gedach. ten Leandro Alberto, Magino, vnnd andern/sit lesen; welche behde Autores auch sagen / daß der Lombardiæ Cispadanæ, voer di quà dal Pò, Grangen senen/vom Morgen Romandiola, bno der Fluß Panarus; bom Mittag der Apennine miteinem Theil von Toscana, und Liguria Transapennina; von Mitternacht der Blug Padus, de ber Po; vom Abend auch der gedachte Bluß / und dann das Beburg/oder die Alpes, fo Francfreich und Savoia von Welfchland schenden. in diefem Theil der kombardi ift das Herkog. thumb Montferrat; item Parma, Piacenza, Modena, Reggio, vno Mirandola. Die Grangen aber der Lombardiæ Transpadanæ, ober di là dal Pò, fenn vom Morgen die Fluß Mincius vnd Sarca, mit def Bard See / oder Lacus Benaci, Beftade/gurrechten: Bon Mitternacht das Be. burg/fo Italiam von der Schweiß Scheidet: Bon Mittag der Fluft Po: And vom Abend auch die Alpen / so Italiam von Franckreich absondern/ biffim Bluf Vato. Und diefer Theil begreiffe das Dernogthumb Mantna; die Statte Brefcia, Bergamo, Crema, Cremona, Mehland/Lodi, Pavia, Novara, Como, Belizona, und andere im Beburg. Es schreiber obgedachter Leander, daß die Longobarder fo ftoly worden fenen/ daß fie fich understanden / das Romische Reich ganglich gu ruinieren ; daher fie dann auch newe Statuten und Befet gemacht / fo man die Longobardifche genannt hat. Biddamalu/fagter/hab fich allererft die verderbie Italianische Sprach angefangen / vnnd nicht vorhero ben den Gothen ; welche Gothen die Romifche Bebrauch nicht allein felber in acht genommen; fondern auch groffes Befallen an dem Studiren / vnnd der Lateinifchen Sprach getragen. Eshaben gemelte Longobar. ben / nach dem fie einen fo groffen Theil von Stalia eingenommen / feche Daupt Sig/ vund Regierungen/vnder ihnen gemacht/deren 2. waren Marggraffthumber/als Picenum, fo fie Marcam Anconitanam; biein Theil von der landschaffe Venetia, so sie Marcam Trivigianam, oder Trevilanam, genannt haben; welche bende Marggraffen gleiches Gewalts / und hoher als die Der. hogen waren / die auch ihre Land auffihre Erben bringen kundten. Die pbrige vier Sis waren Hergogehümber/als ju Spoleto, Turino, Benevent, und im Friaul; welche Herkogen das land nicht erbten/fondern erwöhlet wurden. Innd vber diese alle hatten sie auch einen Ronig / der zu Pavia Soff hielte; wie hievon benin Paulo Diacono in feiner Longobardischen Histori / dem Leandro, und andern Jealianischen Scribenten weitleuffinger zu lefen. itti Muis

fol.758. refutat Sethus Calvinol.fol.

Vid. Paul. Diaconus lib.2. de ge-

m. 471.

Nella Lomb bardia p.354. Confentit

p.m.17

Raif Beschreibung

Vide Chro-

Vid Abbas

Urfoerg.

fol. 298.

Italia.

in Chron.

Confent.

Carol, Sigo-

nius lib. 12.

Dun in diefer Longebarben Landelige / wico. | nache die Brambundter. Befile auch von biefem ben gemeidt / das Herhogthumb Mentand / in welchem vor Beiten die Insubres , ein Ballifches Bolck, gewohnt; fo der Lævorum, Cenomanorum, Lepontiorum, Orobioru vnd der Libiciodiolan. Bern- rum Dachbarn geweft fent. Befiehe von diefer ardini Arlu-Infubrer Befprung / fehr alten Gefdlechten/ und alten Gigen/Goudentium Merulam lib.t. antiquit. Gallorum Cisalpinorum cap. 4. & 5: & Bonavent, Castillioneum de Gallorum Insubrum antiquis sedibus. Bielgedachter Cluverius beweifet auf dem Livio, daß fie folden Ras men mit fich auß Gallia nicht gebracht; fondern/ nach dem auß underschiedlichen Nanonen und Starten deß lande Galliæ Celticæ / ein Sauff Bolcke gleichsam in ein Corpus zusamen kom. men da bab foldes allererft in Stalia Diefen Da. men an fich genommen ; von welches Beforung befagter Gaudentius Merula lib.antiq Gall, Cifals cap.2.julefen. Das Haupt ihres lands mar Menland; darnach ift gewesen Laus Pompeia, fo von ben Boiis Gallis erbawet / bund folgende die. fen Insubribus fonders zweiffels gegeben morben / als die Boil ihre Gis dafelbffen verlaffen. Wird aber damaln einen andern Ramen gehabt haben / ale diefen / den fie von dem Restauratore, ju def Ciceronis Zetten befommen. Sielagan dem Ort / woheumges Zags das Dorff Lodeve, das iff/Laus Vetus, ben dren welfcher Meilen von Lodi; welche Statt Lodi (fo Leander, ond andere / für obgedachten Orthalt.n/bne die zwan. Big Meilen von Menland am Bluf Addua gele. gen ) erst hernach aufftommen ift. Dann man liefet, daß Renfer Fridericus Laleer fich in Stalia auffgehalten / die Statt Laudem , welche die Meniander serftoret hatten / auff ein folches Drt de regno Ita-lie fol. 553 & verfest/vitd wider erbawet habe. Es gehörte den Andr. Schot- Intubibus auch die Statt Crema , fo/wie Clutus in Itiner verius darfür helt/ vor Zeiten Forum Jutuntotum, over Diuguntorum geheiffen. Bas aber Novariam und Paviam anbelangt / so hentigs Zage jum Bergogthumb Menjand gerechnet werden / fo fenn felche der Lavorum gemefen. Non andern Gratten/barunter auch Valentium iftefenn jum Theil die Raifen diefes Buche gu lefen/vnd hat Feliciano, vnd Annone Anno 1617. der Hernog von Saveia erobert; Bremio aber ber Ronig auf Franckreich vnnd feine Confode. rirten befestigt. ift aber Unno 16:8. im Frühling/ durch accord, von den Spaniern wider erobert worden / nach dem der Dergog von Crequy dar, por geblieben. Ligtin dem Ebeil / fo Lomellina ge. nannt wird benm Po. Ber eine weitlauffe Be. fchreibung deß jegigen Bergogehumbe Menland gu haben begehrt / der fuche folche benm obgedach. ten Leandro Alberto, auf welchem diefelbige! wie auch viel andere mehr / Johannes Antonius Maginus in feine Beographi gebracht hat : Wel. der Maginus diefe Brangen feget / namlich / vom Morgen den Fluß Adda, vnnd den Gee/fovon der Statt Como, die zu diesem Bergogthumb gehörig / den Namen hat : Bon Mittag den Bluß Po; Wom Abend den Sluß Telino, oder vielmehr den Bluß Seciam ; bund von Mitter,

fehr fruchtbaren und schonen Herhogihumb deß Jo.de Laet Eraciatider Unno 1628. von den Gurftenthumbern in Stalia / su Lenden gedructe wors den/allda neben einer fconen Befdreibung deß Lands/der Daupiffatt/vind anderer Gtatie/auch der vorigen Bergogen Genealogia, vnd der Frangofen Unfpruch dargu/gu finden. Die Regierung diefes Lands betreffende / fo ift folde mit der Zeit von den Galliern auff die Romer tommen. 2018 aber das Romische Reich in ein abnehmen gera. then / fo ift dif Land / fampt der Start Menland/ von den hunnen / Bothen / Longobarden / bnnd durch innerliche Auffruhr/ fonderlich als der Bi. belliner und Buelphen factiones / welche die Vicecomites , oder Bifconten / vnd die Eurzianer/ gwen Adeliche Befdlechtzu Menland /infonder. heit underhalten/entstanden / jammerlich vermus ftet / vnnd fast gang ju Boden gerichtet worden, Vid. Turita Es behielten gleichwoldte Difconten die Dber, notumfamie hand wider die Eurrianer (von welchen man die lia Tacobi Braffenvon Thurn / vnd Valle Sassina (welche rem B Co-Braffichaffe ben dem Comerfee gelegen ) berfiche rius, & alie ret/vid.Adam Windorffer mexleq. Turrianis) Italicarom rerum feriond wurden von den Teutschen Renfern erftlich proces. ju Capitanen, bernad Ann. 1294. Ju Bermefern def Reiche/vnd endlich An. 1394. oder 95. Joannes Galeatius vom Renfer Wenceslao jum Der-Bogen gu Menland gemacht. Under diefen Vicecomitibus, oder Visconti, def Jo Galeatij rote fahren / war auch Actius, deme in seinem hin. weg gelegten Belm ein Schlange oder Vipera, gefrochen/die er unwiffent auff fein bloffes Daupt gefest / fo ihme aber nichts gefchadet hat / dahet das Menlandische Wappen ein Schlange fuh. ret. Befihe Paul. Jovij Vitas 12. Vicecomirum Mediolani Principum, in tom. 1. Vitarum illust. virorum, in huius Actij vita tol. 55. vno Münsterum in seiner Cosmographilib. 2, fol. 174. der edition de Anno 1552. oder lib. 4. c. 59. fol. 561. der legten in Unno 1628. welcher Münfterus gleichwol dafelbften auch ein andere Mennung auß dem Merula benbringet / vnnd man fonften ben andern lifet/daß die Berhogthumb defimegen vid il Capieine Schlangen (fo einen jungen Knaben / mit mo Campaaußgebreiten Armen / im Rachen steden hat) nilb.10.de subject en weisn der Visconte Otto von Mepland/p.195, b. & jur Zeit / als Hernog Gottfried von Bulion die Heberet in Statt Jerufalem wider erobert / einen Dbriften lib.3.c.28 der Saracener/Volux genannt/in einem fonder. baren Rampff / Ritterlich vberwunden/welder auff feinem Selmlein eine folche Schlang ge. führt / das er jur Bedachtnuß mit gebracht habe. Dogemelter Johannes Galeatius hat 2. Gohn/ vid. Guienamlich/Johannem Mariam, vnnd Philippum grandinin Mariam, und eine Tochter/ Ramens Valentina, so den Hernog Endwigen von Orleans geheuratet/verlaffen. Der erste Sohn farb ohne Kinder; Philippus Maria aber verließ ein vnehliche Tochter/Mamens Blanca, fo Francisco Sfortiæ, von Condignuola, oder Cotignola (von welches Derfunffe gedachter Leander, in Befdreibung der Landschafft Romagna, fan gelefen merden) verheuraterworden. Als nun gemelter Herhog

Philip-

Iovius in elogio huius d.tom.r. vitar.illuftr. 105. legg.

Vide argumentum devolutz hzreditatis ad Aurelianozú Principum d. lovium tom.d.r. vivicor.fol. 98.

vid.d. Paul. Philippus Anno 1447. gestorben / fohat sein ge. dachter Tochtermann Franciscus Sfortia, ber fel-Sfortiælib.3. biger Zeit ein berühmbter Capitan war / bendes Elogior.ite mit gutem willen der Statt Menland/ und dann ra ap. Eund. auch mit Bewalt diefes Land eingenommen/wie. wol foldes durch feines Schwehers Testament virorum fol. dem Konig Alphonso von Arragomen / vnnd Deapels vermacht worden fenn folle; der Derhog aber von Orleans in Franckreich / als der nachfte Erb darzu; so wol auch der Renser / als em Reichstehen/daffelbe auch anspracten; dardurch dann das kand vbel jugerichter wurde, viend die Benediger davon Crema/ Piacenza/vno Lodi; der von Orleans Afti; und der Hersog von Sa. voia auch einen Theil/befamen. Die von Novara, Como, Alessandria, vn Terdona, hielte es mit Menland, und gedachtem Francisco Sfortia; ben welchem/vnd feinen Rachtommen / auch der meifte Theil diefes Lands geblieben ift. Ind fuccedirte ihm fein Sohn Galeatius, welcher wegen feiner Beilheit Unno 1477. oder 78. vinbgeb. acht worden/vnd verlaffen feinen Gohn Joan. Galeatium, vnnd 2. Eochter/deren die eine / namlich/ Blanca Maria, den Renfer Maximilianum I. ge. heuratet/vnnd jhme auff die 440.taufent Ducaten Deuratautzugebracht haben foll: Die andere aber Namens Catharina, hat anfangs Hieron. Riarium heringu Imola; folgende aber Johannem de Medicis befommen. Befagter Johannes Galeatius ist Ann. 1494. nicht ohne Argwohn bengebrachten Giffts / so ihme seines Wattern Bruder Ludovicus geben haben folle / zu Pavia geftorben; nach deme noch ben feinen Lebszeiten/ weil er für Rindisch / vind jur Regierung vie michtig gehalten worden / besagter Ludovicus dem Lande vorgestanden war. Es hattezwar Johannes Galeatius, neben einer Tochter / deß Ronigs Sigismundi in Poln Gemahlin/Bona, einen Jungen Gohn / Damens Franciscus ver. lassen: Aber vorgemelter sein Better Ludovicus hat Anno 1495. sich zum Herhogen gemacht nach deme er zuvor das Lehen vom Renfer Maximiliano erlangt hatte. Man hat diefes Ludovici Schan von bahrem Gelt, guldenen und filbern Befäffen ohne die groffe Menge Rlennoder auff anderthalb Millionen Ducaten gefchäft / wie Franciscus Guicciardinus lib. 4. p. m. 115. bezett. get: Aber er ift hernach/ als Unno 99. die Fran-Kofen die Statt / vnnd das Derkogthumb Men. land eingenomen/gewaltig geschwächt worden/ onndifter mit dem vbrigen faum nach Teutsch. land entronnen. Bleichwol fo hat er fein Land fast alles erobert; ward aber hernach von den Schweißern ben Novara, mie obgemelt / verlas. fen / vnnd verrathen ; von den Frankofen gefangen/ond nach enon geführt; onnd mufte nach et. lichen Jahren in Franckreich in der Befängnuß fterben; wie hievon ben den Italian. und Fran. gösichen Scribenten zulesen; ich auch solches im erften Capitel def Raifbuchs durch Francfreich weitlauffriger erzehlet habe. Die Frangofen haben hierauff die Statt/bnd das Dernogthumb Menland wider erobert/vnd bif auffe Jahrifiz. rühig befeffen; inwelchem ihnen folches von den

Schweigern/Benedigern/vnd Hispaniern/ent. Bund wurde/ auff belieben deß zogen morden. Renfers / des Pabsts / des Ronigs in Spanien/ bund der Schweißer / deß obgemelten Ludovici Son/Maximilianus, fo fich bif daher in Teutsch. landt auffgehalten hatte / jum Bernogen ju Menland gemacht. Aber Anno 1515. eroberte dif Herhog:humb Ronig Franciscus I. auß France. reich widerumb; wiewol Annois 22. die Frango. fen von den Renferifde auffe new fast gang dar. auf vertrieben wurde/ welche Francisc. Sfortiam, jentgemelten Maximiliani Brudern/ vnd defiob. gedachten Ludovici Sohn/sum Dergog zu Men. land eingeführt haben. 2nd obwoln gedachter Ronig Franciscus in Francfreich fich underftanden / folches Herhogthumb wider zu erobern / fo ward er aber Anno 1525. ben Pavia von den Renferifden gefangen vnnb nach Hispania geführt; vind behielt also befagter Franciscus Sfortia das Land; welchem / als er Anno 1535. zu Menland ohne Rinder gestorben/ Renser Carl der V. fucce. dirtiond alfo diefes Derhogihumb/wiewol als ein Lehen def Reichs / foapert worden / an die Cron Spanien gebracht hat / benwelcher es noch der Zeit ift; wie hievon/ neben andern / oberwehnter Guicciardinus in seinen Hifforien / an underschiedlichen Orten; wie nicht weniger Gale tius Capella de rebus nuper in Italia gestis, Stem / l'Histoire de la guerre, fai ce entre les deux Maisons de France, & d'Espagne, &c. Thuanus, Jean de Serres in seinem Inventario Francie, vnd andere weitlaufftig su lefen. Befihe auch D. Leonh. Burffbain Summarischen Berichts was es vor der Zeit mit dem Hernogthumb Men. land für eine Mennung gehabiswas dargu sonnd davon fommen/vnd diefe Beithero daben verblie. ben/so wol auch / was derentwegen de Ann. Chr. 1526.29.58. vnud 98. zwischen der Eron Franct. reich/vnnd Sifpanien verglichen worden. offtangezogene D.T.U.Y. sagtp.m. 201, daß der Ronig in Spanien/su Defdiugung diefes Lands/ ordinari 3000. Spanier zu Fuß/1000. leichte Pferd/vnd 600. andere/vnterhalte; vnnd folle er Darauf Jahrlich 800. taufend Ducaten ordina- vid. Toh.de ri Einkommens haben. Die Civilound Erimi. Laerdeprinnalfachen werden von dem hoben Rahe zu Men, cipibus traland erörtert/darinn 16. Doctores, etliche Prelaten/bnd Menlandifche Patritii figen. Aber gnug von dieser Renß; Item/von Gallia Citalpina, der Lombardy / vnnd dem Herkogihumb Menland.

## Von Turin auf Piedmont nach

Jeweil oben Num. 7. vermeldet worden/ 12.
daß theils/wann fienach Rom wollen/von Turino auff Genuaziehen ; Alswil ich folchen Beg auch hieher fegen.

St. Turino, von welchem Dre oben.

St. Chieri, oder Cherium, fo die Frangofen/ wie mich bedüncke / Quiers nennen /fieben oder feche Meil / oder dren Grund reitens/ weiln darswifchen ein bofes Geburg. Ift ein simlich groffe State

vid.d.toh.de Statt dem Herkog von Savoia gehörig / der all. da einen schonen Palaft hat. Bun Zeiten Ren. fere Caroli V. mufte diefer Drt viel auffteben.

Lib.4.mo Sch aderus fagt / daß man allfie auffin Marcle lixtol. 378.0. folgende Derf von den Weibernlefe:

Peffumares mulier, poterit tamen utilu effe Praproperè moriens det tibi quicquid habet. Ux orem vates nullus me judice ducat :

Uxor obest studio fit licet aptathoro. St. Villa nova g.eder 6. Meilen/ift ein Statt.

lein/auch aemeltem Dergog gehörig.

St. Afti, 10 Meil/oder 5. Stund. Diefes Afta iftein Romifde Colonia gewefen. Eigt an einem Bergifo mit alten Mawren vmbgeben, bud oben am Berg noch ein alte Beffung hat. Bedachtet Schraderus fdreibet / fie liege am Bluß Moro: Ihr Patron fen S. Secundus , daber im Gigill Diefe Wort ftehen:

Afta nitet mundo sancto cuftode Secundo :

Eshabe auch allhie ein fcone Bibliothec / im Siehatin den Krigen viel Prediger Rlofter. außftehen muffen : Weiln aber die Begend berumban Korn/ond fofflichem Bein/gar frucht. bar/fo hat fic fich ftats wider erholet; wie es dann ein feine Sandehierung da gibt / vnnd man gute vid d. Guic- Rag machenthut. Johannes Galeatius, der ob. gemelte Bernog gu Menland/hat diefe Statt vnd vid d.Itiner. Grafffchafft/ fo Afteggiana , wie Maginus fagt/ noite. Galliz genant wird / feiner obgedachten Cochter Valentine, Dergog Endwige von Orleans in France. reich Gemablin / jum Beuratgut geben ; Aber An .1729. gabe fie Ronig Franciscus Im France. reich fals ein Erbond Rachfomling diejes her. gogen von Drleans / bem Renfer Carolo V. der fie bernach dem herkog von Savoia gefchencht hat/wie Leander p. 382.b. fchreibet/vaher fie noch

> Savoisch ist. St. Moncaluo 7. Meil. Die Beffung baben ligt auff einem Berg. Bird Mentferratifch fenn / fogwar der herhog von Savolain dem nachften Moniferratifden Krieg eingenommen

St. Cafale 9. Meil oder 4. ftund. Wird jum underschied deß groffern Cafale (fonahent Ciemonaligtond vom Blug Po, wie gemelter Leander fagt / viel außgestanden hat ; auch von Francifco Carmaniola, dem Bettedifchen Dbriften/ jun Zeiten Berhoge Philippi ju Menland mit Gemalt erobert/ viid vbel jugerithtet worden / wie benni Blondo, Simoneta, Corio, vnnd Capreolo su lefen) Cafale D. Evafij, oder S. Vas, genant. Esistauch noch ein andere Cafale in Lucania, indem Ronigreich Reapels. Diefes unfer Cafalim Derhogthumb Montferrat gelegen /ift mit herelichen Frenheiten von den Renfern gegieret/ ond von Renfer Friderico I. An. 1186 mit der ho. ben und nidern Dbrigkeit; auch vom Pabft Sixto IV. An. 1474. mit einem engnen Bifchoff begabet worden: Als aber die Innwohner wider Renfer Henricum conspirierten / fo haben fie die obge. dachte Renferliche Frenheiten verlohren; die fie zwar zun Zeiten Bergoge Wilhelmivon Manena und Montferzat / wider zu erlangen fich un. derftanden /vnnd defiwegen an Renfer Maximi-

lianum II. ihre Befandten gefdictt; aber nichte aufgerichtet haben / wie vielgedachter Joh. de Laet, de Princip. Italiæ, p. 234. duß Thuano fdreibet. Phil, Cluverius mutmaffet / daß diefes d.lib.r.an-Cafalium, over Cafal di S. Evafio, det alten Bo-tiq-Ital.c.10 dincomagum moge geweft fenn / wie foldes vont Plinio lib.3.c.16.genannt wird / ben deme es auch Industria henfenthut. Esift ein jimblich groffe in die alt und new gerheilte mit ansehnlichen Daufern wolerbawte unnd befestigte Statt ; barinn auch ein veftes Schloß / vind Fürfliche Woh. nung ; hat auch die Segend herumb Korn/vnd töftlichen Wein / ander einen Seiten laufft der Pò fürüber/vnd ligt neben der Gratt die herrliche vnnd gang new erbawte haupt Reftung von 6. Ecten/mit auffgemawrten Ballouardi, fola Citradellagenannt wird, vnnd in welcher man viel fchones Befchus / vnnd em groffe Ruftkammet von allerhand Waffen / sampt einer ansehenliden Befagung/feben thut: Wie dann die nad. fte Rrieg und Belagerungen foldes genugfamb suverftehen geben / durch welche fie auch niche hat können gewöhnen werden; ob icon der Marg. graff Spinola, dervorbin fo groffe Chaten in Mis derland gethan / allen möglichen Bleif da ange. wenderhat. Iftalfo diefe Gratedet Beitviel fer fter als fie su def Renfers Caroli V. Beiten gewefen / von beffen Goldaten fie Unno 1530. auß. geplundert ; auch folgende Unno 1555, von den Frangofen eingenommen worben iff. dem Derhogthumb Montferrat / als in welchem/ wie obgemelt / fieliget / vnnd dem Derkog von Manina / deme fie gehörig/ ift oben im 1. Capitel

gelagt worden.

St. Alexandria, stigenannt Palea, oder Aleffandria della paglia 15. Meilen / ober 7. Stund. Steift von den Menlandern / und Placentinern erbawet / vnd anfange Cæfarea; hernach aber/ als fie fich wider Renfer Friderichen den Erftent gewehrt (darvon infonderheit auch Godefridus Monachus in Anno 1175. zulescn ) Alexandria nach dem Papst Alexandro III. genannt word den / der dahin einen Difchoff gefent hat / wie Blondus, Merula, Volaterranus, Platina, Corius, vnnd von dem Vrfprung deß Zunamens Pales auch Abbas Urspergensis in Chron. fol. 310. fdreiben. Unno 1522. ift fie von deß Dere Bogs Francisci Sfortiæ I I. von Menland Kriegs. volck aufigeplundert worden. Sieligt zwifchen zwenen Waffern/Tanaro, vnd Bormia. Injhe rem Gigill führet fie diefe Wort: Deprimit elatos, levat Alexandria stratos, wie Leander bezetto Ifteine groffe Statt / fogu dem Bergogs thumb Menland gehörig/allda ein fcone Thum. firchen gefehen wird darben ein gar groffer Plast auff welchem die Spanische Goldaten gemufert/vnnd täglich gleichfam vnterwiefen werden. Es hat ein alt Citadella darben/ undiff die Gtatt auch mit gemawerten Ballovardi vmbgeben. 36 ber das Schiffreiche Baffer Tanaro, gehet eint fcone wolerbawte Brigg / brid hat es in der Be. gend gar fruchtbar eben Land/vn einen herzlichen Bon hier ift obgedachter Geor-Weinwachs. gius Merula burtig gewesen/der die Antiquitates Vice-

cap 1.

Vicecomitum, ober die Suffori von den Burften | au Menland geschrieben hat/ond Unno 1494.ge. ftorbenift.

St. Gaui 20. welfche Meilen. Ift ein fleines Stattlein der Berischafft Benna gehörig. Auff einem hohen Berg daben ift ein ftarches Berg. hauf lallda es einen Paf hat vnd fich das kand zusammen schliesset : Aber auff zwo Meil davon/ gegen Aleslandria , verlaft man das Beburg/ vnnd nehmen die Schone Felder ihren Unfana.

St. Voltagio c. Meil/ oder anderthalb fund/ durch raubes Beburg: Welches Stattlein auch Genuefifch. Es ligt daben ein alte Reffung. Bon hinnen vber ein Geburg / und durch das Waffer Poncevera.nadi

St. Genua 20. Meil / oder 6. stund. Besihe bon diefer Raife / fo zwar etwas auf dem Beg ist, Herin Josephi Fuertenbachs Italianisches Raifbuch am 231, vnd folgenden Blattern. Db. gedachter Schraderus hat feinen Weg nach Alba, oder Alba Pompeja, am Ring Tanaro gele. gen/ vnnd ine Montferrat gehörig / von Aftiauß genommen 12. Meil/von dannen auff Cheirafco 7. Meil/die Start Bene, def Boteri Vatterland/ s. Mondevi, fo Eateinisch Mons regalis genannt wird/Savoifch/ auffeinem Berg gelegen / vnnd fehr fest 1st/8. Meil/Rocca di Moderaglia 7. Mo barcar 8. Sercei s. Orcingo 2. Cassaria 2, la Alta 1. Savona 7. und Genua 28. Meilen. 2Bas nun diese Statt Genua anbelangt / so ist etwas von ihr oben im 1. Capitel gefagt worden; ihre Befdreibungaber wird unden im vierden Capitel

Es haben in diefem Lande vor Zeiten die Ligures gewohnt / fo/wie die andere Alpini, oder Beburgifde / wie auch die Ballier und Teutfche/ Celtischen Derfomens gewest fenn; deren Bran. gen waren vom Mittag das undere Meer / fo das her Ligusticum genannt worden ; vom Abend der Rluß Varus, onnd das hohe Bebura/big jum Driprung def Po; bernach diefer Blug felber; von Mitternacht eben diefer Fluß/biß jum Oftio def Fluffes Tidonis ; ferners vom Morgen be. fagter Blug Tido, big ju feinem Briprung; vnd von danen widerumb von Mitternacht der Berg Apenninus, vor altere big um Rlug Arno; ber. nad aber nur biß jum Blug Macra. And ha. ben die Ligures bende Seiten def Berge bif ju den Feldern Galliæ Togatæinnen gehabt. war das gange Volck in underschiedliche Matio. nen abgetheilt; als da gewesen die Intemelij, Ingauni, Statielli, Vagienni, Veliates, Montani (welche ohne zweifel auff den hochsten Bergen/ die vom Berg Velulo, (alda/wie oben gefagt/der Po entspringt) biß jum Berg Tendano geben/ an denen Orten gewohnt haben / wo die Bera/ Colle d'Agnello, Colle di S. Paolo, Colle dell'argentera, Colle della Madonna &c. ac. nannt/gelegen fenn; ) die Friniates, Apuani (die ben dem Briprung def Sluffes Macra, und von dannen feriner biß jur Statt Luca gewohnt haben;) und andere vielmehr. Als folgendsben den Romifchen Reyfern die Ramen und Gran.

Ben der Bolcker veranderemurden; fo marb auch der gröfte Theit von Gallia Transpadana, darinn Menland vnnd Pavia liegen/ Liguria genannt. Befihe vielgedachten Philip. Cluverium im erften Buch von alt Welfchland/im 7. und folgen. den Capiteln/von diefen Bolefern/jhren Gitten/ heutige Lage verftehet man en. und Dertern. genelich under dem Ramen Liguria das Gennefifde Gebiett: fo auch/ jum Underschied def Liguriæ Cifapenninæ, Liguria Transapennina ges nanne wird; und wifden den Rluffen Varo, und Macralieget; vnnd vom Abend das Beburg/ fo Galliam Narbonensem von Italia schendet; von Morgen Herruriam; von Mittag das Liquifische Meer / ( fo auff die 160. Meilen fich erftres ctet ) und von Mitternacht den Apenninum, mit den Cisapenninis Liguribus, oder einem Theil der Lombardi / dem Montferrat / vnd von Ami-Das Meergestad gehet von Monaco, biß zu dem Port Luna; da dann folches Ora Genuensis, oder Riviera di Genova genannt/vnnd in Riviera di Ponente, odervom Abend, vnno Levante, ober gegen Morgen gelegen / getheilet wird; darzwischen die Daupiftatt Benna liegen thut. Das jenige Eand / fo Riviera di Ponente heisset/vn von Benua gegen Monaco gehet ift hie oben in diesem Capitel beschrieben worden: Das andere aber / ober Riviera di Levante fompt en. den in dem 4. Capitel. Es senn bende mehrer heils sehrrauch/stein. vnnd bergicht: Gleichwol/fo wächstda ein herelicher Wein; Item/Dei/vnd allerhand köstliche Früchte; aber wentg Diehe sucht vond Rornbam gibt es allda. , Befihe bievon Leandrum (Maginum, Paulum Merulam, vnnd andere / so anderstwo angezogen werden. Und fchreiber auch vielerwehmer D.T U.Y.von deß Landes Belegenheit/der alten vn jesigen Inwohner Sitten / dem Reichthumb / der State Genua Einkommen / Macht vund Regiment. Bund fo viel auch von diefer Raife; und der Beschreibund des Landes Liguriæ.

## Won Eleve auß Grawbundten nach Megland.

Sen Weg auf vein Grawbundten / vnnd berland nach Eurin Grawbundten / vnnd En Weg auß dem Schwaben vnnd D. 14. von dannen gen Eleven/hab ich in meinem Raif. buchdurch Ceutschland cap. 26. fol. 548 legg. Unnd fagt vorgemelter Cluverius de antiq. Ital. lib. 1. am Ende def 16. Capitels / daß von Eur auff Splügen (von dar auf man v. ber den Bogel ju den Difaurern fommen fan) 32. taufent Schritt sepen ; welches Splugen er für der alten Lapidaria helt / vnd meldet / daß der Splugener Berg der hochste under den Rhatis fcen / oder summus Adulæ montis transitus, fene; au deffen Spigen / oder rechten Sohe / man von Splugen auß 7. welfche Meilen rechne; von bar man nicht gar weit ju einem alten Thurn/ oder specula, ben einem Scheidwege gelegen/ fomme / derender eine Beggurrechten vber den Berg Cardonella, oder Montem Cardinalem, in G. Jacobs Thal; der ander / fo alter/als jener/

13. Vid.eriam de Ligurum origine, regno, rebusgettis, gentibus, Reinecus Reineccius in Historia Iuliæ part. 1. regn.30.

was bequemern Dohe / in vorgedachtes Thal/ qu dem Flecken Campodolcino führe; von dar auß folgende ein Begbiffnach Clere fene. Gulerus in Befdreibung def Beltlins / fagt; wann man wider ein wenig binab fomme / fo finde man ein gemamert Lofament / fo jum Sauf heiffe: Bon Diefem Dauß erftrecte fich ein zimblich langer eb. ner Boden gegen dem Campdulemer Thal / der Sährlich 8. Monat lang under & weiffen Schnee. Decfinlige; in den vbrigen 4. Monaten aber ein wenig Dew vn Beyde habe: Nach Endung bef Bodens stehe auff einer Sohe ein gemawerter 2Bachtthurn/ober spocula : Ehe man ju dem felben fomme/fpalte fich die Straffin 2. theil; Auff der lincken Getten fomme man in das Dorff Madefen , fo in der Mitten zwischen Spligen vnnd Cleve / vnnd von jedwederm Dre 4. ffund 2Bege/noch im Berg oben lige; von dannen man hinab in das Thal / und in den Blecken Campdul. cin tomme : Dif Madelen fene deß Antonini Tarvvelede: Bnd foldes Begs haben fich die Allie gebraucht; aber jest fen der ander Weg/der nachft ben obbefagtem Ehurn auff die rechte Hand ift gar viel vblicher / vnd ju Winters Zeit guch der eingige : Ein theil diefes Bergs/durch welchen die Straß gehet / werde der Cardinal genannt / fo ben foldem Thurn anhebe ; und fige befagt Campdulem faft auff halbem 2Beg imifchen dem Berghauß und Cleven/dafelbft es viel Wirishauferhabe. Befihe/was er Johann Deter Buler von Beinect / in gedachter feiner Cho. rographif ben vnnd Diffornichen Befdreibung Def Beleins/der Derifchaffe Wormbs/ und der Braffichafft Cleven / fo Anno 1627. gu Straf. burg gedruckt worden/ hievon weitlaufftig fdrei. bet; Stem was befagter Cluverius an angejoge. nem Ortvon Rhætia, vnnd den Rhætis, oder den Grambundgern / meldet; wie auch mein ernann. tes Raifbuch durch Teutschland im II. Capitel. Und hat es fich feithero deß 1631. Jahrs / als in welchem ich gemeltes gefdrieben habe / in Politicis, ben den Brambundtern wider ombein merch. liches geandert. Befihe die Continuation onfers Rengbuchs durch Teutschland.

2Bas nun besagte Statt Cleve aubelangt / fo habich auch ihrer im 26. Capitel gedacht. melter Gulerus führt p. 48. diß Wort her vom Lateinifchen Clavis, das ift, ein Schluffel. Bie fie dann auch ein gewaltiger Pag ift / an dem Blug Menre / vnnd benm hoben Geburg gelegen. Dat herelich fcon vind Runftlich erbawte Dehaufungen/ fampt daran ftoffenden schonen Euft. garten ; auch ein feines Umpt . vnnd ftattliches Es fenn da 6. Rirchen innerhalb Rauffhauß. der alten Ringmawer / onnd z. aufferhalb; dar. onter die ju G. Lorengen die fürnembfte iff. Go gibt es auch allhie allerlen Bewerb/Bactorenen vii Handwercke ; ingleichem einen reichen Spital. Rabe ben der Statt / am Buß deß Bergs / ligen viel Weinfeller/ fo fie Grotte nennen/ darinn der Wein Sommerszeit sehr tuhl ift. Der Lufft ift gut vnd rein; allein fo bringe der vnder Wind in der Die was vngefundes von dem See her.

aur finden burchdas Dorff Madele , einer et. auff darvor man fich gu huten hat. Die Beffer. zeigt fich allda felten ; Wann fie aber einmaht anhebt / fo wird fie fehr wittend. 211no 1488. hat Fram Bona, Hergogingu Menland / vnd ihr Sohn/Johann Baleak Sforga/ viese Statis oder/wietheils fagen / Flecken / ( den die dren Bundt furg juvor geplunt ert/vn in den Brandt gestreft hatten / ) mit Mamren bmbgeben / vnnd mit Churnen bewahren laffen; welches Werck die Bundt ! als fiefolgends Derm diefes Lands worden/im 1526. Jahr/hindundher fampt der Bestung / oder dem gewaltigen Schloß allhie! vnnd andern Schlöffern im Beltlin / vnnd ben den Mifaurern / wider haben abbrechen lassen.

> Es hat von dieser Statt das Land herumb/ fo ein befondere Brafficaffe ift / den Damen / welde oberhalb dem Comer Gee / im Antritt deß Alpgebürgs / fo Teutschland vnnd Jealien von einander abscheidet / inner munderhoch erhebe ten und rauchen Bergen gelegen; zwischen welchen fie fich von dem Hauptflecken / oder der befagren Gratt Cleve / in dren Thalgeland hinauf erftreckt / deren das eine hinauff an den Pregelli das ander binab an den Comer Gee / vnnd das drute hinem an den Berg Bigler / oder den Splügner / fo ein Theil deß machtigen Bebirgs Adulæ ift langet. Durch das erft vind ander Thal rinner der Fluß Menra / win den Comer. Geefalle ; durchdas Driete aber ftrudeledas Bergwaffer Lyra, fo im Brfler entspringet. Begen Auffgang lange die Graffichaffi Cleven andas That vnnd Beburg def Lande Pregell; gegen Ridergang an die Mejaurer Gr . ffichafft; gegen Mittag an den Emfall der Adden in den Comerfee; und gegen Mitternacht an die Lepontische Volcker im Rheinwald / vund in Afers. Diefe Graffichaffe uft allenthalben gu Berg vnd That wol bewohnts und ligen in den erzehlten Ans stoffen viel Dorffer/Blecken und Soffe; foin zwo Ampteverwaltungen untertheilt feyn / deren die eine das Commissariat ; die ander die Poresta. teren genannt wird. Diese hat zwo Bemeinden! Plurs und Bilda / jedwedere mit sonderbaren Bugehorden : Das Commiffariat aber hat dren Saupttheil; deren der erfte Cleven ift mit feinem Anhang ; der ander vier Bemeinden aufferhalb/ und was jeder jugethan; und der drute G. Ja. cobsthal. Den befagten edlen / und von herili. den Palaffen tofflich erbaweten Blecken Plurs betreffende / fo ift derfelbe im Jahr Chrifti 1618. den 27. Augusti/ Alten Calenders/ Abends/zwifchen Zag und Nache, von einem Berg unverfe. hener Weiß vberfallen / vnud gang untergelegt worden. Man fieher ber Enden feine Ungeigun. gen mehr einiges allda guber gestandenen Ble. cfen; ift alles von dem augenblicklich herein geriffenen Berg aufgefüllet / vberfahren / vnnd be. deckt worden / daß weder leut noch Mich fich haben falvieren mogen ; fondern allda benfammen elendiglich ihr Leben haben laffen muffen. Es tragt ferners befagte Graffichafft Cleve mehr Bein/als im Land gebrauchtwird ; hat auch einen schönen Raftenwachs / vnnd allerlen Doft: Das



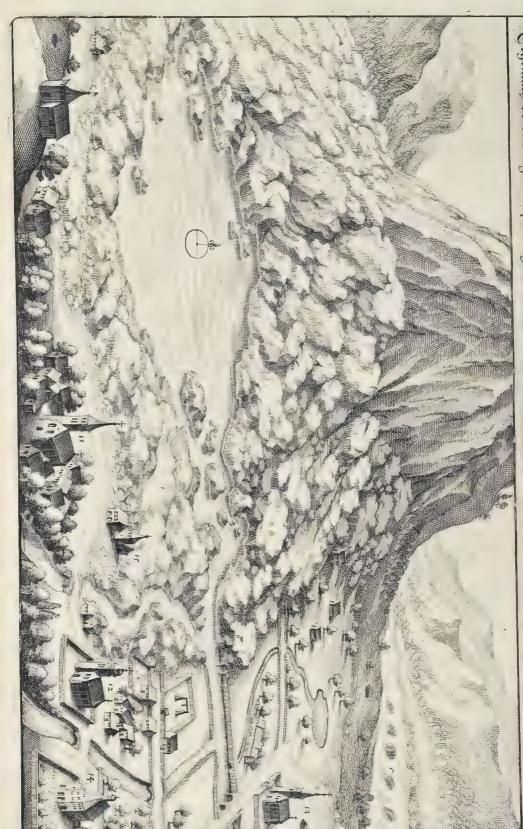

Figentlich Borbildung des schonen Flectens Plues und wie derselbe nach leinem ichwertunger bilvergung vertigen fere de







FORTE DE Parte verso 7



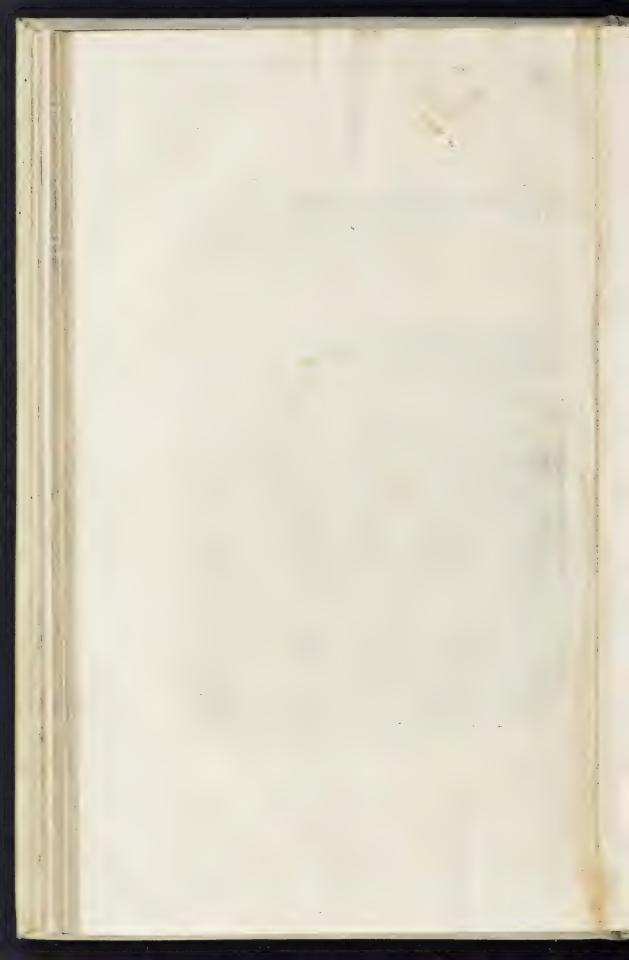

Das Beburg allerlen fliegend / vnnd lauffend | 2Bildbret; und die Meira un Lira beriliche Sifch : Dud finder man auch da ein groffe Angahl groffes und fleines Wiehs : Bergegen aber hat fie nit gnugfam Rorn: Wie hieven mit mehrerm obge. Dachter Gulerus zulesen.

Damit wir aber endlich auff unfer vorgenom. mene Raise kommen / so zieher man von Cleve auß zwischen dem Bebürg/vnd dem Bluß Meira (in welchen nachft unter Cleve die Enra fompt) in emem Thaildurch die Dorffer Prade, und Mala

guardia, nach

Riva, fo su oberstam Eumer See / ber dafelbst ber Clevener Gee genant wird/gelegen ift. Man rechnet ins gemein hieher 2. Sund; wiewol gemelter Joh. Peter Guler fagt / daß von Cleve biß sum Gee 10. welfcher Wetle fenen/ fo fast 2. Teutsche machen. Er melder auch daß Rivafoviel/als Ripa, ein Porgeland / oder Schifflande fen / fo sonften Mezola, oder Metiola genant werde. Ift vorhin da nur ein Wirts wind Gütterhauß/wegen der Wahren gewesen / so allda von den Schiffen auf . und in diefelbe geladen werden : Aber new. licher Zeit ift diefer Ortgewaltig bevefliget wor, den. Allhier nun gehet man zu Schiff / vnd hat von hinnen nach Como, fo am Ende diefes Gee gelegen/50.taufent Schritt; vor Zeiten aber/als die Meilen etwas fleiner gewesen/ hat Cato recht 60. Meilen gefest / mit weichem auch Antoninus vberein fimmet. Was andere bievon für eine Mennung / das mag man ben jhnen lefen: Bie dann Heberer in seiner Egyptischen Dienstbarfett lib.z.cap.28.wil/daß die Eange nurzz. vnd die Brente von 4. Meilen sen : Aber wir bleiben ben der ersten / mit welcher das Würtenbergisch Raibenchentrifft/soingleichemben 50. welscher Meilen in der Eange/ und 4. oder 5. in der Brente fegenthut. Befiehe von diefem Gee (der von den Lateinern Lacus Larius, und von den Italianern Logo de Como genant wird) Paul. Joviú, Leandrum, Maginum, dieinfonderheit davon gefdrie. ben, und dann Phil. Cluverium lib.1.c.36. antiq. Italiæ; vn Germ Joseph. Fuertenbach in feinem Bralianischen Raifbuch. Zwo Stundvonge, melter Beffung Riva, vn gur lincken Seiten/wo der See am allerschmalften/oder da das Fretum, oder Stretto ift / vnd der Blug Adda in den Gee fallt; jenfeit diefes Flußiam Geel allda fich das Herhogthumb Meyland / vnd der Cumerfee anfahet/vn der Elevenerfee/ oder Lago di Chiavenna, oder Lago della Riva di Mezuola sich endet/ fiehet man auff einem gar hohen Felfen die Destung / oder il forte di Fuentes, ein gravitatisch Werghanf/fo nicht allein vber den Comerfee/fon. dern auch ober das Thal / fo ins Beltlin hinein. warts gehet/gebieten thut; welche Deffung In. 1603. Don Piedro Enriquez di Toledo, Graff von Fuentes, Bubernator ju Menland/zuerbawe angefangenhat. Obgemelter Joh. Peter Guler schreibet pag 37. daß nachst unter der vhralten vor viel 100. Jahren versencften Statt Volturena, am Geehingu/in der Morbener Landfchaffel die wehrhaffte Beffe Olonia, so die Brambunter ger. ffort / vnd daben ein Dendnischer Tempel/geffan-

den/ so in G. Grephanskirche verandert worden fen. Solcher Enden nun/da diefe Rirch im Welt. lingewesen/ sen diese Bestung di Fuentes Anno 1603. bu gwar erftlich ein Paften bu ABachthauß/ neben dem Aufgang der Adden an dem Gee erbawet worden / darzu hernach ein groffe mächtige Bestung darneben / auff einem erhebren schroff. echtigen Buhel/ Montecchio in Belfch genant/ fommen/fo ein Leben vom Bifchthumb Com fen. Und diefes were gefchehe wider die alte Bertrag mit Grawbundten/durch welche nicht allein Olonia, fondern auch das Schloß Mug/das weit am See unten ftehet / haben muffen gefdliffen werden: Ind fenen diefe Juentische Bebam fcbier gar auff die Rhausche Landmarchen hinzu gefest worden. Aberwider auff die Schiffahrt auff befagtem Geegutomen/fo hat mau unterwegs/von Riva auf /auf 8. welfche Meilen/den Flecken Gera, fo Menlandifch; item viel andere fchone wolerbawte Drt : Wie dann vmb diefen Gee herufft ein groffe Anzahl Del-Maulbeer, und Castanien, boum; fampreinem herzliche ABeinwachs; auch in folcher Gegend viel Seidenwürm gesunden werden : Im Gee aber fange man Forellen / Bangfifchond dergleichen. 280 fern tein widerwerriger ABind gehet/ fo fan man von Rivanadi Como in 20. Stunden fomen. Es gibt aber offt fo groffe Bugeftum darob/ daß man in fo groffer Gefahr/als auff dem Meer ift. Bu Endenundes Gee/ligt/wie oben gesagt die sehr alte

St. Comum, oder Como, von welcher obbe. fdriebener See den Ramen hat. Es gevencten ihrer Strabo, Plinius, Trogus, Prolemæus, vnd Ammianus. Ind wil Trogus, daßstevenden Balliern/mit fampt den Statten Menland/Bergomo, Brixia, &c. fen erbamer worden; darmider aber Plinius, vnd andere/fenn. Leander vermeine/

daß fie von den Thulcis erbawt/ von den Gallis a. ber ernewert und vermehret worden fen. Befiehe obgedachten Cluverium. Als folgends ein Romt, d.lib,r. c. 27. fche Colonia hieher geführt worde/ward fie novű Comum genant. Es ware von hier Cacil us Poë. ta, vn Plinius Secundus, deffen Epistolævorhan. den. Sie ift nit groß/hat aber ein groffe Niderlag; vn nicht allem wege deß See / sondern anch weae deß schönen Felds / da allerlen heriliche Früchten wachsen / vnd wegen deß gesunden angenehmen Luffis/garem bequeme Gelegenheit. Gie gehort jum Hernogthumb Menland. Es hat allhie vnter andern Bebawe ein gar ichone von lauter weiffen

Marmorgebaure Tomtuche/inwelcher gur lincte Hand Benedictus Iovius gang prächtig begraben ligt. An deß Pauli Iovii (der nit allhie/fondern ju In Mercur, Storens/wie benm Jo. Henrico à Pflaumern sule, 1141,

fen/ruber)Palaftsteher in Stein gehamen:

Vividæ fæcundæq; virtuti Mæcenates nunquam defunt.

Fato prudentia minor: Bie befagter Deberer in der Egyptischen Dienft, Lib. 4. mon barteit lib.3.c.28. schreibet : Biewol Schraderus num. Ital. am Camin lifet/Vividæ fervideg; virtuti, ben des me ein mehrere von diefem Jovianischen Palaft sufinden. Der auch meldet/ daß vornen an obbefagter Hauptfirden zwo Marmolfteinerne Sta-

tuæ eine def C. Plinii, bie andere C. Plinii Cæcilii f II.jen/dere Gdriffien er fol. 370. feget / auch deß Bronnen auffer def Thors gedenctifo Pliniano ins gemein genant mird der taglich 9. mal abound sununpt/vn ben welchem gedachter C. Plinius fein h. itoriam naturalem gefdiricben haben fel. Das Beburgebut fich allhie gar auff / vnd fieher man aufferhalb der Statt garviel fcone Barten. Be. fiche von ihr (welche das Colnifche Raigbuchlein einem Rrebe in der Form bergleicht ) Leandrum bud befagten Jovium, in Befchreibung deß Co. mer Gee.

Man man nun alfo von Rivahieher ju Schiff gelangt/fo raifet man ferners ju Pferd auff

M. Barlasena, oder Berlasina 12. Meit / of 31/2. Stund Cluverius d.lib. 1. c. 25. fol. 249. helts vor der Orobiorum dritte State fobenm Plinio Forum Licinii genantwird. Bonbier gen

Gt Mentand 12.oder / wie abermale Cluverius feget/13. Meil/oder/ wie es Dert Fuertenbach rechnet/31. Stund. Ift ein fleine Tagreng von Com hieber. Bon diefer Statt wird im 4. Capitel onten geredt werdent.

VI. vud letzte Raif.

Won obgedachter Statt Eleve auf/durch Das Weltlin/nach Brescia, Verona, Padova, bnd Des nedig: Allda auch andere Wegibber die Rhatische Geburg / ins Weltlin/ bud darauß zufinden.

Jefe Raif hat Derz P. Henzner JC. Burft. licher Munfterbergischer Raht/20. gethan/ wie foldem femem Raifbuch pag. 193. gufinden. Eriffater von Cleve aufgeritten in den

M. Nuova. Gulerus nennet es Novarum, allda viel Schiff und Schifflent fenn. And diemeil von hier vber ben nachften Berg / der von be. faatem Gulero, Coderia genant wird/ gefährlich gutomen; ale ift er auff bem Comer Geebig jum

D. Pocadado, wie er es nenet / gefahren. Gulerusheiffet diefen DriBocca d' Adda, fo jo viel/als der Adden Auffluß bedeuten fol. Bind all hie/fagt onfer Henznerus, fanget fich das Beltlin / oder Baltelin/vallis Telinia, oder Volturena, an; wie. wol vielgedachter Guler am 49. Blat wil / daß deß befagten Bergs Coderia Ruckgrad de Belt. lin wnd Clefnergebier von einander fchende. Aber weil ebe folde Brafichaffe Cleve bif an den Auf. fluß der Adde gehet/fo fan bendes mahr fenn.

dJib.t an-

Bielerwehnter Claverius fchreibet/daß diefem tig.ltal.c.15. Thal/fondere zweiffels / der Dam von der Grate Telio, oder Tell, fo die Belfchen Teglio, oder Tejo nennen bud vorzeiten das Daupt diefes Lands geweft ift/fommen fen. Befihe/wie foldes in dem Leben deß D. Antonii Monachi Lirinensisbe. fdrieben wird. Borgedachter Gulerusin feiner obgemelten Befdreibung def Beltlins/wil/daß folches That von dem Toscanischen Wortlein Vulturrena de Mamen habe/vii daß daffelbe von den vhralten Setrurische Bolckern/ den Vulturrenis, die dif Thal am erfte erbawt vn befeffen ha. beniherkome. Hernach fagt er p.37. daß man noch im Morbenischen Gebiet etwas von der vhralten; ond vor viel 100. Jahren vertilgten/ond verfenct, ten namhafften Statt Volturrena, fehe: Dind

melder ferner/baß foldes Belelin am mitenachtis gen Ende deß Stalierlands / am Meyland. und Benedischen Gebiet / im Alpgeburg / auff benden Geiten deß Bluffes Adde gelegen ; vnd daß es gu oberft gegen dem fommerlichen Auffgang an das Munfterthal; gegen dem winterlichen Auffgang an die Graffchafft Eprol / Deftereichischen Be. biets/vnd an Vallem Solis das ift/Infuls/fo Eris ent unterworffen; gege Mittag an der Benediger Eandschafft/namlich/an val Camonigen, und etliche Bergomaftifche Ehaler ; etwas auch an be Gaffinerthal/nach Menland gehörig; gegen Di. bergang jubnterft deß Ehals anden Cumerfeel oder unterhalb/wie gemelt / Menlandifch; und o. berhalb / bnter der Grambundter Derifchung/ Clafnerifch fen ; bird dann gegen Mitternacht an Bregell/Engadin vn Pefclaf/fo alle Blieder def frenen Bundnerifden Stands fenen/foffe; und von diefen Orten allen/anfgenommen/daes mit dem Gee/bu dem Pefciaferihal grenge/mit wun. derhohen machtigen Bergen abgesondert werde. Es hab/fagt er weiters/Belilin in der Langel vom Arfprung der Abden / fo ben langen Weg Burmeweife diefes Land durchlaufft / biß ju ih. rem Emfluß in den Eumerfee/richtigs Beas 60. welfcher Meilen oder 10. Teutsche/wann man 6. Belfche / wie gewöhnlich geschehe / für ein Teut. fcherechne. Mangehle vom Bripring der Adden gen Worms 2. Sund raifens; von dannen gen Epran 6. ftund; von dar gen Gonders 4. ffund; von dannen gen Morben auch 4. ffund; von hinnen auf Dalebium 2. ffund/vnd von Dalebio bif an den Seelauch fo viel/das fenn vberall 20.ffund/ oder 10. Temfche Meil. Die Breite fen vngleich. Dielgedachter Cluverius fagt d.lib.t. antig. Ital. c.36.f. 410. daß def vielobgedachten Sluffes Addux die berumbte Scribenten Polybius, Strabo, Plinius, vn Claudianus, gedencte/vn de die Brie. chen folches Wort mit einem einige d schreiben. Er entspringe aber auff dem hohe Alvaebura, vnd berfelbe Jodifo die Inwohner ins gemein Monte Brailo nennen : Ind wann er durche Belelin ben die 50000. Schritt ungefehr geloffen/forinneer durch den Comerfee. Belche def Cluverii Menning der obern nicht viel zuwider at/wann man nemlich an fat der 6. nur g. welfche Meil/wie fonften gebrauchtich ift, für ein Teutsche rechnet. Was aber befagten Berg Brailo, oder Montem Brailium, anlangen thut / fo ift es ein hoher und mådheiger Berg/der fich zu oberft der Braffchaffe Worms/vom Nidergang/der langenach/ gegen Auffgang/bif an val de Sol, das ift/ Infuls/ tiehet/wie Gulerus meldet; der aber im vbrige / was den Briprung der Adden betrifft / deß Cluverit Mennung nicht ift ; noch auch der jenige gut heif. fen will die in auß einem Seeim Freet herführen wollen / fo hernach fich verberge / bif an ben Drt/ daman ihn fiehet auß einem gelligen Schrofen farct herfür brechen / vnd von der Dohe deffelbi. gen/weil et/wie ein Mawer auffrecht ftehet/gab. ling himmter in das Thal fallen; fonderner fagt/ daß in dem Berg / hinder den Badern / wolim Thal hinein / auff der einen Geiten deß Bergs/ fo gegen Mittag hanget/folder Blug entfpringel

Binden Comerfee falle; aber in demfelben nicht bleibe/sondern für die Statt Lodi flieffe / und ein quies ob Cremona fichinden Poergieffe. Aber wider auffe Beitlin gutomen, fo schreibet gemel. ter Gulerus, daß die Sonn fich Morgents ju ob berftim Thal erhebe/vii den gangen Tag/der Lan. ge def Thats nad/hernider ziehe/bif fie endlich zu onterftvergehet : dardurch dann dif Thal mad. tige hit empfange; die aber durch die fuhle Bergminde , vnnd erquieflich daher raufdende Strudelmafferlein/fo benderfeits auf den frifchen Buthalern lieblich herfür einnen / alfo gemi dert werde/daß diefe gange Landschaffe oberall fich nie allem fehr fchon/vniteb.id/jondern auch auf der maß edel und fruchibar erzeige / und den Inwoh. nern/aufferhalb Galges/ an feinen dingen mannel laffe/deren der Denfchien Auffenthaltung feis nes Lebens/bedorffrig fen. Dan da wachft Bein/ Rorn / Saber / Schmalfaat / DbB. Daiftalle Bolle an Dieh und darvon herflieffenden Ring. barfeiten / auch an lauffendem vnno fliehendem Wildbret/vnd an mancherlen Fischen. Man sig. let die Weinreben vber Polg / vnnd vber Stein. Man träge Erden zwischen die Stein/foviel/daß Die Weinreben wol darinnen wurgeln mogen: Def weiffen Weins aber wachft fehr wenig. Ins gemein ift diefer Landsart Weinam Beschmack fehr gut und lieblich / und an der Bur. dung trefflich flard/ vnd dem Menfchen / wegen der natürlichen Warme/ vnd Auffiruchnens der Sluffe/für andere gefund. Er ift auch beftandig/ und laft fich / als lang man gern will / auff halten. Se langer er ligt / je frafftiger vnud wolgefchma. efer er wird / alio/ daß er auch in der argnen groffes Lob erlanget. Der robte verandert mit den Nahren die Karb. Dann je alter er wird/ je mehr eran der Farb abnimpt/bifer endlich gar weiß wird. Rebendem Weinhardiß Ländlein auch allerlen Gerrend / vund Zugemüß / als Waigen/ Rocken/ Berften/ Habern/ Etbif/ Bonen/ Linfen/hurß/Kendel Denden und anders. 23nd begibt fich offe / daß an etlichen Orten auß einem Boden viererlen Frücht nach einander eines Jahrs eingefamtet werden. Un fonnechtigen Drien mag man im Manen anheben ju eind, Ein paar Ochfen / vnnd an vielen Orten ein einkiger / ja ein einige Rube / ift gnugfam ben Pflug susiehen : Alfo mild vnnd willig ift das Erdreich im Ackerbam. Jedoch ift diefes fehr Wolckreiche Land mit Getraid nach Notturfft nicht verfeben. Es wach fen da Mandel/Fengen/ Granaten/vnd dergleichen. Limonen vnd Po, merangen muffen fie den Winter ober einftellen. Infonderheit hat es der Enden viel Maren/vnd Caffanien. Es gibt auch viel Balde da : Irem/ viel schöner Matten und Waidboden; daher es dann / neben den Rossen / Maulthieren / vnnd Efeln / vberfluffig viel Rindervieh / als Ruhe / und Dchfen/Schaffiond Beiffen/ernehret. In. gleichem ift diefes Land mit allerhand Wildbret trefflich verseben. Dann da findet man Bemb. fen/Murmelthier/Habicht/ Sperber / Dhrhanen/Fafanen/Baldhennen/ Schnechuner/vnd unders ; Jiem/ Beeren / Wolff Lucks/ Buchs/

Marber / Hiris Dirfden Bilbfdwein Dade fen/ Biber / Diter / Daafen / Eichhorn / Rengert Parniffen / Dafelhuner/ Rebhuner/ Wachteln! Riedschnepffen/ QBachholdervogel/vnnd anderes In befagtem Biuf Adda, Abdua, ober Addua, werden ungahlbar viel unnd groffe Forellen / ete man drenffig Pfündig vnnd drüber / gefangen. Hergegen thut foldes Hauptiond andere Wafe fer / wann fie anlauffen / febr machtigen groffen Schaden an Menf Den/Bieh/ Baufern/ Haab und But. Eshatauch taettiche Seel und gute henlfame warme Båder; wie ingleichem Ergl vnd allerlen Metall. Der lufft diefes Thals ift gemeinlichrem / mild / bund gefund / auffer Sommerszeit/wann der Anterwind / von ten Innwohnern Breva genannt / gehet/welcher vott dem Gee und bengelegenen Pfüger lerwas Inremigfeit mit fich bringet. Es baben die Innwohner mehrertheils fahige / gefdwinde / vnnd finnreiche Ropff; halten auch viel auff Lebr/ Schulen / vnd Kriegevbungen. Die gemeine Eandspraach im Belelin ift Lombardisch / oder grob Italianifd. Bun Zeiten deß Renfers Neronis ift von Hermagora, Bischoffen in Aquileia, die Chriffliche Lehr in diefem Land einacfühe ret worden.

Bu oberftim Weltlin ligt das Wormfer Bebiet / fo allenthalben mit bobem Echneegeburg ombgeben : Allein hat es ein Eucken/durch welche der Sluß Adde/fo/wie gefagt/da entspringet/dem Beltlin guraufchet. Gem Unftof gege Auffaang langt an das Binftgow Eischland Infulsiond val de Sarcha; gegê Mirag ati val Camonigen; ond auf Belilin geaen Midergang an Defclaff Berninen , vnd Engadin; gegen Mittn. dran Buffalor, und an den innern Theil Munfterthale. Im Beburg werden bin ond wider etliche Gold! Gilber/Eifen/Rupffer/Alain/Bien/vn Some felgang / oder Kluft gefunden. Doch verd das Enfenwerch am allermeiften gebawen. Es haben Diefer Braffichaffe Wormbs Innwohner ihr befonder Regiment fovom Beltlinische durchauß abgesondereift. Unno 1608. senn darinn 14000. Seelen gezehlet worden. Der Haupifieck ift Wormbe / fo gu karein Bormium, und Welfch Bormio genant wird. Es ift fold Bebier in g. Bes meinde getheilet; darunter das Forbenerthal das aller Bolcfreichift; daranf 4. Paf in fremboc Berifchafften geben; deren der eine vber das Beburg ju dem Baffer Binlat in das Merterthall fo unter Glureng in das Etfchland lentet; der ander in val de Sol, oder Infins; der dritte in val Sarcha ; und dervierdee vber den Berg Cabien, in val Camonigen, auff Ponte di legno suffibret. Senn alle rauhe Straffen / die man den Minter nit brauchen fan. Es ligt in diefer Braffchafft an der Adden der Bleef Primai, von welchem/wann man dem indern Thal ju wil/man auf Terriplan tompt. Ben 2. welfcher Meil hinder Borms herein/auff der Landfraß/die vber das Jod/aen G. Marien ins Minfterthal lettet/trat ein edles mara mes Badiwelches die Inwohner G. Martinsbad nenen. Wan man vo Bad ein wenig hmauff vil hineinwerte gege de Berg/ger Reichestraf nach/

foinut/

fompt / so theilet sich alsbann dieselbe; die Einete lettet nach Freel, vn die Rechte vber das hohe obgedachte Jodynach S. Marien im Münsterthal. Und dieseist heungs Tag allement in Ibung; wird nicht allem von den kandsassen / zu beneen Seiten des Behirgs/gebraucht/sendern ist auch allen denen gans gemein / die aus Friein / vnd von Menland / den nächsten in Tyrol / Bahern/Desterrich / vnd an andere Ortan der Thon. w/ vnd m Bugarn/regien wollen. Es fan aberzu Herbst. Winder in Turd in Berter einfallen/daß diese Straß vber das Jodyein gute Zeit versperzetbleibet. So können auch Schneelist an keuten und But großen Schaden thun.

Das Weltlin felbsten wird fürnämlich in dren Theil ( die von den Innwohnern Tergier in ihrer Sprachgenant werden ) underschieden. Imo. bern Tergier ift Epran em Daupified/gu welchem man auch obbefagt Tell fchlagen mag / fo gleicher geffalt ein haupt ift etlicher Bemeinden/die dem In die Tellischen Hoffgerichtzugethau find. fem / wie auch im mittlern Tergier / oder gu Gon. ders; und im butern / oder dem Morbener Gebiet/hates/neben den Confulibus Justitiæ (fo der 2Baifen / vnd andere Gaden verwalten) feinen fonderbaren Raht : Aber in gemeinen Landsfa. den tompt man gu Gondere gufammen / fo fie Den Thalrath heiffen. Bericht und Recht nehmen fie ven den Amptleuten die ihnen zugeschickt wer. Den welche Amptient auch ober die peinliche Ga. den gefen: fenn. Die Appellationen langen für den obern Gewalt oder die hohe Obrigkeit; dahin auch die Gachevom Rreg/Fried/Bundnuffen/ gehoren. Die fürnembfte Bogten ift wie gemelt/ ju Gondere/deren Borftehe nacht Præfe Ctus,o. der Potestas, wie dit andern Orten / fondern Capitancus genant wird. Dann auffer feiner Bog. tengefchäffier auch befigangen Thals Ruhe vnd Sicherheit in acht nemen/vn wann Befahr vor. handen/als ein Feldobriffer fich gebrauche laffen foll. Er hat feinen Vicarium, oder Leutenant/wel. cher jugleich mit ihme die Strittigfeiten feiner Wogten erortert; auch in Eriminalfachen i die auß dem gangen Thal für feinen Berichtstul gelan en das Recht fpricht/vnd begwegen gu Rah. te ond Benfigern gelehrte/ und der Rechtfachen erfahrne leut hat; vii nach den Gefage, vn Gta. tuten diefes Beitlins das Drthel fallet; welches iedoch die Bogte / oder Poreftates , injedmeder Dogten moderiren / vind miltern konnen. Don Dannen hat man an den Grabundterifche Dabe/ oder an die Comiffarien/fo von de Brawbuntern/ als Richter/geordnet/und geschickt worden; oder aber endlich an die Bemeinde/fo den hochften Be. walt ben den Rhætis, oder Grambuntern/hat/ap. pelliren mogen; wie hievon in meinem Raigbuch durch Teutschland im 11. Cap. f.257. & 262. jule. fen Dann diefes Landlein fampt den Braffchaff. ten Wormbs vn Cleve/Un.1512.von Maximiliano Sfortia, dem Berhoge ju Menland / de Braw. buntern gegeben worden / die hernach foldes haben verwalten laffen. Es fenn aber Un. 1620. eili. de vertriebene Beltliner/mit Sulf der Spanier/ allda eingefallen/vnd haben die Prediger der Re.

fondern Tractatlein fo davon außgangen/vnd in vem Thearro Europæo Jo. Phil. Abelini f. 487. Vide de his feqq gufinden. Bud nurde hierauff von denfel. omnibus die. M. lob. ben Landsverwiesenen/vnd den Hispaniern / das Fhil. Abelin. Eandlein den Brambundtern entgogen / die fich in Theatro jwar noch im felben Jahr/mit Dulff der Schweis fol. 110. 487. ger / daffelbe wider zuerobern unterftanden ; aber fegg. 787. wenig aufgerichtet haben. Als aber bas folgende fegg. 863. 1621. Jahr Pompejus Planta, so der fürnembsten legg 919. einer gewesen/diece mit Menland gehalte / in fetnem Schloß Ritberg vmbgebracht worden ; fo haben die Grambundter beffers Gluck wider die abaefallene/vñ die Spanier gehabe/vnd es dahin gebracht / daß ihnen die Beltliner wider geschwo. ren ; wiewol gegen dem Ende diefes Jahrs die Difpanifch. und Erghergog. Leopoldische fich der Statt und Grafffchafft Cleve/Manenfelt/Bretigow/vnanderer Drein Grambunten bemächti. get haben; die aber In. 22. von den Grambuntern vbel tractiert / vnd außtheile Orten fenn gejagt worden; neben dem auch die Grambunter in En. roleingefallen; wiewol fie von den Defferreide und Spanischen gegen dem Berbst gefdlagen/ und ihnen fast alle Ort wider abgenommen wor. den fenn. Unno 1624. hat der Ronig auß Franct. reich den Grambuntern/ unter Francisco Hannibale d'Estrée, Marggraffen de Cœuures, Distff gefdictt / der fich in furger Beit fast deß gangen Beltlins/vn der Graffichafft Cleve/bemachtigt; aber obbefagt Riva am Comerfee vergeblich bela. gert hat. Und gieng der Rrieg Un 25. vnd 26. da. felbsten forti biß Un. 27. Fried swifden Spanien vn Francfreich gemacht/vnd Belilin dem Pabft fequestrirt worden; wiewol die Brawbunier nicht allerdinge damitzufrieden gewesen/wie dann folgender Zeit/als die Frangosen auf dem Land sich die Renferisch und Spanische uncht allein der Pas durche Beltlin/fondern auch durch Grambunten verfichert/vnd stattliche Schangen aufgeworften haben/die gleichwol/nach Endung def Mantua. nifchen Rricas/vonihnen/den Renferifchen / ver. mog deß swifchen Defterreich / Franckreich vnd Spanien/getroffene Bergleichs/guihrem Scha. den/wider fenn geschleifft; vn bald darauf Graw. bunten von den Frangosen / vnter dem Hergog von Rohan/befegt worden/ der/fampt den Braw. bunternifich auch in Ann. 1635. deß gangen Belt-Ims / Stem Wormbs / vnd befagter Beffung Riva bemåchtiget hat. Beilaber der Ronig aus

Franckreich mit gewissen Conditionen Beltlins

Item Cleve/vnd Wormbs /den Grawbundtern

wider einraumen wolte; auch ihre Befoldung ju lang außbliebe wind der Derhog von Rohan

darüber schwerlich franckwurde : Hergegen fie

die Grambundeer zu Inspruggerhielten/ daß ine

in den zehen Gerichten/vn Unterm Engadin/in

der Religion / und sonsten in ihren Sachen fein

Eintrag beschehen : Sie auch Beldin/vn besagte

2. Grafffchafften forthin/wie in An. 1617. befigen/ ire veste Ort verwahren / vñ fo sie deren mehr von

nöhten/folche erbawen möchten/ vnd daß von den Aemptern dafelbst/die Protestierende nicht auß-

geschlossers

formirten Religion/fampt ihren Buhorern/iame

merlich umbgebracht / wie folches Bluebad in be-

geschloffen werden folten : Als haben fie auff ib. 1 ter Verfamlung ju Eures dahin gebracht / daß endlich der Dergog von Roban fein Frangofi. sches Wold abzuführen bewilliger: Welches Dann auch im Frühling Anno 1637. beschen ift. And haben die Grambundeer hierauff die Drt felbsten befegt. Aber wider auff die Lands Belegenheit zufommen/forenfet auf obgidachtem Di bern Terkier/oder dem Tyraner Gebiet/ Jahrlich ein groffe Angahl Mäwrer / wund Schifferbul en ins Teutschland herauf/die den Winter vber ein fchone Barfchaffe mit fich heim bringen. Goligt auch in diefem Tergier / la Madonna, nachft am Daffer / das von Pefclaf herauß der Adden gu Arndelt; allda ein vberauß schöner Temvel von Marmor/vad anderm tofflichen Steinwercker. bamet ift : Bnd finder man weit und brent nicht bald ein schöner Gebaw; dahm zu unfer Framen groffe Wallfahrten fenn. Es wird auch darben Jahrlichen auff Michaelis ein fattlicher Jah marcht gehalten/dahin die Schweißer vn Grambundter zukommen pflegen ; wie dann ober den Berg Per una einerichne Reichsstraß auß Rha. tien und Temfchland / für Pefclaf / bund Breuß berauß /in das Beltlin gebet; welche bothanch etwan deß Schnee halber ein Zeitlang verschiof. fen bleibet. Das obgedacht Tellergebiet ligt gwiichen dem obern bund mittlern Tergier junen. Das groffe / alte / vnd anfehnliche Dorff Tell ift der Hauptfleck diefes gangen Gebiets. Pat von vhralten Zeiten her /ein wenschweiffendes vberauf veftes Schloß gehabt / fo neben dem Dorff/ gegen Mittag/ auff einem fchon erhebtem Bubel geffanden / fehr hoch von der 21 dda hinauff ; an. jego aber ligt dif herrliche Bebam ju hauff / wird allein ein alter Thurn/vnndeilichabgebrochene Mawren davon gefehen. Bnd von diefem Drif vermennet Cluverius , wie oben gefagt / fen der Dam diefem Thal hertommen. Don Tell hinis. ber gegen Mittag/auf der lincken Geiten der Ad. ben / mache das Beburg einen Gattel : dardurch gehet die Straf auf dem Beltlin in Val Camonigen, auf Gralien/dardurch man mit Reiten/vn ben Saumroffen fomen fan. Won Sondrio auß gelangt man Gomerszeit vber eine hohen wilden gleticher Berg auff Malonen/vn barab ferner in das Engadein/bn Pregell. Dann das Berglein Maloya, fich zwische diefen benden Berichten von Mittag gegen Mitternachterstrecket/vnalfo D. ber Engadein unnd Pregell von einander under. schender. Esift diß Sondrifch de mittler Terkier/ in welchem auch die Bemeind Piatredaift / beren anhångig das Thal Ambria, fo sich nebe Piatteda einen guten Streich in das Beburg hinein gegen Mittag erzeiget / von dannen ein Straß vber das Beburg in Bergomaften gehet : gleich wie durch bas Buthal Madre, fo oben in einem Berg/neben val Cervialigt/em Giraf in der Benediger Be. biet/nach Bergamo, und andere Drt/gehet. Auß dem Butern Tergier / oder auß dem Morbener Bebiet / fan man Sommerezett vber die Jochen in Bergomaffen kommen. Alfo gehet von Morben, für Albaredum, dem That nach binein/ gege Mittag / ein triebne Landstraf ober das Geburg/

auf der 3. nebiger Gebiet/nach Bergamo,' Auf der Bemeind Pedelina geherein Grraf hinüber in das Gaginer Thal / Menlandifchen Gebiets. Das Erahoner Bebiet / fo neben dem Morbe. milien das enter Tergier machet / ligt von be. fa item Morbener Gebiet hinüber auff der reche ten Geiten der Adden ; darinn das außbundig berr ich und weitberühmbte warme Mafinerbad liget / welches von wegen vieler vind mancherlen wundersamen Birchungen nicht allein von den nachftgelegenen Grambundtern / Clefnern/bnd Beltleinern ; fondern auch von Cumern / Men. landern Bergomafgern/vnd andern/fleiffig besucht wird. Trahona ift nur ein groffes Dorffalle du der Potestas, oder Landvogt/wohnet. Man fin. det aber allhie an febenli bond bereliche Bebaw. Befihel was hie abgehet i ben vieler wehnem Gulero,in Befdreibung diefes Lands; Stem/benin Leandroin Lombardia Transpadana, wie auch die Befchreibung def Beltlins fo in der Franckfurtifden Saftenmeg Relation in Anno 1625 He finden.

Aber wider auff unfere vom Herrn Henznero befdriebene Renie gutommen fogieng oldevon obgedachte Dorff Bocca d'Adda, ju Pferd nach

D. Dubin, eder Dubino, foin obbefagtent Erahoner Bebiet/an der Reichsftraß/im Blache feld/neben G. Juliani Berg / wifden Forzonicound Monafterio, geiegen. Iff em anfehnlich Dorff fo wegen def Feldftrette berlimbt worden der fich in bengelegenem Boden Anno 1525. juges tragen/in welchem etliche Botisbang Sahnlein, und der gehen Berichtbund / den Graffen von Argichlugen / der im Ramen deß Renfers / vnd herkogen ju Meyland / das Beltlin vberrums veln und einnehmen wolte. Rachft umer Dubino hates eur quie Rahri vber die Aoden.

D. Kiais. Diefes Dorffallda rinfer Henznerus vber Dacht geblieben/ vnd dahin er von Cleve auß 182. welfde Meil/die er in einem halben Zag gerenft/rechnen thut/finde id weder in der Mappa, noch benm befagten Gulero, der doch fonffen alle Dreffeiffig befdrieben bat. Wird einen andern Ramen haben/vnd/funders meiffels Chievum fenn/fo hierumb gelegen vnd von gemeinem Bawersvolck bewohnet wird das fich mehrertheils ab dem Bich nehret. Def andern Tagsift

er fommen gen

Morben 2. Weil/ fo von Theile Morbenium, vom Leandro Morbinium vom P. Iovio, in Be. fdreibung deß Comerfee/vn Gulero am 31. Blatt Morboniu genant wird; welcher legte vom morts lein morbus, oder Kranctheit / den Namen her. führet; weil folder Drevorhin tieffer geffande/vit die Gegend herumb voller Gumvff vn Moglache gewestift / daher es einen ungefunden Luffe , und viel francte Lem dageben bar Die Ringmunren! fo Morben vmbgaben / haben folgender Bett te Stattgraben auffüllen helffen vnd ligen noch der Zeitzu Beden; wiewol in den nachften Krie. gen der Drt forifficiert worden fenn felle. Son. ften mag diefer Bleck mic er jesund ift / an Grofe fe/Bebawen / und Bermogenveit i einem gimits chen Stättlem verglichen werden; der noch feine iii

ordens.

ffeinine gewolbte Brugg / von einem eingigen Bogen/vber dy Boffer/der Bitherbach genant/ Es ligt auch der Dauptfluß deß Landes/ namlich / Adda / nicht weit darvon. Die Be. bam fenn hoch/vnd altfranctifch; haben auch ein befondere Belegenheit von guten Beinfellern/ deren in etlichen Saufern zwen und zwen obein. ander / und bende unter dem Erdreich gemolber/ und alfo tieff im Boden flehen / daß man wol vierzig Staffel bifin die Jufebne deß Intern guffeigen hat. Im Berg oben fichet das Mor. benner Schloß / vond em alter Thurn. Eshat allhie einen schonen Weinwachs/ viel Gerrends/ berelich Bleifch / gut Molcken / viel Rrebs / vnnd Rifch; fonderlich aber groffe Forellen, fo die Adda

Non hinnen wolte Henznerus nach Bergamo: Aberes warnoch damain / nämlich/den 12. Mal, ein fo groffer Schnee / daß er vber das obbefchriebene Beburg nicht tommen fonte/ fon.

Dernnach

Sonders renfen mufte / 17. Meil / Mittags. Leander nennets Sondrium; Cluverius Sundrium; vnd die Stalianer Sondrio. Difift/wie gemelt/der fürnembste Drein gang Beltim/allda der Capitan vber das gange Land / vnd der Thal. rath/fein Refidenthat. Iftvor Zeiten an diefem Drenicht geftanden. Benhe vielerwehnten Joh. Peter Gulern von Weineck/am 26. Wlat. Das Bergwaffer dafelbft wird der Maler genannt/v, berwelches ein lange / brente / gemawerte / vnnd auff etlichen schonen Schwibbogen wolbeveffete Bruck gehet / auff der man Morgends vnnd 21. bends zu Sommerszeit mit Spagieren fich mol erfrifden fan. Die Ringmamren haben die Bur. ger / fo Guelphifch waren / Anno 1325. zubawen angefangen. Db Sondrio, auff einem Felfen/fte. het ein schones Schloff/vind darneben 2. schone Palaft/Mafagra genant/ fo alles denen von Sa. lis gehörig. Don bier nach

M. Villa vier Meil / fo ein Mardfleden / wie Henzuerus meldet / allda er vber Nacht blieben ift. Und fagt Gulerus, daß diefer Blech/foin das Enramifche Bebiet gehörig/wege feiner Ersprie. fteren beruffen fen/welche fich vber die funff vniere Bemeinden diefes Tergiers erftrecte. Allhier nun wird gedachter Henznerus vber das Beburg / fo er sumelden vergessen / nämlich / vber den oben benm Obern Terpier beschriebenen Gattel in J. taliam/oder der Benediger Bebiet/gerenfet fenn. Dann das Dorff Auriga , darvon diefe Reichs. ffraf auß dem Beltlin hinüber in Val Camonigen auff Italien ju gehet / li Zappelli d' Auriga, das ift / die Auriger Juftritt genannt wird / ligt in der Mappa gleich ob unferm Flecken Villa, fo vnfern von Enran / auch nicht gar weit von Zell fan der Adda gelegen. Eshat diefe Straß den Namen daber / weil es vom Beltlin hinauff bofe Eritt vnnd Jufftapffen durch Platten vnd Relfen hat/die gleichwol alfo jugerichtet find / daß man mit Reit-vnd Saumroffen durchkommen Ich finde in der Mappen faft anderthalb Zentsche Meilen von Sonders hieher nach Vil-

ordentliche Bochen wind Jahrmarche / wund ein | la, daher vielleicht für vier bent Henznero pag. 195, vierzehen welfche Meilen fteben folten. Sonften hatte er von Sondrio auch nach Bergamo, durch die Weg / fo hieoben verzeichnet/ren. fen fonnen. Erift aber von Villa fommen / Def dritten Zaas/auff den Mittag/gen

> St. Edelo 16. Meil. Behört den Benedigern! welche ihr Gebiet hierumb allbereit haben. Fer.

D. Zem 12. welfche Meil. Won hier durch den Hecken Breno nach

M. Civita 8. Meil / fo auch Benedisch / vber Lib, t.antig. Radit. Benm Cluverio wird diefes Stattlein/ Ital.c.15.

oder Marchtflect/Civeda, tie/ Cividado genant. Und hierumb haben die Euganei gewohnet/ als fie von den Veneris, swiften den Alpen/vnd dem Hadriatifchen Meer / fenn vertrieben worden/de. ren Grangen damain vber Aquileia, big an Hiftria gangen fenn. Folgender Beit aber haben fie das Beburg zwifden dem Comerfee vn der Erfd eingenommen/vn waren der Lepontier Nachbarn vber dem Comerfee. Es ift dif Wolck in vnderschiedliche Ratione getheilt gewesen/außwelchen waren die Camuni, foin deß Bluffes Ollii Thall ins gemein Val Camonica, Laceinisch Vallis Camunica genant (fo mit Beltlin granget / vnd dar. inn gemeltes Grattlein Civedaligt) gewohnt ha. ben. Darnach waren die Vennones, fo fonders sweiffels in dem Thal gefeffen/fo Val Venosca, o. der Venosta, Binftgow/Binfchgow/oder Vallis Venusta genant wird/allda/wie Cluverius sagt/ die Etfchentspringer. Ind dieweil fie Celtischen Herfommens/fo werden fie fich die Vennon/vnd Vinnon genanthaben / daher das Bennisch und Winnischgow. Im Guls. oder Insulsthall oder Val del Sol, werden ohne zweifel die Rugusci Euganei gewohnt haben. Befiehe/was von diefen Orten / fo fie junen gehabe / vund theils ju Enrol/ als Salurnum, vnd andere/gehören ; Stem/ vom Ehal/Val di Sabio, oder di Sabbia genant; dem Geeloder Lago, di Seo, und anderm / gemelter Cluverius fdreibet. Def vierden Tage tame Henznerus gen

St. Bilognia,ein Benedifches Gtattlein 14. Meil. Allhieifter vber den See gefahren/fovon dem Stättlein den Ramen hat / vnud fommen

St. Elelo, auch ein Wenedisch Stättlein 15. Meil/allda er vber Nacht blieben. Den g. Tagift er gerenft auff

St. Brescia, oder Brixia 14. Meil / auff den 16. Mittag. Dieseberühmbte Benedische Statt/fo Vid.d. Clu-Mittag. Diese berühmbre Vernesliche Statt/so vid. Cuin der kombardy gelegen/ond vor Zeiten von den anig. Ital. e.
Cenomanis Gallis erbawet wordentist/ hat einen 26.8 de CeCeltischen Namen/ond heist soviel/als ad pontem amnis, oder bender Brücken deß Flusses. Ioan. ChryFolgender Zeit ist sie den Römern zuthen worfostom, zankan welchen fer sondersicht undes Hannibalis den/ben welchen fie / fonderlich ju def Hannibalis gefährliche Kriegszeiten/trewlich gehalte. Ward hernach zu einer Romischen Colonia gemachts und mit dem Romifden Burgerrecht begabet; wie fie dann unter den Romifden Renfern fon. derlich florirt hat/wie foldes die Antiquitaten/die in der Statt/vnnd auffen herumb / hin und wider

gefun.

gefunden werden / gennafamb bezeugen. Den Christichen Glauben folle fie Unno 119. von S. Apollinare angenommen haben / vnnd ift noch ein Bischoffallhie / fo groffes Einkommen hat/ und eine hergogen/Marggraffen/und Graffen Zitul führet/wie in deß Andr. Schotti Itinerario zu lefen ; dafelbften auch ein mehrers von ihr; Item was fie außstehen muffen ; wie offifie ge. wonnen und verlohren worden; Stem wie folche an die Benediger / vnnd Unno 1509. von ihnen; Unno 1517. aber wider an diefelbe fommen ; vnnd wie sonderlich diese Statt Unno 1512. von den Frankofen außgeplundere/ vnd viel allda vmbge. bracht worden; feithero deß 1517. Jahrs aber fie ben den Benedigern beständig verblieben / gule. Befiheauch Leandrum Albertum, Guicciardinum, vnnd andere Gtalianifche Scriben. ten / auß welchen befagter Schotus fein Relation genommen/fe.bften ; fonderlich aber Heliam Capreolum in feiner hiffori / fo er von diefer Statt gemacht / folgends auch ins Italianische vertirt/ bund dem Buch der Eitul geben worden : Delle Historie Bresciane die M. Helia Cavriolo libri dodeci : Jem/ Octavium Rossium in antiquitatibus, sive memoriis suis Brixianis. Sieligt in der Ebene / bnten an einem Berg; ift mehrere in die Lange/vnnd wolerbamt/vnd Bolckreich/aifo daß fie mit vielen Statten in Italia ffreitten fan/ wiewolihr Imbfreiß/wie in deg befagten Schotti Raifbuch flehet / nur 3. oder wie Hieronymus Megiferus will / fünff welfche Meilen begreifft. Hatz. Ther / vnnd ein fleines Wasser/ Garza, (vom Schradero Farcia und Mela) genannt/fo durch die Statt fleuft. Es fenn da schone Baf. fen/fehr groffe Plag/ vund viel Brunnen; reiche Leuth/groffer Adel/vnnd Rauffleuth / vnd ein ae. übtes sinnreiches Wolck / und Wherfing an allen Sachen; wie dann herumb Del/ Wein/ Rorn/ bund allerlen beriliche Früchte bauffigwachfen; hat auch ein reiches Bergwerck/ insonderheit von Eifen und Erg / daher die Gratt einen guten Be. winn von den Buchfen und Sandrohren/ Stem/ von den Barnischen/die da in groffer Menge/vnd sehr gut gemacht werden; wie auch von den scho. nen Steinenidie man auf die Fewrschloß fdrauf. fet hat. Esift sonderlich allhie die Bischoffliche Hauptfirch ju vnfer Framen / oder Maria Gratiarum, so sie la Madonna delle gratie nennen/su fehen/ die inwendig von Bips / vnnd vergult/daß ihres gleichen wenig zu finden. Item/ fo ift zubesichtigen S. Juliæ Kirch / die Defiderius der Longobarder Ronig erbawet hat/allda viel Roniglich bund Fürfiliche Personen begraben ligen ; wie abermals benm Schotto gu lefen. Def Bifchoffs Doff ift mit Bildern / vnnd andern Sachen flatlich gegieret. Unnd hat der Podesta einen scho. nen Palaft; bund laffen fich das prachtige fcone Rathhauf/vnder schone Platmit den Schwib. bogen / darunder allerlen ftatliche Rauffmansla. den fenn; bund fonderlich das fehr vefte/vnnd wie man fchreibt / bniberwindliche drenfache Caffell/ wol fehen/in welches von Frembden infonderheit Die Teutsche/doch mit fonderm underscheid/ gelaf.

Lib.s.Fara-

disi delicia-

rum cap.26.

pag.199. Lib.4. mo-

num.Ital. 01.347.b. weniger befannt! davon aufgeschloffen werden. Es ift auch der Dbrift darinn ben feinem End ver. bunden / keinen Juß für das Thor diefes Caftells jemals zu fegen / oder von hinnen fich zu begeben/ biß er einen Successorn, oder einen andern an feine Statt / befommen hat. Esligt folch Caftell hoher als die Gratt/ daher nicht allein diefelbe das vonbeschüft / sondern auch in dem Zaum gehal. ten werden fan. Sat 2. Bollwerch/deren eines höher/ als das ander/ damit/ wannerwan das Intere eingenommen wurde / fich die belägerte auf dem Dbern wehren tonten. Sarauch ein hindere Thor / damit man den belägerten im Rohtfall von auffen Proviand guführen moge. Go fenn da 4. Cifternen/beren jede durche gange Jahr Waffer hat. Bon den Bollwercken gehet manins Zeughauß/darinn allerlen Befchus vid Ruftungen gufeben. Man weifet auch einen groffen Marffall vor 300. Pferd; Befiehe viels gedachten Henzuerum in feinem Renfibuch am 197. Blat. Das Gebiet diefer Statt erftreckt fich in die Brente hundert/vnd in die Lange fünff. gig welfche Meilen / darinn viel Gratte, Marcft/ und Dorffer fenn / und von 7. auff die 800000. Geelen ohn was in der Statt/darinn allein auff fünffeig taufend/wohnen sollen / wie besagter Megiserus auf Hieronymo Capugnano forcis bet. Es gel, oren bargu dren groffe Ehalet/nam. sich/Valdi Sabbia, val Troppia, und val Camunica, oder Camonigen ; vnter denen das legtel unddurch welches unfer Henrznerus auß dem Beltlin hieher gerenfer ift/das furnemfte / forg. Meilen lang / und vber die fo. Dorffer und Glecken hat / in deren manchem vbet 2000. ober 3000. Seelen jenn. Es f.nn auch in dem Brefeianer Bebiet giveen groffe See/Lago de Ider, und Lago de Ister genannt : Bind iff unter den Grattlein auch Salo, am Barder Gee / darvon nicht weit die hungerwiesen / allda der Bischoff von Trient/der von Verona, vnd der von Breicia, einander die Sand tonnen geben / vind doch ein jeder in feinem Bifdthumb bleiben / wie aber. male Megiferus pag. 202. meldet. Item/fo fenn ba die Bestungen Afolanahend dem Mantuani. fchen; bnd Orzi nuovi, benm Menlandifchen Ge. biet. Goift auch auff diefem Boden die merctife che Bestung Anfo,ju der man 130 Staffeln/fo febr eng und bog fenn / und geftracks vber fich geben/binauff gufteigen. Eshaben die Benediger von diefem Bebiet/vnd der Statt Breicia, Jahr. lich i ohne die extraordinari Aufflagen i gewohn. lich einkommen hundert und funff und viergia taufend Ducaten.

Don Brescia gieng die Renf ju Gutschen

lich gezieret. Bund hat der Podesta einen schonen Palast; vund lassen sich das prächtige schone Palast; vund lassen sich das prächtige schone Palastitiche Rauffmanssätzen sond sonder allerley statische Rauffmanssätzen sond sonder lich das sehr veste/vund wie man schreibt / vund seinen Statisch aus sehr veste/vund wie man schreibt / vund seinen sehr gestell/ wol sehen/in welches von Frembden insonderheit die Teutsche den mit sonderm vnderscheit gelastichen sehr sonder sehr großen Traismarcht hat; dasselbst Henzuerus vber Nacht blieben ist.

C= 1111

Welan.

Belandende aber gemeldten Bard. Gee/oder Lago d' Girda, der Eatemisch Lacus Benacus genannt wird / fo bat es em fehr luflige Delegen. heitherumb/von ichonen Baiten / Delbaumen Citronen bind andern Prudten; deber auch dies fer Gee für den tuftigften under allen in Italia gebalten wird / wann er fill ift; aber auch berge-

gen am gefährlichten zu schiffen / wann sich ein Ungemitter erhebt. Das Bafferift gar lauter/ unnd har bereliche Fifch fonderlich Forellen/ 21a. len und Karpffen. Es ligen auch viel feine Drif pund vuder denfelben Garda, baran / davon der Geeben Ramen bat. In dem Ge feibften lie. Lib. s. decad. get Sirmio. Es haben viel Authores fein Lob vnnd Rusbarfeit beschrieben vnd fenderlich Sabellicus, der gleichwol/was den Briprung deß Lateinif ben Namens anbelangt, fich verftoffen hat/wie Leander in Befdreibung Diefes Geeler.

Nella Lombatdia di la dal Pò, pag. 396.2.

d.lib r.an-

net.

innert; welcher Leander folden von dem under. gangenen Caftell Benaco berführet / foan dem Dit / wo jest die Gegend Tusculano gesehen wird faelegen gewifen. Die Lange bud Bratte ist von vielen auch vbel getroffen worden / wie benm besagten Leandro zutesen. Claverius se. tiq. Ital. cap. Ber feine Lange an etlichen Drten 35. feinen Wmb. fraifi 100, und die Braite nur 12, melf De Meil; in welchem legten dann er mit andern nicht wber. einstimmet / welche gemeinlich 14. oder 15. Meilen machen. Deft fechften Tage ift Derz Henz nerus durch das Benedische Stättlem Rivoltella geraist vff

St. Pefchiera, fo eine von Matur und Menfchen Hand febr veftelden Benedigern gehörigel und an dem gemelten Bard. See / oder vielmehr am Bing Mincio, allda er auf befagrem Gee kommet / vnnd von Brescia auff die 30. welsche Meilen gelegene Staitiff. Es witd allhie/wie gemelier Cluverius bezeiget / ein alter Stein gefunden / auffwelchem under andern diese Bort stepen: Collegio. Naviculariorum. Ardelicenfium: Auf welchen/wie auch auf der Tabula

irineraria ericbeiner / daß diefe Gratt l'elchiera por Zeiten Ardelica vind Arteli a fene genannt

worden; darauß das verfehrte Bort Ariolica, Durch Anfleiß deß Chreibers in die Zabul fom. men; und ift allhie das Schiffer Collegium ge. mefen. St. Verona 15. Meil von Peschiera/vnnd 22.

von obgedachtem Delenzano. Mittags. Aftalso vnser Autorin 3. Zagen von Cleve nach Verona fommen. In den gemeinen Raife büchlein wird diefer hieoben gefeste Beg / von Cleve auf/nach Riva, Gera, vnnd von dar vber den Comer- Geemach Allec, Pontida Bergamo, Brescia, und so fort an/gent Desenzano, Peschie-

ra, vnd Verona, befdrieben.

Won Veronaistvafer Henznerus ins D. Villa nuova jum Rachtlager fommen 13. Meil. Den fibenden Eag ift er geraift gen

St. Vicenza, jum Mittageffen 18. Meil. Bon hier durch den Benedischen Bleden Arteligam, allda einer / def Gefdlechts Contareni, ein pråchtigen Pallast hat / wie der Autor schreibet/ nadi

St. Padova 18. Meil/bon bar auf erguben Badern d'Abano, und folgende nadi Benedia kommenist; wie von diesen legten Orten in folgendem Cap, weitlaufftiger zu lefen fennwird.

And fo viel von diefem Capitel / welches defto långer worden/weilen underschiedlicher nothwen. Diger Bericht von den Grangen gegen Teutsch. land / und von den Alpen / oder dem Beburg / und den vielfaltigen Giraffen vand Wegen dat über/ hat beschehen mitsen.

-0630--0630--0630--0630--0630--0630--

Das Dritte Cavitel.

## Begreifft die Beschreibung

der Statt Benedig ; fampt der Renß von daraug na h P gova, Verona, run Mantova, bud von bannen wider gurnck gen Padova.

## Summarien.

Won Unfiellung der Renfi durch Ttalien.

Don den Venetis, bud bem Land Venetia.

Don ber Marchia Tarvifina.

Don der Statt Denedig ; und der felben weitlauffe tige Befchreibung.

Don etlichen Infuln/vnd Orten viff Denedig/dare unter auch Malamocco, ond Muran, fenn.

Won der Statt Padova.

Don den berühmbten warmen Babern ben Padova, Bagni d'Abano genannt.

Don dem flecten Coftozza, den Solinen bund Windfang dafelbften.

Donder Statt Vicenza.

10 Donder Statt Verona.

Don dem schonen Mantuanischen Lufthauf Mar-

12 Don der Ceatt Mantova.

Won der Deffung Lignago.

You Montagnana

15 Don der Statt Efte, darbon bie gu Ferrara bor Zeis ten ihr hertonimen gehabt / und fich noch det hernog von Modena schreiben thut.

16 Don der Deffung Monselice.

Vad dem nun also die underschiedliche 1. Weg / fo die Teutsche nach Italia vor. nemblich zu nehmen pflegen/ beschrieben worden: Goiffesjest an deme/daßich auch vermelde/wie fie im Lande felbften ihre Raif. fen anguftellen pflegen. Es ift aber allbereit int vorgehenden Capitel Num. 7. angezeigt worden/ was vor Weg die jentge / fo auß Krancfreich nach Eurin gelangen / von dorten aufinacher Rom ju nehmen pflegen. Die aber auf Cemfche land gen Benedig anfangs tommen / die raifen vid. Herenvon dar entweder nach Padova, Bicent/Vero- Pigliii. na, Mantua / vnnd von dannen durch Clarmont auff Brescia, Bergamo, Cassano, Mensand/ Pavia, durch den Flecken S. Joannis 18. Mell von Pavia gelegen/auff Placent/ Parma , Reggio, Modena, Bononia, Ferrara; vnnd von dar ju Waffer auff Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Ancona; fermers in Lande gen Loreto, Spoleto. Roma, Priverno, Terracina, Fondi, Cajeta, Sessa, Capua, Napoli, Puzzuolo, Lago d'Averno, Cuma &c. Mon dar auff der Graf Domi-

d.lib.r.antiq.Ital c.26. fol. 258.

tiana nach Literno, Sinuessa, Mola, Fondi, Ve- Irra, Tivoli, von wider auff Rom : Dann von poli is. von hinnenister guruck fommen auff Afde Statt / vnnd wider gen Bononia, vnnd auff Pifa, Siena, Kom/ Neapels/und von dar durch Tivoli wider gen Rom; cann fermere nach Loreto, Ancona, Cesena, Bononia, Ferrara Padova, Vicenza, Verona, Mantua, Cremona, Mlalo. Genova, und von dar wider gurudt auf Pavia, und Menland; und von dannen gen Como, Cleve/Cur Lindaw/rc. Andere fellen ihre Raifen ans ders an / wie auß folgendem wird zu erseben senn. Joan. Henricus à Pflaumern / der fehr fie ffige Scribent / rathet in feinem Mercurio Italico, daß man von Benedig auff Padova, Ferrara, Bononia, Floreng/vno Siena, vnd von bar/ burch einen Binbschweiff / nach Perus, Loreto, vinid Rom; von dannen gen Reapels; vnnd von hinnengu Baffer nach Pila, vnnd Genova fabren; underwegens julanden / und die schönifte Drt be. fichtigen: Bon Genoua aber nach Pavia vinid Menland raifett; fereners die gange Lombardt Durchziehen/namlich Bergamum, Brixiam, Cremonam, Placentiam, Parmam, Mantuam, Veronam, vnd Vicentiam, besichtigen/vnd von dannen auff Erient / vnnd alfo wider nach Sauf rai. Es nehme aber einer welchen ABeg er wolle / fowird er doch nicht füglich alles auff ein. mal fehen tonnen; wiewol die legte def Pflaumeri Anlegeung mir nicht vbel gefällt / wann man andere Eufthat /fich ju Deapels auffe Deer jubegeben. Laurentius Schraderus hat feine Rei. fen den Monumentis Italiæ alfo bengefüget daß et auff der erften Raife/ von Trient / oder Tridento auß nach Borgo, Primolan, Bassan, Citadella ond Padova fommen / dahin er von Trient 20. bud von Baffan 6. Meilen rechnen thut. Bon Padova nach S. Maria del Ulmo 13. Anguillara 5. Rovigo 7. Polisella 10. Ferrara 10. S. Piero 16. S. Zorgi 4. Cortifella 7. Bologna 3. Pianora 8. Lojano 8. Scarkalasino 4. Piera mala 6. Fiorenzola 4. Pogio 4. Scarparia to. Fontaglia 8. Fiorenza 6. Pogio 6. Signiola 5. Pistoia 5. Seravalle 3. Burgo 5. Pescia 3. Lunada 5. Luca 4. Pisa 10. Livorno 16 wider auf Pisa 16. Caschina 6. Pontera 4. S. Maria del Montoculi 7. Scala 3. Ponte del Arno 2. Castel Fiorentino 6. Certaldo 3. Pesiponte 6. Stagio 3. Siena 9. S. Angelo 5. Lusignano 3. Bonconvent 6. S. Quirico 8. Scala 5. Lorza 6. Paglia 2. Ponte Centino 8. Aqua Pendente 4. Bolsena 8. Monte fiascon 6. Viterbo 8. Lago di Viterbo 5. Lago di Vico 4. Roncilion 1. Monterose 7. Bacchano 8. Isola 6. Roma 6. vmb Rom herumb : Ponte Mammolo 4. Meil/von dar nach Tivoli 8. Corcolla 4. Pelestin 8. Frascada 10. Grotta 1. Decimi 10. Porciliano 2. Oftia f. S. Paulo 9. Roma 2. Meilen. Sein andere Raife/ die er in dem 2. Buch beschreibet / war von Rom gen Marino 12. Metl/Velletri 8. Alla Cisterna 6. Sermonetta 7. Case nove 8. la Badia 8. Terracina 8. Fun-

hinnen nach Siena, Bloreng/ond felbige Tofcant. versa 8. Cafati de Capua, oder ale Capua 6. Torre Francolin 8, Sessa 5. Ponte della tra-Benedig: Der/fie giehen von Benedig gen Pa- vata 4. Garigliano 4. Mola 7. Cajeta, ober Cadova, Ferrara, Bononia, Riorent/ Piltoia Luca, geta 4. vinnoven dannien ju Baffer auff Rom. Die dritte Raif ist gangen von Romnach Pris ma Porta 7. Meilen/ Castel nuovo 8. Rigna: no 7. Otriculi 17. Narni 7. Terni 7. Costazaro 4. Valstratura 2. A Somma 3. Spoleti 3. Trevi 3. Foligno 5. Spelle 3. Sisi 4. S. Maria delli Angeli 2. Perosa, oder Perusia 10. Civitella f. Pianello z. Ponte novo 4. Vall' d' Alina 3, Fossada 3. Fabrian 7. Chiano i. Feretre 3. Matelica 3: S. Severin 7. Potenza 20: Monoca 2. Recanati 3. Loreto 3. Ancona 11. Senogallia 20. Fano 15. Pefaro 5. Mont' Abbate 7. Capon 4. Galbo 3. Urbino 3. Quadena 8. Conchlia, oder Ctuftumium 3. Curian 7. Rimini 10. Cesenatico 17. Ceruia 3 Ravenna 15. Primaco 15. Magna Vacca 9. Volarni 18: Goro 18. Fornace 18. Fosson 8. Brondolo 4: Chioza ;. Malamocco 15. Venetia o. Gein vierte Raif/fo von ihme im 4. Buch befchrieben wird / war von Benedig gen Lucifulinag. l'adova 20. Meil/Vicenza 18. Verona 30. Villa franca 6. Mantova 13. al Hoste diletto 10. al Casteluchio z. Marcheria 3. S. Marcin 1. Bozolo 1.S. Jacomo del l'à 4. Alla buona voglia io. Cremona to Rubech o. Pontevigo t. Manerbe 6. Banguil 6. Brefcia 8. Hosteria di luto 7. Cucaja f. Palazol 6. Bettolin 3. Bettula f. Seneat 5. Bergamot. Codonia 9. Mutzegania 10. Crema 6. Umbria 2. Turmo 5. Lodi; S.Angelo 7. Pavia 13. Certofa 5. Binasco 5. Milano 10. Como 25. Allarosa 10. S. Pietro in Ulmo 20 Magenta 5. Gaje 7. Novara 4. Borgo 12. Vercelli 3. Selasco 7. Brandis 4. Livorno 2. Saluzo 5. Chinas & Setta & Turino & Brandis & Chierium & Rivo del Chier & Villa nuova & Aste 10. Isula 3. Alba 9. Verdun 3. Cheirasco 4. Bene 5. Mondevi 8. Rocca di Moderaglia 7. Minazani 4. Monbarcar 4. Cameranda 3. Sercei 2. Orcingo 2. Cassaria 2. le Calcare 2. la Alta 3. Savona 7. Albifolana 2. Valasci 2. Cugaron. 3. Alinzein 3. Utri 5. Reggei 5. Sestri 2. S Pietro de Arena 2. Sena 2. Genoua 2. Pondecimo 8. Preallavasara 6. Ficcon 4. Voltaggio 3. Gocci 5. Tessarol 3. Franca villa 2. Bazalurz 2. Il Bosco 5. Fergeruolo 1. Alessandria 5. S. Juliano 7. Tortona 5. Voghera 10. Schiatezo 5. Alla Stradella 9. Castel S. Giovanni 8. Rotofredi 6. Piacenza 7. Pontenudo s. Fiorenzuola 7. Borgo di S. Domingo 8. Castel guelfo 9. Parma 6.S. Hilario 5. Alla Maggione 3. Reggio 7. Rubiera 7. Modena 8. Castel franco 5. Samagia 5. Lavein 5. Bologna f. S Nicolao 10. Castel S. Pietro 3. Tuscanella 3. Pradello 2. Imola 2. Castel Bolognese s. Faenza s. alla Cosma s. Forli grande s. Forli picciolo 2. Sisena, oder Cesena 6. Cervia 3. Savio 52 Ravenna to. Primaro, ober Spineticum 15. Magna Vacca 9. Volarni 18. Goro 18. Fornace 18. Fosson , over Philisting fosse 8. di 9. Molato. Garigliano 8. Rocca di Monte Brondolo 4. Chioza, oder Fossa Clodia 3. Malamocco if. Veneria to. Beldies dann die vier | underschiedliche Raifen obgemelten Laurentii Schraderi fenn/ welcheich den Ramen und Meilen nach /wie ich fie ben ihme gefunden / gefest ha. be; wiewol mir nicht vinwiffend / daß in benden bifmeilen verftoffen worden ; fo aber mehr dem Buchfeger und Eruder jugufchreiben fenn wird. Mun folgen andere Raifen.

Che und zuvor ich aber auff die weirlauffte Be. fchreibung berfelben tomme ; will ich in diefem Capitel den Anfang von der Statt Benedig! Vide Itiner. ale dahin ich durch Crain bund Friant fommen bin/machen ; vnnd was ich fonften in etlichen Statten herumb gefehen/Bericht thun.

338.leq. 2. Vid.Cluverius d.lib.r. antiq.Ital. zula d.lib.4. C.36.

Idem Clu-

feg.

niæ c. 15.fol.

Es grangen die Veneti, oder Heneti, mit den Rhætis, welche Veneti, noch vor dem Trojani. fchen Krieg/fich auß Illyria hieher begeben/ vnnd die Euganeos von dannen vertrieben haben; und nach Berwuffung der Statt Trojæ, under deß Antenoris Bebiet (woferen er anderft in Staliam kommen ift) gerathen fenn. Folgender Zeit hat mannicht allein die Venetos, fondern auch der Carner und Siffrer Land/under dem Damen der Benedifden Provingbegriffen; wiewol hernach die Carni durch den Blug Tilavemptum , oder Tajamento-, von den Venetis underschieden wurden. Ihr der Ve ietorum mar die Ctatt Atria, fohernad Adria vnnd Hadria ift genannt worden / vnd noch Adria vnd Adri heiffet/vnd ein Bischofflicher Gigift; wiewol fie ber Zeitzimb. lich schlecht / vnnd von Fischern bewohnet wird. Es gehörten auch hieher Padova, Efte, Altin, Trevifo, vnnd Concordia. Folgende fenn die Bransen diefes Lands bif an den Bluß Addua erstreckt morden ; daher auch Servius die Statt Mantua ju Venetia rechnen thut.

heungs Tags wird diß Land Marchia Tarvisina, oder Marca Trevigiana genant / welchen Damen es befommen / als die Longobarden jhrer Marggraffen einen in die Statt Trevifo, oder Zarvis / gefegt / der vber diß gange Land ju gebie. Es fenn aber auch etliche andere Drt ten hatte. hentige Zage under diefem Ramen begriffen / fo vorhin under Benetta nicht gehört haben. Die Gransen diefer Tervifaner Marcf fenn/wie Maginus Paravinus fchreibet/vom Morgen der Gluß Liquentia, fo Friaul von diefem Land absondert; barnach auch ein Theil deß Adriatischen Meers: Bon Mitternacht fenn die Alpes Taurifanæ, fo swifden Jialia und Teutfdland liegen : Bom Abend die Lombardia, neben dem Bard Seel und den Fliffen Mincio und Sarca; Bnd vom Mittag der Auffluß der Etich / oder das Offium Athelis, und die Pfingen Melara, und di Bergantino, von welcher Geitten andere den Blug Po jur Grange machen. Es iftein gutes Land/ba. rinn viel fcbone reiche Gratt / als Padua, Vicen-Cap. 15. fol. za, Verona, Treviso, oder Travisium, Baffan, ( von welchen benden letten ich in meinem Raif. buch durch Teutschland / vnnd gwar in der Raif von Benedig auß nacher Erient und Augspurg/ gehandelthabe / ) vnnd andere; auch die Statt Brient ( fo fonften jum Teutfchen Reich gehörig/ und ihr Ders / der Bifchoff / em Fürst des Deichs

ift) gelegen. Go gehören auch bargu efliche Itte fuln / vnnd fonderlich die hauptstatt Benedig. Die furnembste Bluß fenn / Plavisoder Piave, Brenta, Athelis, oder die Erfchiec. Es gibt ba fcone vund fruchtbare Felder / fo viel Rorn/ Wein/ vnnd andere Frudte tragen. Mangelt auch nicht an Befundbadern / Metallen / guten Geen. Der Eufft ift gefund/luftig vnnd temperirt. Esharda 8. Bijchoff , die alle dem Patriar. den von Aquileia onderworffen fenn.

Belangend nun die Daupiftan diefes Landel 4. namlich Benedig / so ist solche durch die gange Welt gleichfamb bekannt / davon gange Bucher in den Druck fommen fenn / vnnd von welcher der berühmbte Poet Sannazarius diefe Berf ge.

macht hat:

Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis Stare Urbem, & toto ponere jura mari. Nunc mihi Tarpeias quantumvus Iuppiter arceis Obiice, & illa tui mænia Martis, ait :

Nath. Chyl

Sveettius, pro Undis,

legunt Oris

træus,

Sic Pelago Tibrim prafers. Urbem ad fice utramg; Illam homines dices, hanc posuisse deos.

Erift defimegen von der Berifchafft Benedig ansehnlich verehrt worden / wie benm Schotto, Centur.t. Graffero, ond andern/qu lefen. Trajanus Boc- 54. calini nennt diest Statt Afilo de'vertuofi, Seggia vera d'una perfetta libertà, antemurale congia verad una pettetta ilberta, autenheche, salle vid etiam tra i Barbari, socina delle Bibliotheche, salle vid etiam Latherus de della sapienza humana, gloria della Natione censulib.i. Mehrere Lobspruch derfelben hat Ni- it. I. p.m. 3. Italiana. colaus Reusnerus lib. 2. Italiæ colligire, 3ch bin su gering/ daßich diefes Welewunder genugfam befcbreiben fonte ; daher ich mich der Rurge be. fleiffen/bnnd die meifte Sachen nur mit Borten anrühren/vnnd im vbrigen mich auff andere Autoresziehen will. Steligt/wie Joh. Jac. Grafferus in feiner Jtal. Schaftammer redet / im in. nerften Bufen deß Hadrianschen Meers / simb. lich weit inamlich ben einer Teutschen Meil / vom veften Land abgeschenden/mit einem Tham/vnd von Natur auffgeworffenem Erdreich / bendes wider der Meerwallen / vnnd der Feinde vom Land einfallen/verfichert und bewahrt. Iftalfo/ wie Hieronymus Megiferus foreibet / jbr Pavi. In Paradifo ment das Meet/das Each der Dimmel/vand die geliciatum Bande das ablauffen def Baffers. Und bie. fe innerfte Meerpfügen fenn swifden den Bluf. fen Etfch und Silt, die da etliche Infuln begreif- idem Megifen/ ond in der lange ben 35. und in der Brente/ ferus & alit. swiften den zwenen Flecken Lifa Fufina , vnnd Malamocco, achttausend Schritthaben; dar. Littusillud, vor gemelter Tham liget/so ins gemein Lito, oder quod affar-Lido, genant mird. And ift diefer Situs omb gir poft va-Benedig herumb / einem gespannten Ambruft fa femmemillinicht vnahnlich. Der Bogen ift das vefte Eand/ bus paffuum fo fich eingebogener herumbseucht; die Gehnen extenditur, aber diß Beflad/oder Lido, an welchem etliche off, ra afnatia ne Derter/ so man Porten nennet / dardyrch das concludis. Meer taglich feinen Un. vnnd Ablauff pflegt gile de Venet. nehmen / vund etliche Fluß in die Geepfingenfich Rep.p.s. ergieffen : Unterwelchen Safen/oder Porten/ die furnembste senn / Brundulus , oder porto vid Cluves Brondolo; Edro, oder porto di Chioggia; bno rius dib.s. Meduacus, oder il porto di Molamocco. Dann antiq. Ita. c.

340.feqq.







adiah.

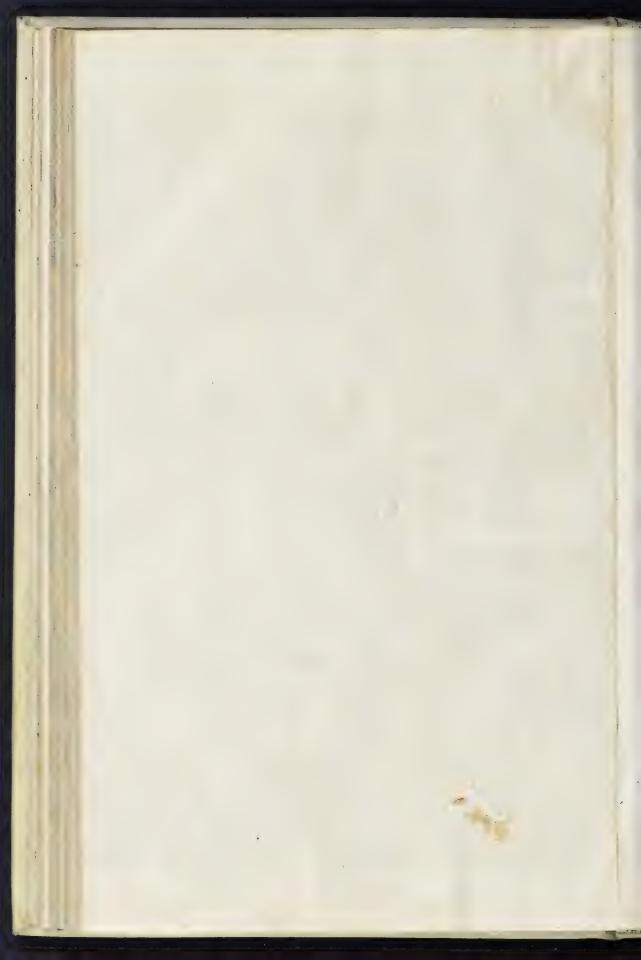

ber Rluß Meduacus major, oberdie Brenta (fo nit weit von der Statt Erient enfpringt /) von Mitternacht gen Mittag/ vnd von dannen gegen Morgen auff Lifa Fusina, vnnd von darwider паф Mittagrinnet; fich dann bald gegen Malamocco wendet / vnd durch die Meerpfingen durch gehenthut. Der fleinere Meduacus fompt benm portu Edro, oder porto Chioggia, oder Chioza, in das Meer; die Zajament aber/ Erveng/ Piave, Po, und die Etfch/an andern Orten. Daß alfo Diefe Statt nicht allein von Ratur veffift; fon. dern auch von allen Orten / was fie bedarff / fug. lichzugeführt werden fan. Besihe / was vnien ben Maiamocco hievon gemeldet wird. wird einer Lauten verglichen/vnnd folle derfelben Ambfraiß 2. Tentiche gemeinen Meile ha-Bu welcher Zeit aber fie alfo mitten im Baffer erbawet worden/davon fenn underschied. liche M ynungen. Etliche fegen den Anfang ins 403. 4. oder 405. Jahr/als Radagassus mit feinen Bothen nach Stalta fommen; deme Unno 409. König Alaricus gefolgt habe; darauff hernach Anno 421. die Rird di San Giacomo di Rialto ju erbawen angefangen worden fene. Befihe Sabellicum, die Borzevenber der Bergogen gu Benedig Lebens Befchreibung Petri Marcelli, Leandrum, Henznerum, uno Megiserum, in Befchreibung diefer Geatt : Wie auch Johann Bilhelm Newmener von Ramsla / in feinem Ital. vnnd Spanischen Raißbuch vnd andere mehr. Theile fegen der Statt Anfang ins Jahr nach Chrifte Beburt 452. vmd die Beit als Attila der Hunnen Konig / sich nach Welfchland gewendet hat. Besihe Carolum Sigonium de Occidentali Imperio lib.13. fol.349. der sonsten lib. 10 den Einfall deß Ronigs Alarici in das Land Venetiam ins Jahr Chrifti 401. feget / vnno daß Anno 401. gedachter Radagaffus, ober Radagaifus, gefolge habe; vnd darauff Anno 409. obge, dachter Alaricus jum andern mal ins Welfch-Land gezogen fene/Meldung thut. Philip. Cluverius will / de swar gu deß Attilæ Beit ihr viel hieher in diese Insuln geflohen die aber nach dem er wie der gegen der Thonawombgefehre / fich juruckin ihr Henmat begeben; und daß infonderheit diefer Ort angefangen zuzunehmen / vnnd ein Geffalt einer Geatt gubefommen / vmbs Jahr Chrifte 768. als die Longobarden unter ihrem Herhog Alboino in das Venetianische Land gefallen / da dann / wie vorhin benm Attila geschehen / fich die Leuthe auß den nachften Statten hieher begeben Andere aber wollen / daß diefe Infuln/ auff welchen Benedig erbawt / gargeitlich vund auffs wenigste vor dem 421. Jahr nach Christi Beburt allbereit fenen bewohnt geweffen ; wie o. ben im 1. Capitel Num. 22. allda ich von der Dereschafft Benedig gehandelt / auch ift gesagt worden. Es ift diese Statt sehr Bolckreich / allda Anno 1555. auff die 159859. Geelen fenn gezehlt .nal. Suev. Worden/dargu man gleichwoldie/fovnter 6. Jah. ce.3. lib.12. ren waren/nicht gerechnet hat/wie Crusius fcbrei. bet. Donatus Gianotus bat git feiner Zeit die Statt auff die 20. taufent Fewerftatte gefchäpet/ vnd 2. Manner für ein Fewerstatt gerechnet/alfo

daß dieselbe 40. taufent ffreitbare Manner das mals gehabt bette. Unno 1630. hat man dariur gehalten /daß auff die 300. taufent Geelen/vind auff die 40. taufent festhaffte Juwohner / vnnd ben die 3000. von Adel/ da gewesen. Aber es hat fich bald darauff die Zahl gemindert/in deme fons derlich Anno 1631. die Pest dermassen da graffie ret hat / daß innerhalb enlif Monaten 11456. schwangere vnd gebehrende Framen / 29356. and dere Weiber 5034. Junge Leuth von 14. biß 24. Jahren ale/ 217,11. Rinder / 1142. Münch unnd Pfaffen/25208, Rauffleuth Burger und Dande wercker 217. Edelleuth: Summa 94164. Perfonen daran geftorben fenn; wie von dannen/ durch glaubwürdige Leuthigescht, eben worden ift. Es gibt unter folden Innwehnern viel reide Centul's. Leuth: und fdreibet Tr. Boccalim , daß Vettore relat. ex fat-Calergi, ein Benetianischer Edelmann / ein en, naffo 14. nige Tochter hinderlaffen / fo hernach Vincentium Grimanum , auch einen von Adel gu Benes dig/geheuratet/ vnnd ihme auff ein halbe Deillion Bolds zugebracht habe. Go ift ben fo geoffer Menge Bolets gleichwol alles zubefommen/ was der Menfch bedarff; wiewol fast nichts da Int. fitnitis wächst, daher auch diese State vom Jatone gieiche lam 84 lib. fam ein Paradif des Wollnsts genant wird Es +3. fair. de Verbobliiff ein groffe Menge Fifch von allerhand und uns garfol.117.b. glaublichen Gorten alloa. Und ichribet an fovinus, daß er mehr als zwen bunderterlen Art 1564. von allerlen Bogelft geschen/soauff die en Weer. Lib. de Repfiigen git finden / vnd daß in den Meginen/oder pub. Venera. Reischbancken / alle Wochen 500. Debfen / 250. Raiber gefchlachtet werden; der Duner Equben. Vid.etiam Meg-ferus Banf bnd bergleichen jugefchmeigen. Tho pag 117. mas Campanella schreiber in feinem tractat von Cap.21.page der Spanischen Monarchy / daß die Benediger 98. swar eines auffrechten, aber niche Manntidien Dergens/ und Bemuthe / unnd defregen gut ju Erhaltung / vnnd nicht zu Groberung eines Eine Libs. de des fenen. Befihe/was Bodinus hievon ichreis Rep.c.s. bet. Gegen die Frembde senn fie freundlich und ertheilenihnen gleiches Recht / mit den Embei. Bie fie fich mit den Bundtuffenin in not. polite die Zeit gu schicken wiffen / Davon lefe Christoph, ad lib. i.c. Fortnerum : And was fonffen albieweiters in Taciti p. 45. fagen were/oben das 1. Capitel Num. 22. gegen dem Ende: Bon der Berratheren aber / fo Anno 1618. obhanden wider die Stattgewefen / Histoi- edit. Parifid re de derniers troubles arrivez en France; unno Anno 1626, M.I.Ph. Abelinum in Theatro Europæo fol.29. in 4. Die Beibepersonen fenn schott / aber barneben geil vind vermeffen ; wiewol nicht alle / fondern deren auch gefunden werden / fo fich der Engend vnnd Bucht befleiffen/vnnd defiwegen hoch gelobt Sie geben auff hoben Zoccoli.damit werden. fie desto groffer fcbeinen / davon Salmuth ad Pancirollum part. 1. p. m. 346. tit. Fibula, gu lefen. Es gibt fehr viel Canal durch die Geatt / daber mangu Baffer vnd Land von einem Daufgum andern fommen fan. Es geben aber folche Canal auch bifweilen einen vuerräglichen Geffanct von fich ; vnd pflegt die Peft / wann fie da einmal einreiffet / madtig jugrafiren / wie obgefentes newliches Erempel/ der alten jugefchweigen / be-

dun. de An-

z.25.edit. ncof. man.de

lib.r,an-

q.Ital.c.18.

genget. Man will gleichwol fonften den Eufft für gefund da halten / weiln folche Canal von deß Meers Ab. vno Zulauff; vnd die auffsteigende Dampff von den vielfaltigen Cammen / foes da bat / gereiniget merden. Der Gundolen / oder flemen Schifflein / deren manfich im hin vind widerfahren gebracht / follen auff die acht = oder/ wenn man der Edelivn Schifflent dargu rechnet/ wie Megiferus fagt / vber die zehen taufent fenn. Henznerus Schreibt von 400. Brucken foce da babe; andere fast von noch sovielen; Meg serus aber / wie auch Schottus, vnnd der fehr fleiffige Pflaumerus , fegen 450. ftemerne Bruggen/da. runter die furnembste di Rio alto, oder Rivi alti, fo nur einen Bogen bat / vnnd vber den groffen Canal/welcher/wie gemelter Schottus fchreibet/ 1300. Schritt / oder wie Megiserusam 21. Blat fagt/z. welfche Meilen lang / vnnd 40. Schritt brait ift / gehet ; daher auch diefe funftliche Brugg ben Marmor / vnter die furnembfte Be. bam in Europa gezehlet wird. The Lange folle von 70. bund die Braite bon 31. Schritten fenn; Darauff 24. Rramladen / auffieder Seitten mit Blen bedectt, ju welchen man durch dren St egen fommen fan ; deren die Mittlere 66. bund jede auff der Getten 145. Graffei hat / wie gedachter Schottus will. 3ch hab es fo eben nicht madit genommen / wiewol mich beduncht / er bierinnen den Sachen zu viel thue; oder im Ernck die Bahl vermehremorden fen. Es ift die Statt m 6, regiones, oder Craif aufgetheilet / fo man Ger. tier nennet/als Castello, S. Marco, Carnarcio, S. Paolo, S. Croce, und Dorfoduro, melde I. lac. Graffeius, vnnd Hieron. Megiferus, weitlauff , und ordentlich befchreiben thun ben welchen man folde Teutschlesen fan. Ind diefe fagen/daß Darinnen 70. Pfarzeirchen fenen; wiewoltheils nur 67. fegen. Pflaumerus hat 18. Spiral/6.vor. nehme Bruderschafften/eder Confrateinitates, 26. Monnen , und 54. Manns Rlofter. Megilerus meldet von 79. Rloftern ins gemein: Schottus feBet darin 18. Oratoria, und in allen Rirchen 50. Denlige Corper. Sogibtes auch da viel an. febenliche Bebam / wie jum theil auß folgendem wird m erfeben fenn.

Din in diefer fo hochberuhmbten Statt hab ich erftlich gesehen die Rirch G. Mary / fo deß Hernogs Capell genant wird / fehr groß bnd von föftlichem Marmor erbawetift, deren weitlauff. tige Befchreibung benm befagten Schotto in dem Itinerario Italia, Megisero cap.7, paradisi deliciarum, vnd benm Pflaumero in feinem Mercurio Italico sufinden. 3ff Unno 829. zubawen angefangen; aber Unno 976.abgebronnen; vnd endlich Unno 1071, vollender worden. Der Bo. den/oder das Paviment/ift von underfchiedliche ichenen / vnd thewren Stemen / von allerhand Barben sugerichtet/darinn fchone Bemalde/vnd Emblemata zusehen / fo underschiedlich aufge. legt werden / wie hievon Pighius in seinem Hercule prodicio gulefen/auf welchem Paul. Henznerus in feinem Itinerario emen guten Theil feiner Befchreibung scheinet genommen zuhaben. Es wird ein Seein von underschiedlichen Far.

ben/doch mehrers robt/gefehen/fo dem Gold ver. glichen / und von dem gemeinen Mann fehr hoch gehalten wird : Jem / das Meer / oder die vor dem hoben Altar auff dem Boden in das vierecket gestramete weisse Marmolstein/fo wie 2Baf. fer auffehen / vnnd bavon die Jabel vom Kenfer Friderico Barbaroffaift. So fennan ten Wan. den herumb auch allerlen fchone Zafeln von herr. lichen Farben ; vnd in der Sohe die Bildnuffen S. Dominici, vnd S. Francisci, gegen inander v. ber einer Ehur gufehen/die/wie man fagt/Joachimus der berühmbte Abbt / viel Jahr suvor / ebe dieselbe geboren worden / alfo zumahlen angegeben haben folle ; von welches Inventionen ein mehrere allbie gufinden. Die gewolbte Decfoder Binne/fo fchon gemablet/halten 36. Gaulen von allerhand Marmorfteinen ; und wollen gemelfe Megilerus vnnd Grafferus, daß innivnd auffer dem Cher in die 500. groffer und flemer Gaulen/g. Bewolb/g. Metalline Eber/vnd unter Denen ben dem groften 8. toffliche Gaulen von Por. phyrstem fenen; welche groffe Ungahl ich auch ben andern/vnd unch diefes dargu finde / daß bie meiften Gaulen von Athen / Corintho / vnd auf andern Orien deß Griechenlands / dahin gebracht worden fenn follen. Ind ift der Vorder. theil gegen dem Marcht vber die maffen fcon gegieret / daran von Bold / vund schonen Bildern nichte iftersparetworden. Bber dem mittlern gröffern Ehor fichen oben vier febr ichone von Corinthifchen Erg verguldete groffe Pferd / der. gleichen in der gangen Welt/wie Santovinus wil/ Lib.z-Venet. nicht gufinden fenn follen. Die Romer haben deferigu folde vor Zeiten dem Repfer Neroni ju Ehren gieffen laffen/welche folgende nach Conftantino. pel/vnd von dannen Anno 1205, hieher fommen fenn. Andere melden / daß fie in dem Amphi- vid Schratheatro, ode: Arcugestanden/so Titus Vespalia derus lib.3. nus erbawet / die hernach Constantinus Magnus liz f. 290.b. nach Conftantinopel hab führen laffen ; von dannen fie die Benediger / als felbige Gratt ein. genommen worden/hicher gebrache / weil fie dem Renfer Alexio Bulff gethan hatten. Der gemet. ne Mann referiert folde auch ju der Fabel vom befagten Renfer Friderico; vnd hat gar vnferer G.Sabinus

Poeten einer folgende Berf davon gemacht: Maximus Imperii juraverat Arbiter olim, Infestus Venetu qui Fridericus erat, Qued foret è templo stabulum facturus equorum, Hadriaci caperet mania quando Maru: Acre sed in longos cum vellum duceret annes. Nec Veneta poffet frangere gentis opes, Hos ibi justequos in summo culmine poni, Nominu exstarent ut monimenta sui.

Das Zach diefer Rirchen ift in funff runde Theil oder Eupeln abgetheilet / vnd Erengweiß mit Bley bedeckt / von welcher Cupeln einer ich Unno 1629, ander Herin Fagnacht / das Defe fenfest (fonften / wann es nicht regnet / den Don. nerstag zuvor/zur Bedachenuß der wider Eroberung Aquileiæ, gehalten wird) gefehen haberda vide timer. etlichen Dofen / auff S. Mark Plat/dte Ropff m. German (nach dem man fie guvor exercirt) abgefchlagen/ 337. und allerlen Spiel und Fewerwerch / ben hellem









Lag fenn gehalten worden. In der Rirchen joll | Altar / fonderlich die guldene und filberne Cafel/ S. Marci , deß Evangeliften Corper noch gang fenn; deffen Predigfini vns gewiefen ward. Pflaumerus fagt/daß auch S.Isidorus da lige. Man wiese vns auch eine Stein/auff welchen Chriftus mit dem Ereun fol gefallen fenn ; wiewol ich ben andern finde/daß folcher vom Bergog Vitali Michele auf Drient gebracht morden auff welchem Christus denen von Epro und Gidon stehend foll gepredigt habe. Megilerus fagt/daß in der Capell/ in der man die Rindertauffi/vnd darinn ein ftatt. licher Cauffflein ift / ber Altar von diefem Stein gemacht fenn folle. Item/wiefe man mit Blut be. fprengte Stein / auß S. Johannis Befangnuß/ darinn er enthauptet worden. Die Capell vn das Grab Baptistæ Zeni, deß Cardinals/ fo mirchrinen Bildern gegieret / ift wol zusehen. Benm groffen Thor ftehet der Meifter/ fo die Rirchen er. bawet hat / der von Conftantinopel gewest / vnnd verfprochen worden fenn folle, ihme gu Ehren ei. ne Statuam auffrichten gulaffen ; weiln er aber einmals fagte/daß er diefen Tempel/fo er gewolt/ wolftattlicher hatte erbawen können / fo ift ihme das Berfprechen auch nicht gang gehalten; fondern nur diese von Marmorstein auffgerichtet worden / so die Hand auff dem Mund halten thut. Das Pflafter ben dem Sauptthor diefer Rirche ift mit allerhand Farb fleinen Steinlein auff das allerfleiffigft eingelegt / vnnd verfest. de de hoc Faft in der Mitte in bemfelben Pflafter ift ein nsovinum descript. vierecket Dre / mit Farben underschieden / allda fich die Geschicht mit vorgemeltem Renfet Friderico, vnnd dem Pabst Alexandro III. wie er bem Renfer auff den Salf getretten / jugetragenhaben folle ; die gwar P. Juftinianus lib. z.rerum Venet. fol. 48. vnnd andere / bestättigen; a. ber Cæsar Baronius in seinen Annalibus Eccles, tomo 12. in Anno 1177. num. 68. fol. 882. der Meinkischen Edition de Anno 1606. viel eimen andern Bericht hievon gibt; bund auch folches Georgius Remus , der berühmbte Rurn, Bergifche Confiliarius, in feiner Anno 1625. tu Murnberg gedrucken Differtation, vnnd Christophorus Lehman lib. 5. cap. 56. der Spenrifchen Chronict / als ein erdichtes Ding/mit fatt. lichen Grunden verwerffen. Befihe auch Jacob. Spiegelium in Scholiisad Guntheri Ligurinum lib. 10. fol. 43 4. vnd Crufium in feiner Schwa. bifchen Chronicf lib.11.par.z.cap.8. Esift auffer. halb an der Rirchen ein Porphyrstein/ond darinn vier Mannlein / davon der gemeine Mann vorgibt / daß folche vier Rauffleut bedeuten / denen S. Mark Schakgehörig gewesen / darunter allwegen zwen und zwen mit einander tractieret/ die andere mit Bifft hingurichten; vnnd als fie alle vier alfo geblieben/habe der Raht zu Benedig den Schaffu fich genommen. Undere wollen / daß folder Stein von Acra, als die Saracener felbi. gen Drt erobert / von den flüchtigen Burgern hieher sen gebracht worden. Aber wider in die Rirch hinein gutommen, foift oben in der Sohe ein hereliche Figur / namlich/S. Mark/wieer feine Urm auffhebet / vnd gen Himmel fchawet/ jusehen. Fernersistim Chor / auff dem hoben

oder Platten / zubesichtigen / fo fünftlich mit St. guren gegraben / bund mit vielen themren edlen Steinen/ond Perlen/fo nicht zuschäßen/ gezieret/ bund auch von Constantinopel hieher fommen ift. Aber foldem Altar ift ein fehr fcones Ge. woll / von dem schönisten Marmor / wie ein Creug formieret / fo von vier Marmolfteinern Saulen gehalten wird/darinn die Diftorien auf dem Alten unnd Mewen Testament gegraben. Ben dem Sacramenthäußlein / bund auch bei folchem hohen Altar / stehen vier hereliche Saulen von Alabaster/dardurch man / wie fast durch ein dickes Blaß / feben fan. Theils / als Schraderus, wollen / daß fie von dem Tempel Salomonis vbrig senn sollen i so aber nicht wol juglans

Den Schan diefer Rirchen belangende /fo ift von solchem Sabellicus in histor. Venet, decad. 3: lib. 6. Leander in Vener. urbis descriptione, Camerarius cent. 1. meditat. histor. cap: 64. die Burtenberg. Colnifd/Henzneri, vnd Pflaumeri Raifbucher/deß Grafferi Italianische Schaffammer / vnd Megiferi Befdreibung der Statt Benedig / oder paradifus deliciarum im 8. Cas pitel / julefen; bafelbiten auch von den Deilig. thumbern/dem Evangelio S. Marci ( fo er feibften gefdrieben / vnd welches Joannes Chryfostomus mit guidenen Buchflaben abgefdrieben;) Item/ die Hiftori bon de Diebstal / fo mit diefem Schaf einsmals vorgenomen worden/zufinden. Bird mit bier enfinen Thuren wol verwahret / vnnd git gewiffen Zeiten / auch auff Bergunftigung / vnd gegen einer Berehrung / fonften abionderlich gewiesen. Wir saben ihn am beiligen Auffahrts. Abend in der Kirchen / als der Hernog mie der Herischafft in der Procession darinnen wars da dann auch ein herrliche Music gehöret wurde. Es senn ben dieser Kirch 24. Thumbherin / oder Canonici, 4. Diaconi, 4. Subdiaconi, vnndan. dere mehr/wie abermale Megilerus pag. 55. schrei.

Bor dieser Rirchen ift sum II. der gröfte Marcht oder Plagdiefer Statt / fo von folder Rirchen den Namen hat/vnd S. Mary Plat ge. nennet wird / auffwelchem taglich ein groffe Unzahl von allerlen Leuten / auß underschiedlichen Landern der Welt/gefehen wird; und von deme einer diefe folgende Berg gemacht hat:

Si placeat varios hominum cognoscere cultus, Area longa patet Sancto contermina Marco, Celfus ubi Adriacus Venetus Leo despicit undas. Hic circum gentes cunctu è partibus orbis, Æthyopas, Turcos, Sclavos, Arabesq., Syrosq., Inveniesá, Cypri, Creta. Macedumg, colonos; Innumerosq, alios varia regione profectos, Sepè etiam nec visa prius, nec cognità cernes. Qua fi cuncta velim tenui describere versu, Hicomnes citius nautas, celeres g, phaselos, Et simul Adriaci pisces numerabo profundi:

MI,

Es werden allerlen Spiel von den Landfah. rern/ Salbenframern/bund dergleichen Lenten/ da gehalten / auff daß die Leute hierdurch herben gebracht werden / vind ihnen etwas abkauffen. Schn

id. Sanfomuslib 8. et.Hieron. ardi lib. I. ·bili p.

pide Fr.

net,

ameracent. I. .at.hi-.ap.64.

Haumerus

Genn gleichfam z. Diag benfainen. Bornen ge. gen dem Beftade def Meers/fieher man zwo fehr groffe Gaulen / von tofflichein frembden Mar. mor / auff deren einer ein ehri er S. Marcus , in Ebwens Bestalt / so sich gegen Drient kehret; auff der andern S. Theodorus; zwischen welchen benden die Bbelthäter gerichtet werden. Sie follen auf Griechenland gebracht / bnnb burch den fünfflichen Meifter Nicolaum Baraterium , einen kombarder / auffgerichtet worden fenn ; welcher / jur Bergelnung / begehret haben folle / daß die Burffler fren dafeibften fpielen möchten / fo aber hernach wider abgeschaffe wor, Den ift. Bon diefengwo Gaulen fenn big an den Thurnida die Whr ftehet imehr als funffhundert Schuh / wie Grafferus meldet : Der ander Theil aber deß Plages / gegen der Rirchen S. Geminiani vund Menæ, foll faft eben fo / oder wenigft 470. Schuh lang fenn : Die Brente aber die. fer benden Plag iff von 120. auff 130. Schuh. Stewurden Anno 1382, mit gebackenen Steinen geplaftert. Saben auff allen Seiten berte lich schone wolgezierte Palaft / allein gegen dem Meerweres fteben fie offen. Gemelte Marmol. fleinerne Rird ju G. Beminian ift Unno 1557. wider ernewert worden / nach deme daselbsten Unno 532. Narfes folche vorbin guerbawen be. fohlen hatte. Hinder obbefdriebener G. Mark Rirchen ift das Bethauß S. Theodori, allda heueiges Tags die Inquisition ihre Zusammen. funffe pflegt subalten / wie abermals Grafferus und Megiferus fchreiben; welcher legte auch fagt/ daß Unno 1780. ein Collegium, oder Seminarium , fur die ftudierende Jugend ben diefer Rir. den angeordnet worden fen. Dor S. Mary Rir. chen aber / auff dem befagten Plas / ffehen dren groffe Maftbaum barauf man an den Safttagen Fahnen flecket / forwie Pflaumerus fcreibet / die dren Konigreich Eppern/Candia/vnd Benedig/ bedeuten follen. Go flehet da ein vierecfichter Ehnrn/Campanile di San Marco genannt/von Quaderffeinen/ deffen Fundament fast mehr vn. ter der Erden / als der Thurn vom Boden her. auff / Arbeits hat / wie Sabellicus lib. 2. de Venet. Urb. situ, in descript. sextæ & ultimæ regionis, bezeuget. Die Spigift fo boch / daß die zu Meer herfomende den Glang vom Gold / mit welchem Vid.d. Pflau- fie gezieret/auff 200. Stadia, oder Rennweg/feben mogen/wie abermale Sabellicus Schreibet. 2nd ftebet gu bochft eines Engels Bilonuf von Solk/ fo fich/dem Wind nach/wendethut. Worgedach. te Grafferus und Megiferus, melden/es habe die. fer Thurn vnten im Ambfang 162. Schuh/vnd 316. Schuh biß jum gemelten vergulten Engel/ welcher 16. Schuh hoch fen : wann es schon Wet. ter / febe man diefen Thurn ( fo mit tupffern bergulben Blegein bedechtift) vber hundert welfche Meilen / garin Istria. Die Stäffel senn von Stein gewölbet /alfo/ daß man in einem Schnecten hinauff gehet / auch/wann man wil/hinauff reiten fan ; wie dann Ronig Henricus III. auf Franckreich folches gethan hat / vnnd big ju den Blockenhinauff geritten ift/wie Megilerus fchrei, bet / der auch fagt / daß das Fundament darzu

Anno Chrifti 888. gelegeworden fen. Manhat von diefem Thurn ein beriliches Auffeben / alfo taß man nicht allein die Statt/so auff vielen In. fuln ftehet/vnd ihre vornembfte Bebam; fondern auch die fleine Infilln herumb / ( in welchen Rito chen / Ribfter / fcone Barten/ und Bebam/in eto lichen auch Stättlein/vnd in denfelben die Nach. fommen beren von Aquileia, Concordia, Alun/ und anderer Drt / fogun Zeiten der hunnen bie. her gefiohen fenn; ) fo wol auch das obgedachte Geftad/oder den Tham / und bif ju dem Geburg hinauf febenfan. Es fteben daran der Procuratorn Saufer. Bu vnierft am Thurn ift ein fcho. ne Loggia, gleich gegen deß Hernogen Palafts. porten vber / allda die Procuratorn auff der Guardi fteben / fo offt man groffen Raht halt! bif die Edelleut wider herauß gehen. And fle. hen da vier fünftliche Bilder/namlich/Pallas, Apollo, Mercurius, und Pax, welche Jacob. Sansovinus gemacht. Sonsten stehet auch auff dies fem Plag das hereliche Gebaw / darinn man S. Marr Liberen vermahret. Franciscus Petrarca. und der Cardinal Bessarion, haben ihre Biblio. thecen dahin verschaffe; welche hernach andere vermehrer. Un der Thur der Liberen fenn ftattlie de Gaulen von Gerpentin / vnnd gesprengtem Marmorftein. Die Bberfchriffthat Megilerus pag. 116. Esift diß Bebaw inwendig allenthale ben mit Bemählden gezieret. In dem vordern Gaal der Liberen pflegen die Professores der que ten Runfte / fo von dem Raht bierzu beftelt / die Eatein und Griechische Autores der Jugend of-fentlich fürzulesen / wie abermals Megiserus schreibet. Berauffen darvor ift das Antiquarium, allda viel fcone alte Gachen von Metalle und Stein; auch Todtengefchirt/oder Urnæ, ju. Deben diefem anfehenlichen Palario ffe. het die Ming / oder la Zecca, darinn allerlen Belt gemunget / vnd in viergig groffen mit enfen vberjogenen Raften auffbehalten wird/ unnd da. felbit auch der Gelefchan fenn folle. Ift ein ans febenlich gang feinin / bund mie ftarcten enfinen Buttern wolvermahrtes Gebam. Darneben ift der Rischmarckt. Auff der andern Seiten des S. Mary Plages ift der Thurn / da die Bhr fte. het/welche fehr groß / vnd bif auff 24. jenget. Es fenn viel funftliche Beref daran/mit den vergul. den himmlischen Zeichen / vnnd dem Eingang ber Sonnen/und deß Monde/in diefelbe. Wann es schlägt / gehet ein Engel mit einer Pofaunen herauf / deme die dren heilige Ronig folgen / vnd fich vor dem Bildnuß G. Maria nengen. Dben auff stehen zwen ehrine Bilder / wie Mohren/ und ein groffe Glock zwischen ihnen / auffwelcher die Bilder vmb einander die Grund anfchlagen. Ist Anno 1496. gemacht worden; wie von dies sem allem Megilerus am 117. Blat schreibet. Ind gehet man unter diefer Ihr in die Merceria, foenge Baffen hat / aber voller Rauffmanns. laden ift / in welchen allerlen Sachen gufinden fenn. 3ch hab auff gemeltem Dimmelfahrestag mit Bleiß in acht genomen / daß in dem Dauß / fo nit weit von S. Marrylag/vnd in gemelter Merceria flehet (vnin welchem das ABeib gewohnt/fo











L'Alter Parte della PIATZA DI S. MARCE





atrum m.

Tragicum

dit. quarta,

ben Bajamonte Tiepoli , beffen oben Cap. 1. und in histor. 20. auch in meinem Theatro tragico gedacht worden / gutodt geworffen/) damain ein Fahnenift aufgehenckt gewesen. In der Ect ben G. Mary. Eirchen febet auff obgedachtem Plag ein runder Lifch von robten Porphytstein / auf welchen man der Banditen vnnd Meerrauber Ropff git. legen pfleget. Darneben fenn iwo Marmol. fteinin gevierdte Gaulen / gleich vor def Ber. Bogen Bohnung / fo einen Balgen bedeuten fol-Ien. Deben G. Marr Rirchen flehet das gewaltig und anfehenliche Palatium des Dergogs/ Deffen weitlaufftige Beschreibung benm gemelten Andrea Schotto, im erften Theil feines Sia. lianischen Raißbuchs / in der Archontologia Cosmica Gotfridi fol. 482. vnd benm Megilero cap. 17. jufinden. 3ch hab anfangs darinn die Ruft-vnd Runftfammern befichtiget / fo Armamentarium Palatinum, vnno l'Arsenale della Signoria, genannt wird / ba allerhand feht fchone 2Baffen/Delm/ Schild/ und dergleichen/ fo jum theil fcon gemablet / jum theil mit Gold / Gil. ber / vnnd edlen Steinen auffe prachtigfte gevided. The gieret fenn ; darunter auch def Ludovici Urfini, der ju Padua / wie Henznerus fchreibet/ getopffet worden ; wie auch des Catamelatti, histor.13. p. vund anderer Ruftung vund Waffen ; Item Bruffbilder / vnd Statuæ, vnnd darunter auch Fran ifci Sfortiæ, ond feiner Bemahlin ; Item/felhame Instrumenten und Befchoft ; Japponische Riender vnnd Waffen ( fo Anno 1588. Der Dereschaffe verehret worden / ) und derglei. den fenn. Manwiefe vns auch ein fchone grof. fe Latern von Gilber bund Berg. Ernstall ge. macht, vnd fagte der Auffichneider / fovns her. umb geführet / daß der Meifter derfelten von der Derefchaffe Benedig / für fich / vnnd feine Dlach. Kommen bif ins dritte Befchlecht / Jahrlich zwen taufend Ducaten Gnadengelt deffivegen befommen habe : Jem / deß Scanderbege Degen / fein /vnnd der feinigen Ruftung : Attilæ Selm : Def Bragadini, Benedischen Statthaltere in Copern/ ( der von den Turcken lebendig gefchunben worden wind feine Saut ju G. Johanabind Paul auffbehalten werden folle;) wie auch deß Ezzelini Romani, Sebastiani Venerii; deß Graff Ernften von Mannsfeld ; vnnd anderer Budnuffen : Allerley Ruftung vor den Raht! gur Beit eines Aufflauffs ; gu welchem Ende Dann viel Buchfen von Monat gu Monaten geladener vorhanden / damit ein Raht / fo auß dem Saal fich gleich dahin retirieren fan / fich derfelben alfobalden gebrauchen moge : Stem /ein Runftstuck von einem Fewerzeug/welches/wann man es treibet/vier hundert Eunden/die man als. balden gebrauchen fan / angunden thut : Ein en. fines Stuck / fo nicht gegoffen / darauff das Ab. feben ein Ritter/fo auff ein Teutsche Meil Wegs renchet : Geche Grücklein / deren jedes gehen Schuß thut : Francisci Carraræ, deß legten Herznzu Padua / (fo nach Benedig gefänglich geführet/vnd dafelbft Anno 1402. wie Corius, o. Der Anno 1405. wie Aquicola; oder Anno 1406. wie Volaterranus wollen im Befangnuß ftran.

guliere worden ift ) Bilbnuf vnnd Ruftung; Bremiein Salfring / feine Edelleut damit bingurichten; feiner Bemahin Reufcheit Schloß; Gein Armbruft in der Stille einen damit guers fdreffen; feinen ABachtelforb mit vierzehen Robren/vnier dem Schein/als ob man Bachiel trite ge ; Item/ein Schiefladen / fo et einem gueis nem Præfent geben / der fichaber/ wann er fie auffgemacht / felber erschoffen hat. Ferners fas hen wir einen Schild von vielen Zurckiffen ; 32 tem Ambruft/ Degen/vund Schild/foden Zurs den abgenommen worden : Deren von Erieft Degen / die man ihnen abgejagt / ale fie das Des nedifche Framensimmer / von G. Pauls Rire den/fo am Ende ber Smit Benedig ligt / hins weg geführet: Degen und Ruffung den Benuefern abgenommen : Def Dernogs Sebastiani Ciani Sahne / als er Renfer Friderichen dem Er. ften obgefreger : Erliche Bellebarben mit halbeit Monden/bem Eurcken abgenommen : Ein Jew. erfpiegel auff ein Teutsche Meil Municion das mit angugunden : Beng gu einem Rock/ fo funft. lich geweben / als wann er gefticktwere / fampt eis nem fünglichen enfern Handfduch / vom Konig auf Perfia verehret; darben biefe Wort ftehen; Persarum Regis, Marino Grimano, Inclyto Venetiatum Principi, munus, regiæfidei, amoris, honoris, etiam remotiffimorum Principum ad Rempublicam nobilissimum testimonium. Solo gende wiefe man une deß Ronigs Henrici IV. in Franckreich Ruftung/ fo bieber/nach dem er feine Feinde vberwunden / vnnd fein Ronigreich jur Ruhe gebracht hatte / gefibickt worden : Zwo Dellebardren / deren die eine vierzehen / die ander swolff Schugthut : Ein tofflichen Schreibufch von raren Gachen / v. nd Greinen / deren et iche ju Aq illeia gefunden worden/der von theils auff adigig / von andern auf neungig / von theils auff hundere taufend Cronen werth geschäftet wird: Item/des Großherhoge auf der Littham Præs fent : Die Dbriffen / fo ben der Meerfchlacht vor Lepanto gewesen: Einen Degen / den der Dabft Alexander I I I. dem obgedachten Sergog Ciano verehret : Item /ein anders Bapftis fches Schwerd foim Jubeljahr gefchenterworden : Wie auch des Graffen von Mannsfeld Degen : Ein Latern/ darinn bber fünff hundert/ oder / wie Theils fagen / acht hundert Jahr / das Liecht in def Antenoris Grab, ift erhalten wor. den : Albrecht Durers Paradeif / oder Adam und Eva / von braunem Holk / fo niemands fen. nen fan ; darben ein Meffer/jo auff feche raufend Eronenwerth geschäget wird. In Summa/dif ift ein herrlicher Schan, vind ift fchad/daß man et. nem nicht mehr Zeit und Weil laffet / die vielfale tig fcone/vn tunftliche Gaden/ fo hierinn fenn/ recht zubesichtigen/vnd zubefchreiben. Die Thur biergu ift von Cedern auf Libano, gemacht / vnd mit groffem Bnfoften dahin gebracht worden. Es fennvier Zimmer/ oder Gaal / mit diefen ra. ren Gaden erfüllet; vnd gedenctt Dere Johanit 2Bill. Demmener von Ramfla / in feiner Raife durch Welfchland/2c. pag. 23. eines enfern Ju. struments/oder Schloß/allhie (foswar nichtete

nemjeben gezeigewerbe) welches em Benettaner/ alser vber Meer gefchickt worden / femem Beib vorgelegt haben foll. Und fagties habe vier fpigi. ge Enfenismen thun fich oberfich berfür zwen aber ABann nun einer mit dem Weib gu. onterfich. thun haben wollen/fo baren die zwey obern Enfen Die Mansperion / aber das Weib die butern gwen geftochen/wiewol das Infirument ohne dif febr engien. Der Guardarobba habe daben erzehlt. be. melter Benetianer habe fein Beib fcwanger hinderlaffen ; wie fie nun in feinem Abwefen ni. der fort ten/habe fie auf Forche / vnd vmb Ber-Dadie willen i bas Infirument nicht öffnen laffen wollen / vnd fen alfo neben tem Rind blieben. Co meldet herr guertenbach in feinem newen Itolianifchen Raifbuchiam 253. Blativen einer Putolen/fovie Rohrhat; wann der eine loß gefcoffen fowende mandas Corpus fo weit vmb/ bif by Zindloch eines andern Robre ju der Zind. pfannen fomme vond alfo alle 4. Rohr abgelaffen fenen. Rachdiefen Ruft-vnd Runftfammern/ befahe ich etliche Gaal in diefem deß Dergogs Pa.aft/deren/wie Megulerus vii Graflerus fchreiben/16. fenn in welchen man Raht und Bericht guhalten pfleget / vnd die alle fcon gezieret fenn. Und ut sonderlich der groffe Saal zubesichtigen/ gu welchem man vber ein gar brente / vnnd fcone Stiegenhinauffgehet. Erift/fampt der Decfe/ trefflich schon vnnd kunftlich gemablet; dafelbft auch / unter andern Sachen / die obgemelie ver. mennte Beschiel erom Renfer Friderico I. gufin. ben : welche von underschiedlichen Mahlern in gemiff. Ebeil eingetheilet worden; wie hievon ob. gedachter Francicus Santovinus im 8. Buch/ und Hieronymus Bardi Florentinus, in feinem besondern Eraciat / den er von den Siftorien / fo in diefem Gaal gufeben / gemacht / vnnd feinem Buch / delle cose notabili della città di Venetia , angehencethat / am 31. und folgenden Blat. ternider Benetianischen Edition de Anno 1587. in 8. julefen ; der auch m einem befondern Buch. lein wider Blondum, Sigonium, und andere/daß fich folde Geschicht mahrhafftig ju Benedig gu. getragen habe / querweifen fich underfteben ihut. Sibe auch dieinscriptiones, fo ju folder Siftoris oder vielmehr Jabei/gehoren/benm Schraderoin den Monumentis Italia fol.315.leg. Bud in die. fem Gaat wird der groffe Raht/in welchen auff Die 15. oder 1600. von Adel bifweilen gufommen pflegen/gehalten. Bente Megilerum, und andere Autores, die von dem Regiment diefer Statt ge-Schrieben und oben das 1. Capitel nu. 22. Es fenn da alle Dergogen (dere Lobfprud) gedachter Schra. derus feget) gemahlter jufehen / die vom Unfang bif daher gu Benedig regiert haben / da auch die Stell deß Berhogs Marini Falerii, mit einem Fürhang gemahlter gewiefen wird/welcher/als er fich vinb fein Batter and vbel verdient gemachtil enthauptet worden ift; daben etliche Italianifche Wort ftehen/ die Henznerus in feinem Rengbuch p.224 feget. Benandern finderch diefe: Hiceft locus Marini Falerii decapitati pro criminibus. ftrat. & Rep. 1354. Schraderus aber/der ihn Marinu Faletrum nennet/lifet: temeritatismeæ pænaslui. Gaspar

rum. Ich weiß mich dessen so engentlich nit mehr un. Sleidant guerinnern. Genften ftebet allea unter andern p. 658. feq. vom Antonio Venerio, daßer den Rahtermah, Marinum net habe / feinen einigen gefangenen Gohn gum Valerium. Zod zuvervriheilen; und vom Andrea Vendramino, daß er feines Gohns nicht verfchont habe; daß fie also bende den Romern Luc. Bruto, Cassio vid. valer. Viscellino, T. Manlio Torquato, und Aulo Ful- Maximus lib.5,c.3. &c vio haben nachfolgen wollen / die auch fostreng d. Theatrum gegenihre Kinder geweft fenn. Bemelter Henz- m.tragicum, hiftoritz.p. nerus hat auch die Inscription, fo dem Derhog 400. segg. Andrea Contareno ju Chrengemacht worden; tertia,v welder die Bennefer vberwunden/vnd im Teffa, quertx ediment verordnet hat / daß man auff fein Grab fet, tionis. nes Dernogs/ noch feines Geschlechts / 2Bappen tarenusd.l. machen foll; wie dann auch fein Ram auff dem. pag. + 2. felben / neben der Rird S. Stephani, nicht gefuttden wird. Item/fogedencht er eines fünftlichen Bemalde / fo auff einer Geiten / wie ein Efele. fopff auff emer andern aber / wie ein Spanifc Ungefiche/auffiehet. Esift diefer groffe Gaal viereckicht / långer/ dann brent / mit zwo kleinern/ und zwo gröffern Seiten. Iftlang 150. Schuh! vnd 74. brent. Der Himmel ift von Holqwerck gar flattlich mit feinem Ducatengold verguldet/ und die Diftorien/oder Runfiftuck/alle auff leinwat mit Delfarben gemacht. Zu einer andern Zeit/namlich/am D. Auffahrtstag/habich noch einen schönen Gaal gesehen / darinn die Zafeln mit allerlen falten Speifen ibnd Confectifur den Dernog/ond die Derefchafft zugerichtet/ schon gegieret/bund mit vielem Gilber verfeben gemefen. Dann / nach vollendem Fest / allwegen da Tafel gehalten wird. Es war damaln/namlich/inobbe. fagtem 1629. Jahr / ein fcon herrliches Better/ dabero demfeiben geft zu lieb ich mit andern/auch binauffür bende Caffell gefahren bin. Ind die. fes Reft foll von dem Benedifchen Bernog Sebaftiano Ciano herfommen / der def offigedachten Renfere Friderici I. Sohn / den Othonem, at Meer vberwunden vnnd gefangen/ welchem der Pabst Alexander III. entgegen fommen/vn nach dem er ihn gefuft ihme einen guldenen Ring/git einem Bnterpfand und Anzeigung verehret hat! daß ihm de Meer allwegen gehorfam fenn werde; wiewol Forcatulus de Gallor Imp. & philos. eit andere Brfach benbringt/ daß def Rings Circu. larform de Meer gar engentlich repræfemire; als mit welchem der gange Erdboden vmbgeben; der

daher nit weniger/als Denedig /ein Inful fonte

genant werden. Es fen aber die Brfach/welche da

wolle/foift gnug/ daß man weift/dgauf gemelrem

Auffahrtstag/ alle Jahr/ver herkog/mit der Si-

gnoria, auffemem fehr fconen Schiff von wel.

chem hernach wird gefage werde/mit groffer Serz.

lichteit gufahren/vn eine Ringins Meer guwerf.

fen/ru foldes der Statt Benedig guvermahlen;

hernach unterwegs dem Gottesdienft benjumoh.

nen ; und dann wider in obgedachtes fein Pala-

rium, ju dem angestelten Panquet / vmbzuteh.

renpfleget. Befiehevon foldem Jeft/vnnd wie

der Hernog Jährlich vieransehenliche Panquet

Megderus aber p. 409. Marin Faliers, oder Falie- Lundorpius

Lib, 3, monum.Ital. fol 312.b. segq.

De Magi-

halten muß/ond dergleichen Golenniedten / vno Proceffionen / die der Derhog / und die Signoria, Jahrlich/zu gewiffen Zeiten verrichten/vnd deß Hernogs Herrlichkeit / wann er außgehet / oder fahret/fo 12. malim Jahr ordinari geschicht/Donatum Gianotum de Republ. Veneta, p. 99. ber Centschen Edition, Contarenum de Republ. Venetorum pag. 21. seq. P. Henzherum, ond Jo. W. Newmeyern in thren Raigbuchern von Hier. Megiserum in Befdreibung diefer Gtatt lib 2. c.6. Es ift obgemelter Palajt / welcher /wie aber. mals Megiserus p.124. schreibet/ Ann.1574.gang mir Rupffer gedeckt (aber Un. 1577. durche Fewer vbel verderbt) worden/wol ein gewaltig/vnd Deroifch Bebaw; wann nur folches etmas fauberer Behatten wurde. Außwendig daran / da die Befångnuffen fennishet man an einer Marmorfau. len/fo dafeibiten unten herumb ftehen die Staffel Der Lieb/oben am Capitel gar artig aufgehamen; fo das Wahrzeichen zu Wenedig fenn foll/wie gemelter Joh. Wilhelm Newmoner erinnert. Es werden in befagte Befängnuffen auch viel arme Leut/Schulden halber/gelegt/von welchen die /fo buter 50.fl. schuldig/zu Oftern ledig gelaffen werden : Und bezahlt die Berischafft den halbe Theil ihrer Schuld; den vbrigen halbe Theilaber muffen ihre Stäubiger nachtaffen / wie widerumb ge-Dach er Megiferus d.p.124.meldet.

Mach diejer S. Mary Kirchlund was darbon den Namen hat / als dem Plag/ dem Thurn/deß Herkogs/ und der Herrschaffe Palast / unnd dergleichen/habich III. auch folge ide Rirchen allbie gesch. n/als 1. S Salvatoris, so ein schone grof. se Kird / darinn S. Theodorus, der/neben S. Marco, für einen Befduger der Statt gehalten wird/liget / vnnd da die Altaredeckin gans Gilbern. Es senn daseist der Rönigin auß Enpern/ Catharinæ Cornaræ, vñanterer Cornariorum Begrabnuffen/gufeben. z. S Siephani darben ein feiner Plag. Es ligen darinn/wie ich funde/ obgedachter legte Herr ju Padua/ond Bartholomæus Livianus, der Benedifch Dbrifte. 3. Die Rirch jum heiligen Grab/fo Theile S. Zachariæ Rirch nennen. Eige nabend dem Beckenhauß/all. da das Grab Chrifti / fo dem ju Jerufalem gleich fenn folle / vnd zu welchem man etliche Staffeln hinab gehet/gefehen wird. Die Berf / fo darben gelesen werden / hat Henznerus. 4. la Charità, in welcher S. Anianus , der Bifchoff von Alexandria, vnd S. Marci , deß Evangeliften/Difcipulus Begraben ligt. Allhier hat obgedachter Pabft Alexander III. der mit dem Renfer Friderico gue thun hatte/als ein Diaconus gedient/wie noch die Gefchicht gar alt an einem Altarzusehen; vnnd auffdem Dauptthor ftehet: Alexander III. Pont. Max. Federicià rabie profugus, has facras Rcgularium ædes, pro munere receptæ Hospitalitatis, inexhausto Indulgentiarum thesauro perpetud diravit. M. C. LXXVII. Es fenn in die. fer Rirchen vielzierliche Gachen, fonderlich die v. berauf fcone Capell G. Salvators / mit Mar. mol / Porphyrfteinen / vund Gerpentinen gang fofflich jugericht/alfo/daß faum in der Statt der. gleichen gufinden / wie vielgedachter Megilerus dern Sauß / deren Badftuben wol gu feben fenn.

c.14.pag. 95. fcbreibet. Es hat dafelbftauch Nicolaus de Ponte, der Dergoggu Benedig / ein fcho. ttes Epitaph um. 5. di S Zaccharia, allda die Bei beine deß Propheten Zachariæ, wie Pflaumerus wil/oder/wie man mich da berichtet hat/S. Zachariæ, deß D. Johannis deß Tauffers Batters/ru. hen follen. Leo IV. der Renfer foll diefe Rircherft. lich durch Briechische Bammeifter habe erbawen laffen. Der Bergeg/vnd die Signoria heren allda ju Oftern die Meg. Und har Johan Bellin/der vortreffliche Mahler / ein Kunffftuck an einem Altar hinderlaffen / wiches die Benediger febr hochhalten. 6. S. Maria for mola, darinn der Dar triard von Aquileia ein fattliche Capell erbawet hat. 7. S. Maria de i Miracoli, in Cannareo que legen/fo von lauter Marmolitein jnnen und auf. senerbawetist. 8. S. Georgio de Greci, in melcher die Briechen ihren Gottes dienft verrichten/ demewir jugefeben/als fie gleich damain ihre Sas ften befchloffen hatten / fo fie ftreng halten / bnd in folder Beit vbel tracifert werden / wie an dem je. nigen Griechen / der fich lang gu Eubingen / Altorff / vnd an andern Orien Teutschlands furg guvor auffgehalten/wol guerfennen war. Iftein fchones Bebaw/mit fchonen Bildern von Marmor auf Histria gegieret. Es fenn vber die erzeble te noch viel andere sehenswerth, als da ift die Rirch ju G. Johann vnnd Paul davor auff n def beruhmbten Benedifden Kriegsobriffen Bartholomæi Coleonii von Bergamo Statua, fo bie Dereschaffe Unno 1495. ihme hat auffrichten laffen/jufehen : Bie dann dergleichen Statum mehr! und wie Schottus vn Pflaumerus fcreiben / deren 164. von Marmor / bnd 23. von Erg / allhie fenn. Rerners/folober Pighius das Dominicaner Rio. fter. Inder Rirchengu S. Francesco della vigna, oder in Vinea, fenn fchone Brabifein und Evita. phien/ond unter denfeiben auch deß M. Ant. Mauroceni, daven benm Henznero p.225. julefen; der auch die fürnembste Monumenta in der Francis scaner Rirchens S. Maria gloriosa, od:r de i Frari genannt / feget / fo ein prachtig / und ansehenlis ches Rlofter / darinn auch der berühmbre Mah. ler Titianusligt. Ferners fenn da S. Gebaftians (fo ein gar fchones Gebaw) vno S. Bartholdmæi Rirchen allda in der Faften wie gedachter Henznerus fcbreibet / Teutsch geprediger wird ; bnnd dafelbft auch die furnehmbfte Coufde Dande wercheleut begraben werden. Es wird allda ein fattliche Tafel gewiesen / fo Albrecht Durzer gemahlet/vnd die Berz Chriftoff Jugger dahin ver. ehret hat. Die Pfarefird su G. Jacob al Rialto ift / wiegn Unfang oben gefagt worden / die altie ftein der Statt / barvor ein vierechichter Plagt vud vinb denfelben doppelte Schwibbogen / vnter welchen Morgends auff der rechten Dand/ die von Adel; wie anchauff der andern Geiten die Rauffleut von allerlen Rationen fast täglich in groffer Angahl gufammen fommen. Ind ba. ben die Juden eine befondern Theil von der Gtate inne fo Getto genant wird ; deren/wie man fagt/ ben to taufend da fenn follen : Die Eurcken aber wohnen an dem groffen Canal, in einem befon-

A.Itinerat. D.226.

Bnd ben obbefagtem Plat fenn viel Danfer und Bewolber fo au Behaltnuß der Raufmanichafft bequem; wie auch allerlen Schulen jum Zangen/ Singen / Springen/ Fechten/ Mahlen/ Lauten. und Inftrument folagen/bnd andern Adelichen Bbungen. Rahe barben/am gemeinen Bege/ fennd gar lange Bewolber / voll der aller beffen Ender / vnd das nennt man la drapperia, oder Die Bewandaaffen. Darnach tompt man auff Den newen Ralt / in dem fenn die Geidenladen; end beffer hinauf fompt man in die Boldfdmid, und Jubiliergaffen / da groffe Schaf von Gilber ond Bold / beneben allerley foftlichen Edelgefteinen fail fenn. Darnach gelange man zu ben Fleisabancen / vund dem Sifdmarcht / darvon nicht fern der Herrschafft Palaft / fur under-Schiedliche Mempter ber Dbrigkeit ift. Dinder Diefenift die fcone Bruck von der oben ; und auff der andern Seiten / vber den groffen Canal / das Tentiche Sauß/ bon welchem hernach wird gefage merden. Aber wider auff die Rirchen gu. fommen /foruben in der Patriardattirch / oder S. Petri in Castello, fo der eufferfte Theil der Statt ift etliche Martyrer. Soift auch dafelbft G. Perri/ deß Apoftels / Marmolfteinener Pre-Digfint / fo auß Befchence deß Renfere Michaë lis Palæologi, von Antiochia dahin fommen ift. Deben der Rirchen flehet deß Patriarchen Pa, laft mit fehr weiten und groffen Gaalen / in wel. dem alle Bifchoffe vnnd Patriarden ju Bene. dig/vom Anfang bif jege/ abconterfahr fenn / wie Megilerus pag. 24. fdreibet / vnnd ihre Damen

Der erfte Patriard / vnd Primas in Da'ma. tien / war Laurentius Justinianus, ber 54. Di. Schoff ju Denedig/welcher auff Abgang def Pa. triardiat ju Grado, Anno 1451, ju tiefer Digni. tat fommen/ond Unno 1455. geftorbenift. Der erfte Bifchoff zu Benedig war Obealtus, oder Obelatus Marinus, im Jahr Christi 774. 3ff alfo jest an ftat deß Bifchthumbs ein Patriar. chat allhie. Ferners / foligt ben G. Lorenken D. Gregorius Bifchoff su Cappadocia; wie auch Marcus Polus, der am erften viel frembde Lander fundbargemachthat. In S. Lucz Rirchen ru. hen Ludovicus Dulcis, Alphonsus Ulloa, und Petrus Aretinus. In S. Juliani Kirchen ligt S. Florianus der Märinrer, Item/Paulus der erfte Einfidler; und wird unter andern alten Bemålden def D. Christophori gelobt/ fo Antonellus Mamertinus gemacht/ber der erfte fol geweft fenn / fo mit Delfarben gemablethat. Ben G. Johann dem Evangelisten ligt Johannes Andreas Baduarius, welcher erfunden/wie die groffe und schwere Schiff fort zubringen / vind in den Meerfchlachten nuglich zugebrauchen. fer Framen Rirchen ift ein toftlicher Altar von feinem Gilber gemache. In S. Calliani ift ein flattliche Drgel. Def D. Raphaëlis Rirch iff be. rühmbe wegen deß Nicetæ Antiocheni Marmorfteinern Grabs / vnnd eines Muficalifchen Instruments / so gar alt/vnd das man Rigabellum nennet / vnd vor den Torsellis vnd Ninfalis gewefen/auff diefedann die Drgein erfolget feyn;

deren jegt in Denedig wie Schottus, und der voit Pflaumern schreiben unter 143.nicht fenn follen. Bud fo viel von den Rirden. Ber ein mehrers von ihnen / vnd vielen andern Rirchen / gumiffen begehrt/der lefe obgefeste Autores, sonderlich Sanfovinum in feinen Buchern / die er von diefer Stattgemacht; Stem/Schraderum (Der auch die Bibliothecen allhie fol. 291. b.hat/) Megilerum, bnd jegtgedachten fehr fleiffigen Joan. Henricum von Pflaumern : Deffen Mercurius Iralicus, daßer Temfch gemacht wurde gu wuntichen were. Reben den Kirchen hat es auch ju De. nedig gute Schulen ; und wird diefer Statt von alters her ein hohe Schul jugefdrieben ; wiewol foldenicht sonderlich bestellet / vund die Gradus nicht ertheilt werden. Dann Padua zu nahe ge. legen ift. Souften feyn da feche Fraternitates, oder Beiftliche Verfamlungen/fo fie auch Scholas, oder Scuole grandi de' Battuti, oder die groffe Schulen der Beifler nennen / in welchen fie den Armen viel Butsthun ; werden auch Jahrlich 1500. armen Eochter barinnen aufgestemret! wie benm gemelten Megilero cap. 15. vnd Pflau-Bu diefen Geche gehlen theils mero, julesen. auch die Giebende / namlich / die Paffionfchul; und fenn vber foldhe groffe Brüberschafften / die ihre Zunffthäufer / oder Herbergen haben / noch gar viel fleine in vinderschiedlichen Rirchen.

Bum IV. fennallhie viel vornehme weltliche offne Debam inbefichtigen/ deren etliche/vind dar. unter auch die schone Bruck / vnud was da / vnd der Rirchengu G. Jacob al Rialto herumbift 10. ben allberent ernennt worden. Bud ift dafelb. ften auch das Teutfche Dauffil Fontigo di Tedeschi, oder/wiees in des Schotti Raigbuch fichet/ il Fondaco de' Todeschi genannt / fo an der gedachten Rialtbrücken ftebet ; daran auffen 22. Rramladen / und ein fcone Schifflende. hat innwendig einen groffen weiten Soff. Der Amberenfifevon 512. Schuhen ; vnd fenn daran fehr fchone Bemalde / von den berühmbten Mahlern Georgio Castello Franco, vnd Titiano, verfertigt / jufchen. Die Sochteutsche trei. ben darinnihre Rauffmannfdaffe ; wie es dann ben die zwenhundere Rammern/vnnd Lofamen. ter / auch ein engne Communitat / darinn die / fo allhie nicht absonderlich zu Hauß sigen/miteinander effen/hat/vnd darfür Monatlich dem Der. hog / wie man fagt / vnnd auf anderer Relation befagter Pflaumerus fchreibet / swenhundert De. nedische Bulden geben werden. Man fompt durch Schnecken auff die Bange / fovber einan. der rings herumb gebawer fenn. Fernereift auch das Teutsche Beckenhauß nahend dem Argenal ju feben / darinn 44. Backofen fent / wie Pflaumerus fcbreibet / vnd vne der Meifter darüber berichtet hat; wiewol Megilerus von fünffig Deldung thut.

Befagter Meister war von Salgburg / vnd hatte / neben genugfamen Esten vnnd Trincken/Monatlich viersig Benedische Pfund / eins zu zwanzig Schilling / vnd ein Schilling für zwölft Pfenning / in gemeiner Zahlung / gerechnet. Wird von lauter Teutschen Beckenknechten

verseheny

verfeben/beren jeber Brods gnug/ und tagtiden | achgeben Schilling / oder Soldi, vnnd alfo fdier ein Pfund Belts hat. Sie haben Sandmuhlen das Meelzubeuteln/welches von Treviso dahin gebracht / vnnd darauß ein fehr groffe Summa Biscotten gebachen wird. Wir befahen auch das Buckerhauß; Jiem/den Dre / allda das Bachs geblaicht wird. Berauch Luft hat die Egypti. sche Mumien / oder gar alte inbalsamierte Corper/ die jum theil noch gang fenn / zubefichtigen/ Der findet folche in zwo Riften / in der Apotecken del Agnus Dei. Sonderlich aber ift das Zeiig. haußloder Arlenale, fovon theile Navale, afx navalis, vnnd arx Senatus genannt wird / ( welches Anno 1569. 1m Septembri abgebronnen) zubefichtigen/fo mit ftarcken Mawren/vnd zwölff (im Colnischen Raifbuchlein flehen achgehen) beque. men Thurnen/darauff 75. Perfonen Wacht halten / vmbgeben ift / vnnd zwo / oder in dren welfche Meil/wie Pighius und Grafferus underfchiedlich; oder zwannig Stadia, oder Rennweg / wie Pflaumerus wollen/im Begriff, und nur ein Thor/und dann eine Einfahre der Schiff / hat; und fich fast einer newen Statt vergleichen thut. Megiserus fagt pag. 128. auch von dren Meilen. Im Bur. tenbergifch. Italianifchen Raifbuch flehet; daß Derhog Friderich von Würtenberg darfür ge. halten/daß folches/mit aller feiner Zugehor/mehr nicht als die Statt Rirchheim unter Zeck/fampt dem Schloß innenhabe / da es anders fo groß fenn moge. Borgedachter Megiserus schreibet pag. 136. daß alle Grund ein Edelmann/der von der Herischafft hierzu verorduet/mit 36. wolge. ruften Mannen / in dem Zeughauß herumb gehe wind die Schildemachten besuche. Es ift die. fes Arfenal von binderschiedlichen Autorn/in vn. derschiedlichen Spraachen beschrieben worden: Darunter dann senn Andreas Schottus in Italianischer; besagte Pighius, Pflaumerus, vnnd Henznerus; wie auch die Autores des Colninischen Jealianischen Raigbuchleins / Unno 1602. in 12. gedruckt / in Lateinischer ; Hieron. Megiferus, Jo. Jac. Grafferus, Johan. Wilhelm. Newmener von Ramfla / vnnd Josephus Fuer, renbach in Teutscher Spraach. Besiehe auch Donatum Gianotum de Republica Veneta, gegendem Ende/in Jeal. und Tenefcher Spraach/ und J. Boterum de ragion di Stato lib. 7. in pr. am 181. Blat : Wiewol fie nicht alle mit einan. der vbereinstimmen; welches/ sonderszweiffels/ auf ungleicher Relation der jenigen/fo einen her. umb führen / und die offe mit dem groffen Meffer auffauschneiden pflegen/herkommen mag. 3d wil dahero allein vermelden / was man mir/vnd meiner Compagnia, damaln/als wir den 23. Rebruarij in besagtem 29. Jahr/folches besichtigten/ angezeigt/ond gewiefen hat. Und erflich zwar waren in dem erften Gaal Ruffungen / Degen/ und Budfen auff 50. Galeren. Im andern vor 60000. ju Buß Ruftungen / darbenein groffer Bogen/den man vor diefem / die Mawren damit gubrechen / gebraucht hat. Item Ruftzeng / fo dem Eurcfen Anno 1571, abgenommen worden/

mensis (ven deme Corius in Histor, Mediolan, Vid.etiam vind Sabellicus rerum Venetar, pag. 679. 803. lib.3.elo 893. der Baßlerischen edition in 8. ju lefen/ deß, Viror bellica gleichen deß Benedischen Herhogs Sebastiani justr. fol. 147. Ciani Ruftungen. In diefem Gaal werden fegg. bisweiln Auständische Potentaten zu Gast gehalten, Auff dem dritten zeigte man uns Ruftuns gen / fo den Benucfern abgenommen worden/ fampt 4. alten Gatteln : Dafelbft auch ein Thurnierzeug der Indianer / neben gar alten Schildten. In dem vierten war alle Zugehör hundert Balleren / vno 6. Balleagen damit auß. In dem Soff waren febr viel gr. ffe und fleine Uncker/auch bald daben ein Hutten da allerlen Instrumenta ju den Odiffen gefchmidet/ vand ein groffe Meng von Syfen / vad vader anderm ein Abrif def Ragels / fo 134. A fund gewogen / welcher in dem Meer von den under. gangenen Schiffen gefunden worden. Ferte ners ift ein fehr groffe Butte / darin allerlen Dolge werch zu Schiffen/tem / Instrument, das frum. me Dolk geradt ju machen; defigleichen bald an der Thur / auff der lincken Sand / ein hulg ner Smi / darauff einnewer Dergoggu Benedig/ vid. d. Gafpe von den Schiffleuthen/vmb Sanct Mary Plan Contarenus berumb getragen / vnd darben Belt / fomit den pagim. 27. newen Herhogen Namen geprägt / aufgeworf. fen wird. In einer andern Hitten fenn in groffer Menge allerlen Ruder gu Gaueren vund Schiffen ; Jeem / allerien Soln gu den Schiffen gehörig. Der Bieghutten fenn 6. in derenjeder swankig Stud / vallothallem 120. Stuck / wie man one berichtet hat / in gar furger Beit gegoffen werden tonnen follen. Es ift alls hie under anderm ein Stuck bohrer/oder Rolben/ in achtjunchmen / mit welchem die Gruck / fo inwendig nicht gleich gerathen / eben gemacht werden mogen. Im Hof ift ein groffe Eiftern/von welcher das Waffer in ein andere davon weit ab. gelegene geführer wird. Dafelbft ift auch ein Brun von frischem/neben dem Saigwaffer; vnd gab man vor/daß 2. Stuck von einem Einhorn darinnenligen follen, daher folches Waffer nicht vergifftet werden konne. Sonften wird das luffe Waffer der Gtatt Benedig von der Brenta, vnd andern Orten jugeführet. Folgende fompt man in die Strichnitten / welche voller Strict / oder Sailer. Dben fenn viel Weiber/fo dargu ipin. nen. Diefe Sutten/oder Bang/ fagte man vns/ ift 175. Rlaffter lang. Undere fdreiben von 200. Elen. Es fenn da theils Gail fo dicf /als eines Manne Half. Im Waghauf ift ein Wag/ darauff man drenffig taufend Pfund wagen kan/ welche fojuft/daß mans ben einem halben Pfund mahrnehmen mag. Esift vins auch daieibft ein Bewicht von dren Centnern gezeigt worden/ weldesein Hollandische Jungfram / fo mit felbiger Stande Wefandten dafelbft gewefen/ auffgeho. ben hat. Balo darben ift ein verschloffene Ram. mer voller Metall / auch herauffen etliche Erach. ter / Damitnewe Stuck ju probieren. Bon dan. nen fenn wir wider in ein Hutten / mir allerlen Holn in Schiffen gehörig angefült/fommen. In darben auch deß Bartholomæi Coleonii Bergo- | der folgenden senn auff die funffzig groß vnnd iii fleine

fleine Stuck / vnberwelchen eins / fo in wehren. | langen Rocken beflendet / figen. In der Mitdem Parquet / dem Konig Henrico III. auß Franctreid allhie gehalten / ift gegoffen worden. Weiters fenn in einer Hutten auff die 70. groffe Guich fo dem Eurcken Anno 1771. fenn abge. nommen worden; vand buder andern gwen gu 7. und 3. Rohr / oder Lauffen/deren das legte diefe Schrifthat:

Cerberus hic vomitat triplici de gutture flammas, Sulphura, Sal nitrum, fulmina, tela globos.

Es fenn auch in gedachter Sutten eiliche grof. fe Fewer . Morfer ; Jeem / ein Stuck mit Renfer Ferdinandi I. Damen / vnnd der Jahrgahl 1531. fo der Eurch bekommen hatte. Dan weiffer auch Die Salpeter Ruchen. Fernere fenn in einem an. Dern groffen Gaal Kriegs . Ruffung / Mufque. ten / vnd Degen auff co. Ballern/vnd 6. Ballea. gen benebens viel Raften mit Waffen gefüllt. In Diesem Saal ift dem Renfer Ferdinando II. Das mals Erghergogen / ein Panquet gehalten worden. Esift darinn auch ein groffe Latern von def Zurden abgenomenen Schiffen gufehe. Auff eis nem andern Saal fenn Ruriff vnd Zeng/ 4000. Reutter außzustaffieren / daben auch def obge. Dachten Bajamonte Tiepoli Selm/fo febrichwer; item/ 400. wie man mich berichter hat/oder 600. Harnifch / wie Henznerus fdreibet / beren jeder feinen rechten Arm hat / die gemelter Tiepolitn felbiger Auffruhr / feinen Goldaten / damit fie einander fennen mocheen / machen laffen. In einer andern ift ein groffer Morfer / mie anch ein groffes Gruct / welches under der Erden in Candia/mit S. Helenæ Ming / die jur Zeit deß Mangels auß Erden gemacht mard / folle fenn ge funden worden. Folgende fenn in einer Ram. mer etlich hauffen Rugeln / deren auff 70. ober 75. taufent fenn follen ; frem / daben ein Eriumph. Sahnen / dem Dbriften Sebastiano Veneriogu Ehren auffgericht. Ferners ein groffe Dutten vol. Ter Gegelbaum/deren einer von den groften 150. Zecchini, oder auff die 300. Ehaler / der andern einer auff 100. Zecchini toften folle. Der Bal. leren/bud anderer Schiff (darunder etliche Eur. chifche/fo Anno 1571. erobert worden ) fellen auff Die 250. fenn. Es fenn auch 10. Canal Hutten/ Darinn die Schiff fahren / vnd oben her trucken feben tonnen. Def Derhogs Schiff, Thalamegus und Bucentoro genannt ift doppelt alt vnnd new : Wiewol nunmehr nur das newe ben der vor oben gedachten Bermahlung deß Meers gebraucht wird / fo fehr schön und sierlich gemachtift / vnd hunderttaufent Zecchini geto. fterhaben folle. Fornen ftehet die Juffitia vind Scanderbeg; Item/diefe Schrifft: M. Ant. & Aucu: Duamnis Frat, Bas, opus. Der Rame Bucentaurus, oder der groffe Centaurus, mag von dem Bild/fo an dem erften Schiff/das Anno 1311, gemacht worden / gemahlet gewesen / wie Pflaumerus darvor helt / herfommen fenn. Die Groffeift/wie ein Balleagen/ vnd gangvergult. Bu jeder Seiten fenn 28. Ruder / an jedem gie. hen 6. Mann / darobein Boden / auff welchem der Hergog / vnnd die furnembfte von der Berre schafft / mit Scharlachen rothen Sammeten

ten hinunder hats ein Wand / vnnd gubenden Seiten allweg 2. Beilen Banck inicht anderft als wie ein Saal. Wir fenn auch in einer groffen Balleagen gemeffen / deren eine auff die 30. taus fent Ungarifche Ducaten fommen folle ; welder Form vind Belegenheit von dem Josepho Fuertenbach pag. 249. beschrieben wird. der Gegel. Hutten senn auff 100. Balleren / wie man vns berichtet hat / Segel ; Stem / ein groffe Ungahl Leinwath. Und in diefem Saal ift gur Beit deß abgebrandten Bernogs Palafts Rath gehalten worden. Es fenn dafelbft Beiber / fo die alte und zerbrochene Gagel wider flicken. 311 Summales ift diefes Arfenale under allen / fo in der Welt fenn mogen / das allergrofte / bund für, nembfte; und fur die ennige Mache ber Benedi. ger su achten. Man fereibt/ vind gibt es auch ter D. Lankusin Augenschein/daß mann allda ein folche Armada lig p.m. 877. aufruften fonne / die ftaret genngfam einer feden edit. 3. Eurckischen / wie machtig fie auch fenn moge/ ju miderstehen. Bon der Angahl der Arbeiter/ fo Bu diefem Arfenal gebraucht werden / fchreibet manungleich. Bartholomæus Latomus, Profestorgu Paris / melder in einer Oration Anno 1541. gehalten / von 4. taufenten; das Coffente Raifbuchtein von vnaefehr zwen taufenten; Megilerus von 1500. Pflaumerus von 400. de. nen wochentlich mehr/als 1200. Benedischer Bulden bezahlet werden ; def Weins haben fie swar genug; aber der mehr als zuviel gewässert fene; wiewol Jahrlich / wie man fagt/auff die is. taufent Eronen auff folden fpendirt werde; darfür man den guten Leuthen vielleicht wol einen lautern geben tonte. Befagter Schraderus hat auch 400. Arbeiter / denen Wochentlich 1300. Ducaten geben werden. Andere fagen/von einer andern / vnnd mehrertheils groffern Anzahl der Arbeiter ; die aber alle juvergleichen fenn moch. ten / wann man auff die gemeine Regul feben folte / fo da lautet ; daß man die Zeit betrachten muffe / fowerden die Gerifften mit einander vbereinkommen. Es mogen gwar nur 400. vnd darunder auch theils/ fo Alters halber gur Arbeit nittlichtig/ordinarivnterhalten werden : Bann aber etwas fürfellt, vn fonderlich mann ein Roth und Krieg vorhanden / fo muß manihrer mehr! omb einen gewiffen Taglohn / darzu nehmen. Ind halte ich auch darfur / daß man der Beftalt tein gewisses segen fan / so vber dieses Arlenal Jahrlich auffgehen folte ; wiewol theils foldes/vid.d.D. mie auch oben im erften Capitel gefagt / Sahrlich Landus po auff 600 taufent Bulben rechnen mallan Cot. 876, edit. 3. auff 600.taufent Bulden rechnen wollen. 3ch hab damaln/als ich diefen Drt befichtigt/ hin vnd wider viel ein fleinere Angahl Leuthe gefunden/ alsich zuvorberichtet worden bin. 2Bann man alles nun gefehen / fo ift man vor der Zeit in den Weinkeller / (darin Mègiserus seiner Zeit vber die 60. folgende aber Pflaumerus nur 45. groffe Saff/mit Enfenen Raiffen vmblegt/gezehlet ) geführet worden; welches aber furs zuvorvalsich da gewefen/auß gewiffen Drfachen abgefdaffet gewefenift. Bnd fan fenn / weiln man simbliche Berehrung defimegen befommen; bergegen viel Weins

Weins / wann ichen denfelben nicht allen die Frembdegerruncken / haufigangen/ben man hernach mit Wasser wider erfesen muffen/baß fest die gute Arbetter einen bessern Kraffitrunck haben mögen.

Beriners unnd jum V. habich aufferhalb ber Statt nachfolgende Drt befichtigt; als i. den fürtrefflichen Bawdeß Rlofters S. Georgii Maioris, so auff ein halbe welsche Meil / oder 500. Schritt vngefahr / von S. Mary Plan abgele. gen / darin die Deund def Drdens S. Benedicti, und S. Justinæ di Padova fenn die schwarg geftet. Det gehen. Gollen ihrer ben 60, 65. biffweilen gar 75. fenn / vnnd ihr Emtemmen Jahrlich auff ;0. ober co. taufent Eronen fleigen. Gie effen fein Bleifch / bund folle diefes Rlofter der fcboneffen eins in Stalia fenn ; wie es dann auch einen treff. lich gefunden Enfft schonen Prospect, vnnd herrliche Barten da bat / Daber fich der Benetiamifch Adel Commerszeit allbie erquickt. Die Biblio. theef daseibit bat Cosmus Medicaus angestellt/ alser daim exiliowar. Inder Rirden/foven Marmor/werden die Bebein S. Stephani defer. ffen Martnrers/auffbehalten/von welchen Henznerusp. 232, gu lefen. Es wird auch an einer Marmorfteinern Saul ein Aber gewiesen / fo Christum am Ereng repræfentiret; vnnd beffer o. ben / eben an folder Saul / folle auch das Bild. nuß S. Mariæ fenn; weiln aber foldes gar hoch/ und fubtil / haben wir es nicht feben fonnen; welches aber bendes ein fonderlich Wunder der Na. turift. Der Chor ift vber die maffen fchon/vnd von allerhand Biblifchen Duforien in Dolf. Es fenn auch da schone Leuchter / so auff Probierftein ffeben; wie auch viel herrlich gemahlte Stuck : Sonderlich aber wird hoch gehalten die Histori von dem Chebrecherischen Weib / fo Chriftus nicht ververheilen wolte; Item / in dem groffen refectorio die Dochgeit zu Cana in Ballilea. Begen vberiffein andere Inful , auch auff ein halbe Meil von derrechten Gtatt/ wie Schottus fdrei. bet/gelegen/ Judeca, Giudeca, vnd Zuecca genanntidie wol erbamet ift/bnd in welcher 8. oder 9. Ruchen jenn follen. Wir befahen der Caputeiner. fir hoder al Redemtore, fo ein schon berilich Bebam welches die Berifchafft aufrichten laffen/als Unno 1576. die Peft auffgehört; daher dafelbft vber der Ehur ftehet : Christo Redemt, Civitate gravi pestilentia liberata Senatus ex voto prid. Non:Sept. Anno 1576. Ferrnere sahen wir/zwifchen Benedig vnnd Malamocco, das Cloffer S. Spiritus, welche Munch alle von Adel/ und allein dem Pabst / und der Derifchaffe Benedig under. worffen ; deren auff die 40. fenn / welcher Ein. fommen Jahrlich auff 40. taufent Eronen fich belauffen folle. Es fenn dafelbst herrliche Gemal. de deß berühmbren Mahlers Salviati, wie auch ein schöner groffer Leuchter von Metall / auffeis nem groffen Probierftein; Jiem / in der 2Band in der Sauptfirchen ein Runftflick von backenen Steinen. Bon dannen fenn wir zu der befagten Statt Malamocco, den 24. Febr. deß gedachten 1629. Jahrs gefahren / fo / wie Leander in Defcreibung Italiabegengt/ Egteinifc Mathama-

cum, bon theils Methamaucum genauht wird/ vnnd deren gleich oben zu anfang gedacht worden Goll ein ftarche Teinfibe Meil von Benes dig ligen; allda vor Zeiten der Herkog von Be-ned ggewohnt hat. Jekt ift ein Podelta dafelbift. In einer Kirchen tafeich diese Bort. ! Hie SS. Felicis & Fortunati, ac Jacobi intercisi, capita jacent, nec non multæaliæ Sanctorum, ac Sancharum reliquiæ in codem loco repolitæ, quo in direptione Aquilejensis civitatis delatæ fuerunt, Im Port fenn damaln viel Schiff gelegen: Bir fenn in ein Brilandisches gefliegen, fo dren Boden / vnnd 26. Grick Befching gehabt bat. Unnd allbier haben wir gat engenilich den ans fangs oben gedachten Tham / oder Argine, fo fie Lico tiennen / besichtigen fonnen; fo wol der Benedische 2Ball und Normawer fan genantwers den / allda die Meeres Wellen mit Bnacftumm anftoffen/vund welder von der vorfichtigen Datur/su Beschüßung der Infaln / bund ber State da gemacht worden; vind an 7. Drien/wie Contarenus vand Pflaumerus fegen /offen ift; dainit nicht allem die fleine Schit berein zu ber Grate fahren; fondern auch die Meerpfußen / ober Ca. nål / mit Waffer gefüllt werden konnen: Mnnb der von der Statt fast in gleicher Beite / namlich 5.oder/wie gemelter Consarenus fagt/6. taufent Schritt/ligenthut. Bon gedachtem Malamocco rechnet man mehr / als ein Teutsche Meil! nacher Lio, dahin wir auch gefahren fenn. 3ff ein vornehmer Meerhafen / Daben z. Caftell / fo simblich vest senn. Un das groffe Bollwerck fchlagt das Meer/ auff welchem ein groffes Gol. datenhauß/vnd die Rirch S. Nicolai, fteben. Es fennaud 2. Brunn dafelbften / auf welchen die Schiff das fuffe Baffer laden/deren der befte mit dem Meer abunnd gunimbt / welches für ein fon. ders Bunder gehalten wird. Allhieist auch der Juden Begrabnuß/fo wir besichtiget haben. Es fagtons der Todtengraber / daß es nicht mahr fene/ was man ins gemein aufgebe / als folten da die Juden gleich in wenig Stunden verwefen. Die Fabul fene daher tommen / weil man feis nen auff den andern lege / vnnd defwegen niche leichtlich Beiner finde. 2Bas aber befagte Rirch ju G. Miclas a. langen thut / foift folde damain fchon renovirt/vnd erweitert worden/allda jedes. mahle / nach Betmählung def Meete (davon o. ben ) der Derhog Def horet : daben auch ein fat. liche Mufic gehalten wird. Es ligi allda S. Nicolaus Bifchoff ju Smyrna; Jtem/ Nicolaus Justinianus, welcher/ale fein Befchlechtider Juftinia. ner/gang abgangen/bund in dem Rrieg für das Batterland/alle ombfommen waren / auff Bite der Nenediger/vund Zulaffung def Babfts/feinen Munchestande / in welchem er allhie ben den Benedicinern lebte/verlaffen /vnd den Benedi. fchen Bergoge Michaelis Cochter geheurgtet! und mit ihr eiliche Rinder gezeuget, durch welche dieses sehr alte Weschlecht bif baherift erhalten worden. Unnd hater darauff fich wider in diff Cloffer begeben / vnd die vbrige Zeit dafelbften itt. gebracht. Den 26. Februarij /wie auch am D. Auffartstag / bin ich ju Muran gewesen/von welchem Drt Jo. Jacob. Grafferus in feiner Bralia. nifchen Schaftammer alfo fdreibet : Muran lige ein gemeine Tealianifche Meil von Benedig/ begreiffe in Begird 3. Meilen/und wird durch ei. nen groffen Canal in 2. Theil underschieden: Sat 24. Blaghutten / vnnd 14.fchener Rirchen/ Darunder G. Peter die Vornembste / mit einer Bibliothec gegichret. Ind diefes fagt Grafferus. Eshar diefe Inful ihren engnen Bifchoff / vnnd In gemelter G. Peters / alsin der Sauptfirch / uft ein trefflich funftlich Stuck gu feben / wie Chriffins vom Ereus genomen wird : Stem ein icon gemabites Rofarium. Esligt Murangar icon / hat feine Baufer / und iuftige Baren / daher fich die Benettaner allhie guer. luftigen pflegen. Sonderlich aber machen diefen Dre die Ernftalline Blafer berühmbe / von welchen befagte Henznerus und Pighius, unnd gwar Diefer in Hercul. prodicii 191, Blat / mit meh. termgulefen. Man fagte mir/ daß felbiger Beit nur zo. hutten darjugemefen. Bind botte man mir em Gallerenomb 10. Benedifde Ducaten. Befihe hievon auch insonderheit Hieron, Megilerum, der nicht allein die vortreffliche Glafer Runftfict; fondern auch diefe, und andere umb Benedig gelegene Infaln/ Statte Fleckenze, in dem 13. vnd 21. Capitel defi 1. Buche feines paradifi deliciarum, mit Bieiß befdreiben thut. Bind follem S. Helenæ Inful / darin die Patres Oliveraniwohnen / auch ein herrlicher Tempel / der gewaltig gegiehret/gemahlet/vnd mit vielen monumentis verfeben / fenn ; bavon nicht weit bas Cartheufer Clofter/darinn ein groffe Antahl von Adeliden Brabern / fonderich Urlati Jultiniani fenn folle; dahin ich aber nicht fommen bin. ber unter Bege / swiften befagrem Murano ont Benedig /befaheichmeiner Inful/die Rirch S. Michaelis , in welchem Clofter fonften 34. Mand fenn / aber weiln damals Jagnacht war/ fo ift nur einer gu Dauf gebiteben / der das Clo. fter gehuttet/vnnd mir/vnd meiner Befellfchafft/ ein fcbon gefchrieben / vnd gemablte groffe 2Belt. mappen gewiefen hat. Esift daran der Margarethæ Æmilianæ Veronenfis Copell / fo 18. oder wol gar 60, taufent Cronen / wie jest gedachter Meguerus cap. 14. ag. 85. will/getoftet haben fol-Ic; darunder aber vielleicht auch Das Capital der Sabrliden Eintommen davon verftanden mer-Und diefes Belt / vnnd viel andere den mag. mehr foll fie muibrem vnguchtigen Leben befom. men haben; wiewolandere melden/ daß Miana, eine von Adel ju Benedig / fo eines guchtigen Bandels gewesen / Diefe Capell habe erbawen laffen. Befibe D. Kornmann in Fram Veneris Berg cap. 51. vind mein Theatrum tragicum hiftor. 11. pag. 375 der vierdten und legten edition. Das Wahrzeichen allda I folle / wie ich hernach vernommen/ein welfche Rug von Marmor

Endlichiond jum Gedfenifenn ju Benedigi wie obgemelt / fehr viel fcone prachtige Palaft Der Privatperfonen zufeben / von welchen infonberheit Sanlovinus in feinem gangen 9. Buch von dieser Statt / Schraderuslib. 3. fol. 291. vnd

Megiferus am 20. Capitel beff 1. Buche inte fen. Ind hat man mich berichtet/ daß damain/ als ich da war deren vber die 140 geweft fenn fold len. Ich will allein von den jenigen etwas melden/dieich / mit meiner Befellschafft / befichtigt habe. 2nd i. zwar famen wir alla Giudeca in das Palatium Antonii Barbari , in welchem ein groffe Menge von vberauß tofflich gegierten Bitte mern/vnnd funftlichen Bemalden/jampt einem fehr fchonen Garren ju fehen waren. 2. Das Palatium Andreæ Vendromini, Procuratoris ju & Marr / auch in diefer Inful Giudeca gele. gen welches in gleichem vber die maffen fcon/ mit vielen Runftfücken / Bhrwercken / und der. gleichen/geziererift. Pataud einen ichonen lufte gen Barten von frembden Bewachfen ; und fenit da underschiedliche frembde / sonderlich groffe Pharaonis Dogel / wie auch Stachelfdwein / gut feben gemefen. 3. Def Patriarchen von Aquileja, Johannis Grimani , Palaft/ nahent S. Maria formofain der Statt in welchem vor diefem viel ftaruæ gemefen / fo ine obgedachte der Berifchaffe Benedig Antiquarium , auff S. Mary Plass transferiert worden fenn follen ; die man aus Græcia, Italia, vn fonderlich von Aquileja, dabit gebrachthat. Bleichwol fo fiberman noch allbie em fchlaffend Alabaftern Bild/auff taufent In. gerifch Ducaten geschäft ; Jiem/ ein lachend Daupt/welches das Belachter vervrfacht; Chri. fli Bildnuß von Gerpentin Porphyt/fo fehr hatel vnd defiwegen gar thewer/vnd vor ein Kunfiftuc geachtet wird : Mehr einen Abgott von weiffem Marmol / ber inwendig holl / daß man ein Lieche darein flecten fan : Ein funftlichen beinern Gef. fel; Jeem / ein fehr Runflichen von tofflichen Steinen eingelegten Eifch/fo 10. taufent Eronen foftethat; aber jest auff swankig taufent gefcha. get wird; Stem / eine von Ebenholg eingelegte Lauten; und einen fchonen Bewerfpiegel; nebens 4. Wappen/als eines Patriarchen/eines Dergo. gengu Benedig/eines Cardinals/vnd eines Bes nerais/ die alle auf diefem Befchlecht geweft fentt. Die Zimmer / beren ein groffe Angahl / wie auch Die Gaal / fenn vberauß ichon von Zapecerenen/ Spallieren / Runfffücken / Pourtraicten Dieler Porentaren/ und dergleichen/gegieret. Bud weil Dif Palatium faft mitten in der Statt / fotan man vom Thurn / ju welchem man in einem Schnecken hinauff gebet / vnnd immergu vnder. wege fcone Zimmer antrifft / vier Theil der Statt fcon besichtigen. Es war gleich ein vot- Belem leginehme Adeliche Dochgeit / vnnd Cang im Dauf/turap Heroalso daß wir auch die Braut/ Ceremonten/vund dianum lib. den Tang/haben feben fonnen. Befihe von die. 254. in exept. fem Palatio, vnnd der Aquilejenfer Abgott/ dem Anterp de Apolline Beleno, beffen Herodianus, vnnd Ju- 12. at Iul. Calius Capitolinus gedencten / deß Pighii Hercu- pitolinus in edit. Parifin lemprodicium, am 180, vnnd folgenden Blat, fol. d. Anno tern; Jem/Schotum in feinem Jtalianifchen 1620.nomi-Raifbuch. Bud waren die Altar/ fo von Aqui-lenum, &in leia, vito def befagten Beleni Tempel/hieher tont. Lugdunenft de An. 1592. men fenn / noch damaln / als Pighius hie wat/da in s. Hiftor. get Zelt gewesten Renferlichen Rathol vin Berg. Bellenum.

werchmeistern / Dauß / faben wir ein vberauß funflichen / von lauter Jafpis eingelegten / vnd mit underschiedlichen Figuren / als Statt/ Balleren / Gundeln / Waffer / Baum / Menfchen/ Thier/re. gezierte Tifch/der Renfers Rudolphi II. geweft fenn folle; ftunde auff einem filbern Blatt ond funflicen hulgern Buffen; vnnd ward auff 50. taufent Eronen geschäfet. 5. Am D Auffartstag / nach Mittag / fahen wir deß Rayneri Zenonis Palaft/welcher viel Ingemach von fei-Ren Feinden erlitten; bund weil er fur die Fren. heit und Befäge geftritten/nach Zarains Exilium geschickt; hernach von deß damaligen Hergogs Sohn ( defiwegen ich dann ein Banno angeschla. gner gefehen ) faft todlich / in deß Dergogen Palatio verwunder worden ift. And gleichwol fo hat shme das Bluck so wol gewolt / daß er difmals ju einem Procuratore di S. Marco (welches/wie o. be gefagt/ein gar hohe Dignitet) ift erwöhlet wor. den; darumber dann vier Taglang ein fatliches Fest gehalten; allerlen Music/Zang/Fewerwerch und dergleichen / angestellt; auch den armen tag. lich Brod außtheilen/ vn an gemeltem Auffarts. tag/vmb 300. Reichsthaler Wein / auf einem hiergu mit fleiß gemachten Brunnen/hat rinnen taffen / daher groffes Frolocken /vnd Blückwun. foung vom Bolck entftanden ift. Er hat vns/ und andern Teurschen / auch einen Trunck geben lassen / vand denselben grosse Ehrerzeigt; wie er dann ein sonderlicher Liebhaber der Teutschen/ onnd vor der Zeit Legations weise am Kenferliden Soffe gewestift. Sein gang Beschlechtift ihme gu Ehren in rothen Rocken auffgego. gen. 6. Das Palatium Rofini , eines vorneh. men Senatoris, bagleich im Eingang viel Antiquiteten/ vnnd vornehme Statuæ, vnnd darunter Samfonis, Antonini Pii; Stem/ein Saut von et. nem Meerpferdegu feben. Dben auffim erften Zimmer/hat man vns gewiesen zween Menschen Ropffi fo ju Stein worden; da gleichwol an dem einen die Hirnschal / vnnd die Zahn von Bein/ Das ander aber von Steinift. Feriners ein groß fuct Rindfleisch auß Candia gebracht/fo auch gu Stein worden / daran mannoch das Blut fibet. Eines Fifches Rien/ fo fehr groß / vnnd zu Stein worden; wie ingleichem eines andern Fifches/ fogu Agarffein worden: Jeem/Menfche Schien, bein/vnnd Buffelhorn in Grein verwandelt : 21. Terlen Saamenwerch/Schwam/vn dergleichen; Item / ein Bawrenteller / fo ju Grein worden; wie auch ein Teller / darauff ein Plateifen / fo ingleichem ju Stein worde: Allerlen fleine Schne. cfen von allerhand Farben. Schone Perlen. Mutter / eine auff 500. Eronen gerechnet : Ein Indianischen Degen/ deffen Thon man ein vier. tel Stund horen fan: Mofaifche eingelegte Arbeit / als wanns gemablet were : Andere Runft. fluck; Jem / Bucher von funftlichen Gachen. Dierauff führte man vne in ein Zimmer/ darinn auch allerhand Statuz, als Priami, Homeri, Czfaris, Penelopes, Solonis, Alexandri M. Adriani, waren. Ind diefe alle/wie auch die folgende/fol-Ien gu der Beit/als fie gelebt / wie man vns hat berichten wollen / gemacht worden feyn : Esmag

aber ein jeder glauben/ was er will. Weiter wiefe man vne foffliche Gemalde von den beffen Mah. lern; Item fatliche Zimmer / vnnd in einem deß Cardinale Radzivil Bildnuß / welcher hierinn als er auf Poin nach Rom gezogen / fein Lofa. ment gehabt hat ; Item / schone Gadi Eifcht Ernciffrivon rothen Corallen/Betti vnd derglete hernach fenn wir in bas Antiquarium fommen, allda hereliche alte Statue der Renfer zu fehen/dergleichen / vnd foiuste / alfo ordentlich nach einander / auch in Rom nicht follen gefime den werden. Esftehen ben den Renfern auch deß Ciceronis, M Bruti, vnd Scipionis Asiatici, Statux; und nahent daben / in einem andern Bimer/ die alte Renferinen. Und diese obgenante Bil. der alle fenn von Alabafter und Marmor/ fo von Rom/ Athen / vnnd Conftantinopel hieher foms men fenn follen. Ferrnerszeigte man vns einen Schreibifch von Ebenholk / Ernftall / vnd Bold/ fo 140.faftlein hat / darinn foffliche Gachen fentt unnd fehet auff foldem ein Sundlein von Dar. mor / fo ein befonders Runftstück / welches vber taufent Cronen/bud hoher/als alle andere Runfte fluck / geschäßet ward : Stem / einen andern Schreibtifch von allerlen Steinen eingelegts fampt einer Betiffatt mit Edelfteinen verfegt / fo auff vier taufent Bngrifche Ducaten geschäget worden : Jiem / einen Eifch von 7. taufent fille cen allerlen Ming/vnnd dergleichen Medaglie : Ein Ernstallin Erneifix / darinnen die vier Es vangeliften gefchnitten : fchone Spiegel/vnd anders dergleichen: Daß alfo diefes Palatium mol sehens werthist. Aber genug von dieser gewale tigen Statt Benedig; von welcher man auch die Beschreibung der Meerfahrt jum S. Grabs Hernog Alexanders / Pfalggraffen ben Rheins das Theatrum Europæum Abelini fol. 29, seg. lefen mag. Ind hat vielgedachter Megiferus ein engenes/ namlich/das 20. Capitel/def 1. Buchs der Befdreibung diefer Statt / von den Barten! Bibliothecken / Runft-vnnd Ruftkammern / 2c. feinem Werckeinverleibt/dafelbstauch / wie die Haufer allhie gebawer werden/ ju finden ift.

Bon Benedig gieng mein Raif den 8. Novembris Unno 1628.gen Padua; welches Begs ich mich in dem folgenden 29. Jahrnoch 2. mal gebraucht habe. Man fomptaber von Benedig

auff

Lizafufina, oder wie Leander diefen Ort fchretbet / Lizzafulina, beifen oben / au Anfang diefes Capitels /ift gedacht worden/ vnd dahin theils 4. die meiften aber 5. welfche/oder ein Teutsche Meile von Benedig auß / rechnen thun. Bon erlichen wird diefer Dre / allda etliche Baufer fehen /la Zaffusina, von Theile Officina Leuca genannt: allda der Meduacus Major, oder die Brenta, fich von dem ordentlichen Lauff nach Mittga wendet: weiln die Benediger beforchter haben/daß folcher Bluf die Meerpfügen / fo dafeibft fic anheben/ mit Erden aufüllen / und nach und nach vervrfas den modte / daß man gu Land nach Benedig fommen fonce; daher der Lauff daselbst vermache und befeite gewendet worden ift; wie Leander in Marca Trivigiana forgibet. Es har von hinnen

bif nach Padova 20. welfche Meiten vnnober Schiffahre halber 4. Schleuffen / deren die erfte allhie ift / da man dann fonderlich gu beirachten/ mit was für einer Runft die Goiff / auf ben Mee lacfen in den befagten Blug Brenta; vind auf demfelben in gemelte Meerpfügen gebracht werden. Es gehentäglich ben Tag und Racht ie Schiff, und gebrauchtman fich ber Pferde sum Bieben / vnnd wird ein ganger Zag von Benedig que damit jugebracht; die Mittagsmahlgeit aber gemeinlich in dem Blecken Dolo, fo halber Weg iffigenommen. Bu land fan man bald dahin gelangen / dieweil es nur g. fleine Teutsche Meilen von Benedig gen Padua. Ind fihet man vndet Bege fcone Palaft und Enfigarten. Ber einen rechten Bericht von den befagten Schleuffen in Teutscher Sprach zu haben begehrt / der lefe das Fürstlich Bürttenbergische Raifbuch ; Jiem/ was an einem andern Ort von folden D. Josephus Fuertenbach in feinem Stallamifchen Reiß. buch p.171. auffgezeichnet / vnd diefelbe in einem Rupfferblatvor Augen geftellethat. 3ch will all. hie allein def Jo. Jac. Grafferi Wort / foin feiner Reguanifchen Schaffammer / vnnd auch in Sebast. Munsteri Cosmograph.lib. 4. c. 45. tol. 520. deredition von Anno 1628, flehen/feten / die alfo lauten : Weil das Baffer nicht hoch / ober tieff/ fo ist zu vnderst von Holg ein Tamm gemacht! darüber die Schiff mit einer Winden vber das Meer gezogen werden. In dem Fluß aber senn et. liche Colemfen mit groffen Thoren gemacht/tie das Baffer auffhalten / damit die Schiffahrten immerdar auff vnd b geben mogen. Wann ein Schiff von Doua kompet fothut man die under Thuren der Schleuffen gu / bund laft die gange Schleussen voll Wasser lauffen / damit dasselbe Baffer dem Bluß Brenta an der hohe gleich fene; aledann fahren die Schiffebenhinein; nach die. femthut man die ober Thur gu/ond laft das Waf. fer in die Schlenffen wider ablauffen/fo fegen fich die Schiff allgemach in der Schleussen nieder/ dem Canal gleich vnd fahren alfo fort. Bann aber die Schiff von Benedig nacher Padna gehen/folaft man (weil das ABaffer in der Schleuf. fen nider/bud bem Canalgleich ift) die Schiff hinein fahren mache die Thur ju von laft die Schleuf. fen voll Baffers lauffen / fo hebt das Baffer die Schiffin die Sohel daß man eben auff die Brenta fahren fan.

Belangende nun die gemelte Statt Patavium,ober Padova, allda ich mich ein Zeitlang vid. de origi- auffgehalten / fo will Philippus Cluverius lib. 1. c. 18. fol. 143. der jenigen Mennung billiden / die den Damen vom Blug Pado, oder Po, herführen/ und gleichfam Padam darauf machen. Dann die Illyrische Veneti, so Celten gemefen / haben Unfange allhie gewohnt / von welchen vielleicht der Statt der Rame gegeben worden / in welcher folgender Zeit / nach Eroberung der Statt Trojæ, der fluchtige Antenor , mit feinen Befellen lib.t. Aneid (wann es anderst wahr / daß er hieher foinen ift) & Taubman, auffgenommen worden / welchen man hernach ibid.in Com- für iren Erbawer gehalten hat wie dan die Bort vber dem Thor/so man Portello nennt/vnd allda

Die Schiff fo von Benedig fommen/anleiden/ alfolauten : Hancantiquissimam Urbem , lite- Schraderus rarum omnium asylum, cuius agrum sterilitatis Italiz fol. 350 lumen natura esse voluit, Antenor condidit, An. b.legit. fertis ante Christum n.1118, Senatus auté Venetus his litatis sumé. belli propugnaculis ornavit Anno à Christiad-1120. ventuigi8. Cowird auffeinem Marmolfteinen Raften ( der under der Erden/als man jum guns delhauß den Brund hat legen wollen / wie Megiferus fdreibet/gefunden worden) ben der Rirchen S. Laurentii alfo gelesen:

Inclytus Antenor, post eruta Pergama bello, Transtulit huc Henetum , Dardanidum g, fugas; Expulit Euganeos, Patavinam condidit Urbem,

Quem tegit hic humili marmore cafa domus. Bor Beiten/wie man fdreibt/follen auch diefe Remeccius, 2. Werß daben geftanden fenn:

His jacet Antenor Patavina conditor Urbis, Proditor ipfe fuit hig, sequuntur eum.

Esentschuldiget gleichwol Leander Alberrus, Inelytus Ander eben diefe Berg auch feget/den gedachten An- diruta mania tenorem, vnnd fagt/daß er fein Berrather gewe, Troja &c. fent fene ; gleich wie man auch nicht allerdinge Trivigiana glaube wolle/daß von 39. Paduanern diefe Gtatt P. g. 473. b. dem Renfer Maximiliano I. fene verrathen wor. den; obschon es das ansehen / als wolten die lente Wort fie deffen bezüchtigen/vn es noch täglich vin ein Ahr in der Nacht 39. fireich auff der Ahr in dem Palatio thut/wie PHaumerus fcbreibet. 3ch habgleichwol befunden / daß es Abends vmb die z. nach der welfchen vber die 30. Schlag thur. Annd stehet im Württenbergischen Raifbucht wannes 2. Stund Nacht gewesen/ sofdlage es 36. vnnd dann vber ein fleine weil noch ;. Streich/ fo die 36. ihres Adels/ welche die Statt verrathen! und die 3. fo nicht darem willigen wollen/bedeute. Zuingerus schreiber in Methodo apodemicalib. 3.c.19. p. 278. daß Marfilius der legte von Carrara, deß ju Benedig hingerichten Francisci Gohn/ als er diese Statt wider ju erobern im Sinn hat. telgefangen / vnnd Anno 1435. Bu Benedig auff dem Plat getopffe worden / mit 39. feinen gefdwornen Behülffen / deren theils man auch gehencethabe. Und dieje Beratheren folle durch Die befagte 39. Streich angedeutet werden. Man gibt fonften auch was von dem Erojanifchen hul, vid Pflaugen Pferde/ soin der Capalistarum Palast du se Mercur. Itale henifur; welches aber eine Fabul / bund foldes p.76. beneinem Spiel gebraucht worden ift. defigedachten Antenoris Brab , oder Marmer. ftemern Garct / auff 4. Caulen ben befagter G. Lorengen Rirch auffgericht hat heutige Zage ein Schubflicker fenn ABerckstatt. Seine Thaten fihet man in deß Francisci à Sole Dang. auch ein Ortallhie/ foman Castellum Antenoris nennet / darinn vor diefem das Zenghauß gemefen. Aber wider auff die Statt gutommen / foligt folche in der Marchia Trevifana, nit gat weit von 2. Bergen/ fo fehr fruchtbar fenn/ deren einer Gemula, (allda Beatrix Ateftina ein fatliche Clofter erbawet hat/darinn fie/ein Schweffer deß Marg. graffen von Efte, ruhet. Befihelib.g. Chromci Monachi Paduani) vnd der ander Vendagenant vid. Leander wird dafelbft die Dliveraner. Munch ein fcontes in Ital.de-

Inclytus And tenor patria vox nila quietem, legunt Fabricius, Chytræus, tius vero,& Schraderus;

Kloffer

Vid, Virgil. V.246.legg. mentar. p.

ne nominis

Leanderin

feript.









1.Rhodiusap.D. nsium in

Rioffer Laben/welche Bera eiliche vnrecht Euganeos nennen/wiewol folde nicht weit davon gele. fen fenn. Der Boden herumbift foluftig/ vud fruchtbar/daß Constantinus Palæologus zusage gepflegt hat/wann er nicht wufte/daß von den hei. it.pro Ita- ligsten Leuten bestättiget werdesdaß das Paradiß p.m. 825. in Orient gelegen; fo hielte er darfür/ daß man foldes nirgenos dann allhie/finden tonte. Esift Die Fruchtbarkeit an Bein/Detraid/Fifchen/Bo. geln/vnd andern Sachen fo groß/daß nicht allein Die Inwohner umb geringes Belt fattlich leben/ fondern auch den benachbarten Statten/vornem. lich aber Benedig /ohne ihren Schaden und Ab. gang/reichlich mittheilen tonnen. Ind obwoln Die Fruchtbarkeit vmb Bononia, oder Bologna, fehr groß/fo vberirifft doch folche diefe zu Padua; daher das gemeine Sprichwort lautet: Bologna la grassa, mà Padova la passa, e Veneria la guasta. Man lobet das Brod allhie/wegen feiner Beiffe/ für alles anders in Italia/wie Leander fagt. Es fol die Gratt Padua heutige Lage in irem Bit. fraiß 6200. Schritthabe/vnvom Meer 18000. Schritt abgelegen fenn. Megiferus lib.z.paradifi deliciarum, oder in der Befdreibung ber Statt Benedig/fagt c.23. p.156. daß der Dmbfraiß 7. welfder Meilenhabe. And p.172.meldet er/baß diefe Statt henrigs Tags/nach ihrer Groffe nicht nar Wolefreich fen / vnd schäge man sie nur auff 45000. Seelen. Siehabe 7. Thor an der euffern newen Mawer/namtich/Portello, Codalonga, Savanorola, S. Joan, Sarafinesca, S. Croce, und Ponte Corbo: an der innern Mawer aber der al. ten Statt / fo gar hoch/ vnd gerings herumb mit dem Fluß ombgeben / ond 3. welfder Meilen im Bmbfang habesfepen 14. Thor von fo viel ffeinen Brücken. Sonften fenen allda 38. fteinin gewolb. ge Brucken vber den Bluß Brenta, und ungefehr 3600. Saufer; gebeviel Thurn an folden Saufern : Dabe 9. Plag / darunter prato della valle ein welfche Meil im Binbfang habe ; bnd fen die Statt Unn. 1340. gank vnd gar mit Rifelftein ges pflaftert worden. Befagter Henznerus fchreibet/ daß die euffere Mawer 6200. Schritt im Bmb. fraifivnd 6. Thor; dieinnere aber 3000. Schritt; welche hoch / vund luftig jum fpagieren erbawet / auch mit der Brenta allenthalben vmbgeben/14. Thor wnd fo viel fleinerne Brücken habe. Schottus feget vberall 7. Thor/viel fleinerne Brucken/ bnf. groffe Plag. Bud vermeint gemelter Henznerus, daß vff die 4000. Saufer allhie feyn follen. Es ift aber suwissen / daß / obwoln sie groffer / als Benedig/gufenn scheinet/wann man vff den Begriff der Mawren feben will fo gibt es doch weit. fichtige / vnd zum theil ode Plag/ vnd viel Garten dok. Hen- darinnen / und ift weder an der Zahl / noch an der isà Pflau-Schönheit der Sauser/mit Benedig zuverglei. nt pag.m. den. Dn ob die schon tieffe Graben/vn in die 20. Pastene har/forhurman doch wenig mehr da auß beffern / fondern laft die Wall/vn anders/zimlich eingehe. Sie ligt drepecficht in der Ebne/vn fleuft durch die Statt der Meduacus minor, Bachiglione,oder Bacajon : Boruber aber befagte Brenta, Brentesia, oder Meduacus major, von Mitter. nacht. Befihe Cluveriu an obangezogenem Ort.

Es wird dieser Statt benm Catone, Strabone, Plinio, Livio, Tacito, Mela, Solino, vnd andern gedacht. Sie hat beständige Freundschafft mit de Romern gehalten: Machmals aber ift fie vom Atri la zerftort worden/wie benm Blondo im Anfang seines Buchs de orig. & gest. Venet. und Sabellico Enn. 8. lib. 1. £. 438. Bulefen : Belches dan mit der Zeit die Longobarder auch gethan / bnd diefe lib.8.derad Statt/wie P. Diaconus lib. 4.c. 24. fdreibet/ ver. 1. hiftor. ab brent/vnd gefchlenffe haben. Folgende hat fie fich &cin Italia wider nadi/vnd nadi/fonderlid) vnter Carolo M: illustratære= Stem/den folgenden Ronigen in Stalia/ und den gione 8.fol: Teutiden Ronieun/erhalee und ihre Brankeite 1. 369. Teutschen Renfern/erholet/ond ihre Frenheit be. halten; biß jun Zeiten Renfers Friderici II. Ezzelinus da Romano, so es mit besagtem Renser gehalten/ fich derfelben mit Lift impatroniert hat: Diefes Ezzelini, oder Actiolini, Bora tern/ Albericus, und fein Sohn Ezzelinus, jugenant Tedesco, senn mit dem Renfer Ottone III. auß Teutschland in Italiam tommen; vn hat diefem Ezzelin, oder Dezelin/der Renfer dafelbft das Caffell Onara, neben andern Butern / gefchencht/fo is, welscher Meilen von Bassano gelegen; dargit er fich hernach der befagten Statt Baffano, vnd vieler anderer Ort bemächtigt; auch einen anfehenlichen Palaft ju Padua erbawet hat / vnd its hohem Alter geftorben ift verlaffende feine Soht Ezzelinű Balbum, welcher gehabt hat Ezzelinű, Monaco jugenanni/von deme diefer Ezzelinus, von dem Caffell Romano, in Piedmont gelegen/ da Romano genant/Anno Christi1194. geboren wordeift; wie hievon mit mehrerm in feine Lebent fo P. Gerardus Patavinus beschriebe vn Un. 1544. unterm Eitul / vita & gesti d'Ezzelino Terzo da Romano, &c. ju Benedig in 8 gebrucht worden! sulefeniff. Befihe auch / was der Monch von S. Justina allhie su Vaduain feine Chronico, foin dem tomo Hist. Germ. Urstilu, An. 1585. in fol gu Franckfurt gedruckt/ jufinde ift/ weitlaufftig von ime schreibe thut; wie ingleichem P. Jovium lib. 1. Elog. fol. 41. legg. Als folgends die Paduaner sich von diesem Ezzelino wider ledig gemacht / fo hat folde Statt Marfilius di Carrara an fic gebracht / deffen Beschlecht auß Bassano herkomen iff. And haben feine Rachfomling diefen Dreein gute Zeit innen gehabt / wiewol ihnen die von Menland bisweilen zuthun machten. Der legte diefes Carrarefische Befchleches war Franciscus Carrara, welcher auff getroffenen Accordo mit Franc. Gonzaga, der Wenediger Dbriften / fich nach Benedig begeben/vnd vmb Gnad gebetten/ folde aber nit erlange fonnen; fondern dafelbft in in der Befångnuß ftrangulire worde ift. Die De. nediger habe bierauff die Statt Padua ihne hule digen laffen; wie bievon auch etwas oben in Bes fcbreibung deß Dergogs in Benedig Palafts ift gefagt worde. Bn von folder Zeit/namlich/von Un.1402.5.6.oder 8. (dann die Geribentenhierinn ungleich fenn) ift diefe Statt ben den Benedi. gern bif auffe Jahr 1509. geblieben/da fie Kenfer Maximilianus I.befomen/aber nur 2. Monat/ob/ wie theile fdreiben/40. Zag behalten hat/in deme Vid. Guiertfie von den Denedigern wider erobert, vnd her, ardinuslib. nach von ihne alfo beveftiget worde/daß fie gemel. 220.legg.

belagerihat. Lebet alfo jest die Mutter buter dem Bebiet dei Tochter. Den Chrifflichen Glauben haven die Paduaner angenommen / ale ihnen S. Prosdocimus geprediget hat. In def Bi-fcheffs Palaft fenn fehr viel Bifchoffe diefer Statt gemahiter gufeben. Und ift die Bifchoff. liche Dauptfirch von auffem anfehnlich erbawet/ Theils schreiben diesen Baw dem vnd groß. Renfer Friderico I I. ju; Andere aber halten ihn für alter/vnd fagen / Henricus I V. vnnd fein Bemablin Bertha/haben ihn auffgerichtet/vnd fonderlich die Berta vermehret / die auch allda li. gen folle; wie dann die Schriffe begenget;

Schraderus legit,ac Cle-

Vid. Aubert

Mirausin

chron.

Prasulu & Cleri prasenti pradia phano Donavit Regina jacens hoc marmore Berta, Henrici Regis Patavi celeberrima quarti

Conjunx, tàm grandi dono memoranda per avu. Es ift in diefem Thumb fonderlich das Monument Francisci Zabarellæ, deß Cardinale und Bifchoffs ju Floreng/ju feben. Es wird aber Diefem weit fürgezogen die Rirchgu S. Antonio, Die manihrer Dochheit / vnd diefes Beiligen hal. ber / ins gemein al Santo nennet / in welcher S. Antonius von Lisabona, der Confessor, ge. meinlich S. Antonio di Padova genannt / ru. het / daran die Franciscaner. Monch ein ftattli. ches Kloster haben / da vorhin / wie Henznerus wil / der Tempel der Bottin Junonis gestanden/ der hernach zu vnfer Framen ift genannt wor-Batfunff (Schottus fagt von feche) bohe Eupeln / oder Rundel / fo mit Blen bedectt; Item / sween Thurn / und ein Marmolfteinern Efferreich / oder Paviment. Ift Inno 1307. aufigebamet worden. In einer Capellen ift die, fes heiligen Manns Menument von weiffem Marmor gufeben. Er ift den 13. Junij Anno 1231 geftorben / wund von dem Pabft Gregorio IX. canoniciert worden. Db dem Alfar / allda fein Corper ruhet / fenn fieben Metalline Bilder/ bon rechter Broffe / fo Tilianus Ispetti gemacht bat. Sonften fenn feine Wunderwerck dar. ben/die Tullius Lombardus, Jacobus Sanfovinus , und Hieronymus Compagna , vortrefflio de Bildhawer / auch in weiffem Marmor vor. geftellet haben. Der ehrine leuchter in der Rir. chen / fo auff das schöniste gestochen / ift deß be. ruhmbten Andrew Riccii Briofci Werch. Ber. ners ift auch da ein gewaltiger Schan gufehen / als jehen filberne Beiligen / fechszehen toffliche Reld/fünffgig Befchire/viel Lenchter / Ampeln/ Rauchfäffer / alles von Gilber ; Jeem/vier und funffgig Belübde von Gilber / fo groß / als ein Rind ; Jeem lein Schiff mit feinen Mastbaumen/Gageln/zc. und ein Model von der Statt Padua / fehr fleiffig / vnnd alles von Gilber ge. macht. Befiehe deß gemelten Schotti Itinerarium; der auch / fo wol / ale Henznerus, ond an. dere / von den Epitaphiis, die in dieser Rirchen fenn/ gulefen ift. Unter andern ligen da Graff Carl von Ortenburg / der Unno 1592, und Eberwinus Wiricius, deß Befchlechte der Braffen bon Bentheim / Teckelnburg/ze, fo Inno 95. ge. storben: Stem/Jacobus Alvarottus Patavinus

ter Renfer / folgende etliche Beitlang vergebene | JC. Raphael Fulgolus, vnd Rainerus, beg Bartoli Præceptor, deffen Grabschrifft auch Valentinus Forsterus in histor.jur.civil.Rom.lib.z. p.m. 646. feget: Stem/der von Cortene auß Engel-land/deffen Epitaphium Pflaumerus hat: Stem/ Erasmus Gatramelata, so eines geringen Der vid Faul. to. fommens von Narnia geweft ift / deffen Grab, log.fol.125. schrifft alfo lautet :

Dux bello infignis, Dux & victricibus armis Inelytus atq, animis Gattamelata fui. Narnia me genuit media de gente, meog, Imperio Venetum sceptra superba tuli. Munere me digno, & statua decoravit Equestri Ordo senatorum, nostrag, pura fides.

Bor der Rirchen herauffen hates einen grof. fen und weiten Plag/ allda feine / deß Gattamelatæ, statua von Erkjuschen/die Donatus Floren. tinus gemacht hat. Befiehe/was der von Billa Cap.19.p.m. mont im 3. Buch feiner Raifen allhie abenthemr, 460. liche schreiben thue. Dach diefen benden ift sonder, lich S. Juftinæ Rirchen / fampt dem Riofter igufe. lich S. Justinæ Kirchen/ jampi bein Kipfet ogst vid. Livius hen/allda obgedachter Tempel Junonis fol gestan, vid. Livius den fenn /wie Capugnanus in feinem Raifbuch/ 161. ond die Antiquarii wollen. Undere fagen/ daß Jovis Tempel / vnnd def Titi Livii Grab vorhin allhie gewest senen. Ift der Zeit eine gangnewe Rirchen von Quaderflücken/mit groffen Unto. sten vand Runst erbawet; wie auch das Rloster newift / bud der fürnembften eine in gang Stalia fenn foll fo die Benedicimer def Drdens/wie die ju S. Georgio ju Benedig / Jtem/ju G. Benedice ju Manena und Meapels fenn /innen haben! deren Einfommen auff die 80. taufent Ducaten, wie Megiferus schreibet/oder wie theils/als Schot. tus, wollen/fast hundert taufent Eronen fommen foll. Ift ein berilich Bebawlan dem obgedachten fehr groffen Plag/Pratum Vallis genant/gelegen/ welcher Plag gang fren ftehet / auch mit Graben theils Orten vinbaeben ift / vnd ein welfche Meil in fich begreiffer. In der gedachten Kirch ift der groffe Altar mit 4. gewaltigen Gaulen/vnd fco nen Befümfen funftlich gemacht/auch (aufgenomen die Mittelfüllung)alles fanber verguldet. Im Chorhates ein fcon Befful/von gefdnitte. ner Arbeit/auf Dufbaumenholg/mit Biblifchen Diftorien / auf dem alten bud newen Teftament/ von Ricardo Francese also gezieret / daß derglei. den nicht bald zufinden. Das Pflafter in der Rir. den ift von underschiedlichen Marmor eingelegt. In einer Meben Capellen wird ein Grein gewie. fen/fo fie Pietra di Granito nennen/ daben fichet:

Quam lapis hic pretiosus, ubitot colla piorum Martyrii titulo deposuere caput.

Begen vber iff ein rother Stein/mit diefem Disticho:

Hac super insigni petra Presdocimus olim Obtulit, ô quoties! munera facra Deo.

Dafelbft ift auch ein vergitterter Brunn/ fit welchem viel Marinrer folle fenn gefunden worden. Man weiset da def Evangeliften Euca De. beine/in einem Alabastrinen alten Grab; Item! dren unschuldige Rindlein ; der heiligen Maximi und Prosdocimi, unnd der D. Justinæ Patavinæ ( fo von S. Prosdocimo den Chrifflichen Glau.

Chytrzus in deliciis pag. 210.8c Pflau. merus p.83.

ben angenommen / bnd unter dem Renfer Maximiano gemartert worden fenn folle) Corper. Go fenn auch andere reliquiæ der Beiligen, als Matthiæ, Juliani, Arnaldi, der Jungframen Felicitas, und andere mehr/allda / darvon Schottusin feinem Irinerario gulefen. Und fagt Megiferus, daß D. Jacobus Cavacius 6. Bucher von diefem Rlofter gefchrieben / fo Unno 1606. gu Benedig gedruckt worden fegen. Dan gehet eiliche Staf. fel in einem gewolbten Chor hinunter / allda auff einem Stein ftehet:

Justina vetus hac Diva pretiosa sepulchrum Claudebant nostrus saxa reperta viris.

Ben den Eremitanern (allda die Juriften-Bacultat auß ber hochioblichen Teutschen Da. tion ihr Begrabnuß hat / auch ihren Convent ordinarihalt / vnd einen Consiliarium vnnd Syndicum erwehlet) figt Paulus Venetus Eremita; Stem M. Mantua Benavidus , oder/wie er in fetnen Singularibus,oder Apophthegmat. Juris genannt wird / Marcus de Mantua Bonavitis, ein vortrefflicher Jurift / fo funff und funffgig Jahr ju Padua gelehret hat / zwen und neungig Sabraltworden / vnd Anno 1582. gesterbenift. Bleich darben ift feines Beschleches ftattliches Palatium, darinn fcone Bimmer / vnd Barten/ und im Hoff der Hercules von Marmor / fo Bartholomæus Ammanatus gemacht hat. Auff der andern Geiten ift der Fuscarorum Palatium, l'Arena genannt, in einer Dvalform/mit einem febr weiten Doff etbawet/darinn Henricus III. auf Krancfreich logirt hat. Aber wider auff porgedachte Eremitaner Rirch gutommen / fo hat Henznerus p.m. 206. seq. die Epitaphia colligirt, fo dafeibsten gutefen fenn. Bnd ift oben in dem Saal / da die Teursche / wie gesagt / ihre Berfamlung halten / ein Gemabibe / darinn Christus auff der rechten / Maria die Mutter Bottes auff der lincken Sand ut/ bud G. Augu. ffinus in der Mitten friet/mit der Schrifft ; Hic chraderus pascorà sanguine; hic lactor ab ubere; positus m monum. in medio, quo me vertam nescio. Gleich date e Megiferus anist die Capell S. Christophori, allda Andreas 1.1. peg. 169. Mantegna, von hier birtig / herrliche Gachen hinderlaffenhat. 5. Benden Servis hat Paulus de Castro sein Begrabnuß. 6. In S. Sophiæ Rirchen / fo fehr alt / vnnd von obgedachtem S. Prosdocimo erbawet worden fenn folle / haben Die Temfche / fo der Medicinifden und Philoso. phifchen Facultat bengethan fenn / oder die Ar. tiften/ ihr Begrabnuß; wie dann meiner Zeit ihrer zween / als einer von Rurnberg / bund einer von Franckfurt am Mann / in felbiger begraben worden fenn. Die Schrifft und Beiß hieven hat ingleichem Henznerus pag. 208. wie auch einen Außing / auß deß Ludovici Cortufii JC. fo hierinen begraben lige / Teftament / der mit der Mufic / Peiffen / vnnd allerlen Freuden/ hat begraben werden wollen. 7. In der Mino. riten Rird / ju S. Francisco ligen Hieronymus Cagnolus JC. und Christophorus Longolius, welchem legten P. Bembus difes Epitaphium ge, macht bat:

ata. fol 22.

Te juvenem rapuere Dea fatalia nentes

Stamnia, cum scirent moriturum tempore nullo, Longoli, tibi si canos seniumg, dedissent.

Item/foligen da Leonicus Thomeus, welchens Bembus auch ein Epitaphium gemache/fo Pflaumerus feget; vnnd Franciscus Curtius Ticinerifis. 8. In S. Augustini Rirchen haben die Bur. ffen von Carrara, wenland Herm diefer Giail ihre Begrabnuß / darvon Laurentius Schrade-Lib. . monuarus julejen. Ind ift oafelbft in einem Marmor ment. Ital. ein fonderlich Runftflück. Meg ferus fagt / duß der Juriff Dinus de Dino ; Item Zachus , Ronigin Eppern/vnd Marieta , def Ronigs in Cip pern Mutter / auch da begraben ligen. 9. 3it der Carmeliten Rirchiftein Tafel / vind Diffie rivon einem Braffen / fo von den Studenten das felbft vor dem Altar ift vinbgebracht worden. Wie es bann nichts felgams / daß mair auch fo gar die Monch / wann fie Def lefen / bifweilen in den Kirchen erfcbieffet. Bnd fommen gu Da vid. d. Villadua ihr viel / fonderlich Rachtzeiten / elendigitch montius d.l. ombifr leben : Daher vor dem Ave Maria leit. tengu Morgende / vnd nach demfelben Abende/ gut im Zimmer gubleiben / vund das Sauf vud Senfter befchloffener guhalten ift. Es fenn/vber die erzehlte / auch andere Rirchen zu feben in wel. chen bigwei'en/ fonderlich in den Ronnen Rlo. vid.d Boheat ftern/ftattliche Mulica gehoret wird. Ind were derustib. to den allhie feche und zwangig Pfarifirden / mer folab. Spiral/dren und swangig Monde, unnd adige. hen Monnen Rlofter / vind dren vornehme Di. bliothecken als ju G. Antonio G. Juffina vad S. Joan / ohne die Waifenhaufer / bund lanen. Collegien / gezehlet. Ind hatten die Sefinter/ ebe fie Anno 1606, von dannen vertrieben werden/auch ein stattliches Coolegium alida/ die as berjegtim gangen Benediften Stato wie oben ben Benedig gefagt worden / fich nirgends auff. halten dorffen ; hergegen man die Buder / fo wider fie gefchrieben werden i wol verkauffen und lefenmag. Der Spital hat es ju wenig gu ci. ner folden groffen Gratt / daber fo viel armfeite ger prefthaffeer Leut elendiglich auff den Baffen? vinter den Schwibbogen (deren es an den meis ften Orten der Statt hat ) herumb ligen : wies wol man fonften bie Jealianer / ihrer Frengebigs feit halber gegen die Armen / nicht gnugfam juloben weiß. Das Dauß für die Fundelfunder wird Cà di Dio genannt / fo/ wie Megilerus pag. 171. fcbreibet/vber die vier taufend Ducgten Gin. fommens. Esift auch ein Dredant Monte della pierà genannt/da man den Armen auff Pfand lenhet. Die Sauptfumma/fagt gedachter Megilerus, fen acht bnd drenffig taufend Ducaten : Was manin diefem Hang vnter drenffig Soldi außlenheldavon borffee man feinen Binf geben; fonffen aber von 100.nur g. bnd werden vo dem Interesse die Officierer dieses Stiffes erhalten.

Besiche / was Paulus Merula part. 2. Colmogr.

lib. 4. hievon /vnnd von Unftellung eicfer Mon-

tium pietatis im Welfchland ins gemein Bern-

hard Scardon, lib.2. histor. Patav. class. Virgin,

de Bocat.in tract.de manuten.poss.c.8, n.168. Jos

Bapt. Lup. de usur.p.3. num.8. Arnold. Ferron.

ad consuctud. Burdigal lib. 2. tit. 8. § 20, in fin.

Vid. Schraa 1.fol.20.b.

Paul. Layman. in Theol. morali lib. 3. tract. 4. cap. 16. num. 11. vnd Bottlieb Elychnius, in einem besondern Tractat / de Mont. Pietatis lib. 1. c. 6. & lib. 2.cap. 8. schreiben. Jo. Ruræmundus im Schluffel deß Reichthumbe meldet darvon cap. 12. pag. 61. feq. alfo: In Italia fennd in fehr viel Statten / befondere aber ju Luca, Senis, und Florentia, die Montes Pietatis ju Sufff und Erlenchterung der armen Dürfftigen angeftellet / und geordnet/der Beffalt / daß / wann einem Batter ein junges Cochterlein geboren wird / fo mag er alsbald / ober wil / ein gewiffe Summa Belts/als hundert Eronen/zc. ben demfelben Arario anlegen / welches zwar keinen Zing trägt; wann aber die Zochter achkehen Jahr alt wor. den/fo gibt manifr zehenmal fo viel / das ift tau. fend Eronen/damit fie fich ehrlich bestatten moge. And hindert auch nicht / ob gleich ihr Watter in ber Zeit bonis cedier, vind verdürbe / dann diß Belt gehöret der Tochter / und sonft niemand zu. Stirbe aber die Tochter in der gefegten Beit / Und hat der Watter ein andere Tochterlein/das flehet alsbann / nach Zahl der Jahren / an der vorigen Grell: Wonicht/ fo bleiber das Belt dem gemeis nen Seckelioder Erario, für engeniond darff fich keine vor achisehen Jahren verheuraten/ic. Befiehe aber dafelbft fein Butduncken hievon : 3. tem auch anderer / benm Lathero de Censul.b.3.

c. 23. p.m. 1048. fegg. Belangende die hohe Schul allhie gu Dadua/ so hat folde Renfer Fridericus II. angeordnet und Anno 1222, befrenet. Es hatte vorhin diefe Bniverfitet zween Rectores, einen der Juriften/ welcher 23. Rationen onter ihm; bund einen der Theologorum, Medicorum, vno Philosophoxum; der 7. Rationen hatte. Die Juriften erwehl tenifren Rectorem ben i. Augusti / die Eriften den 2. hernach. Die Paduaner und Benediger befamen diefes Umpt nicht. Es ward ein Rector alfobald ein Edelmann/Doctor. ond Ritter von S.Marr. Solang erim Ampe / mufte errobt Sammetin Rlender tragen / vnd auffe wenigste 2. Diener halten. Aber / wegen deß allgu groffen Inkoften senn nun in vielen Jahren bero teme Rectores also solenniter erwehlet worden. Es werden gleichwol die Patent / vnd Testimonia, onter zwener Rectorum Ramen gedruckt; die aber obgedachte Infoften nicht tragen dörffen/ noch in foldem Anjehen/wie die vorige fenn. Es haben die Dacconen jum Theil aber nur Syndicos, fo diefelbe vertretten. Infere Teutsche Ma. tion hat zween Confiliarios, namlich / einen von den Juristen (darunter Fürsten Graffen/Derin/ vom Adel / end andere / fo Politici fenn / verffanden werden;) und einen von den Medicis unnd Philosophis; vnnd haben die Juriffen noch dargueinen Syndicum. Darnach fenn zween Procuratores, und zween Bibliothecarii; auch ben je. der Facultat ein Pedell. Das Ampt eines Confiliarii hat vorhin auch viel gefoftet; aber jest blei. bet es darben daß er mann er refigniret, ein Collation von allerlen Confect/vnd Marcipan/vnd einen guten Erunct Weine (darzu dann der Dation Gilbergeschire/sodie Procuratores in Ber-

mahrung haben/gebraucht wird ;) und bifweilen/ wann Gefchäffte vorfallen/vnd der Syndicus, fo wol die Allestores (fo gemeinlich hohen Stands/ und die vorhin in Aemptern gefessen fenn) Procuratores vnnd Bibliothecarii, jusammen beruffen werden / auch einen Erunck / vnd etliche Schalen aufffegen laft. Es werden aber ju fol. dem Ampe Braffen / Fregheren / vnd vom 21. del / ben den Juriften genommen ; Die Furffen fenn diefer Beschwerde vberhaben. den vbrigen werden die andere Aempter ersest. Eshalt auch die Nation ihre Advocaten ju Padua vnnd Benedig; wieingleichem auch einen Agenten; damit/wann etwas gu Benedig vorfället/ derfeibe ben dem Advocaten fich anmeiden/ und diefer ben dem Berkog die Sach anbringen Digweilen muß der Syndicus, vind wann viel daran gelegen / der Consiliarius felb. ffen / nach Benedig raifen ; fonderlich / wann etwas zu Machtheil der Privilegien vorgeben will; oder / fo ein newer Herhog erwehlet wird. Eshat die Nation ihren Fiscum ( so die Procuratores suverwalten; ) auch ihre Matriculam, Annales, vnnd anders mehr / fo mehrertheils/ sampt den Frenheiten / welche die Nation von dem Hergog / vnnd der Herischaffe Benedig be. fommen / der Syndicus givermahren; der auch die Schreiben / fo wegen der Nation abgehen/ suverfertigen / vnd anders dergleichen zubestellen hat. Es rewet mich offe / nach dem mir/ wiewol buwurdigen / diefes Ampt / oder Sons dicat / auff S. Pauli Befehrung Anno 1 6 2 9. durch ordentliche Wahl/ auffgetragen worden/ und ich daffelbige ein Zeitlang (namlich / fo lang der Hochwolgeborne Herr / Berr Julius Graff von Galm / vnnd Rewburg am Inn / Dere gu Conunfcham der Romifden Renferlichen Ma. jeftåt Råmmerer / vnd Capitain vber eine Com. pagnia Rusvolck / 2c. in seinem Officio Confiliariatus verblieben ) vermalter ; daß ich das pornembfte / fo juwiffen denckwurdig / nicht ab. geschrieben habe / damit foldes hiemit publicire werden mochte. Es hat aber Johannes Limnæus einen hohen Danck billich verdienet/ daß er lib. 8. de jure publico cap. 9. num. 65. vnd 70. die Privilegia hochgedachter Teutschen Mation allhie! gefegethat. Die jenige / fo fich zu Padua einschreiben laffen / vnnd der befagten Frenheiten/ vnnd Bibliotheck zugenieffen begehren / vereh. ren etwas in den Fiscum; fonderlich aber die Heren Confiliarii, wann fie abtretten / damit von foldem Gelt die Eremitaner-Monch / wie auch die Advocaten/der Agentzu Benedig / vnd der Pedell/ mögen verehret / vnnd auch etwas newes von Buchern erfauffe; wie ingleichem den armen Teutschen / vnnd denen / welchen ihr Belt außbleibet / geholffen / vnnd die jenige / ben welchen man nichts findet / begraben werden. Aber wider auff die hohe Schnel gutommen/ so wird solche / weil sie so alt / vnnd hochberiihmbt ift / von den Benedigern fleiffig vneerhalten / die vber die viergig Protessores darben befolden / auff welche ihnen/wie Megilerus p. 180. schreibet/ben nahend 15000. for jeden ju f. Pfund gerechnet! oder/

ren Jahrlich geben folle. Es harder Primarius matutinus Lector in jure civili Jahrlich 1400. Bulden / vnnd foviel auch der Velpertinus : Der fürnembste Professor in der Medicin, so Mor. gende lifet/1180. der ju Abend 1150. der fürnemb. fte Philosophus 900. der fürnembste Profesior des Beifflichen Rechts 700. vnnd der fürnemb. fle Professor Institutionum auch 500. Bulden/ wie abermale Megiferus p. 181. meldet; der auch fagt/daß diefe Befoldung auff der Fuhrleut/bnd andere Boll gefchlagen fen und daß Jahrlich der Camerlengo der Statt Padua die Profesores richtig außzahle. Vor die unvermögliche Studenten hat es allhie / wie Schottus schreibet/ 9. Collegia; Megiferus pag. 179. sețet swar 11. a. ber D. Lanfius in Comment. de Academiis p.m. 43. hat auch nur neun. Es gibt fehr gelehrte Professores da, und ist immer schadidaß wegen def v. bermachten Befchrensiftoffen und flopffen fo die welfche Scolaren in den Auditoriis, oder eaß. ftuben/berüben/ fie wenig Run fchaffen fonnen; fondern vielmals mitten in der Lection, fonderlich ben den Juriften vnnd Philosophis , auffhoren muffen. Ben den Medicis gehet es noch etwas beffer git. Das Collegium, darinn die Professores lefen/wird al Bo, oder jum Ochfen genannt/ weiln vorhin ein Wirtshauß da gestanden / fo einenfolden Schild gehabt hat. Ift in die Die rung gebawet/vnd hat in der Mitte einen luftigen Doff / mit zween schonen Bangen vbereinander ombgeben. Es ift sonften tein andere Wohnung Darinn / dann allein fur den Dedellen. Die Medici haben ein schones Amphitheatrum Anatomicum von Sols / vnnd an einem andern Drt/ namlich/zwischen S. Antonii, bnd S. Justinæ Kir. den/einen fconen Barten. Die Promopionen gefchehen jum theil in deß Bifchoffs Soff / jum theilin disem Collegio; sonderich / wann die jenige / fo nicht der Romifch. Catholifchen Reli. gion jugethan seyn / Doctores werden wollen. Befiehe ein mehrers vondiefer Bniverfitat/vnd den underschiedlichen Collegien vor die arme Studenten/benm Antonio Riccobono, in tract. de Gymnasio Patavino. Ind haben die Stu-Denten/oder/wie mans nennet/ die Scolaren/all. hie viel Frenheiten / deren fie fich auch / fonderlich/ wann der erfte Schnee fallt / wol jugebrauchen

Von dem Collegio fomme ich nun auff an. Dere Bebam diefer Statt / vn fonderlich auff das Palatium, oder Forum judiciale, oder das schone/ groffe/vnd hohe Rahthang / fo fie il palagio della ragione nennen/inwelchem dann fürnemlich der weitberühmbre Saal zubesichtigen ift / der fein ei. nige Mittelfaul hat / obwol folder in der Länge 272. vnd in der Brente ober Beite gr. Burten. bergische Werckschuh begreiffet ; wie in dem Würtenbergifden Fürstlichen Raifbuch ftehet; auch Megilerus bestättiget : Biewol Grafferus in feiner Schanfammer die Brente nur von 72. Schuhen fegenthut; in der Lange aber mit bori. gen benden vbereinftimmet. Das Colnifche Sta. lianische Raifbüchlein (fo sehr falsch gedrucktift)

odet / wie Grafferus fagt / swolff taufend Duca ; hat 119. Schritt in der Lange / Bund 40. in det Brente. Ind Salomon Schweigger in feis nem Drientalischen Raifbuch lib. 3. cap. 44. sc. Bet 108. Schritt in der lange / bind 30. in det Brente. Andreas Schottus in feinem Italianis sche Raifbud schreiber von 256. Schuhen under Lange/vnd 86. in der Brente. Ind endlich / fo hat Johan. Henricus à Pflaumern swo andere Mennungen von der känge / vnnd ist ihme die Bregte 40. Schritt. Ichabweder eins/noch das ander gemeffen / weiln ich damain nicht im Sinn gehabes hievon erwas zuschreiben ; auch diese underschiedische Mennungen noch nicht ges lefen; daher ich auch nicht fagen fan / welcher vnter diefen der warhafffte fen. Gleichwol / weiln das Wirrenbergifde Buch ein Bammeifter befchrieben / vund gewisse Werchschuh feset / fo scheinet es / daß ihme hierinn am besten au glau. Dann die gemeine Souh und Schritt/ nach Binderschied der Lander vind Personeit zweiffelhaffe / vnnd underschiedlich fenn. Dben her ift ein halgene gewolbte Decken / 10 mit bleni. nen Platten bedeckt / welches guverwundern/ fo ftebet forches Each allein auff vier Mawren/ und hat/wie gemelt / feine Gaulen / fondern ftehet gang fren / vnnd wird mit farcten enfinen Stangen in der Sohin auffgehalten. Estigt dieser Gaal gegen den vier Theilen der Welt! und ift mit fonderer Runft erbawet / darvon ger dachter Schottus gulefen. Die Bemahlde/ben welchen der alten Klendungen jumerchen / repræfentieren die Burchungen der Dbern Core per in die Bntere / alfo / daß man auffieden Tag deß gangen Jahrs eine haben, vnno darauf et. was fonderliches / auch die Winder wnderschiede lich vermercken fan. Man wil / daß folches Petrus Aponus, oder Aponenfis, von deme here nad / erfunden habe ; wiewel andere darfur hale ten / daß folche Gemablde fcon vor ihme da geweft fenen. Man findet in diefem Palatio fcho. ne Antiquitaten ; bnnd vnter anderm ift in det Mamer / fo gegen Abend fiehet/auff einer Gelten die Begrabnuß def Tici Livii, vnnd nicht weit darvon fein Bildnuß mit diefer Gradfchriffe: Ossa Titi Livii Patavini, unius omnium Mortalium judicio digni, cujus propè invicto calamo invicti populi Rom.resgestæ. onscriberentur. Es fenn feine Bebein im Jahr Chriffi 1413. in einem bleninen Raftlein ben S. Juftinæ Rirchen gefunden und hieher gefest worden Befiehe gemelten Schradeium fol.32. vnd Megilerum pag. 161. Wher der Thur ftehen diese Wort: T. Livius Pat. Historicorum Lat. nominis facile Princeps, cujus doctrinam & lacteam eloquentiam ætas illa, quæ virtute pariter ac eruditione florebat, aded admirata eft, ut multi Romam, non ut urbem rerum pulcherrimam, aut urbis & orbis dominum Octavianum, sed ut hunc virum inviserent, audirent q., à Gadibus profecti sint. Hie res omnes, quas pop. Rom. pace belloque geffit, 14. decadibus mira styli facilitate coplexus, sibi acpatriæ gloria peperit sempiterna: wie Schraderus an besagtem Drelifet; wiewol Theile diese Mortetmas anders fegen. Es hat diefer Gaal

Lib.2. c.78. p.m 512.

Lib. 19. de

ten Livii , Pauli, Aponi , vnno Alberti , sufeben. And hat gemelter Jul. Paulus Patavinus JC. jun Beiten Renfere Alexandri Mammeæ floriert. Besiehe Valentinum Forsterum in histor. J. C. Gedachter Petrus Aponus aber / auch bon hier bureig ift feiner Zeit ein fehr berühmbter Medicus vnd Philosophus gewesen/vnd Conciliator genanne werden. Er war der Sternfunft alfo erfahren / daß er in den Argwohn der Zaube. ren gerahten / und der Regeren halber angeflagt/ fubilit. pag. aber ledig gezehlt worden ift; wiewol Cardanus von ihm fchreibet / daß er einen ewigen Ruhm/ durch Duiff der schwargen Runft / erlangt habe. Eswerden noch viel Fabeln von ihme/ fonderlich von feinem Brunnen/ergehler. Ind dann/foift obernanter Albertus, auch von Padua /ein vornehme Gaul und Blang der Eremitaner geme. fen. Sonften fichet man hierinn auch ein Monument von weiffem Marmor / mit der Bberfchrifftunnd Bildnuß deß Speroni Speronii , fo and Pflaumerus feget. Mon finderingleichem in diefem Palaft ein Marmor / vnnd in folchem Diefe Wort / wie fie Schraderus feget : Wiewol andere anders folche haten : Inclyto Alphonso Aragonum Regi, Studiorum Fautori, Reip. Venetæ Fæderato, Antonio Panormita Počta, Legato suo Orante, & Matthæo Victurio, hujus Urbis Prætore constantissimè intercedente, ex Historiarum Parentis, Titi Livii, Ossibus, quæ hoc tumulo conduntur, brachium Patavini cives in munus concessere, Anno Christi 1451. 14. Calend. Septem. Es fenn von hier/neben den erzehlten/ auch gewesen C. Valerius Flaccus, Arruntius Stella, ond Asconius Pædianus. Ben der Thur / da man ju def Podefta, oder def De. nedifchen Statthalters / Lofament gehet / ftehet ein runder Grein/auff welchen die/ fo fich Schulden halber ihrer Bürer verzeihen/mit bloffem Befåß in groffer Berfamlung def Bolcks / feken muffen/daran etliche Bort gehamen/welche aber bon den Geribenten underschiedlich gefeht werden. Megiserus vnd Grafferustefen ; Lapis repudii, cessionisque bonorum: Henznerus; Lapis ignominiæ, & cessionis bonorum: Die Col. nische / vnd Pflaumerus; Lapis vituperii cessionisá; bonorum; And dann L. Schraderus fol. 31.b. Lapis vituperii, & cessionis bonorum. 3ch habe / auß obgemelter Brfach / fo ebennicht Adming auff die Wort geben.

vier Thur / vber welcher jeden ein Bedachenuß !

der vier berühmbteften Mannet / als deß befag.

Reben gemeltem Podefta,oder Potestate, faben die Benediger / der Statt Sicherheit hal. ber/auch einen Capitaneum allhie/ fo auff einem andern Plan / la piazza della Signoria genannt/ einen prachtigen Palaft hat. In dem alten Schlof / oder Caftell/fo Franciscus von Carrara erbawet / und darinnen gewohnt hat/ weifet man Defi Eprannen Ezzelini Ehurn. Go fennetliche Antiquitaten in defi gedachten Titi Livit fehr altem Saufin S. Johanns Straffen gelegen/zu. fehen/die obernanter Henznerus pag. 212. auffge. zeichnet hat. Bon fonderbaren Palaften / vnd Haufern allhie/befibe gemeltes Colnifches Raif.

buchlein/wie auch Megilerum. Beneinem Canonico fenn allerhand Bilder / bnd Bemalde gu. besichtigen. Go hat ein Apotecker/alla piazza della paglia, ein Runftfammer. Wer mehrere von Padua jumiffen begehrt / der lefe/ neben den Sta. liani then Scribenten / vnnd den angezogenen Autorn / fonderlich aber Bernardino Scardaonio , fo ein engen Buch vonihr gefdrieben / auch deß Th. Zuingeri methodum apodemicam lib. 3. allda viel rare Sachen / fo andere nicht haben/ zufinden senn. Und hat Megiserus p.174. leq. ein Bergeichnuß deß Paduanischen Adels.

Eshat das ländlein vmb diese Statt von ihr den Ramen / deffen Grangen fenn von Mittagi und gegen Berond / die Etfcb : Bon Mitter. nacht/gegen Tarvis/ ein fleines Waffer/ Mulo genant : Bon Morgen die Benedische Meer. pfugen; Und von Abend / vnd gegen Bicent das Enganæisch Geburg / vnnd die Landschafft omb Diceng : Daher diefer Berf in dem gar

alten Gigill der Gtait gelefen wird:

Muso, Mons, Athesis, Mare, certos dant mihi fines. Das ift: Die Etfch/Mufon/Gebara/vnd Meer/ Begircfen meine Grangen vmbher.

Megiferus.

Und hat folde Landschaffe im Umbfraif 180000. Schritt / in welchem Begriff 3 47. Vid. Henzn. Dorffer gezehlet werden. Ind gehören vnier P. 215. das Paduanifch Bericht der Zeit diefe 7. Stätt/ als Montignanum, oter Montagnano; Caftrum Baldum, over Castelbaldo; Atheste,over Este; Mons Silicis, oder Monselice; Sacci opidum, oder Pieve de Sacco; Campus S. Petri, o. ber Campo S. Piero; vnnd Citadella, ein schone Statt 16. Meilen von Padua gelegen : Item/ feche vornehme Biecken die Henznerus und Megiferus nennen ; welcher Megiferus auch fagt/ daß die Benediger von der Gratt Padua / vund ihrem Gebiet/Jährlich ordinari 130.taufent Dus caten Einfommenshaben. Bon den Innwoh. nern diefes kandleins ift diß alte Sprichwort: Villanos generattellus Paduana diablos: Def. Zuingerus in fen fich aber vielleicht die jenige nicht gufchannen/ method. aweiln fie guten theils ein beffere Lob juverdienen c.17. & Mefich befleissen werden.

Es ligt aber in diefem Paduanifchen Bebiet 7. auch der Bleck Abano, oder Ebano, vier taufend Schritt / wie es Cluverius rechnet / von Padua/ Lib. 1. antiq. gegen Mittag; von dannen noch funff hundert fral.cap.re. Schritt gu dem Geburg fenn. Es hat das beruhmbte warme Bad / fo man ins gemein Bagni d' Abano beiffet / vind ju welchem von Padua auß gemeinlich f. welsche Meilen gezehlet werden / von besagtem Ort den Ramen. Plinius Lib. 2, c. 103. nennete Paravinas aquas, und an einemandern lib. gr. cap.6. Dre Patavinos fontes. Der grofte Brunn wird vom Sueronio Aponi fons, vnd vom Theodori- In Tiberio co, der Gothen Ronig / benm Cassiodoro lib. 2. 147. variarum epist.39. Aponus fons genannt. Es gibt dort herumb auch andere warme Bader/von welchen gemelter Cluverius, an befagtem Dre gulefen. Befiche auch hievon Henznerum am 215, Blat feines Raigbuchs / allda er ingleichem

giferus pag.

Epigram.3. vers.21.feq.

bef Befundwaffere gedencket / fonicht weit von | den Badern d' Abano, nahend der Rirch S. Maria di Mont' Ortono genannt/quillet/vnd nach Padua getragen wird/ welches man l'acqua della Madonna nennet/vnd für ein Argnen trincfet. d lib. 2.c. 103. In den obgemelten fehr heiffen Waffern fiehet man grune Rrauter / welches auch gedachtem Plinio wiffend gewesen. Der Poet Claudianus

Et cum sic rigido cautes fervore liquescunt, Contentu audax ignibus herba viret.

Befiehe hievon auch Schotum, vnd Pflaume-

rum, in ihren Raifbuchern. Den 29. Aprilis Anno 1629. binich/in Befellschaffe vornehmer Heren / von Padua nach Berona und Manma fpagieren geraift. fenn aber nicht den geraden Weg auff Wicenja sugezogen/ dahin/ wie im vorigen Capitel gemel. Det worden/18. welfche Mei'en gerechnet werden; fondern haben einen Ambidweiff auff Coftozza genommen/vud diefen erften Zag groffe Der. hindernuß gehabt/alfo/daß wir die Sachen/deß. wegen wir hieher geraift / an demfelben nicht ha. ben feben fonnen; in deme die Butfche auß einer Lacken/weder mit Pferden/noch Dchien/ wolin Die dren Stunden lang/benm Dorff Tencaruola dren Meilen von Padua gelegen / hat gebracht werden mogen : Dargu hernach andere Binge-Tegenheiten mehr geschlagen / alfo /daß wir spat auff besage Costoggia, oder Costozza, vnnd fernere nach Longara, ein Dorff 25%. Meilen von Padua gelegen / fommen / allda wir vber Racht blieben fenn. Saben wir vnter Wege S. Martino, vnd Montegallo, oder/wieich es auch fonften gefdrieben finde/Montegalda gehabt/io ein fcho. nes auffeinem Berglein gelegenes vnd den Be. netianern jugehöriges Schloß hat.

Def andern Zage fenn wir gar fruhe wider juruch auff obbefagtes Cuftoza, oder Coftozza, gangen / allda wir erfflich oben am Berg die Cavernam, la grotta di Vicenza, oder il Cubalo genanne/besichtiget haben. Es fenn in folder Do. fen viel Zimmer / vnd fonderlich vnier denfelben ein gar weites; und begreifft folche Cavaben dren welfcher Meilen. Theilsrechnen die Lange auff Die 4000. und die Brente 3000. Schuft. Und halt man darfür / daß folder Berg mit Bleiß in langer Zeit fen aufgehölet worden / Stein jum bawen darauf junehmen; wie dann die alte Sebaw ju Padua vnnd Dicenja/von folchen Steinen geführet worden. Aber das/ fiehet man groffe Pfeiler / fo man von folchen Steinen / als Stüßen deß Bergs / allda gelaffen / deren / wie man darfür halt / auff die taufend fenn follen. Man fpuret auch Mercheichen von Karzenra, Am Ende diefer Bolin fol ein gar laute. res Baffer fenn / durch welches man den Boden fo flar feben folle / als wann fein Baffer da Bind foldes Baffer folle theils Drien swankig Schuh hoch fenn. Mangibrauch für/ daß etliche fleine Schifflein darauff gebracht ha. ben / wiedann viel Fabuln hie erzehler werden. Reine Fifch/fagen fie/gibt es in foldem Waffer/ aufgenommen etliche fleine Schnecklin/ fo ben

Meerfcbnecklein / die in Benedig gefehen werden / gleich fenn follen. Wir fenn gleichwol fo weit/bnd zu diesem Waffer nicht fommen. Man berichtet auch / daß in diefer Cava fein einiges Thier / außgenommen Fledermauß / gefunden werde / so ein gewiffes Merckeichen an der Stire nen haben / vnnd einer befondern Farb/als ande. relfenn. Ind diefes fchreibet Johan. Georgius Triffinus Vicentinus, in einer Epiftel an Leandrum Albertum, wie folde in femer Befdreis bung der Marchiæ Trevisianæ gutefen ift. deß Schotti Latemischem Raisbuch stehet / daß jun Zeiten groffen Kriegs die Leut fich bierinn auffgehalten haben ; Stem/ daß es viel Brunn, quellen da gebe / vnnd was darein geworffen / su Stein werde; fenen auch Rifd darinn / vnd das Baffer gut jutrincken; und daß diese Dele fieben welsche Meil biß zur Brendula haben folle; welches aber unfer Kührer / founs aezändet / nete dersprochen hat / der auch nur von dren Meilen wissen wollen. Es tonte sonft ein machtiger Hauff Volcke fich allda auffhalten; und icheinet/weiln nur ein einiger Gingang bargu ift / baß folder Ortnicht leichtlich zugewinnen, wie dies fer Wennung auch gemelter Triffinusift. wir auf folder Cava fommen/hat uns der Ofar. rer diefes fleinen Bleckleins (fo funff/oder fechs Meil von Vicenza gelegen/allda vor Zeiten ein veftes Caffell folle geftanden/ vnnd in demfelben die Befangene vermahret worden fenn / dat et auch der Nam fommen folle ) in feinen Reller/ auch in foldem Berg gemacht/geführet / alloa er underschiedliche Locher hat / auß welchen falt vnd warm gehet/ fonderlich Wintersjeit warm/ und im Commerfalt; daher er auch die Bein. fäßlein/nach feinem Gefallen/fegen butto haben fan. Beffer herab hat ein Dicentinischer Edele mann ein Eufthauß / vnnd Grotta , fampt einem Reller/da uns ein hertlicher Wein / ber dafelbft gewachfen/ zuverfuchen geben worden ift. Golle Sommerszeiten/wann der fühle Wind auf den Löchern herfür tompt / ein groffer Luft da fenn. War felbiger Zeit noch falt. Bon bannen gien. gen wir weiter hinab/ vn famen in eines von Adel Sauf / in welchem die rechte berühmbte Grotta, oder die Æolia, ift / fo fie Cubalo nennen; allda die Winde auf obgedachter Holin/und gemiffen Löchern / durch etliche Bangin das Dang ge. führt/ vnd/nach Belieben / burch alle Gaal vnd Zimmer geirieben werden. And wie man uns berichtete / fo fan man von acht underschiedlichen Orten / auch kalten vnnd warmen Wind / wie mans begehrt / fommen laffen / bergleichen in gang Stalia / vnnd vielleicht auch in ber gangen Belt / nicht mag gufinden fenn. Es fieher allda im groffen Gaal auff einer Seiten ; In æftu temperies : Auff der andern; Incognita priscis. Bber der fürnembsten Thur/da die eingeschloffene Wind heraus gelaffen werden/ffehet:

Æolus bic clauso ventorum carcere regnat. Benm Eingang fenn folgende Bort in einem vierecktigten Stein gehamen: Franciscus Tri-denteus Vicent. JC. Hierosolymitani Equitis filius, gelidi venu flatum, in caverna, Cubala

hanc crypti porticum, deduxit, ad temperandum ardentes & æstivos calores, tum cohibendo, tum relaxando, novo atque mirabili artificio per cubicula quæque ducendo, quæ pro libitusuo refrigerare, & calefacere valet, ita vt ejus villa ingenio, diligentia, impensa, ac æmulatione ornatior effecta, inter regia ornamenta connumerari posset. Anno 1560. ætatis suæ 22. Det berühmbte Benedische Rathehere / Dominicus Molinus, hatte damain auch ein ffatlich Palatium allhie. Go fenn auch im Berg andere Cave, in welchen die von Abelihren Wein haben. Bon hinnen fenn wir wider in vorgedachtes Dorff

St. Vicenza geraift / dahin man von dannen/

Longara gangen/ond forters auff

Ital.c.18.

Vid. Bapt. urbe con-

Trivigiana p.

to coben gefagt/5, oder 6, welfche Meilen rechnen tijut. Esligt diefe Statt an den z. Waffern Medoaco minore, over Bacchiglione, vnd Rerone, Lib. 1.2...iq. fotheile Eretenum nennen: Cluverius aber ver. meint daf der alten Eretenus das Baffer Lagno in diefer tanbichafft fene; der auch dafelbst von diefer Statt handelt / vnd fagt/ daß fie Lateinisch Es gedencket ihrer engentlich Vicentia heiffe. rajarinus in Strabo, Plinius, Tacitus, Elianus, Ptolemæus, Gieligt in der De. ond die Tabulæitinerariæ. nedifchen Landschafft. Befihevonihr G. Brunium in dem vierten feines Stattbuchs. Gie folle von den Gallis fenn erbamt worden; wiewol Nella Marca Leander, mit etlichen der Alten / vermeint/fie fene von den Tofcaniserbamt/vnnd von den Galliern restaurirt oder ermeitert worden. Folgender Zeit war fie under den Romern / und den Ren. fertt. Actila folle fie hernach gerftort haben/bud Defimegen viel Burger / vnnd vnder denfelben auch die Grimani, vnb Gradenici, ven dannen in die Benedische Infuln geflohen fenn. hernach hat fie von den Sothen/Longobarden/den Berengariis, dem Renfer Friderico II. ( von welchem Godefridus S. Pantaleonis Monachus in Anno 1236. ju lefen!) vom Ezzelino Romano, den Da-Duanern / Beronefern / bund Menlandern/ viel aufgeftanden / daher fie fich Anno 1404. fremwil. lig an die Benediger ergeben hat. Inn. 1509 fam fie an Renfer Maximilian den Erften/bon welcher Beit en fie viel erlitten/ond bifmeiln von den Beneuanern/biffreiln von den Spanifch: vnd Ren. ferifchen ein genommen worden/aber Anno 1516. mit Brescia vind Verona, wieder in der Benediger Bewalt tomenift/in welchem Stand fie bif daher geblieben. Es fenn viel vornehme Leuth auf biefer Grant gewefen / als S. Fortunatus vnnd Felix die Martyrer; wie auch Leontius and Carpophorus; Stem A. Cecinna Renfers Vitellii Dberfter Capitan/der Grammaticus Palæmon ; Gallusder Poet/ jun Beiten Renfers Augusti; und in neulichen Jahren der berühnibte Bammeifter Palladius / und andere mehr/davon befagter Leander ju lefen. Den Chriftlichen Blauben folle diefe Statt noch ben Lebszeiten S. Petri, def Apostels von Prosdocimo, dem Pa. duanischen Bischoff angenommen haben. Sie ift nicht veft / als die vnten am Berg Berico gele, gen / fo under die Euganeifche gezehlt wird. Sat

nuncupata, fpirantem , in adesproprias, per adt Thor. Ind haben wit ben dem jenigen / ba wir hinein gefahren / vnd la porta di Monte genant wird / einen iconen Bogen / wie auch ein schone lange Stiegen / alles von Marmor / ge. feben ; vber welche man simblich hoch auff ben Berg gur Rirden und Clofter / Maria roronda genant/hinauff gehet / allda der D. Jungframen Mariæ Bildnus von Alexandro Magantia dem berümbten Meifter gemacht/ viel Bunderwerct thun foll. Es wird diefer arcus , oder Bogen / fampt der Stiegen/an Schonheit vn Bntoften/ andern vornehmen Sachen in Italia verglichen! daben / neben andern / auch diefes gelefen wird: Hospes.si. properas paulum, sistito, Urbis. collium. fluminum. agrorum. alpium. aspectu. laborem lenito. Abi, perge. pius. DEI. Matrem. Virginem. salutato, stratæ, viæ, commodum. pils, precibus, rependito. Die Ordensleuth fenn Laici, fo alles gemein haben /vnd ein folches Leben/wie vor Zeiten die Altvätter in den Eino. dinen Ægyptigehabt haben/ führen follen. Ind folle der Beit dergleichen Erempel in Italia niche gufinden fenn. Der Imbfraiß diefer Startiff Lib.2.parajest von vier Mcilen, wiewol Megilerus von fünff dific. 24.9. Meilen fagt. Die Form wird einem Gcorpion verglichen. Es werden da / und in den Borftate ten / ongefehr 40. taufend Seelea; Item/57. Rirchen / und darunter 14. oder 15. Pfarzen /17. Manne, vnd 12. Ronnen Rloffer ; Jeem 9. oder 11. Spitali ohne die Bruderschafften/ gezehlet. Man fiehet/nahend dem Thumb / vnfer Framen Betthauß; wie von diefem allem Schottus fdreibet/der auch von dem Regiment der Gtatt/ dem Collegio Jureconsultorum, Medicorum, und Norariorum, gulefen ift. Das land berumbift febrluftig / vnoherelich gut / allba guter Wein / vnnd fehr viel Maulbeerbaum wachfen/ darvon die Geidenmurm erhalten werden / defe wegen dann groffe Bewerbichafft allda getriben Befiehe von den Palaften und luftigen Orten vmb die Statt befagten Andream Schottum, allda er auch das Bebier hernmb weitlauff. tig befchreibet. Und fagt vielgedachter Megilerus p.191.daf man die Innwohner diefes Bicentifchen Lands auff die 130. taufend Geelen fchages wie dann der Statte/ Blecken band Dorffer 222. bund darunter Maroflica , eine trefflich luftige Statt; Jem Lonigo, oder Leonicum (auch ein feine Statt / auß welcher Nicolaus Leonicenus burtig gewesen; ) wie auch die Statt Colonia fünff Meilen von Vicenza gelegen/fene. Go hab es auch vierzehen groß vnnd fleine Bafferfluß; Item/warme Bader/ und Gilber Bergwerck. Aber wider auff die Statt Bicent gutommen! fo haben wir dafelbst von Rirden den Thumb gefehen/fo ein ichoner Baw; darinn die S. Dar. three Carpophorus und Leontius ligen. Es hat auch der Bifchoff allda ein fchenes Palatium. 2. Das Prediger oder Dominicaner Rlofter/ di Santa Corona genannt / in welcher Rirdein Dorn von der Eron Christigewiesen wird/ welchen S. Ludovicus. Ronig in Franctreich / Anno 1259. oder60. dem Bifchoff von Diceng / Bartholomæo Brogantio Vicentino, verebret hat.

Wir haben in diefer Rirch auch def Elix Lact. nichts gewiffes; als daß es das anfeben / nach nere von Bien Epitaphium gefehen / der fich im Wirtshauß allhie ju Todte gefallen hat. andern Sachen besichtigten wir das Prætorium, oder Rathhauß / fo mit Blen bedecke / vnnd mit Schwibbogen / schonen Stiegen / Bildern / gemahlten Stucken/ vund einem ichonen Zimmer gezieret. Indift fonderlich der Gaal wol ju fehen / der feine Gaul und Balcfen hat. Henricus Schickardus, der Fürstlich Würtenbergische Bammeifter / Schreibet in der Fürftlich ABurten. bergischen Raife durch Italien / daß er vber die 250. Schuhlang/vnndauffdie 80. Schuhbrait sene: welches auch Megiserusbestättiget. hat diefes Prætorium einen schönen Thurn. Der Marcft ift mit schonen Hausern/vund einer groß. fen Marmolfteinern Gaul gezieret. Es ift auch da das Pfandhauß / oder il Monte di Pietà, da. felbst/wie ju Padua/vund andern Drienin Sta. lia/man den armen Leuthen/gegen Pfand / bund zwar allhie/wie gemelter Schottus schreibet /ohne gewinft/mit Belt darleihen helffen thut. Es fenn auch feine Palatia allhie gu fehen / und under denfelben deß Graffen von Valmaran , in welchem Renfers Caroli V. Zochter / und Renfers Maxis miliani II. Bemahlin/eingetehret hat : Belder Graff auch an der Statt einen schönen Barten/ darinn ein Bang ben 400. Schritten lang / wind 8. brait ift/allda etlich hundert treffiich fcone Pomerangen und Eimonien Baum fieben / die aber Winterszeit bedeckt/vnd zugemacht werden. Es hat anch fierinn einen schonen Irigarten / da die Hag von lauter gar garten zierlichen Bur/ben 5. South hoch / vnd anderhalb Schuhdick / ineinander gewachsen. Der vbrige Theil def Barrens ift mit Blumenwerch gar wol gezieret / vnnd mit Baffer verfehen / da dann ein groffes Rad das Baffer alfo treibet/daß man alle Barten Sachen besprengen kan. Es fenn auch Roniglein barinn, Bir befahen fermers das Theatrum in der Statt'in welchem die Comædien gehalten werden / fozwar nurvon Solg / aber treffich fcon nach Perspectivischer Art gebawen / vnd erhebt; Darinn g.taufent / oder wie theils schreiben/5400. Personen / vngehindert eines deß andern / den Comædien ju feben tonnen. Under anderm werden da diefe Wore gelefen : Olympicorum Academia theatrum hoc à fundamentis erexit Anno 1584. Andrea Palladio Architecto. 3m groffen Saal herauffen fenn diefer Academicorum (wie fie fich hin vnnd wider in den welfchen fürnehmen Statten heiffen) Wappen und Zei. chen/fo fie Imprese nennen ; vnnd ward felbiger Damalm mit Mahlwerck noch mehrere gezieret. Aber den 3. Thoren ftehet diese Schrifft: Olympicis excitamento. Civibus oblectamento. Patriæ Ornamento. Der fürnembste under ihnen war befagter Graff von Valmarana. Es werden hierinn die Cardinal und Fürsten ercipirt / denen gu Ehren von den Academicis Comædien unnd Orationes gehalten werden; dafelbften auch die Mofcowiter und Japponenfer fatlich fennemp. fangen worden. Bon dem Brfprung derglei. den Academien / oder Gefellichafften / hat man

dem die Studia in Italia wider ju grunen anfiens gen/daß folche under Colmo Medice gu Storent erftlich ihren Anfang genommen / vnnd daß folgende auch andere Statt/auß Enffer bewegt/der Florentiner Ehr vnnd Lobnicht allein zuverglei. den/fondern auch su vbertreffen /ihnen hoch ans gelegen fenn laffen; welche an fatt / bag vnfere Teutsche fich in tangen / fpielen / vnnd gutrins den/20. vben/ die Beit mit allerlen Exercition/fonderlich mit der Vocal vnnd Instrumental Music, Drationen unnd Comodien halten / jubringen; darzu sich dann die fürnembste Innwohner in den Stätten gebrauchen laffen ; deren ieder fein gewiffes Beleherfchieffen thut. Und haben diefe Academici ihre besondere Ramen ; wiedant die hiefige gu Bicent Olympici genannt werden. Befihe bievon Grafferum in feinem Raifbuch am 162. Blat; wie auch feine Beschreibung der Statte Siena und Bologna. Wir haben in diefer Statt das Mittagmal al Cappelletto geffent und als wir wider hinweg geraiff/auffer dem Thor den Dre gefeben/ den fie Campum Martium nen. nen/vnnd auff welchem allerlen Ritterfpiel vnno Rurgweil / auch die Jahrmarckt gehalten werden. Bir faben auch 2. Cameelthiet / nabent det Straffen/auff dem Feld / vnd der Wande gehens de/die dem Podestà allhie gehort haben; vind fa. men auff den Abend ins

D.la Torre, allda ein guites Wireshauß iff/ 13. Meil. Den folgenden 1. Mal jum Mittag Ef.

St. Verona 17. Meil/Summa/30. (Megife- to. rus hat nur 25.) von Biceng/ vind von Padua/ dem nachften Meg nach/48. Meilen. Bir hattenein edles vortrefflich vnnd fruchtbares Land/ vber welches man fich nit genugsam zuvermunbern. Che wir gur Statt fomen/ faben wir auff dem Weg / erwan ein halbe fleine Teursche Meil von der Statt, die fehrichone Rirden/welchein der Ehr der D. Jungframen Mariæ erbamet mor. den/fo wegen der Bunderwerch / die fich allda begeben follen / berühmbe ift. Es folle diese Statt Berona Unfangs von den Detrurtern/wie il eils wollen/fennerbame/vnnd von Vera,einem Edlen Befchlecht dafelbft / Verona genannt; folgende aber / als die Galli Cenomani folche Enfcier da. felbst vertrieben / von ihnen / den Balliern / wider ernewert/vnd erweitert worden fenn : (Befihe B. Braun im dritten feines Stattbuchs / in Beschreibung diefer Statt ; wie auch im Register dafelbft.) Biewol Henznerus diefen Rameniwie in feinem Immerario gulefen / anderstwo berführet : Bn nicht allein Justinus, deß Pompeji Trogiepitomator, gegen dem Ende deß 20. Buche/ sondern auch Livius im g. Buch diese Statt den Gallis gufdreiben: Plinius aberlib. 3. c. 19. attribuirt fie den Rhætis, bund Euganeis; daber Phi- Lib.t.antiq. lippus Cluverius erachtet / daß fie Anfangs von vid.loan. ben gemelten Rhætis bind Eugaveis feneerbamt; Chrysofto. mus Zan. hernach aber von den Gallis Cenomanis/fo von chius, (in Ita-Brescia hieher fommen/eingenommen/onnd ver. lia illustrara mehret worden / welches auch der benachbarten de Cenoma-Statt Manine widerfahren ift. Innd daher ne.

nennet Catullus carm. 68. ble Statt Brixiam | eine Mutter der Statt Veroux. Strabo lib. 5. fol. 147. heiffet fie eine groffe Gratt / dahin Cn. Pompejus Strabo, def Pompel M. Batter /ein Romifche Coloniam geführt / wie in dem panegyrico, dem Renfer Constantino ju Chrenge. machtigu lefen. Annd nennet Tacitus lib. 3. hiftor fie eine ftarce Coloniam; vond fagt P. Bertins in descript, agri Veronensis, daß fie in dem Briumph Bogen allhie Colonia Augusta Verona nova Gailieniana genannt werde. Siehat under der Romer Regierung in groffen Ehren geschwebt ; wie dann in gang Italia Gallicanir, gende fo viel alte Sachen / als allhie / gefunden werden / von welchen Torellus Saraynalib. s. de origine, amplitud. & antiquitate Urbis Veronæ, und Andreas Schottus in feinem Raifbuch/ gulefen. Dach abnehmen der Romifden Macht/ Iffie vom Attila, der Dunnen Ronig/gerftere und perbrendt / folgende aber mider erbamt worden/ allda fich der Gothen Ronig Dietericus viel auf. gehalten/vn daher Dietrich von Bern ift genennt worden, wie dan die Teutsche diefe Statt Bern bu nennen pflegen. Sernach haben bie longo. barder diefe Statteingenommen / vnd ift ihr er. fter Ronig Alboinus , auff Anflifftung feiner Gemahlin Rohmondæ, alle avmbgebradt morden / weiln er fie/auß ihres erschlagenen Datters Birnschalen mitrincken gezwungen, wie hievon benin Paulo Diacono lib.2. de gettis Longobar. cap. 28. 2nd Blondo lib. 8. decad. 1. fol. 103. gule. fen. Ift alfo Berona unter den Longobarden biß auff Ronig Defiderium gewefen / bervom Renfer Carolo M. gefangen worden ; von melcher Beit an fie den Ronigen in Sta'la / vob den Renfern vinterihan verblieben bif fie/ben Regierung Renfere Ottonis I, frey worden vnd gleich, wol die Teutsche Renfer für ihre Deren erfannt/ und ein gewiffes Ge't geben hat. Wider Kenfer Briederichen den Erften hielte fie es mit ben Menlandern. Dernach hat fich derfelben Ezzelinus da Romano, der befante En-ann /impatroniert/welcher erfilich/als ein Capitan wider Die Monticulos, und die Graffen von S. Bonifacio , fo fich umb das Regiment dafelbft fcblugen/ beruffen worden / vnd hernach / als er diefelbe 33. Jahr wol geplagt hatte im Jahr Chrift 1259. Bu Caffano verwundt/vnd ju Soneino gestorben: an deffen fatt von der Dbrigfeit/ vnd dem Bolcf Dafeibft / Mastinus dalla Scala, außeinem alten Befchlecht von Berona / jum Podelta erwehlet worden ift / deffen Borfahren / wie Leander Schreibet / ben 200. Sahren da gewohnet haben. Geine bende Encfell Alboinus, ond Can Franciscus, jugenannt Magnus, senn folgende von dem Renfer Henrico Anno 1310 mit Berona be. lehnet worden. Es tamen auch Reggio , Monselice, Este Montagnana, Padova, Trevigi, Vicenza, Brefcia, Parma, Luca, und andere Dre/in ber Scaligerorum Bewalt ; wiewol fie barnach foldegum theil fonderlich Padova, Brefcia, Trevigi, Luca, vnnd Parma, wider verluhren; die Statt Veronam aber regierten fie lange Zeit/biß fie in deß Johannis Galeatii , Bergogen ju Mey.

land / Sande geraften / ber fie i8. Sahr beherei fcbet hat. Aber Anno 1404. fam fie wider unter Die Scaliger / namlich / auff Guilielmum, welden fein Better/ Franciscus von Carrara, Bert ju Padua/freundlich ju Beronabefucht/ vund ibme Biffe bengebracht / darvon er gemachfam hingerichtet worden ; deffen Gohne Brunorum und Antonium, die Scaligeros, der Jacominus von Carrara ju fich auff Padua geladen / vnd im alten Caffell dafelbft gefangen genommen; voit dannen fie auff Monfelice gelange/vnd dafelbit im Caftell geftorben fenn. Ind har hierauff befagter Franciscus Veronam befommen ; define. gen dann die Benediger Anno 1409. ben Marg. graffen von Martua wider die von Carrara geichicfe, vnnd ihnen Veronam entjogen ; welche Statt fie auch hundert Jahr (wiewol fie Unno 1438, von des Dergogen von Menland Bolck eingenommen / aber nur bier Eag behalten wor. den)befeffenbif fie Unno 1509.dem Renfer Maximiliano I. gu Theil worden ; aber Anno 1517. wider an die Benediger fommen; von welchen fie auch bif daher beherescht worden. Es ift all. hie / gleich benm Wireshauß al Cavalletto, da wir loffert haben / ein mit enfern Buttern einge. faftes Bebam darinn dren von robe und weiffem Marmor gar fünflich gehamene Begrabnuffen/ fo ben geben Schuhvon dem Boden / auff offnet Baffen / erhaben / in welchem dren diefes Bc. fchlechts von der Lenter/oder Scala, fo vor Beiten/ wie gemelt/diefe Grattregiert haben/ruhen. Bes fiche / was von ihnen befagter Torellus Sarayna, vid. etiam in feinen Diftorien lib. 4. fol. 42. feg. fdreibet. Paulus Schae Aventinus lib. 8. Annahum fol. 412. fagt baß die Lika, ingevertriebene Scaligeri,ben Regierung Renfere Si neal scalie gilmundi , in Banern geftohen / allda fie feiner Beit noch gewohnet : Wie dann noch Anno 1787. Sang Barmund von Bern / vnnd fein Cohn Sang Dieterich / in Bayern gelebt haben. Di. gul. hundim 2. Theil def Bayerifden Stam. menbuchs fol. 47.) Dier Bebruder liegen gu Re. genfpurg begraben : Der funffie/ Ramens Nicodemus, fen Bischoff ju Frenfingen gemefen/ welcher feine Schwefter Beatricem, Braff 2Bil. helmen von Dertingen verheuraret habe. 28nd bann/fo fchreibet Paulus Jovius im Leben Canis giorum f. etc. Scaligeri, daß die Scaligeriauß Vindelicia jhren Brfprung gehabt / vnd wollen fie theile von den Braffen ju Burchaufen / vnd Schall in Bay. ern/vnd Defferreich herführen/ fo aber ungewiß ift. Bon Berong ift Catullus der Poct burtig gewefen / wie foldes Plinius lib. 36.c.6. bezeugt; Lib. 14 epte auch Martialis sagt:

Tantum magna suo debet Verona Catullo, Quantum parva suo Mantua Virgilio. Bnd an einem andern Dre :

Nec sua plus debet tenui Verona Catullo. And Ovidiuslib. 3. Amor. eleg. 14.

Mantua Virgilio gaudet, Verona Catullo. Bleichwol / fo wollen erliche auf feinem deß Catulli carmin. 29. fclieffen / daß die Peninful Sirmio fein Batterland gemefen / mit melden Sirmio jeth Batteriand geweiter inte totte Lib.t antiq es aber Cluverius nicht halten wil. Es wollen Italicap 26. auch theile / daß Plinius, der venden naturlis folige,

grammet. 195.

Lib.10 epi4 gram.103.









den Sachen gefdrieben / von binnen gewesen Einfommens. fene: Bie dann auff dem Derin Plag / neben! bem Rathhauß 1. oder Palazzo, obenauff dem Zach / die Marmelfteinerne Statue def Cornelii Nepotis, Emilij Macri, Vitruvij va defigedach. ten Historici Plinij, onter fregem himmel stehen/ mit der Unseigung / daß fie alle von hier gewest Es war auch von Verona Petrus Martyr, deß Prediger Ordens / fo ju Menland begrabenligt; dessen Hauß / darinner gebohren wor. den/man vns in S. Stephans Gaffen gewiesen hat. So ift von hier gewesen Isotta Nogarola, ein vortrefflich gelehrtes Weib / vnd viel andere vor. Lanfius in nehme feuth mehr / von welchen Leander weit. u.pro Ital. leufttig zu lefen. Man schreibt/daß Renser Caross.in s. lus V. vnder die 3. Statte/fojhme auf denen / die er geschen/am schonesten ju senn bedunckt / diefes Berona gezehlet habe: Wie fie dann auch fehr schon ift / bund ihr Ram quafi Vera vna aufgele. get wird; und einer von ihr schreiber:

> Verona qui te viderit, Et non amârit protinus Amore perditissimo, Is credo se ipsum non amar, Caretque amandi sensibus, Et odit omnes gratias.

Sie hat 5. schone Thor/ vnnd ift for Bimbfreiß von 7000. Schritten / fo ben 7. welscher Meilen machen/wiewol Megiserus nur 6. hat. Es wur. den damain / furg vor dem fterben / auff die 70. taufent Inwohner allhie gezehlet. Gieligt an ei. nem fehrluftigen und Weinreichen Geburg/ und auff einem Fruchtbaren Boden. Der Fluß A. thesis, oder die Eisch fo siel'Adice nennen/rint fast mitten dardurch; wiewol er vor Zeiten nur daran herfloffe. Daher Silius faget :

.S.V.82.

ptionem Nicol,

s.hift.

70.

Tum Verona Athesi circumflua. Sieiftvon Natur/vnd Menfchen Hand/veft gemacht. Sat ftarche Mawren/tieffe Graben/vii simliche Ball; Item 3. Caffell beren eins/nam. le Veronz lich/il Castel Vecchio, in der Ebne/das Baffer subermahren ; swen aber auff dem Berg/S. Petri vnd S. Felicis genannt / inwelchen benden wir ge. chiavellū Und ift sonderlich diefesletze das vornembfte / bind ein gute Beftung. Es wird ein groffer Sandel allhie getrieben/vnd ift diefe Gtatt defimegen von den Benetianern fonderlich pris vilegirt. Bon dem Beronesischen Bebient/fo dum Theil einen schonen Fruchtbarn / jum Theil fteinichten Boden hat / tonnen Leander in Befdreibung deß Welfdlands / Maginus und Bertius in ihrer Geographi / vnd Schottus in feinem r. Paradi- Stalianifden Raifibuch gelefen werden. giferus fagt/ daß foldes Bebiett in der lange 69. und in der Breite 40. Meilen habe / darinn viel Stått / vnnd Dorffer / insonderheit aber die zwo Destungen Lignago an der Etsch/vnd Peschera am Bard, Gee: Stem / der Berg Baldus / nicht weit von Berona gelegen/fo fehr hoch/luftig/vnd wegen der vielfaltigen Gorten der Rräuter und Simplicien berühmbe fene / dahin die Rrautler auf vielen kanden fommen : Innd habe die Herrschafft Benedig von diesem Gebiet / vnd der

Sonderlich ift berühmbt bas groffe/weite/vnd fleinichte Feld vmb Derona bet. umb / auff welchem Sabinus Julianus, fo das Reich angefallen / vom Renfer Garino vberwunden / und umbgebracht; Jeem / der hernlen und Turcilingen König Odoaker (welcher de Welfche land eingenommen hatte/) vom Theodorico, der Oft. Gothen Konig / nach einer groffen Schlacht/diez. Zag gemehret hat erlegt worden; auch Berengarius II. jo der Longobarden-Reich in Italia wider auffrichten wollen / von Rudolpho, dem Ronig auf Burgund/gefdlagen/ond vide tiuth. von feinem Konigreich verjagt : Item / Arnol- pranduml t. dus, Hernogauß Banetn/ mit feinem Kriegs, c.15.fegg. de Arnoldo heer von Hugone Arelatensi vberwunden wor. libis. cap. 14. den ift. Es follen auch fonften viel Echlachten da geschehen senn. Daß aber Blondus in Ital. Illustr. Marchia Tarvisina fol. 375. seg. schreibet/ C. Marius habe die Cimbros vnnd Teurones das felbst in der legten Schlacht aufgetilget; das ift noch ungewiß/ weiln die Autores hierinn fehr mis in Hereule der einander lauffen / wie Pighius im Anfang der prodicio pag Befchreibung diefer Statt beweifet. 3ch habe in derfelben besichtigt von Rirchen 1. die Bischoff. liche / oder il Domo, darinn es einen schönen Chor / Item / einen schönen Altar hat/allda auch def berühmbten Mahlers Titiani Runfiftuchju feben. Bnd ligt in befagtem Chor Babff Lucius III. so allhie gestorben. 2. Die G. Beorgen Kirchen/fo damain renoviert worden/ in wel. ther im Chor der Altar mit der Hiftori von S. Georgio; die rechte Setten aber / wie man hinein gehet / mit der Hiftori von den g. Brodten / fo Christus außutheilen befohlen ; vind die lincke mit der Diftori vom Manna in der Buften /desieret ist; deren die erste Paulinus, die andere Felix, die dritte Paulus Farrinatus gemahlet haben / fo alle dren von hierburtig / vnnd weitberühmbte Mahler geweft fenn. 3. S. Anastasia, in welcher deß Jani Fregosi von Genova, fo ein tapfferer Rriegeman gewefen/ Begrabnuß/fampt femem Bildnuß zu Pferd / gar Künstlich von Marmor gehamen / gefehen wird. Bor diefer Kirchen/ allda die Dominicaner ihr Klofter haben / fahen wir an dem Dauf / fo damain dem Bergog von Candale auf Francfreich eingeben gewesen / ben Reiche-Adler vbel zugerichtet. 4. S. Stephani, in welcher ein fehr fcone Capellen / in deren viel Reliquien fenn follen. 5. Das Rlofter der Jeluatorum, foein fonderlicher Orden / von Joanne Columbino Senense, Der Anno 1367. gestorben/ gestifftet / von welchem Sabellicus Enneadis 9. lib. 9. in pr. Aubertus Miræus in Chron. ad h. ann. vnd Camerarius cent. 2. meditat. hist.c.18. pag. 72. tonnen gelefen werden. Man fan auf dieses Rlosters Garten die Gratt mehrercheils vberfeben; auch den Augenschein einnehmen/ wo das Theatrum under obgedachtem Caftell di S. Petro geftanden / von welcher das Framen Bimmer dem Schiffftreit/oder Navalibus Exercitus, fo die Weronefer Jahrlich zu gewiffen Zeiten auff der Etfch gehalten/hargu feben tonnen. Befibe von diesem Theatro obbesagten Saraynam lib. 2. Statt Berona / Jahrlich 90. taufent Eronen fol. 9. Neben diefenergehlten fenn auch viel andere Kirchen

Rirden allhie / in welche wir aber nicht fommen. Go fennauch noch damain / namli d/ Anno 29. Teutsche Mond im Rlofter S. Zenonis , weldes Pipinus, Renfers Caroli M. Gohn / mit 12. taufend Bulden Jahrlich Einfommens/geftiff. tet hat/ gewefen; die aber im bald hernachfolgenden fterben / bif auff einen / alle abgeftorben / bid Pnangefehen von Angfpura/ vnd andern Drien/ fich andere dahin begeben / fie doch nicht eingelaf. fen ; fondern das Rloffer mit welfchen Mon. den befest worden fenn folle / als ich von einer Perfon / fo hiervon gute Wiffenfdafft / glaub. würdig berichtet worden bin. Donandern Gachen befahen wir i. die obgemelte zwen Caffell S. Petri, und S. Felicis, 2. Das gewalrige Amphitheatrum , defigleichen in gang Italia nicht fenn folle; bund defimegen auch diefe Statt fon. derlich berühmbt. Ift noch mehrertheils gang/ ond werden die gerfalline Bang und Gig fleiffig repariert. Sat ein Dval-Rundung / und in der Mitte ein ablangen runden Soff / dem Bebam/ in der Form gleich / welcher diefer Zeit auff 250. Schub lang/vnd 150. Schuh brent ift; vmb wel. chen herumb die Graffeln/oder / wie mans nen. nen mag die gehamene Banck von Marmor / b. ber einander hinauff gebawet fenn. Deberer in feiner Egyptischen Dienfibarfeit lib.3 cap. 28 p. 503. fagt; es fen diß herrlich Bebaw langlecht /je. doch in die Runde gebawet / wie ein En in der Form / vnd habe der eben Plag mitten inn/dar. auff die Spiel gehalten werden / feiner Schritt 100.in die Lange/vnnd ringe herumb fenen vber einander 42. Gig / welche von dem vnierften bif in die Dobe fich erweitern. Befihe/was gemeiter Torellus Sarayna Veronenfisin femen Buchern, Die er vom Briprung/ond dem Alter diefer Ctatt gemacht; Item/ Justius Liplius in feinem Berch de Ampitheatris ; Pighius in feinem Hercule prodicio; Paul. Henznerus; die Collnische; und 5 Josephus Fuertenbach/in ihren Raifbuchern/ bievon fcreiben. Es hat groffe Quaderftuck/vnd gewaltige Bewolber ; vnnd erscheiner auß den pberbliebenen/ond von deffen Berftorer Totilage. laffenen 4. Sowibbogen/wie fcon und hoch die. fes Werd muffe gewift fenn / fo von viererlen Form / oder Berct / namblich Dorico, Jonico, Corinthio, vi Composito, ift auffgeführet wor-Den / beren Dronungen jede / wie ju erachten / 72. Aufenthur/oder arcus, und fo viel Gaulen; Corinthius aber 144 oder 164. groffe Statuas, mit welchen diefes Berdiewifden den Bogen unnd Gaulen geziert gewesen / gehabt hat. dig fenn underschiedliche Gang unnd Graffeln/ alfo jugerichtet/ daß das Bolck einander im auß Ondeingebn / nicht hat irren tonnen ; wie dann von theils 6. Bogen im innern Gebaw gezehlet werden / deren immergu einer hoher dann der an. Der auffgeführt/vber welche man durch 44. Thur auff die obbefagte 42. Ordnungen der Staffeln binauf tommen / darob von 20. auff die 23. talls fent/oder/wiees theils rechnen/ 23184. Perfonen haben figen / vnd den Schamfpielen gufehen ton. nen. Und wird noch Jahrlich in der Fagnacht von den Beronefern diefes Amphitheatrum, fo

fiel' Arena nennen 'sum Thurnieren wind anderit Rittersvielen gebraucht. Wer diefen herrlichen Baw auffgeführet haberift zweiffelhafftig. Bor. gedachter Sarayna lib. 2.f. 13. b. unterfichet fich sus beweifen/daß auff Angeben deß Repfers Augufti fo wol dif Amphitheatrum, als auch das obge. dacte Theatrum, fen erbawet worden. Leander vnd Maginus fchreiben / baß foldes der Burger, meifter Flaminius , auff feinen engenen Into. ffen/503. Jahr/nach Erbawung der Statt Rom/ auffgeführet hab / wie auf einer Schriffe gu fehen/die ju Luca in S. Fidriani Rirch gefundewer. den fen. Der Plag/darauff dif Amphitheatrum ftehet / wird la Piazza de' bestiami, oder Forum boarium, das ift/der Rindermarctt/genannt/bas von nicht weit die Reitbann/ mit einem ichonen su foldem exercitio erbawten Sauß. vber ift die Academia, in welcher Bochentlich die Academici, das ift / wie oben ben Biceng gemeldet worden/die Derin/vnd von Adel/ auch andere pornehme gelehrte / Geift: vnd Weltliche Perfo. nen/am Mittwochzusammen fommen/ bnd eine hereliche Musicam Vocalem unnd Instrumentalem halten; wie fie dann mit allerlen Inftrumen. ten/vind Muficalifchen Buchern genugfam ge. rüffet seyn. Im hoff vorausen senn allerlen Romifde Antiquireten vnnd Stein gufchen: Bud ift gleich darben der doppelte hohe Triumphe bogen/durch welchen man fahrt / wann man auff Maneua raifen will. Auff dem obgedachten vid. Heni. Derenplagift def berühmbien Medici, Hierony. Salmuthin mi Fracaftorinftatua gu feben. 2nfern davon cirol.nov. ift der Kauffleuth Plat / darauff ein schöner repertitiete Brunnen fichet. Der Dre / Campus Martius P.m. 89. genannt/ift in der Statt / vnd ein fconer groffer Plag / auff welchem allerien Ruterspiel tonnen gehalten werden. Auß den Bruggen ift die al Caftell Vecchio, wegenihrer Untiquitet/vn Schon. heit der Schwibbogen / die Dornembffe. Wir befahen auch deß Braffen Jacobi di Giufti Bar. ten / in welchem ein fconer wolerbawter Palaft/ mit einem herrlichen Gaal/ unnd wolgeordneten Bimmern. Der Gingang def Barten ift zu ben. den Seiten mit fehr groffen/ bnd mol 90. Souh hohen Eppreffen . Baumen befegt. Es fenn al. lerlen Antiquiteten vnnd Bilder / vnnd barunder def Plinii, fampt newen ichonen Bildern /fonderlich der Veneris, Bacchi, vnnd Cereris, ju fehen. Go fenn auch da / wegen der Barren Be. wachs / etliche groffe Teutschen Defen. Dben an einem Berg hatsein Grotta , in welcher ein enfen Butter / fo wol 3. Schub hoch ! darhinder auch ein fo groffer Spiegel/in welchem der gange Bare Perfpectivifcher weife gefehen wird. 211. hie hat es auch ein solche Belegenheit / wie zu Mantua / da ihr zween mit einander reden ton. nen / daß es die darzwischen stehende Personen nicht vernehmen mogen. Unnd fan man auff der Sohe def Barrens faft die gange State vbere feben. Es haben zween Apotecker allhie zwo Ruft. fammern/deren die eine von iconen Bemalben; die andere aber von Naturlichen Gachen angefüllet ift.

Den 3. Maif fenn wir von Berona wider git

Butfchen.









ABeg gehabt bif nach

Villa Pranca, gehen Meil. Dif ift vor Beiten eine Bestung gewesen / vnnd ift noch ein gar lange Mawer allda zusehen / die zehen Schuh hoch ift. Man woltevon uns den Zoll ben dem Thorhaben; gaben aber nichts. Bon hier v. ber eben Feld / da keine Saufer zuschen waren /

S. Zenone 2. Meil. Ift ein Dorff noch den Benedigern gehörig / deren Gebiet auff 2. Meil davon fich ender. Und haben wir allhie zu Mittag geffen.

Marmirolo, oder Marmirolanum, 7. Meil. Gehöret nach Mantua. Marggraff Friderich der Erste von Manena/ hat auhie ein schönes Lufthauß mit groffer Kunft / vund vielen Dufosten erbandet / allda es schone Roniglich . vnnd Fürstliche Zimmer; auch schöne Garien vnnd 2Bafferwerch gehabt / von welchen Pighius in besagtem seinem Hercule prodicio pag. 209. gule. fen. Aber im nachsten Krieg ift diefer Dri vbel verderbeworden. Besihr ein mehrers von ihme oben cap.1.nu.19.

Von hinnen hatten wir einen schönen luftigen Big/fo fleiffig erhebe/vnd gemacht/ vnnd zu ben. ben Seiten mit Baumen / wie ein Barten/da.

main befegt gewefen/biß gen

St. Manmas. Meil. Wir famen dahingwis schen neunzehen und zwanzig Thr / Abends; musten die lange Büchsenröhr unter dem Thor laffen; wurde uns auch daseibst ein newe Fede gegeben; und famen darauff ober einen Tamm/ onnd lange Brücken vber den See hinein in die Statt/vnnd fehreten enn benm Pfawen/wurden aber nicht jum beften tractiert : Der Profpect war gleichwol gut i fonderlich / weiln gegen vber Die Rirch zum heitigen Ereus gelegen/allda gleich felbiges Fest gehalten wurde / daher man den A. del/vnd das Frawenzimmer / auß-vnd eingehen schen konte; wie dann auch der junge Pring/ Carolus Gonzaga von Manua vnnd Nevers/ offt hin vnnd wider ritte. Es gedencken diefer Statt Virgilius, Strabo, Livius, Plinius, und an-Dere mehr. Was aber die meiften von ihrem Er. bawer / dem Ocno Bianore, schreiben / bud ihn zu def Tiberis, oder Tiberini, der Euseier Ronige/ vnnd der Mantus Thebanæ Gohn machen / der Diefe Statt nach gemelter feiner Mutter Da. men Mantuam genannthabe / das iftein Poetisches Gedicht/wie Philippus Cluverius erinnert. Und gebrauchen fie fich hierzu infonderheit deß Virgilii, vnd feines Commentatoris, deß Servii, Antoritat. Er Cluverius fchreibet/daß die erfte Erbawer der Statt/mehr als fechshundere Jahr vor Chrifti Beburt / die Tusci gewesen: Als aber hernach die Galli Transalpini ins Welfchland fommen / vnnd diefe Tuscos auf den Orien vmb den Po herumb vertrieben / fo fenen zwar der Eu. feier etliche zu Mantua verblieben; aber es fenen auch hernach der Cenomanorum Gallorum, von welchen in meinem Raigbuch durch Franck. reich cap. 6.nu. 8 ich gehandelt / eins theils in die. fer Statt auffgenommen worden / ju welchen

Outschen hinweg gerenst / haben einen rauhen i bald auch etliche von den benachbarten Venetis foinmen segen. Daher ifis/daß etliche Autores diese Statt den Cemomanis zu schreiben : Plinius aber fie in der Benediger Landschafft feget; wiewel der gröfte Theil der Innwohner Euscier waren. Es muß sonften Mantua vor alters fein groffe Statt gewest fenn/wie auf den obe ben De. rong angezogenen Berfen erscheinet/bnd Strabo è Martial. lib. im 5. Buch bezeinger. Renfer Augustus hat det 14. epigram. Eremonenfer Mecker / weil fic es mit Antonio ge. 195. halten / feinem Kriege Bolck gegeben; und nach dem sie nicht genugsamb waren / auch die Mantuanische darzu geschlagen; daß also diese vnschuldige Statt der Nachbarschafft hat engelten muffen : Daher der Doet faget:

Mantua, va, mifera nimium vicina Cremona.

Heutige Lagiftesein ziemblich groffe / vnnd fchon gebawte Statt/von welcher in dem Burt. tenbergifchen Raifbuch ffehet; daß fie mit einem gewaltigen groffen See / der vber die 10. Meil Wegs lang/ombgeben; darauff man mit Schiffen durch 2. Canal / auff dem einen von Manma bifigen Goito (welches ein Stattleindem Dergog von Mantua gehörig / sonicht groß / aber siemblich bevefliget / ein schones Schof / Thier: vnnd Luftgårten habe ) zehen Meil; vnnd auff dem andern biß zu dem Fluß Pd , pund dann gar in das Meer kommen mög. Don der Statt geben vber gedachten Gee / swo gemal. tige Brucken / vnder welchen eine / fo von des Bergogen Palast su Sanct Beorgen Caftell gebe / auff die hundert unnd dreiffig Schrite lang ! vnnd den mehrertheil bedeckt fen : Die an. der iff/wie man von Berona raifee/ darauff dreij. zehen Mahlmühlen senen/ außwelchen der Hers gog deß Jahrs viergig taufent Eronen Gintom. Es hat daben ein Borffatt/ mens haben folle. welche mit ftarcten Paftenen unnd IBallen umbgeben / damit die Brugg moge bewahret blei. Diß fagt nun gemeltes Raifbuch. Es macht aber diefen See/in welchem die Statt mit. ten ligt /der Fluß Mincius ; davor Zeiten man allenthalben vber die Bruggen vom veften Lande in die Statt hat fommen fonnen. Andreas Schotus schreiber/daß diefer Seeim Amberaiß 20. vn in seiner größen Braite / 2. Meilen habe, Go viel ich mich zu erinnern / fo ift gemelte Bruck / vid. Catulber welche wir von Berona hieher fommen / die jus carm. 17: långste. Auf welchem erscheinet/ daß dieses Drt/ deß Lagers halber sehr vest ist / hat auch nes ben den fehr ansehenlichen Gebäwen / vnnd Baufern/fchone/gerade/vnnd weite Baffen; vnd ist vor diesem grosses Gewerb / sonderlich mit Sendenwahren / allhie gewesen; da auch def Bluffes / vnnd der Waffer halber / alles wolzubekommen war. Die Juden befanden fich auch allda in groffer Menge / waren fehr reich / vnd pflegten / wie Henznerus schreibet / die Freinbo. lingen und Innwohner mit groffem Wucher gubeschweren. Obgedachter Schottus fagt/ daß alle hie acht Thor / der Imberaif von vier welfchen Meilen / vnnd der Innwohner auff die 50. taufent Geelen fenen. Aber die Peft/ vnnd jungfte durch die Renferifche beschehene Belägerung/

eid. lib.

bat

hat / wie man gefchrieben / vnnd auch mir vn. derschieden mundlich erzehlet worden / dersel. ben die meiften hinweg genommen : Bie dann in folder Belager . vnnd der darauff den 8. bnd 18. Julij Anno 1630. erfolgten Eroberung / Dife Statt febr erbarmlich jugerichtet / bnd die Inn. wohner in einen gang flagliden Buftand gefest worden fenn/alfo/ daß fie viel Jahr fich wider gu erholen bedorffen werden; welches fie gleichwol sum theil / als wir da waren / ihnen gleichsam felbiten verfundiget. Es hat Dergog Ferdinand Anno 1625. allda ein Bniverfirat eingeführet/ pno der loblichen Teutschen Ration ( die gleich. wol/in befagter Eroberung / der Goldaten mehrerm Bebrauch nach / guten theils nicht jum beften allda gehauset ) Unno 26. den 8. Septembris/fonderbare Frenheiten / vnnd ihrem Consiliario vollfommene Jurisdiction ertheilet ; welche auch ihre engene Matriculam hatte. war der erfte Confiliarius Henricus Alers von Münfter auf Weftphalen: Als wir aber allhie gewesen / fo hat dif Ampt Derr Matthias Philippus Pract von Afch und Luttach vertretten! der ons viel Ehrerzeiget hat : Beiches er damn Defto beffer thun konte / weiln er fich ben der Der. gogen Francisci und Vincentii, Bebruder / hinderlassenen Baffard Gohnen / ben Soff auff. hielte. Es waren fonst damaln wenig andere Teursche allda: Bnd halte ich darfür/daß wegen deß jungft verbrfachten Daffes / ber Beit gar feine mehr fich dafelbst werden sicher auff. halten tonnen; wie dann auch diefe newehohe Schuel / fonders zweiffels / gar zu Boden ligen wird. Das Beland vmb die Statt ift eben / fruchtbar/an Wein vnd Korn / vnnd hat mehr Holy / dann fonften gemeiniglich in Fralia ge-Befiche gemeltes Burtenberfunden wird. gifch Raifbuch. Es nennet fie Virgilius lib. 3. Georgic, felbsten fein Batterland ; wie auch Martialis lib. 1. epigram. 62. vnnd Statius silvarum lib. 2. carm. 8. & lib. 4. carm. 2. & 7. Aber Donatus Grammaticus thut fein / deß Virgilii, Beburts, Statt / in deffelben Lebens, Befdreibung / engentlich anzengen /vnnd fagt / daß er in dem Dorff Andes, nicht weit von Mantua gelegen / geboren worden fen. Ind der heilige Hieronymus in Eusebii Chronic. lib. 2. spricht: Virgilius Maro wird in dem Dorff / welches An-Scaligeri,in des heisset / nicht weit von Mantua geboren / als Pompejus vnd Crassus Burgermeifter gu Rom waren: dasiff: 70. Jahr vor Christi Beburt. Da. ber Silius lib. 8. verl. 84. fagt:

Mantua Musarum domus, atque ad sidera

Evecta Andino, & Smyrnæis æmula ple-

Do aber diefes Andes gelegen gemefen / bas ift gang vngewiß; wiewolihr viel / vnnd darun. ter auch Leander, vand fonderlich die Mantua. ner / bestreiten wollen / daß es der Fleck Petolo (oder/wie man folden vns genannt hat/ Pieroli, onnd Petula) fen; welcher zwen taufend Schritt vonder Statt / gegen Ferrara ju /gelegen. De.

fiehe hievon obgedachten Cluverium lib.t. anrig. Ital.cap.26. 3m Saal def Stauthauses wird fein def Virgilii Bildnuß gefehen. Er hatte bor Beiten ein andere Statuam auff dem Marcht von Marmor/welche die Renfer Deto der Erfte/vnd andere /mit Rleiß befichtiget; ben deren auch die Burger von Manina Tang vnnd Mahlzeiten/ Virgilio gu Ehren / an den Fenereagen angeftel. let haben; die aber Carolus Malatesta, alser Johannis Francisci , def erften Marggraffen von Mantua / Bormund gewesen / vmb das Jahr Christi 1407. oder 8. ben der Rache hat hinmeg nehmen / vnud verfencten laffen / daher ein groffe Auffruhr entftanden / fo faum hat mogen geftillet werden; mansirque Carolo æterna sævitiæ stoliditatisque memoria; wie Antonius Possevinus in feinem Gonzaga, oder der Manmanis fchen Diffori / fcbreibet. Die Regterung diefer Statt / von welcher das Derhogthumb den Ra. men / belangende / fo ift fie vonden Balliern auff die Romer fommen; bund als derfelben Macht abgenommen / haben fie die Gothen in ihren Be. walt gebracht / bif fie endlich den Longobarden gu theil worden / von welchen wir im borigen Capi. tel gehört haben. Dbnun wol Konig Deliderius von dem Reyfer Carolo M. Ann. 776. vberwun. den / vndem Longobardifchen Reich fo ben 208. Jahr in Italia geftanden / der Aufguß geben worden : Oleichwol/fo fenn viel Longobardifche Deren vberblieben fo den Ronigen der Longobar. der verwandt; unter welchen dann auch die Gonzagæ, von denen die Hergogen von Mantua her. tommen / follen gewest fenn/wie gedachter Antonius Possevinus hievon mit mehrerm fdreiben thut; vnndich das jenige was allhie zusagen were / oben im erften Capitel num 19. vermelder habe.

Wil daher allein allhie noch diefes anhencken/ was wir furnemlich in diefer Statt gefeben. Ind I. swar von den Kirchen den Dom/oder die G. Petersfirchen / darinn S. Anselmus ber Bifchoff von Luca ruhen folle. z. S. Barbaræ, gleich am Schloß / auff deffen Thurn / fo faft/ wie der zu Benedigerbawet / und gut hinauff zu. gehen ift/wir die Statt vberfehen haben. Ind in diefer Kirchen horet gemeinlich der Dernog die Meg. 3. S. Andrew, die fehr groß/ und damain schon gezieret war / allda ein Blocken für die vnfruchtbare Weiber / vnnd sonderlich das Blut Christi gezeiget wird / welches B. Longinus, der Rriegsmann/bund Marinrer benm Treus auff. gefangen / vnd dahin gebracht haben folle / deffen Bebein auch alloaruhen / wiewol fonften fein Brab auch auffer Enon in Franckreich / in der Inful Barbara gewiesen wird / wie daselbst gefagewordenift. Unnd foldes heilige Blutift erflich Unno 804. wie fie fagen / in benfenn deß Rensers Caroli Magni, und des Pabsts Leonis III. offenbar worden. Es ift auch in diefer Kirch def berühmbten Mahlere Andrea Mantiniæ Bildnuß vns gewiefen worden/darunter geffan.

Esse parem hunc noris, si non præponis Apelli, Ænea Mantiniæ qui simulacra vides.

Die

Edit. Lugdun. Batav. cum notis

Die Jefulter/welche Hernog Wilhelm allhie | tingeführet / haben auch ein Collegium allda. Bon andern Sachen fahen wir 1. das Rahte hauß sond dafelbsten die obgedachte deß Poeten Virgilii statuam. 2. Den Marstall/darinn felbiger Zeit viel schone und auflandifche Roß ge. fanden. 3. Bor der Statt das Palatium del T. oder Te, welches Fridericus, der erfte Dergog von Mantua / erbawen laffen / darinn viel fcbone Zimmer zusehen gewest / sonderlich ein vom Juliano Romano vbermahlter Gaal fo 38. Schuh Ongefährlich in die Dierung hat / groß / oben gewolbt/vnd fonften faft, wie ein Bactofen formie. ret/død unten feine ordentliche vier Ect / und ben 30. Schuh hochift/aber allein zwen Fenfter hat. Wird der Riefenfaal genant. Wann man re-Det / fo gibt es einen fehr herzlichen Echo; ingleichem / da ein Perfon in das eine Ect ftehet/vn gar ftill redet / fo mag man fie in dem andern Eck gar wolvernehmen; aber der jenige/ soin der Mitte swischen den benden ftehet/horet nichts. Henricus Schickardus, Burfflicher Wirtenbergifcher Bawmeister / der diesen Saal auch gesehen/ Schreibet die Brfach dem Grad gu/ der im Greug. gewolb von einem Ect zu dem andern oben hinn. ber gehet / darinn die Stimm / welche in ein Eck geredt wird / hinuber in das ander Ecklauffen muß. Ben diefem Palaft hatte es damaln einen schönen Luftgarten / vnd auch eine Grotten / welcher aber felbiger Zeit das Waffer gemangelt hat. Es werden auch diese Sachen in der bald darauf erfolgten Belagerung / fondere zweiffele / meh. rertheils darauff gangen senn. Defi andern Eags besichtigten wir 4. das Theatrum, oder la Scena, welches ein fürtreffliches Werchwarl in deme al. Les in Zügen/vnd Rädern gienge / vnd hierdurch alle Sachen gar artig haben repræfentiert wer. Den fonnen. 2nd fcbreibet Meteranus lib. 20. daß ein Comædia pastoralis, die deß Ronigs Philippi III. in Spanien Braut / und dem Ergherkog Alberto von Defterreich / allhie in Anno 1599. ju Ehren gehalten worden / vber 25. taufent Eronen gekoftet habe. Es fenn gleichwol die liebste und beste zu den Comædien gehörige Gaden / jun Zeiten deß Herhogen Vincentii, der Römischen Kenserin Eleonora Herin Batters / durch ein groffe entstandene Brunft / dar. auff gangen / fo feine Borfahren lang sufam. men gebracht hatten ; Clades toti familiæ ærernum deploranda, sagt abermale Possevinus: Belcher aber jest viel mehrers sprechen kontel daßder Schades so newlich geschehen / nicht altein diefem Fürftlichen Befchleche/ fondern auch Der gangen Statt vnnd Land ewig zubewennen fenn werde. Hernach sennwir 5. in den Fürff. Itchen Eustgarten / vnd auß folchem in das Antiquarium geführet worden / in welchem bnder, fchiedliche vier Zimmer schon gewolbet / gemah. let / vnd zugerichtet waren / darinn die Sachen nach den vier Elementen außgetheilet gewesen/ wiewol in folder Ordnung nicht alles fleiffig ob. ferviert worden ift. Man wiese ons im ersten Zimmer allerlen Sachen / fo ju Stein worden/ als Hund / Baum / Muscarnuß / Schüssel /

Hafelnufhulfen/Pfifferling/ Brod/ Laia/ eines Menschen Hern / daran man noch die Adern/ und die Feifte gefehen : Ein Holh fo erflich zu Stein / hernach zu Edelgeftein worden ; Ameifen in Ernstall; Elephanten Riffer / fo gu Edelstein worden; ein schönes Käßlein von Werlen! Bezoar, und Bolo Armeno gemacht; Gilberi blube; allerlen Salk; ein Stein / darinn ein En. gel gesehen ward; Dofenaug / so zu Stein word den; ein hülgern Teller / fo fich an der einen Gei. ten in Stein verwandelt; Stralichußlein. 3m andern Zimmer waren allerlen schone rothe Co. rallenzincken; ein gang Stück schwars Corale lenzincken/wie ein Baumlein / dren Spannen hoch; Item/ein gans Schneeweisser Corallene zincken / wie ein Bäumlein / mehrers/dann ein Spannen hoch / bnd einer Epannen brent ; Co. rallen auß America ; bund viel andere Gachen mehr : Stem/Auftern an einem Degendritten Zimmer zeigte man vne einen Bart von einer Erauben ; grunen und blawen Diamant: Stecken von Zimmetrinden : Zwen Eucher von Rinden gemacht ; einen Indianischen Degen; ein Dirfctopf mit dem Offiem vo Tanenbaum: Pater Roffer von Biefem und Ambra ; ein Endechs in einem Stein ; ein Buch fo S. Augustie nus mit engener Sand auff recht Pavier von Rinden geschrieben : Ein Baum / davon foldt Papier herkompt : Ein Buch von Seiden gemacht: allerlen Edelffein / vnd in einem ein Belfen : Ring/in welchem ein Bespen : Lapislazzulo, darinn die H. Jungfram Maria: Ring/ fo in einem Strauffen gefunden worden / vnnb Im vierden ein Thier / fo viel anders mehr. Biefem tragt : Strauffen Eper ! Becher bon Rhinocerote ! Schuffelein von einer Schildfrott : ein Drad : Riefenbein / vnd Bahn : ein Mifgeburt / fo einen groffen Ropff mit vier Au. gen/bnd sween Mund/ deffen ganger Leib andert. halb Spannen lang / fo lebendig auff die Welt fommen aber alsbald gestorben ! Zween Jund die auf Wergeffenheit in einem Zimmer verfbertet worden / deswegen fie hungers gestorben / vand an einer Wand alfo anlagnend / gefunden worden fenn : Außgebalgte fünff Erocodill': Ein balfamierter Ropff von einem Menfchen: Ein Hydra mit fieben Ropffen / auch fo viel Sals fen/deren Lange von dren Schuhen/vnd gar giers lich außgefülle war. Ein Meerpferd auß Gappten/ deffen Groffe/wie ein Dche/doch nicht fo hoch bon Fuffen/fo ein gar plumpifch Thier/mit groß fem Ropff/vnnd weiten Rachen/in welchem vier groffe frumme Schlagzahn/ jeder 22. Spannen lang. Es funde biefes Chier nicht anders da/als ob es lebte; doch war es allein alfo aufgefüllet/ und fein Daut eines Bolls dick. Auff diefem Ebier ffunde def oben in dem erften Capitellin der Der. nogen von Mantua Genealogia gedachten Pasfarini Bonacolli Leib gant auffrecht / fo mit einem Bmbhang bedeckt / der gun Zeiten Renfers Ludovici IV. von deß Aloysii Gonzagæ Gohne! und dero Anhangern / hingerichtet worden / maf. fen dann noch ein gar groffe Wunden in feinem Schedel gufeben geweft ift. Er batte fich alfo

verblutet / daß fein ganger Leib Darüber / als wie ein Mumia,abgedorit worden. Auff der eine Seis ten ward er geoffnet, daß man auch theils von feis nem Eingewend feben fonte. Man wiefe vns auch ein Ehter/fo fie Armadvillo genant/das viel Schuppen hatte / ben z. Spannen lang/vnd deffen Leib ein Spannen dick war : Jeem/etliche Salamandras; einen Paradifvogel mir dem Kopff; ein Daafen mit 6. Buffen; einen groffen/aber gar leichten Becher von ABallfischbein; ein Stuck von einem Einhorn/ond viel anders mehr. Boit dar fenn wir in die rechte Galleria della grotta genanne, oder in die Runft vnd Schanfammer ge. führet worden; welche aber schon damaln zimlich außgelart gewesen/ond viel Sachen nacher De. nedig geführet worden fenn follen ; wie dann die Ernstalline Geschire ; Item Wehr / Dolchen / Burtelne, fo mit Rubmen und Diamanten befest; item der 15. Schrittlange Raften mitetlich Centner Silbergeschmeid; der gang filberne Bifch ; wie auch die 12. Apostel von flarem Gilber gegoffen / vno if. Spannen hoch/vnd an deren eis nem ein Mann guheben gehabe / fo vorhin da geweft fenn follen / nicht mehr vorhanden waren : Bleichwol fo haben wir in underschiedliche Bim. mern und Gaalen/viel schone Bemalde/Contre. faiceen/ond andere fchone Sachen geschen. Bnd wiese man vne vnter andern ein gange Ruftung auffein Pferd gulegen / fo von Gold vu Perlen v. berftickt/darobein groffe Angahl Perlenidie einer Erbis groß waren : Ein andere Ruftung auff ein Pferd mit Gold und Rubinen geftict : Etliche Eifch mit toftbaren Steinen eingelegt: Etliche von Ebenholg gemachte Schreibtischlein / mit föstlichen Steinen eingeleges vnnd mit Gold be. fchlagen: Eifch/ da die Statt/vn dergleichen ein. gelegt: Allerlen Bilder und Antiquiteten von A. labafter : Item Landtaffeln : Allerien Crucifix von Corallen: Ein Galvaror von der Dand ge. macht: Ein toffliches Brettfplel: Allerlen Pater Moster: Ein schönen Werscher: Ein fünstliches Bhrwerch; da auch Trompeten/Drgel/vnd Po. faunen/zc. gehört wurden : Ein schonen Tifch gu Augfpurg genracht / fo auff eilich taufend Ducaten gefchaft worde: Allerhand schone Raften/ic. Endlich führete man vne in einen Gaal/fo fcon gegiererwar i barinn 18. Raften funden/mit vn. berfcbiedlichen Facheri nach einander / in wel. den fehr viel Runft und toffliche Sachen faller. len Statum von Glockenfpeif / Gemablde / Land. schafften / toftliche Stein / Bunderflück / Befdire / Becher / Bilder von allerlen Stein / die 12. Monat mit der Dadel geffict/ bier fcone 21. tar von Gilber und Edelgestein / fampt aller Zugehör/vnd vielen Reliquien/war : Jtem/eingan. ger Raften voll Bilder von Agarh / vnnd andern tofflichen Steinen geschnitten / darunter ein Angeficht eines Tellers groß / welchers auff viel taufend Gronen geschäft worden : Ein Trinckgefchire in der Groffe / wie ein halbes Granffenen/ von Bejoar gefdnitten : Ein fconet' Spiegelin Gold eingefast / vnd gar reichlich mit Diamanten verfege : Erucifir/ Lenchter / vnd anders von Eryffall, und gelben Ageffeingefdnitten, darun.

ter die grofiff Apostel von gelbem Ambra : Etlithe Eurdische Gabel/ Bogen / Rocher / vnd berglichen Ruftungen / mit Turckes und Rubinen versest; beneben andern schönen Indianischen Waffen : Ein ganger Raften voll von Bhr. werck / und Mathematischen Sachen: Benoni. fche Bogen/vnd dergleichen ungahlbar viel dings. Befiehe hiervon Pighium in Hercule prodicio, das Quirtenbergifch Raifbuch / vnnd fonderlich Heren Josephi Fuertenbachs newes Italiania iches Raifbuch/alldaer pag. 239. seqq. diefe Sa. chen mit fonderem Bleiß beschrieben. Es mar auch vorhin ein Einhorn 7. Spannen lang da. felbsten wnd unten dren zwerchfinger dick / fo febr hoch gehalten worden; welchesvielleicht/neben andern hieoben beschriebenen thewren und raren Sachen/noch vor der bald bernach erfolgten Be. lager-vnd Eroberung der Gtatt /an andere Drif fonderlich nach Benedig / mag geflehnet wor. Dann fonften in diefer erbarmlichen Ruin dieses schonen Orts / vnnd des ansehenti. den/pradigen und großen Fürftlichen Schlose fes/dasjenige/was nochvorhanden / alles hinweg kommen / vind verderbe worden fenn jolle. Ich habe gleichwol diefer herilich und denekwurdigen Sachen / fo vorhin da zufehen gewefen/ ein furge Erinnerting thun wollen; weiln foldes in underschiedliche Weg feinen Rugen haben fan. Qua ènim mente aliquid in hoc mundo possidemus, non docemur, sagt det heilige Gre-posit. mor gorius, nisi cum amittimus. Sine dolore nam- liscap. 3. co que amittitur, quicquid fine amore posside- Baiil.de An tur. Quævero ardenter diligimus habita, gra- 1564.infolviter fuspiramus ablata. Im vbrigen besichtig. tenwir die meifte Zimmer diefes gemel ten Burft. lichen Schlosses / wie auch den grossen Saal/ darinn / wie an andern Orten mehr / def obgebachten Andreæ Mantiniæ schoneste Bemahlde sufehen waren. Was fonften vor diefem gu Mantuagubetrachten gewesen / das hat Henznerus pag 388. Befiehe deß Schoti Itinerarium.

Alswir nangu Mantua das meifte gefehen git haben vermeint / sennwir den 4. Man / nach dem Mittagessen / von dannen ju Pferd wider hinweg/bnd fenn erftlich auff

Castellaro tommen/fo ein Post 10. Weil. Der-

nach ins

D. Sanguinedo 10. Meil / all da wir im Poff. hang vber Nacht blieben fenn. Den f. diß fenn

wir durch die vefte St. Lignago, oder Leniago, fo Eateinisch 13. Liniacum genannt wird / geritten / acht Meil. Lige in der Ebene/vnnd ander Etfch /oder l'Adice, welchen Fluß / der da durchrinnet / die Innwohner Adige vnnd Adese nennen. Die Benediger / benen diefes Grattlein gehörig / lieffen damain farct an der Bestung arbeiten / al. fo / daß man folche gleichsamb für unvberwindlich halten wolte. Von dannen hatten wir st

M. Bevilacqua s. Meil / allda wir im Posthauß gessen / vund wider frische Pferd genoine men ond weiters durch

St. Montagnana, ober Montignano, gerit-

VITOTÉ VOL.1.

ten fenn / dren Meilen. Behört auch den Benedi. gern / vind iftein zimlich groffer Dre / fo Statt. recht hat. Cluverius lib.t.antiq Ital.c.18.fol.155. halt ihn für dest Antonini Anneiano. Wonhier ift der berühmbte Philosophus und Medicus Bartholomæus de Montignano, vnno sein Encfel/ auch Bartholomæus genannt / vnnd Seccus di Montagnana, ein vortrefflicher Kriegsobrifter/ burtig gewesen. Don hinnen hatten wir nach

35.

ib.3.c.18.

art. 2. hift.

lediolan.

Sp.

St. Este fünff Meilen. Ein zimlicher Weg von der Statt / ift ein Braben und Wachthauß/ vnd Lofamene für die jenige / fo von vngefunden Drien herfommen / allda man vne nicht paffie. ren lassen wolte/weiln onfers Jungen/ so mit den Pferden lieffet in der Mantuanischen Fede nicht recht flar / sonderlich in der Gumma der Perfo. nen/gedacht war; wie wir dann nicht gewiß fenn konten / ob einer /oder zween von den Posthäufern mit vns/ deren fechs waren / der Pferde halber/lauffen wurde. Endlich tamen wir/auff abge. holte Licentin der Statt / fonderlich / weil wir die alte Fede von Padua auch hatten / allhiedurch. Die Vrsach solches so genamen Nachsuchens (welches doch ju Lignago vnnd Montagnana nicht beschehen) war zum theil auch diese/weiln es in der Nachtbarfchafft/namlich/in den fieben Bemeinden etwas fterben folte. Es fenn aber folche fieben Gemeinden / die fieben reiche Dörffer im Bicentinifchen Bebiet/vnd Beburg gelegen / fo bon den Benedigern/ wegen gelenfter Erem befrener worden. Gollen fehr Bolckreich / aber da ein wildes Bolck fenn / das fich einer besondern Spraach gebraucht/fo der Aufred halber mit der Teutschen vberein fommet/wiewol foldhe von den Teutschennicht verftanden wird. Es halten eille de darfür / daß fienoch von den Bothen alldaim Weburg vberblieben sepen / wie Andreas Schotus in seinem Italianischen Raißbuch melder. Wir haben vor die Pferde / deren / wie gemelt / fechs gewesen/und die wir jum dritten mal unter Begs geandert / von Mantua biß hieher gen Este i 1. Ducatonigeben / welche/vnnd die Jungen/die Poftmeifter felbften haben verzehren muffen. Es ligt aber diese offene Statt Este, oder Areste, in der alten Benediger Landschafft / bnd gedencken fhrer Plinius, Tacitus, Prolomæus, und Antoninus. Sie warvor Zeiten ein Romische Colonia, wie Plinius bezeuget / beren Innwohner Ateftini fenn genane worden. Enzus Ronig in Corfica, Friderici II. deß Renfers Gohn/vnd der En. rann Ezzelinus da Romano, haben sie rumiert/ vn den Marggraffen Azzonem darauf verjagit wie Corius fdreibet. Ind har befagter Ezzelinus erliche Saracenern folden Ortzubewohnen ol.285. e-it.Bafil. in ol. & Anno vberlassen/wie Blondus decad.z.lib.7. histor.ab inclinat. Roman. Imperii, meldet. Mit der Beit haben diefe Statt die Denediger befommen / fo jest einen Podesta allda halten / den wir / als von ons das Palatium besichtigt wurde/angesprochen haben. Man fagt / daß auff die 10000. Geelen da wohnen ; bund daß das Einkommen auff 18000. Eronen fich belauffe. Esiftauf G. Mar. tinsfirchen/wie sie Henznerus nennet/allhie / ein

geframbter Thurn. Und von diefem Dre bat das vornehme Fürstliche Geschlecht von Efte, darauß die Hersogen von Ferrara, Braunschweig und Enneburg/jhren Briprung/den Na. men geführet / davon in Stalia noch vbrig / der Hernog von Modena und Reggio, wie oben im In pr.fol.ift. erften Capitel gesagt worden. Befihe P. Jovium vitar. illuste. in vita Alphonfi Ferrariæ Ducis.

Den 6. Man senn wir vor Tags / vmb 7. nach der Jealianischen gangen Whr / auffeiner engenen Barcken/davon wir 17. Pfund big nach Da. dua (dahin 15. Meilen gerechnet werden) geben/ von hinnen abgefahren/vnd/alses allberent Zaa war/naher

Monselice, oder Monteselice, oder/ wie es 16, theils vnrecht Moncelese nennen/ kommen/ 5. Weil. Lateinisch wird es Mons Silicis genannt! dessen Paul. Diaconus lib. 2. cap. 14. & lib. 4. cap. 26. vnd das Chronicon Cafinenie lib. 1. cap. 9. wie foldes Cluverius bezenget/gedencke. Ligt jim. lich boch auff einem Berg/ vn ziehet fich von dannenherabgum Baffer. Manhalts für eine Be. stung/wie dan die Venediger da Goldaren habe. Ift/fampt Padua/von den Longobarden ruinire worden. Anno 1256. hat fie Azzo von Efte auf der Hand deß Eprannen Ezzelini erlediget / weldie hernach Anno 1318. Canis Magnus Scaliger befommen ; aber Anno 1338, fame fie onter die Benediger / nach deme diefelbe fie ein ganges Jahr belägerthatten. Anno 1509. vberkam folde Renfer Maximil anus I. aber anno 1517. eroberten diefelbe die Benediger widerumb/wie bie. von beym dickangezogenem Leandro Alberto jui lefen. Don hier hatten wir noch deben welfche Meilen gen

St. Padua / dahin wir vmb 14. Whr wider glucklich fommen fenniond diefe Raif in fiebend. halb Tagen verbracht haben.

Das Vierdte Capitel.

## Yon der Rath von Padua

auß nach Menland/ vnd Genua.

## Gummarien.

- Don einem Ombweg / ben theils von Verona auff Mantova, vnnd dann erft nach Brescia nehmen : allda auch von Monte Chiaro; vnnd/ wieman firact's von Mantua / burch Cremona, auff Menland tommen tonne/gefagt wird.
- Mon Orzi nuovo, pno Soncino.
- Mon der Statt Crema.
- Wonder Statt Lodi.
- Befchreibung zweger anderer Weg / von Brefcia gen Menland.
- Don der Statt Bergamo.
- Donder Statt Menland ; bafelbff auch von ben Guelphen und Gibellinern.
- Mon der Carthaufen ben Pavia
- Mon der Statt Pavia bnd Ticino.
- 10 Wonder Statt Tortona.
- 11 Befchreibung ber Statt Genova.

As in dem vorgehenden Capital gufin. den/dafeibften/wie auch an eilichen an. dern Drien in Stalia / fo in meinem Irinerario Germaniæ einfommen / bin ich felbsten gewesen / daher ich auch folde defto weitlauffriger beschrieben habe. Was jest bernach folgt hat ich felbften nicht gefeben; weiln es mein Belegenheit ferner in Stalta herumb guren. fen nicht geben: Bleidwol habeich foldes / dem begierigen Temfchen Lefer/wie auch den Renfen. den gum besten / auß underschiedlichen Autoribus getrewlichiaber auff das fürgefteigufammen tragen/vnd dem / fo ein mehrers fievon juwiffen begehrt guibnen den Antorn vn den vorhin auf. gangenen Raif bu bern weifen woll'n.

Es geher aber vofere in di fem Capitel fürge-

nommene Raif von der obgemelten

St. Paduaigen

St. Dicenza 18. welfche Meil ober f. Stund Reitens.

St. Berona 30. Meil / von welchen benden

Orten im vorgehenden Capitel.

Von hierraisen theile/der Statt Mannia gu lieb / wasomb / vnnd fommen den 2Beg nach Mantua / der auch in dem vorigen Capitel befdrieben worden ; dann ferners auf Goiro, dem Dernog von Mantuagehörig/10. Meil/oder dren Stund von welchem Driauch oben. Bondan. nennach Montechiaro 20 Mei'. Esiftaber dies fer Beg / der Banditen halber / fehr gefährlich/ weiln baderfdiedliche Berefchafften gufammen Roffen. Dann von Goito auf hat man 13. Meil auff dem Mancuanischen Bebiet guraifen ; her. nad fompemanins Fürftenthumb Caftion , o. Der Castig one dalle Stivereffe ein Beffung dem Marggraffen von Castiglion auf dem Sauf Gonzag gehörig . ) von dannen man bigauff die Benedifde Brange +. Meil/vn folgende gu dem befagten Benedifchen Blecken Monte Chiaro, Daben ein alte Beffung/: Mil hat. Renfer Fridericus II. hat diesen Ortrumiert/ wie Godefridus Monachus in Anno 1237. Blondus lib. 17. histor. fol. 287. vnd Helias Capreolus lib. 6. histor. Brix. pag 112. fdre ben; welchesingleichem der Graff von Flandern Anno 1266. nach deß Corii Rech. nung gethan / als er mit Carolo Andegavensi, vid. Dn. Tof. dem Konig von Reapels/durchjoge. Es gibt hier. Fuertebach. umbein wettes Beld fo man Campagna di Mote Chiaro nennet/vn hat man von hier nach Brefeia 12. Meiloder 4. Stund farch Reitens. Man fompt vber gedachtes chenes Feld / allda auff et. lich Meil Begs weder Saufer noch Menfchen suffiden / daher es wegen der Banditen garge. fåhrlich. Goviel ich auß deß Henzneri Raifbuch feben fan fo wird man auch einen andern Weg/ als d.rvorige ift/ raifen fonnen. Dann ervon Mantua auf Brescia nur 32. Meilen nemlich/16. ins Dorff Guidefol, vn von dannen noch 16. gen Brefeiarechnet. Theils raifen von Mantua/durch den groffen fconen glecken Belen (allda ein veffes Schiof / forem Cælari Gonzagæ vorhin ge. hort hat ) nach Cremona 40. Meil fo em Eag. renfift. Bon Cremona auff Picighitone , fo auch Picello heiffet/15. Meil/oder ein halbe Eag.

reng. Iftein veftes Stattlein fo von theils Pieeigaten, und Pizigiton; und ben den Belehrten Piceleonis, wie Leander fdreibet genannt wird. Das fehr vefte Schloß allda / wird durch den Fluß Adda vom Stattlein underschieden. ligt darinn ein Spanische Befagung / und ift all. da Ronig Franciscus I. auß Francfreich Anno 1525.gefangen gefeffen/ehe man ihn nach Hilpania geführthat. Bon hinnen auff die Dacht gen Lodi. Den dritten Tag / durch den Blecken Marignano, auff Menland. Hanf Benfel von Galg. burg/fegetin deß Ronige Philippi II. von Difpa. men Raife/auß Spania nach Teurschland / von Menland gen Marignano 2. Lodi 2. Pizigiton 22. Cremona 2. Cava 3. Castelotim Mantina. nifchen 3. vnd Mantova 2. Zeutsche Deilen. Al. foist Anno 1598. Margarita Austriaca, Ronigs Philippi III. Braut / von Mantua nach Bozolo, Cremona, Pizigiton, Lodi, und Menland/ge-

Wernunfolde Umbweg nehmen wil / dem febet es fren. Der aber Manina vorhin allberent gefehen/der renfer von Berona ftracks auff

St. Brefcia, in maffen folder Weg oben git Ende deß z. Capitels jufinden ift; dafelbft auch Die Befchreifung diefer Statt gulefen. Bon Brefcia fompt man fernere aen

St. Orzi Vecchio 19. Meil / oder 9. Stund. Aftem Gratilein der Berifchafft Benedig geho. rig. Manhat vnier Wegen viel luftige Dorffer/ und Relder/ allda die Gtraffen ju benden Seiten mit Baumen befegt fenn.

St. Orzi Nuovo z. Meil / oder dren vier. 2. tel Grund wie herr Fuertenbach fchreibet. Schotus feget 20. Meil von Brefcia hieher darben man vber den Bluß Oglio fomme. Es ift dif ein sim. lich arolfe / vnd recht alla moderna wolbevestigte Stattiden Benedigern gehörig.

St. Soncino z. Meil. Diefes Stattlein/oder/ wie es Schotus nennet / Caftell / oder Blecken/ fampt der alten Beffung / hat den Titul einer Margaraffichafft/vii gehört zum Hernogthumb Menland. Allhier ift der officernannte vind beruhmbte Ezzelinus , Derr von Padua / zc. auß dem Gachfifchen Beblut / geftorben / ale er im 70. oder / wie Petrus Gerardus Paravinus in feinem Leben Schreiber/ 65. Jahr feines Alters / Ans no Chrifti 1259 ein todliche Wunden/ben Caffano,in einer Schlacht empfangen hatte.

Romanengo s. Meilen.

St. Crema J. Meil. Capreolus, Leander, vnd 3 Cluverius, halten diefen Dre für der alten Forum Jutuntorum, oder Diuguntorum, vnd wil Leander, daß ihrer am erften jun Beiten Renfers Friderici Barbarossæ gedacht werde / fo sie/ wie Bernardus Corius meldet / lang belagert / vnnd Part.r. dell' endlich erobert. Befihe auch Guntherum lib.10. lanele p. 420 Ligurini Siehat hernach underschiedliche Berin fegg. gehabe / bif fie an die von Menland/vund von ih. nen an die Benediger tommen / welche fie / nach dem Bertrag / swiften ihnen / bund Francisco Sforza gemacht / big auffe Jahr 1509.behalten/ da fie in der Frankofen Gewalt / vnnd doch her. nach wider onter die Benediger gerahten / benen

fic Hoch

Part. z. hi-

Innerarum

fienoch der Zeit gehörig ift. Man rechnete fie vorhin under die vier vornembste Caffell / oder Rie. cten/m Italia; aber jegt iftes ein Statt / vnnd hat einen Bifchoff/vnd gehören 46. Dre darun. der/fo der Podestä zuregieren hat / wie abermals Schotus schreibet. Gegen Morgen lauffe der Bluß Serio daran her. Sie har in ihrem 3mb. fang anderthalb Meilen / bund vefte Mawren/ auch viel und ffarche Rundell; unnd noch ein befondere Bestung; ingleichem auch trefflich scho ne Baufer / vnd wird gar fauber gehalten. gibt reiche Leuth / vnnd einen zimblichen Handel allda; wie dann auch das Land schon / vund eben herumb / da alles zubekommen / was der Mensch bedörfftig ift. Nicht weit von Crema ift das Ca. stell Pontevigo, auffdem Fluß Ollio, auch den Benedigern gehörig; fo ein anfehnliche Beffung gegen Cremona. Bon bierraiferman vber das Baffer Torno, vnnd kompt auff anderthalb Meil von Crema auß dem Benetianischen Bebiett/bud auff

St. Lodi 10. Meil. Dieser Menlandischen Statt ift oben im 2. Capitel gedacht worden/dafelbst von ihrem Briprung / in Beschreibung deß Hernogthumbs Mentand/ julefen. Esift ein alte Beffung daben. Leander befchreibt die, fen Dregar weitlaufftig / der viel ungemache in den flatigen Rriegen hierumb hat außstehn muffen. Ligt in einer Ebne/rund / vnd hat im 3mb. fraifi 2. welfcher Meilen. Der Bluß 21dda lauffe Die Kirch zu S. Bassano hat einen daran her. schönen Schatz von Priefterlichem Sabit / Relthen / Ereugen/bund andern Sachen/fo ein grof. fes werth ift. Das Land herum ift trefflich frucht. barvnd gut/alfo daßman das Graf im Jahr 4. oder 5. mahl abmehen thut; daher es so herrliche Wende da gibtivnd viel gute / vnd groffe Kafige. machtwerden; alfo daß gemelter Leanderp. 415. b. fcreibet / man Unno 1531, auff angeben deß Joan-Francisci, Graffens von Somaglia, viere allda gemacht / deren jeder 500. fleine Pfund (verstehe ein Pfund zu 24. Loth ) gewogen !

Tella Lom-

ardia di là al Pò, pag.

14.leq.

d Guic-

p.m.345.

5.

M. Marignano, schen Meilen / oder dritt. halb Stund: Theile heiffen diefen Ort einen Blecken / vnnd Maregliano, vnd Melignano/den die Menlander Anno 1243, mit Mawren vmbge. ordin is lib. ben haben. Der Blug Lambro lauffedardurd. Zwischen hier / vnd Menland / fenn im Jahr 1515. Die Schweißer vom Konig Francisco I. auß Kranckreich gefchlagen worden. Dat den Eitul einer Marggraffschafft/ so das Adeliche Beschlecht de Medici Milanesi besiget.

St. Mentand / 10. Meil. Summa 62. Meil von Brescia hieher/wiees Schottus rechnet.

Es fenn aber / neben dem jegt vermelten / noch 2. andere Beg von Brescia gen Mensand / deren der Erste nach Cocaglio, Pontoi, Martinengo, Triviglio, vind obgedachtes Cassano gehet/allda Ezzelinus, oder Acciolinus, wie oben gemelde/ verwundet worden ift, bind da man vber den Fluß Adda fompt. Pflaumerus nennet diefes Caffanum, Addusportum, bit fagt/daßes 18. Meil von Meyland gelegen. Bon bier fompt man nach

Caffina, vnnd ferners auff Menland/bahin man durch diefen Weg allein 50. Meilen hat.

Der ander Weg/ den Henznerus in sein m Raifbuch feget/gehet auff Bergamo, dahin er nur 20. Schotus aber / vnnd Megiserus, 30. Meilen rechnen. Dieses Bergamo wird vom Plinio, Prolemæo, der Tabula Itineraria, vnnd Antonio, Bergomum ; vom Justino aber/rnd fast allen an. Lib.t.antiq. dern Scriptoribus, der folgenden Bett/ wie Clu- Ital c.25. verius bezeugt / Bergamum genannt; welcher fol.247. auch fagt/ daßes ein rechtes Ballich : oder Celti. fches Wort fene/vnd hieffe ben den Gallis Berg. hom vnnd Bergham nichts anders / als eine Wohnung ben einem Berg / oder auffeinem Berg; wie dann das Bortlein Home den En. gellandern/fo Teutschen Dertommens fenn vnd etlichen Friesen / noch heutige Tage ein Woh. nung heiste/ fo die andere Teurschen haim / heim/ heem / vnnd die Dannemarcker hiem nennen. Dannesligt diefe Statt auff einem Berg/vind das fehrveste Schloß nochetwas höher lals fie: Bnd haben die Orobii Galli vorzeiten allhie ge. wohnt. Sieiftveft/abernicht groß; hat gleich wol gar groffe Borftatte / alfo daß man den gangen vmb/foil Bergamasco / vnd die Innwehner Ber-folisso,b. gamaschi genant werden/ift gegen Morgen eben/ und Fruchtbar; aber gegen Mitternacht unnd A. bendrauch / Bergicht / vnno unfruchtbar. gibt guten Wein / Del / bund andere Früchte da. Der Lufft ift fubtil : Ind hates underschiedli. de Chaler in diefem Bebiett als da fenn Seriana (welches von dem 2Baffer Serio, fovon Jacobo Philippo Beigomenfi, der von hier burrig/in fci. nem Chronico fol. 69. b. Sergius genannt wird/ und nahent der Statt laufftiden Ramen) Brembana, S. Martini, Mancana, vnnd andere mehr/ darinnetliche Statt/Marcht/vnnd Dorffer liegen/ond darunder auch der Fleck Calepio iff/auf welchem Ambrosius Calepinus burnig gewesen/ ber zu Bergamo in S. Augustini Rirch ligt. hat diefe Statt viel Deren gehabt / bif fie fich Unno 1428, an die Benediger ergeben, wie Simoneta, Corius, Marius Equicola, und Capriolus, in ihren Siftorien fchreiben. Bernach hatte fie wider von Anno 1509. bif 1516. underschiedliche Heren / bifffie in foldem Jahr den Benedigern wider ju Theil ward / die fie bif daher befeffen ha. ben. Es waren von hier burtig Albericus de Rofare, oder Rofato, vnd der berühmbte Dbriff Bartholomæus Coleoneus oder Colonus, von wels chem oben ben Benedig gefagt worden/vnnd def sen Epitaphium Schraderus fol. 351. Nathan Chytræus pag. 333. vnd Fr. Svvertius p. 178. fesen. Er ift Anno 1475. geftorben / vnd ligt allhie in der Bifchofflichen Rirchengu unfer Framen pradis tig / mit einer anfehnlichen Statua gezieret/begraben. Ind ift folder Dom wol gufeben / darinn ein fehr iconer Chor/vnnd Cauffftein gu finden. In dem Prediger Rlofter ift ein fchones Runft. fluck von Sols / vnnd herrliche Bibliotheck von Alexandro Martinengo Malpaga, wie Schraderus fchreibet / angerichtet/gu feben: Goift auch

Ambfraif unt der Gratt Mepland vergleichen Lib. 4. mong. will wie Schraderus fdreibet. Das land her ment Italia

D tiij

Vid. etiam. & Svveci-TIME.

das Palatium , ober Rathhauß / befichtigens werth / in welchem unter andern einer Reufden Jungframen mogument ju lefen / welches ge. melter Schraderus fol. 352. alfo fest: Antonia cidd Chytraus vis Bergomi Virgo, non minus animi, quam corporis pulchritudine pollens, cum à Frider. Imp. violentum in se stuprum parari videret, mortem pro conservanda pudicitia vilipendens, gladioque violatori erepto, intrepidum sibi pectus transfodiens, singulari castitatis exemplo urbem hanc perpetuo illustravit. 1168. Aber gnug auch von biefer Gtatt.

Wann man von hier ferners nach Menland raifet / fo tompt man vber den Blug Adda / allda fich felbiges Hernogthumb mit der Benediger Bebiet ichendet. Bondannen gendeman nach Trezzo, ein veftes Stattlein / oder Biecken / fo fie Caftello nennen / das Anno 1370. mit fampt ber funfilichen Brucken bber den Flug Adda/erbaw. et worden. Sieher rechnet Henznerus gehen/ und von dannen auff Menland gwangig Meil: Schotus aber fagt / es fen von Bergamo nach Menland 32. vnnd alfo von Brescia auff diefem Beg nach Menland auch 62. Meilen; und baß man 12. Meilen von Bergamo, ju Colonica, vffs 2Baffer figen/vnd 20. Meil nacher Meyland fuh. ren tonne.

Lib.3 antiqui.. Gallor. Clalpin.c.

Belangendenun die Statt Menland / Mediolanum, oder Milano / fo gedencken derfelben Polybius, Plinius, Tacitus, Plutarchus, Suetonius, und viel andere mehr , von deren Brfprung Gaudentius Merula fangelesen werben. Dam fol entweder fo viel fenn / als Mittelland/ weil fie zwifchen den zwenen Gluffen Telino und Adda gelegen ; oder wegen deß ichonen kands berum/gleichfam Menenland; oder aber bon der Aulercorum Eburovicu haupistant in France, reich/namlich/von Mediolano, oder Evreux, in der Mormandi / herfommen ; oder fo viel / als Megdeland , dasiff/Jungframen / oder der Minervæ, Land beiffen. Befiebe Guntherum in Ligurino lib. 8. gegen dem Ende ; Leandrum, S hotum, Alciatum, Pflaumerum, and andere mehr. Esift das Land herumb teg Luffis/vnd groffer Fruchtbarfeit haiber fehr gut / daher auch Die Statt fo Boldreich / vnd mit Handwercfs. lenten trefflich verfeben / alfo daß ein Sprich. wertift : Chi volesse rassetare Italia, rouina-Vid.Latherebbe Milano; daß/wer Stalten reffaurieren /onu ior feq. ber mit Dandwercfelenten befegen wolte/ derfel-Pap.m. 974. be Menland zerftoren mufte. Sie folle givo Cent. fche / oder geben welfche Meilen im Imbfrenf haben. Und entfegen fich die Frembde vber die Schönheit deß lagers/ und ihre Broffe / alfo daß fie ein Land vond nicht ein Gratt gufehen vermen. Ind ob fie febon fehr viel hat auffteben muffen / vnnd man febreibet / daß fie viergig mal Vid Leander belagert/swen und gwannig mal erobert/und verindescript. wuffet ; infonderheit aber vom Renfer Friderico Barbarolla groften Theils zerfforet / vnd aufige, mercusin Barbarona giopita Chaffin Chronico Abbatis
Mercur, p.m. rottet worden; also daß in Chronico Abbatis Ursperg.fol.305. diefe Wort von ihr ftehen: Sicque factum est, ut in urbe bestiz & ferz, & sicut in Prophetisscriptum est, diversa dæmonum

genera inhabitarent, & ferarum : Go hat fie fich vid. Butel doch jederzeit mider/bnd gmar/ welches fich gubet's hardusines wundern/bald erholet/vin folgende an Macht vit piftola de vi-Herrlichkeit also zugenommen / daß man sie von Emp. Beereiter die mächtigste Stätt in Italia / vnd vnter die dio Mediol. Crust. lib. tra gröffein Europa sehlet/ end für das Haupt nicht part. 2. An-alkein deß Lands insubriæ, sondern deß gangen nal.cap.i. in Galliæ Cisalpinæ halten thut. Bnd sagt Andr. sacob. Spie-Alciatus de formula Romani Imperii: Instituit gelius in Pipinus, ut Italiæ regia Mediolanum esset, quod lib 10. Liguea utbs Galliæ Transpadanæ princeps , & ut sini fol. 4454 Græci dicunt, metropolis semper suit; quodq; velut specula & arx totius Italiæ, Galliæ, & Germaniæhaberetur, mirum in modum fibi horum regnorum propinquitate accommoda. Die Vorftatte fenn auch in der Rinckmawer eingeschlossen. Schotus sagt vongehen Thorent Henznerus von zwen vnd zwankig / deten jedes/ wann es vonnöhten / von eniff taufend Burgern ohne die Frembde / fonte beschütt werden. Innd meldet Pflaumerus , daß man offt der Bürger und Innwohner vber die dren mal hundere taufend befunden / die alle innerhalb der Ringmawren gewohnt/welche Mawren Ferrans Gonzaga, sun Beiten Renfere Caroli V. alfo vet. mahret hat / daß fast auff gleiche weite die Thor/ und groffe Bollwerch von einander feben ; und fenn der Paftenen umb die Gtatt fiebengehen/ vnd darzwifden noch die Beffung, die auch mit feche Paftenen versehen; und geben fo wol vinb die Statt/als Borftatte / brente Baffergraben/ und Canal / durch welche von underschiedenen Orten/mit den Schiffen / ein groffer Bberfluß von allerhand Gorten Gachen jugeführet wer-Und halt Andr. Schotus für gewiß/ den fan. daß an feinem Ort in Europa fo viel su effen gefunden / und fo wolfenl/als allhie/ verfaufft merde; daher man im Sprichwort fagt; daß mait allein zu Menland effe : Gintemal / ob fcon in andern Statten mangween oder dren Plag fin. de/da man folde Saden fent habe ; fo fenen doch derfelben allhie wol hundert; deren zwolff die fürnembfte / die alle vier Zag voll dergleichen effen. den Wahren fenn. Und diewell diese Start mitten in der kombardy ligt / fo bringt man auch hieher allerlen Rauffmannsguter von allen Dr. ten / fonderlich aber auf Teutschland / Francis reich/bnd Spanien. Eshat ein fehr groffe Ebne herumb / ba fonnreiche Sugel / luflige Berg/ Schiffreiche Waffer / vnd Fischreiche See fenn! in welchen gute / vnd wolgefdmacke Fifch gefatt. gen werden. Der Blug Navilio wird gar in die mittere Gratt / rund ringe vinb diefelbe gelentet! damitalle Materialien gum Gebaw / auch foit. ften die Birmalien/wie gemelt/mit gar geringen Roffen binein tonnen geführet werden. Es gibt auch viel mit Bleiß gemachte Baffergrablein herumb/an welchen zu benden Seiten herab Rel. berbaum gefest fenn / die dan Jahrlich abgeftum. pele/vind jum brennen gebraucht werden. fan man auch in folden Baffergraben Sifd / und fcone Rrebs haben. Go machft umb die Geatt herelicher Wengen/Reiß/ Wem/Fengen/ Brangtapffel / Maulbeer/Ruten/Pferfich / bird

andere

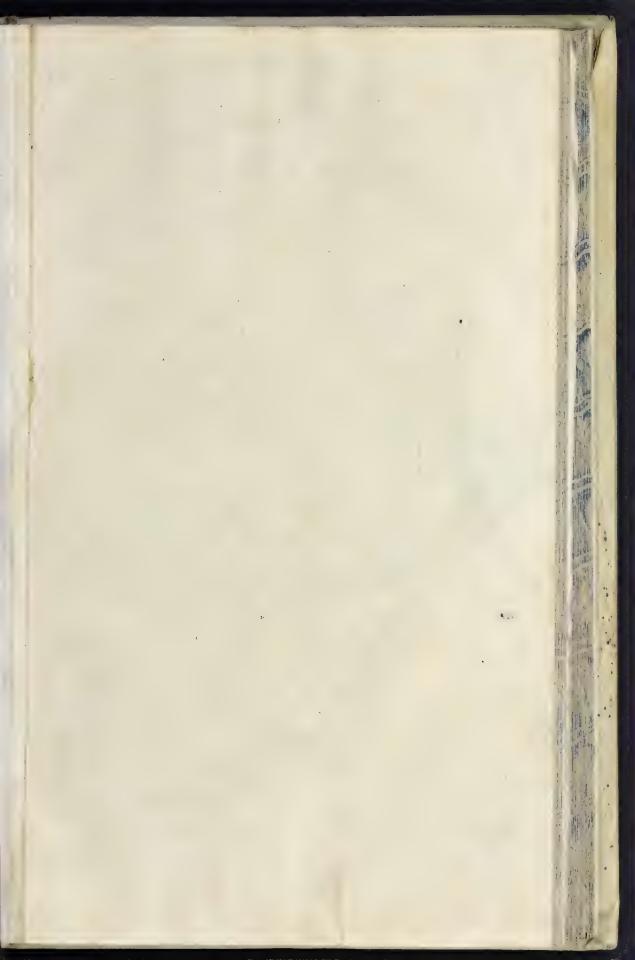

MEDIOLA Porta Veccellina Porta Ticinesa Basilica Cathedrali.

2 Edes Archiegorope.

3 Eubernatoris.

4. Paintium Massa.

5 S Massa.

5 S Stephano.

7 S. Bablia Episcopi.

8 S. Andreas.

9 M della Nuncio.

9 S. Anthonio.

10 S. Anthonio.

11 Xenêdochium Magnu.

12 Xenêdochium Magnu.

13 S Nacaru.

14 S. Medalena.

15 S. Paulo.

16 S. Euphamia.

17 S Laucens.

18 S Gregory.

19 Painto d. Stuj.

20 S Massa.

21 S Vasula.

22 G Ame.

23 S Francisci. Porta Ludouica Poeta Rimana



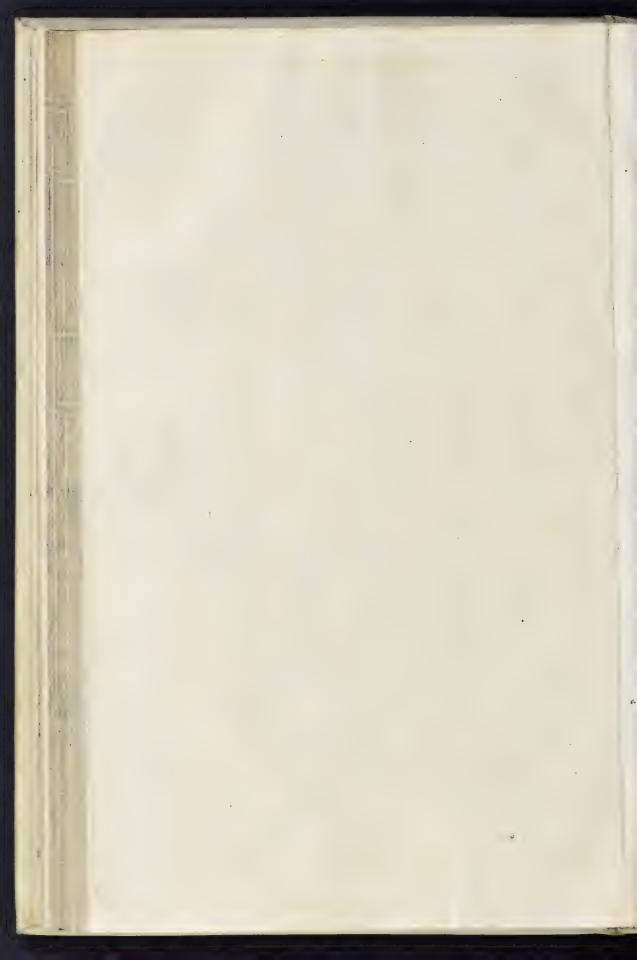

Nella Lombardia di là dal Po,pag-426.b.legq.

Lib.z.Cofmogr.c.zo. edit.primæ.

allda entweder S. Barnabas felbften / oder fein Di. fcipul/ der Cajus, gepredigt haben : Wie es dann allhie jederzeit fürnehme Bijchoff / vnnd Ergbie fchoff / vnderwelchen auch S. Ambrolius geme. fen/geben hat. Als fie von den Balliern (welche Diese Statt entweder erbame / oder erweitert) auff Die Romer fommen / haben fich die Renfer allhie fonders gern auffgehalten; daher es viel ftatliche Bebaw da gehabt hat/von welchen/vnnd den Un. zeigungen / wo sie gestanden / Pighius in feinem Hercule Prodicio, Henznetus, Schotus, vnno Pflaumerus, injhren Raigbuchern/ tonnen gelefen werden, wie dann auch def Ausonij Berf hievon ben gedachtem Henznero, vnnd dem von Pflaumern zufinden ; Don der Enfern Eron aber / mit welcher die Konige in Italia allhie von dem Ergbischoff fenn gefront worden/man Leandrum, in Befchreibung def Belfchlands/lefen mag; der auch von den erften und folgenden Re. genten allhie; Item von den Ronigen in Italia/ bund fonderlich von den Turriams und Vicecomitibus, oder Bifconten y handelt. and / was Sebaftian. Munfterus von der Bibel. liner vn Guelphen Factionen allda fo der Statt/ vom Jahr Chrifft 1310. an jurechnen / groffen Schaden zu gefügt haben / schreiber; vnnd vom Arfprung der Namen / vnnd Diffori besagter Guelphen vnnd Gibelliner / Reinking, in tr. de regim.secul.& Eccles.lib.t.Clas.2.c.7.n.13. Goldast in Reichssagungen p. 307. Pedro Mexia en la silva de varia Lecion part. 2, cap. 3 9. D. Besold. in lynops, historiar.p. 406. & in Thef. pract. von Guelfen vin Gibellinern p.367. Don dem Jam. mer / fo diefe Statt jun Zeiten Caroli V. aufftehen muffen / liefe Guicciardinum lib. 17. & 18. welcher auch lib.15.p.m. 428.b. fcbreibt/ daß Un. 1524. allhie mehr / als 50000. an der Peft geftor. ben fenen; welches aber nichts ift gegen der groffen Summa / fo newlicher Bent dafelbit daran geblie. ben. Es fennaber den 17. Julij Anno 1630. allhie 2. Perfonen/nemblich 2Bilbelin Platea, und Yo. hann Jacob Mora , welche fonderlich vergiffte Materien an die Thuren/ Thurring/ Stul in den Rirchen/bund anderftwo angefchmiert/auch giff. tig Pulver / dardurch die Peft befordere ward/ge. ftrewet haben/hingerichtet worden. Befihe die Relationes, fo hievon aufgangen. Bie diefe Statt ihre engne Deren befommen vnnd entlich an Spanien gelangt fene / davon / wie auch von dem Land /darinn fie ligt / namblich der Lombar. di/bnd Gallia Cifalpina; Stem / den Insubribus, und dem Hernogehumb! fo von diefer State den Mamen/hab ich oben im 2. Capitel gehandelt. Was der Menlandische Rath der Zeit für Macht und Gewalt habe / das ift in dem Thefauro Politico, foallhie anfange gedruckt worden/ zu lefen. Diefesift noch zu melden / daß diefe Statt / als sie under den Teutschen Rensern wars von ihren Capitaneis/ond andern Officierern regiert wor. den / welche das Bolef / gleich wie auch den Erte bifchoff / fo der Dbrifte ben ihnen gewefen / erwoh. Daher führte fie / wie auch die andere Reichs Statte in der kombardi / vnnd Italia/el-

andere Brichte. Den Chriftlichen Glauben folle | nen Carozzo, oder Bagen/mit fich in den Rrieg/ fo die Frenheit bedeutete; von welchem/ vnud wie er geftalt gemefen/vnd gezogen worden/ obgedachter Burchardus, Rensers Friderici I. Notarius, in feiner obangezogenen Epiftel / fo in tomo German. rerum script. Marq. Freheri, Anno 1624. su Franckfurt gedruckt/fol.236.su finden. Stem/ G. Merula , vnnd Corius, in den Meylandischen Sistorien ; Leander in Beschreibung Men. lands / Pandulphus Colenutius in der Deapolis tanifden Hiftori lib. 4. pag. 89. b. Sigonius lib. 7. fol.326.lib.9.fol.420.lib.11.f.529.lib.14.f.602. &lib. 15. f. 649. feq. de Regno Italiæ; 3tem/ Wolfg. Hungerus in commentar. ad Cæfares Culpiniani f. 628. Marq. Freherus in gloff.d.tomoscript, rer. Germ. præfixo; Martinus Crusius part, 2. Annal. Suev. lib. 8. c. f. Machiavellus lib.2. Hist. Florent.pag.m. 62. vnd Meibomius in notisad Levoldi Northovii Origines Marchanas, gulefen. Wann ein fold Carocium, oder Carrocium, oder wie es Urspergensis in Chron. fol.304.seq.nennet / Carocia, verlobren / fo war es auf mit dem Kriegsheer. Befihe Godefridum S.Pantaleonis Monachum, am Ende feiner Annalium, in Anno 1237.

Folger nunswas allhie vornemblich jufeben. Unnd swar foift von Rirchen gu befichtigen 1. Die Ergbischoffliche / oder der Thumb / fo / wie Pflaumerus fchreibet / mitten in der Statt febet/ 800. Elenhoch/ 250. lang/ vnnd 130. brait ift: Belche Langevind Braite ihr auch Schotus it miffet; Ders Joseph Juertenbach aber / an ffait der Elen 200. Schrift in der Lange/vnd 70. in der Braite / fegenthut. Aufwendigift diefe Rirch gar Herlich von weiffen Marmor ; ber gange Bam aber vom Boden wol erhoben / alfo daß man vber eiliche Marmorfteinere Staffel bin. auff ju fteigen / fo ein Gravitetifch Auffchen hat. An den Geiten / vnnd auffen herumb / feber ein groffe Anjahl von Marmorflein gar kunftlich gehamener Bilder. Das Tach der Rircheniffin. gleichem mit lauter weiffen Marmorfteinern Platten bedeckt / darzwischen aber fenn gar viel fcone durchgebrochene Schnecken/vnd Pyramides, fampe andern Bierdten/ob welchen abermals fehr groffe Marmorfteinerne Figuren gefteltivno folder maffen geordnet / daß man faft einiges Each nicht warnehmen thut. Anlangend das innere Bebam / fo ift das Pflafter auch von weiffen Marmor in welchem von roth vnnd fchwargen Marmor schone Siguren fünftlich eingelegt zu feben. Es fenn da anfebenliche groffe / auch vber die maffen hohe Marmorfteinerne Gaul /vnnd deren 2. Zeil. An jeder Saul 8, fenn mehr dann Lebens groffe Wilder. Es fenn auch da viel toffit. che Altar vnnd oben in der Rirchen hates ein ho. hes Chor 140. Schrittlang/in welchem zu oberft am Gewolb/ein fehr zierlich Ernstallines Befaß/ founden hinauffwie ein Stern fdimmere / da. rin ein Ragel vom Erent Chrifti / den Renfer Thedofius M. dahin verehret hat ; oder /wie an. bere fdreiben / fo durd Gottes Offenbahrung/ vom S. Ambrolio gefunden wordenift. Bwifchen den Pfeilern / vnder gedachtem Chor/hats

Part.r.relat. del frato di Milano P.321.

wahrgenomen werden i fondern under dem Rir. denboden alfo gerichtet fenn/baß ber Blaft durch fonderbare Schlauch hinauff fleigen thut. Un befagtem Chor hats 2.fupfferne gar funftlich von Figuren getriebene/ und gang verguide Canglen/ vnnd vor felbigen / vnter der Cupula, ein schonen eingefasten Oval, in welchem deß Cardinals/vnd Des. Carolo Ergbifchoffs S. Caroli Borromai Begrabnuß Borromao, bit febenift. Alle Fenfter der Rirden fennvon lauter gefchmalktein gefarbten Blaf / Suftorien. videLundor-pinm,& au. weiß gar ichon gegieret. Biel Marmorfteiner. tores, quos ne Figuren von Benligen fiehen an den Gaulen; citat, lib. 24. vn in benden Gacriftenen werden toffliche Meg. gemandter gefehen. Biedann die Ergbifchoffe/ Bisconten / vnnd Hergoge von Menland / viel herrliche Bewand / vnd Befchire von Gold/vnnd Gilber/mit Perlen/bnd Edelfteinen gegiert;auch etlich Beiligthumber in fehr fconen/ond themren Capsten und Rufflein vermahret/herein gefchenchet haben; welcher Bergogen Begrabnuffen im Chor; ter andern hohen Perfonen aber / fonder. lich des Marini Caraccioli Neapolitani ; wie auch deß Jacobi Medices , Marggraffen von Melignano, oder Marignano, fehr prachtige monumenta, in der Rirchen zu feben. Man fan durcheinen Schnecken / foben 400. Staffeln hoch auff die Rirchen gehn; vnd die Statt davon befichtigen. Eshat noch einen Thurn / darinn ein gar groffe Glogg hangt / baran nur gefchla. gen wird / weil man fie im Schwung gu leuten nicht getramet. Befihe hiebon gemeften Berm Buertenbach. In Summa estft dif ein folcher Tempel / den theils fur das achte ABunderweret gu halten fich nicht schewen / wiegedachter von Mflaumern fcbreibet/ber auch fagt /dager Unno 1386. gu bawen angefangen worden / vnnd man noch jest daran bame. Bon diefem Domo, oder Sauptfirchen/fan man / burch einen fconen gewolbten Bang biß in deß Ergbischoffs Palaft gehn/ welcher von lauter Quaderftucken/mit einem groffen Soff / erbawet ift. Ind wird furnemblich allda gur rechten Geiten/an einem Ect/ ein gar fconer/ Runftreicher groffer Schnecken/ oder Griegen / gefehen / von Quaderfluckenge. hamen / welcher alfo weit / daß jede feine Graffel 15. Schuhin die Zwerch hat; vnnd in der Mitten ein Loch / deffen diameter 6. Schuh / durch mel. des man von unden an / bif unters Tach hinauff Es wohnen/wie Henznerus fchrei. feben mag. bet/der Ergbischoff/onnd die Thumbheren/in die. fe... Palaftifo zween Doff benfammen. Gleich Daranhais einen groffen Plag / darauffallerlen effende Saden / wie oben angedeuter worden/in fehr groffer Menge ju befommen. Mahent dabenhats wider ein ansehenliches Sauß / darinn ein groffe Unjahl gefangene ligen. Fermers befind fich / neben gemelter Thumbfirchen / deß Gubernatoris Palaft fo ein gar groffes/aber von Alter vbel besteltes Bebawift; welche alre Bestalt auch viel andere Burgerhaufer (auffer def Thomæ Marini prachtigen / aber noch nicht gar außgebawten Palafti) wie befagter Pflaumerus erin. mert/ verderbet. Es ift gleichwol in gedachtem

2. febr groffe gange Orgeln / beren Stabbaly mit Def Statehalters Palaft ein anfebenlicher ge vierter Soff; Item/ ein fehr groffer von Ziegelsftein gebawter Schneck/ alfo feich zu fleigen/daß man gar geruhig binauff reiten mag. Es bat and einen andern Soff / Jeem viel Gaal vnnd Bimmer / welche von allerlen fconen Gemaldren ge. giert/bund mit Tappegeren behengt fenn. diesem Palaft hat es den groffen Thumbpfas/ fo mit lauter Biegelftein geplaftert/ bon deme Schotus gulefen. Wann diefer Subernator auffer. halb der Statt fpagieren fahrt / fo haben hundere in rothen Rocken gleich befleidete Speerzeutter/ fampe 4. Erompetern / den Borgug ; darauff ein ansehenlicher Adel ju Pferd fich erzeigt; aledann fahre der Statthalter in einer fconen Butfchen/ und geben 80. in rothen Manteln befleidte Teut. sche Erabanten / sampt fein deß Statthalters Dienern / neben her: Dann folget wider der A. del/vnd ju legt 100. auch gleich in rothen Rocken befleidete Carpiner Reutter; wie vorgedachter Berz Fuertenbach meldet. Aber wider auff die Rirchen ju fommen/ fo haben die Jefniter ein gar prachtige/die S. Fidelis, oder Sant Fidele genannt wird/ond von Quaderflucken erbawerift. Dat ein trefflich fcone faciata, oder Frontispicium. Es fennin diefer Rirchen viel tofliche von mehrerlen Karben gehamene Marmorfteinerne Gaul vnd Altar / furnemblich aber fteben im Chor 6. weiß Marmorfteinerne gar groffe Gaul / beren in der. gleichen Broffe / vund von einem Gruck / fonften in gang Menland nicht zu finden fenn follen. Ra. hent daben ift obgedachtes vnaußgebawtes fat. lico Palatium des Thomæ Marini, 3. S. Mariæ ad S. Celfum, fo eine der fchonften Rirden in Bras lia fenn folle/die D. Pflaumer vnnd D. guerten. bach weitlaufftig beschreiben. 4. Die icone Rird ju S. Petro Giessato genant. 5. Nazarii, darinn diefes henligen Corper rubet. 6. S. Eu-Rorgii, fo groß / vnd fconift. Gemelter Euftorgius war Renfers Constantini Magni Statt. halter allhier vnnd hernachrauff abfterben deß 5. Materni , jum Bifchoff diß Dres erwöhlet / welder von Conffantinopel die Corper der Weiffen auf Morenland / fo man die 33.3. Konig nennets hicher gebracht /onnd in die Rirch / fo er ihnen gu Mishernach Renfer Ehren erbamt / gelegt hat. Fridericus I. diefe Stattzerffort / fo hat der Bis schoff Reinoldus von Coln ( den theile Rudolphum, Dodechinus aber in appendice ad Mariani Scoti Chronicon , Remoldum nennet) diefe S. Corper aufgebetten / vnnd mit fich nach Colngeführt / daher folgender Beit diefe Rirdy nicht mehr ju den D.3. Ronigen / fondern ju S. Eustorgio, der allhie ruben folle / ift genannt wor-Man weiset gleichwol noch die Eruhens darin die Corper gelegen / bund einen guldenen Pfenning oder Ming / fo fie Chrifto dem Deren verehret haben follen. Befihe die Annales Godefridi Monachi S. Pantaleonis ap. Colon,in Anno 1164. & Siffridum epit.lib.1.in anno 1162. Es ligt hierinn auch Petrus Martyr Dominicanus , fo nahene Menland vmbgebrache worden! deffen Grabvon Alabafterift. Es fenn auch fonften viel Denligehumb in diefer Rirchen/onnd viel

vornehmer leute Begrabnuffen / vnter welden Das ift : Die ligt der Soldat Vilgria, welcher gemen leib der Kirchen / vnnd das Bers seiner gemen leib der Kirchen / vnnd das Bers seiner

Vixi aliis inter spinas mundiq; procellas, Nunc sospes cælo Merula vivo mihi.

7. S. Laurentii, fo def Alters halber vnd weil fie! wie Schraderus fdreibet / fein Gaulhat/fonder. lich zusehen. Ift vorhin def Herculis Tempel allhie geffanden. 8. S. Ambrohi, in welcher die heilige Gervasius vnnd Prochasius, deß heiligen Vitalis, und S. Valer & Gohne / und swifchen ih. nen S. Ambrosius ruhen. Es wird mitten in der Rird allhie auff einer Gaul ein ehrlne Golang gefehen/von welcher Paul. Morigius in dem Era. ctat / fo er von den Senligthumbern diefer Gratt gemacht hat /fdreibet/daß es eben die fen/ fo Mo. fee auffgerichtet / bnd der Ronig Ezechiasger. brochen / wie dann folder Stucke Mercfzeichen daran gufehen. Innd fene felde vmbs Jahr Christi 973. nach Deceland fommen /als Arnulphus Arlagus, der Ergbischoff von tier / vom Renfer Ottone III. jum Kenfer Nicephoro, vmb feine Cochter zuwerben/ gefwicht worden/ vnnd befagter Nicephorus, ihme die Wahl geben / etwas auß feinem Schaf gu begehren / ba habe er diefe Schlang erwöhlet / auch befommen. Schraderus, Schotus, und andere/fagen/ daß folde Schlang / oder rechte Abbildung der ehrinevom Monfe auffgerichten Schlang / vom Renfer Theodosio hieber tommen fene. Ge. Dachter Schraderus meldet auch / daß gegen b. ber ein rothes Creuk / vnnd daben diese Wort fteben:

Fleese genu, submitte caput, sed corda levato, Contemplare humilem quem teru ore Deum.

Besiehe / was er daselbst fol. 360. b. von der Schafen / barauß S. Hieronymus getruncen/ und feinem Altarion dergleichen mehr / fchreibet/ Darfür aber/wie zuerachten / allmegen S. Ambrofius ftehen folte. Es haben die Konig und Renfer bor diefem in diefer Rirchen die enferne Eron/da. von oben/empfangen. Befiehe Joan. Limnæum de jure publ. Imp. Rom.lib. 2. cap. 4.n. 41. seqq. Go fenn auch die Concilia darinn gehalten wor. den. Indruhet allhie S. Sigismundus, der Ronia ; wird auch ein flattlicher Rirchenfchag/vnd etliche des Josephi Judifche Hiftorienbucher/ mit Longobardifchen Buchftaben wie abermals Schraderus meldet / auff Rinden gefchrieben/ge. wiefen. Der groffe befagte Altar ift fonderlich fehens werth/zu welchem vmb das Jahr 960. der Ersbifcoff Angibertus Pufterla, wie Pflaumerus meldet/ache und zwannig taufend Gulden ge. Er wird insonderheit von gedachtem ben hat. Schoro befchrieben. Esift auch ben diefer Rirchen ein gar fcones newes Ciffercienfer Rlofter/ fo fehenswerth. In der Capellen/nahend diefer Rirchen/ift S. Augustinus getaufft worden. Muß den Epitaphiis diefer Rirchen / feget Franciscus Sweertius in selectis Christiani orbis deliciis pag. 189. feq. auch diefe zwen Spanische / deren bas erfte alfo lautet: A qui jaze el Soldado Vilgria (Schraderus liset Villoria,) el qual mando el cuerpo a la Yglesia, y el coraçon a la amiga.

Freundin/oder Bulfchaffe/ vermachthat. Das ander aber : A qui jaze la Señora Donna Maria (Schraderus hat Duenna Marina) que murio treynta dias antes que fuesse Condessa Das ift: Dieligt die Fram/Fram Maria/welche drenfe fig Lag guvor geftorben / che fie ein Brafin wor. den. 9. S. Hieronymi Rirch/darinn viel Bier. den/bnd das Grab Chrifti/nach dem ju Jerufa. lem gemacht/jufeben. 10. S. Victoris, fo/ fampe der Mond vom Delberg Rirch daran / wegen def schonen Gebams / und vieler Zierlichfeit hals ber/feiner in der Statt weichen folle. 11, S. Maria delle gratie, fo etn anfchentich Beban/ darinn def Dernogen Ludovici Sfortiæ Bemahlin/Bea. trix A eftina, begrabelige die er inniglich geliebte und nach ihrem Tod ein ganges Jahr fich nicht git Eifch gefete / auch am Dienflag / oder Erichtag/ als an welchem Eag er fie verloren da gange Jar vber nichts geffen bat. Befagter Schotus gedencft einer Grabschrifft / fo vber einem Thor all. dazu lefen / fo alfo lautet: Infelix partus, amissa ante vita, quam in lucem ederer; infelicior quod matri moriens vitam ademi, & parentem conforte sua orbavi. In tam adverso fato hoc solum mihi potest jucundum esse, quod Divi parentes me Ludovicus & Beatrix Mediolanens. Duces genuere 1497. tert. Non. Ianuarii. Es fenn schone Gemaldte hierinn ju feben. Inndligt auch da Joannes Simonetta, fo die Differi von den Sfortiis gefdrieben. Es haben die Prediger Munch allda ein anfebenliches Convent / fo under die fürnembfte ihres Ordens ; die Biblio. theck aber under die berühmbteffe in gang Italia aegehlerwird. Injhrem Refectorio,ober Tafel. fluben / wird ein Bemalde von deß Deren 26bendmal gewiefen / fo under die grofte Runftftuck der Bele folle gu rechnen fenn. 12. SS. Mauritii vnd Sigismundi, davorbin des Jovis Tempel geftanden. 13. S. Sebaftiani, fonoch new ift. 14. Di Santa Rofa, fo auch ein gang newe Rirchen/ 75. Schrift lang / vnd 50. bratt/allein von einem Bogen gewolbt/fchon vbermahlt/vnnd miteiner fconen Drgel/vnnd Capellen gegieretift. 15. S. Gothardi, auch ein anschenlich Rirch/mit einem hohen Thurn. Eswar auch vorhin allda S. Teclæ Kirch / wo vorzeiten der Gottin Minervæ Tempel geftanden / deffen viel Geribenten geden, cfen; weilner aber vorn am Marcht / vnnd alfo nit bequem ftunde / fo hat in man hinweg gethan/ nach dem zuvor die henlige Sachen/vnnd darun. ter auch der Ragel vom Ereus Chrifti / darauß/ und in den Chumb gebracht worden. Bon den vbrigen Rirchen fonnen Schotus und Pflaumerus gelefen werden. Dann allhie/wie es Capugnanus in feinem Raifbud) rechnet/ 82. Kirchen gegehlet werden/vnder welchen it. Collegiat / vnd 71. Pfarzeirchen fenn; ohne die 36. Monnen : 30. Munds: vnnd 8.der Canonicorum Regularium, vnnd alfo in Summa / 74. Elofter. gibt es auch da viel/ vnd wie Schotus vn 5). Fuer. tenbach schreiben/120. Schulen/vnnd viel Brit. derschafften/darunder senderlich S. Johannis decollati berühmbtift / in welcher Die fürnembfte Burger feyn / fo die vervriheilte auf der Befang, nuß jur Berichtftatt beglenten / bnnd ihnen alles gures thun / auch fie hernach ju ihren Grabern/ wiewolverhütter / daß man fie nicht fennen fan/ tragen/vnnd ehrlich beffatten. Es folle fich der gewefte Bubernator ju Menland / Carolus Aragonius, Dernog von Terra nova und andere ver. nehme Derin/nicht gefcha mbt haben/in diefe Be. fellschafft ju tretten / wie abermals Pflaumerus erinnert. Es hat vor Zeiten auch ein Sohe Schul allhie gehabt. Endlich fo hat es da viel under. Schiedliche Spital / vnnd wie gedachter Ders von Pflaumern schreibet / fo hat man observiere/ bag aufgemeinem Secfeltaglich auff die neun tau. fent arme und francke | vund under denfelben al. lein viertaufent im groffen Hofpital / underhal. ten werden / welches Jahrlich auffs wenigfte fo. offemals/wieich underschiedlich finde/ 60.70, vn gar 90.taufent Eronen Einfommens haben folle. Henricus Schiekhart beschreibet folden Spi. tal in dem Württenbergifden Raigbuch alfo: Dag er auffen herumb in die 4. Ect / und mitten miteinem Creug dardurch gebawen /alfo daßer 4. underschiedliche Boffehat. In dem Mittel. fen durchgehenden Ereunbam/der/wie ein fcone Rird jugerichtet / feben ein groffer Unjahl wol. beraftete Bett/deren jedes mit einem Bmbhang/ wie ein Bezelt/bedecft. Allwege vber 2. Bett fenn fleine Ramerlem darein die Krancken jugemach gehen mogen. Es fenn quif fie bestelt 4. Doctores, und 4. Balbierer/haben auch ein Aporech/ Rirch/ und Reller / gleich eines Fürften Doff. Spital erhelt noch 6. andere / als der Bindel. Rinder/bind bergleichen. Pflaumerus fagt baß er 600. Elen in der Maite habe. herr Fuer. tenbach meldet; es fene ein fehr groffes vierechich. tes Bebam / vornen her / vnnd ju benden Seiten habes zween mit Enfern Buttern eingefangne Spagiergang; innwendig aber fepe diß Bebam wie ein Ereus/ gebawet; ju allen und jeden Get. ten ftebe ein Ungabl enferner Bettflattlein / barin Die Rranckenliegen/vnud in der Datte def Eren. pesfteheein Altar; dahin angefehen / daß wann der Prifter feinen Gottesdienft verrichte / jhnalle Rrancke feben mogen : Die eine Geiten deß Creuges gur rechten fen vergüttert / darin die Rrancfe Framen ihre befondere Belegenheit ha. ben : In den Sofen fenen die Apochecken unnd Ruchen gar bequemlich geordnet; vn nehme man allerlen Rationen ombfonft darein. Er fdreibet auch weiter / daß das Lazareto , oder Bred. hauß/welches ju S. Gregorio genannt werde/ vor Der Statt febe / vierectigt / vnnd jede derfelben Seiten / 500. Schritt lang / mit Baffergraben berumb gebawen fene / darinn es ungefährlich 300. Kamern / in der Mitten aber ein gar groffen Soff vnnd ein Capellen / fampt einem geldbaw habe / dahin gur Peffgert die Krancke geordnet Bas nun feriners die Beltliche Bebamionnd Sachen anbelange/foift/neben denen sum theil oben allberait vermelten / infonderheit das Rathhauf oder das Palatium ju feben / da. rin ein Armeria, oder Rufffammer / fo Henzne- Schotus, Henznerus, vmid das Collingthe Ratf.

rus Armamentarium Palatij nennet / voll ber schönesten Waffen / wie Schotus fer reibet ; ber auch die fcone Bemalde / fo in Denland ju fe. hen/fegenthut. Bornemblich aber ift die De. ftung gubefichtigen/welche von Raint / vnnd der Runft / alfobeschaffen / daß diefer Sachen erfahrne darfür halten / daß folches Schloß / oder Caftell / das furnembfte under allen / fom der Ebneltegen / in Europa fene. J. H. von Pflau-mern / bund viel andere mehr / haben folche Deffung mit Bleiß befchrieben / barunder dann auch borgemelter Heinricus Schickard ift. Esfenn 3. Deftungen hinder / bund in einander verfcolof. fen / vnndift vor jeder noch ein befonder Baffer. graben / welches 2Baffer dann feinen Drfprung auch darmnen hat / vnnd fchones Dublwerch ju treiben vermag. Auff dem innern Plagsteben 2. fehr groffe Grict Beichun; fonften aber hat es def fconen Befchutes ein groffe Menge. Man fieher auch zween vber die Daffen groffe dicke von Quaderftucken zugespist gehamene hohe Thurn/ ab deren Grarche fich bochlich juverwundern. Es hat ingleichem ein Hofpital, vnnd fcone Rirch darinn Ligt etwas hoher,als die Statt; vnd fenn darinn nicht allein die Coldaten / fondern auch die Buchfengieffer / vnandere dergleichen Sand. wercker / fo da wohnen / vnnd ihre Dutien/vund Wercffiatt haben. Die Schewren vund Rel. ler fenn wol verfeben / vnd die Zeughäufer mit al. lerlen Motturffe angefüllt / fo eine groffen Raum begreiffen. Der Dbrifte darinn hat 24. Teutsche Erabanten ju feiner Leibeguardi, wie gedachter Schickardus fdreibet ; wiewol Henznerus 40. feget / der auch fagt / daß fonften 800. Spamiche Goldaren da underhalten werden/ und daß man der Mühlen das Waffer nicht nehmen tonne. Die gange Beffung hat 1600. Schritt in dem Imbfraif /ohne dietrinciere, wie Schotuserin. nert/welcher/ wie auch Leander , das jenige/was fonften vmb Menland herumb gufeben / haben. Bund ligt Modætia, oder Modicia, swolffran. fent Schritt von hinnen / allda die Combardifche Ronigin Theodelinda, aneinem luftigen vnnd gefunden Drt benm Geburg / ein Romglichen Palaft bund Rirchen erbawt / diefelbe S. Johanni Baptiftæ ju Ehren wenhen/reid lich begaben/bnd siehrenlaffen. Befihe Paul. Diaconum lib.4. c.21. & Marcum Velserum lib. 3. rer. Boicarum in Anno 601.pag.203.

Won Menland nun gehet ferners die Raif nad Genua / dahin man anderthalb Tag ju reitten hat / vnnd gibe man fur Pferd / Speiß/ vnnd Erand /8. Ducatoni, oder Gilber. Eronen/wie D. Fuertenbach Schreiber. Man fompt auffei, nem fchonen/ebnen / vnd voller Fruchten feben.

den lufligen Beld/bif nach

D. Pinasco 10, Meil. Schickardnennts Wa- 8, nast, vnnd Henznerus Pinacca; daben nahent la Certola, oder das berühmbre Cartheufer Rlofter/ dahin zwar der gerade Beg fonften nicht gehet; aber gleichwol nicht viel auffer deffelben / vnnd swar in dem Thiergarten ligt / fo vor Zeiten wol ju feben gemeftift, und ins gevierde herumb iwie









Lib. 4. moiæf.359. b.

Vid. Henzmern.

tor.c.6.

tal, c. 23.

buchlein habe/20. welfder Meilen gehabt hat/da. ! von noch etwas von der Ziegelsteinen Mawer zu-Kinden / damit die luftige ABalder eingefast / bnd Die Ehier vermahret gewesen. Es ift in diesem Barco Ronig Franciscus I. auß Franckreich Unno 1525. gefangen / und nach Spanien dem Ren. fer Carolo V. jugeschickt worden. Das besagte Rloster hat Johannes Galeatius Vicecomes, der erfte Herhog von Menland/erbawet / wie dann fein Begräbnuß von weiffem Marmor / fampt nument. Ita- dem Epitaphio (fo Schraderus hat) und der Statua, da gufehen/ vnnd gulefen. Es fenn viel fcho. newolgezierte Altar / fampt kostlichem Rirchenschan und Geräth/auch Bildern/Gemälden/und Schonen Capellen/allhie. Das Dach ift von Blen/ nerus, & Io. der Chor / wie auch die Stul fehr ichon / und der Altar / Jiem/ die Bände / vund das Pflaster von Marmor/vnd fehr herelich gezieret. In dem Colnifden Itinerario Italia findetch p. 280. daß vor bem Chor ein Gerauffen. En hanges und daß auff einer Seiten dieses Chors ein gang Helffen. beininer Altar / mit Gilber eingelaffen / fene/ darinn die Historien auf dem Alten und Newen Eestament mit groffer Runft gegraben : Auff der andern Seiten aber sen deß gemelten Herhogen Königlich Monument/vnd zwar von Alabafter/ mit enfenem Bitter bmbgeben / darinn feine geführte Ehaten schon zusehen. Das Rloster hat ein fehr groffe Beite innen/ vnd/ wie man fagt/fchier 50000. Eronen Einkomens / vnd ift fehr wol erbawer. Bon hier rechner D. Juertenbach auff

St. Pavia 8. Meil / Summa 18. Meilen von Menland/fo in 41. Stunden können geritte werden. Befagter von Pflaumern rechnet nur 15. Henznerus vnnd Schickardus aber 20. welfder Meilen von Menland hieher. Obgedachter Hanf Denfel feget z.biß zur Carthauß/ und i. Teutsche Mell gen Pavia, fumma 4. fo 20. 2Belfche mach. ten. Es wird aber diefe Statt/fozimlich groß/von alters her Ticinum genant/deren Tacitus Annal. rid Bernard. lib. 3. & hift lib. 2. and Procopius in Gothicishin cicinens. hi- vnd wider/gedencken. Wann aber der ander kateinische Naminamlich Papia, auffommenidas findet Cluverius, wie er fdretbet, nicht. Bom P. lib. r. antiq. Diacono wird fie alfo lib. z. Longob, c. 15. genant. Wann fie erftlich mit Mawren ombgeben worden / kan man auch nicht wiffen. Ift hernach ein Municipium Romanorum, oder die das Romi. fche Burgerrecht bekommen/gewefen/ bu fonder. lich berühmbe worden / als die Bothen und kongobarden allhie ihren Roniglichen Sigangerich. tet haben. Plinius schreibet lib. z. c. 17. daß fie von den Lævis vn Maricis fen erbawet worden/fo nicht Ligures, fondern Ballier geweft fenn. Attila hat fie erobert / vnd hernach auch der Herulen Rönig Odoacer, der sie aufgeplündert/ die Mawren nidergeriffen/vnd verbrennt hat. Die Longobarden haben sie hernach mit Bebawen schon gezieret/wie hin und wider benm gedachten Diacono gulefen. Den Chriftiche Glauben hat fie von S. Syro von Aquileia angenomen. Ligt gar wol/vnd am Plug Ticino, oder Tefino, auf welchem man von hier nach Piacenza, und andere Ort fahren fan / und vber den ein herrliche steinern gang bedeckte Bru-

che von 260. Schritten/wie Henznerus fd/reibet/ gehet. Sie ift ein Schluffel zur Lombardi bno hat fich lang an das Reich gehalten vnd an deffelben Berwefer/namlich die Disconten bu herhogen von Menland/bif dieselbe diese Grattihnen gank engen gemacht haben/daher fie jegt auch dem Ro. nig in Grania als einem Bergogen zu Menland gehörig ift. Bon dem herzlich gefunden Bein/vit andern fürerefflichen Baben/deg luftigen fruchte baren Bodens hierumb; wie auch von allerhand denchwürdigen Sachen / fan Bein. Saccusin fele ner Historia Ticinensi lib. s.c.4. & s. vnnd infonderheit von befagtem 2Bem c. 6. gegen dem Endel gelefen werden. Befihe auch/mas Liuthprandus Ticininensis Ec. lesiæ Levita, hin bund wider in feinen Difforien von diefer Statt fcbreiben thut. Die Saufer feyn nidrig /vnd nicht auff bie Urt? wie in andern welfchen Statten / erbamen : Aber die Baffen fenn gerad vin brait. Die pohe Thurns dern da viel / fenn noch von den kongebarden vo brig. Bnder den Gebawen fenn die fürnembfte die z. Collegia, of Palatia, für die Gudemen/einesvem Babff Pio V. das an er rom Cardinal Borromæo auffsprachtigfteerbawt Dan es all. hie ein berumbte hohe Schul / die Carolus IV. der Renfer In. 1361, wie Schraderus vn Henznerus auß andern fchreiben/angeordnet hat; wiewol die Stifftung derfelben etliche / bund da under auch Schotus dem Renfer Carolo M. sumeffen. Gons ften fennallhie gu feben. 1. Das Clofter S. Clare, vom Ronig Partharito, wie Schraderus, Schotus, und Pflaumerus melden/erbawt. 2. D.Mariæperticalis Rirthen/oder ad pertica, oder dalle Pertiche, fo die Ronigin Theodolina, oder Theodelinda, wie Schraderus, Schotus, vno Henznerus, oder die Ronigin Rodelinda, wie obgemelter Saccuslib.9. Ticin. histor. c.16, und Pflaumerus schreiben/hat auffrichten laffen. 3. S. Petri in calo aureo, welche Rird vn Clofter Ronig Luitprandus gefliffet/ allba def D. Augustini Corper/ den Vid.P.Diaed gedachter Rong auß Sardinia hat bringen laffen/ nus lib.6.c. in einer befondern Capellen/ bnin einem fconen lib.10.c.2.80 Marmorfteinern Grab ruhet. Es ligt auch da menfis chro-Boër. Severinus gar fchlecht begrabe / deffen Grab, nicon lib. 6. Obrifft Pflaumerus p.m. 584. fest; vñ von imein. folise. fonderheit befagter Saccus gulefen ift. 4 Die Dord. lib.s. c. 6. minicanerfird/so fast die schönste albie senn fol. g., fere in fine. & 3m Dom weiser ma ein großen schwere Spieß/lib.7.c.18. den man vor def Orlandi aufgibet/welches aber vielgedachter Pflaumerus für eine Sabel helt; der auch von der Statuagu Pferd fo vor diefer Rirche vff dem Plag ftehet von Ergift/vnd Reg fole ge. nant wird/auß gemeltem Sacco, item Jovio, bud andern/p. m. 587. legg. weitlaufftig fchreibet. 6, In S. Francisci Rirche wird tef Baldi JC. Bild. nug/vn Monument gefehen / deffen Epitaphium gemelte Schraderus fol. 356. vnd der von Pflanmern p. 790. fegen. Befiehe auch Chytræum ant 290, bnd folgenden Blat. Jason aber ruher ju G. Jacob in der Borftatt/deffen Grabfdrifft under. fchidlich gefest wird/ mie ben den befagten Autorn su lefen. Es ligt auch allhie ben S. Francisco Francifcus Curtius Senior J C. Item / Franciscus Bergog von Lothringen/vn Ricardus de la Pole,

Derkog

Hernogvon Suffold in Engelland. Ju S. Epiphanii Rirchen hat fein Marmolfteinern Brab Andreas Alciatus JC. und im Dom/wie Franciscus Sweertius pag. 180. rnd Shraderus lib. 4. monument. Italiæfol.355 bezeugen/ligt Michaël Zieglerus, fo Inno 1564.in dem Telino gebadet/ und ertruncken ift; in deffen Epitaphio auch die. fe Berfigelefen werden:

Schraderus legit, ablue. Suevia me genutt, rapuit Ticinus, habet nunc Urnabrevis. Calidis te lave Lector aquis.

Chytræus in feinen deliciis p. 297. fagt/er lige ben den Augustmern. Fernere ift allbie gu feben Das Schloß fo Johannes Galeatius, famptobge. Dachter Brucken/erbawerhat/ift vierechicht/hat auch folde Thurn/darauf die Statt fan befdin. get werden ; wiewol diefelbe felbsten ihre Wall, Braben/vnd Bollwercf hat/vnd wegen def Bluf. fes auff der einen Getten ficherift. Bonbinnen mad

Somam Po, ober alla cava, 3. Meil. Es war. ten da allwegen engene hierzu gar wol accommodirte Schiff die Rof / Butfchen vnd Perfonen vber den Blug Po führen. Ich findeim Burten. bergifchen Raifbuch bif zu diefem Flecken / funff Meil / vind daß man dem Schiffmann für it. Pferd/vnd 9. Perfonen/sween Ungarifde Ducaten habe bezahlen muffen; dann er der Dbrigfeit Jahrlich 1400. Cronen geben folle.

Pancaran 6. Meil. Man fan bon Pavia in 3.

Grunden hieher gelangen.

Voghiera, oder Voghera 8.M. oder 2. Stund. Das besagte Würtenbergische Raißbuch hat von Pavia hicher nur 12. Mell. Henzuerus aber 16. vñ der von Pflaumern fest von Voghera bif jur 3. berfahre des Finfes Po 10. Meil. Iftein feiner Swefenin I guria gelegenider benm Plinio, Pto-Lib. r. antiq. lemxo, vn nalten Raifverzeidnuffen/wie Cluverius bezeitget /Iria genant wird. Der Bluf Staf. fa, vor Zeiten Iria, rinnt da fürüber. Bas gedach. ter Pflaumerus vber die Inbillichteit der Boll. ner/vn der Auffwarter/fo ben den Thoren Wacht halten / flaget / das fan in Befchreibung diefes Dres geresen werden. Ist Menlandisch.

St. Tortona 10.0der 2. Meil/oder 3. Stund. Diefe Statt / fo jum Bergogthumb Meyland gehörig/hat vor Beiten Dertona geheiffen / beren Paterculus, Strabo, Plinius, Ptolemæus, vno an. dere gedencken. Eige in Liguria, wiewol fie gu der Lombardia gerechnet wird. Iftein feiner/ simlich groffer/ und wegen defin der Sohe ligenden Ca. felswester Ort. Ist vor Zeiten berumbe gewesen/ wie dann noch Antiquitaten allhie gesehen werden/namileh/tudera von den Grabern/neben der Graffen/iodie Alten posthumiam viam genant haben/die von Benua nach Placeng/vnd Bero. nagienge. Schraderus fcbreibet/daß der Boden Lib. 4.Mo-num. Ital. p. 390.feq. herumb gut und fruchtbar fene / bund daß in der Dauptfirchengu S. Apollonia, der h. Martianus, der Bifchoff und Marenrer / begraben lige ; der auch ein ichones Epitaphium eines Riderlan. ders/Cornelius Gonginius genant/ben S.Dominico feget. Ift Anno 1173. auff Renfers Friderici thetus in Li- Barbarossæ Befelch jerftoret worden. Won hier ober ein avoß eben Beld auff

St. Seravalle 10.12.14.0ber 17. Meil. Dann ich folde Weite ben underschiedliche Autorn vn. derschiedlich / vnd ben einem an z. Drien / erfilich 14. darnach 10. Meilen finde. Theile fegen vier Stund. Bif hieher hat man fcon eben Landivn auff den Seiten luftige Bugel; aber fernere fan. gerdas wilde Bebirgan / vnnd mehret big nach Benua : Daber Henznerus fagt / daß diefes Stattlein fo viel heiffe/ale Serravallis : Es gebe auch Enfenbergwerch vn Enfenfchmidten allhiel und werden gute Klingen da gemacht. noch jum Derhogehumb Menland; wiewoles in Liguria gelegen. Sar daben auff einem Bergein altes / jedoch wehrhafftes Schloß / fo auch Men. landifch/vnd ein gewaltiger Pafift : Und fieber man aufferhalb die Statt Novi, fo Bennefifch/ auff einem ichonen ebenen Beld ligen. Bind auff ein Meil Begs von Seravalle hinauf / fenn die Grangen mit der Bereschafft Genua/ da man in ein gar wildes Beburg tompt/wie Der: Fuertenbach p.170. fdreibet. Bon hinnen gelange man durch den Riecken Arqua, den Cluverius Arcuatum nennet/nach

Buzola 14. Meil/oder vier Grund. 3ff ein Marchifiecken in gar rauhem Geburg / der Dera fchaffe Benna juftandig vnd ein rechtes Bandi. ten Reft/allda man fich wol fürzuschen bat. Bon

hier gen

Ponte decimo 7. Meil/oder 2. Stund. Ser. nereneben dem Bluß Bucefera, oder Pocifero,

amifchen lauter Bergen/nach

St. Genua 7. Meil / oder z. Stund. Etwan II. 11. Stund gubor herauffen / bnd auff der Sohe/ fichet man ins Weer/da dann allberent der fubtile Luft / vnd die zierliche Landschaffe gespuret mag werden : Es iff auch ju benden Geiten im Thal Bucefera, oder Pociferana, alles Bolcfreich vnd voller Baufer / welches folang wehret / big man die Statt Genua erreichet / wie gemelter Der?

Ruertenbach fchreibet.

In vorgedachtem Würtenbergischen Raif. buch fehet/daß man von Seravalle vber einen hohen Berg vnnd vbel gepflasterte Steig big nach Bedola fomme / fo ein Dauß im fregen Feld / ein Buchfenfchuß von der Statt Clavia gelegen fen/ welche Gennefifche Statt (die Pflaumerus einen Flecten / und Clavium nennet / unnd daß darben auff dem Berg ein veftes Schloft an den Ce. nuefifden Grangen gelegen fen / vermeldet ) der Schluffel ju ihrem Bebiet genanne werde. Bon hier reite man ftats am Waffer Leina bif nach Voltaigio, den Bennefern gehorig/ dahin swan. Big Meilen von Tortona gerechnet werden. (3m Colnischen Raifbudhlein flehet ein halbe Tagrai. fe / vnd wird dafelbft diefer Drt Uragio genannt/ von dar man noch 20. Meilen gen Benna habe.) Von hier komme man bald an das Gennefische Beburg/vnd nach Ottaggia, fo ein Flecken/f. M. ferners jum Pofthauf Ponte decimo 8. Meil/vo hinnen/nebe dem 2Baffer Bucefera (vber welches auf 2.M. von Benua ein fcone fleinerne Bruck gehe / vnnd daß foldes gleich nahe darben in das Meer falle) swiften 2. unfruchtbaren Beburgen/ nach Gemia 7. Meil. Etwas mehr/als ein groffe welfche

Ital.c.10.

Vid. Gungurino lib.z.

reelfche Meil von der Statt / gelan te man in ein | Pavia 21. Tenriche Meilen / und dergeffalt etwas Beplafterte Baffen /in deren / bejonders gegen der rechten Dand/dasiff/gegen dem Meer, ein fchoner groffer Palaft an dem andern / vnd alle gang herrlich und funftlich erbawen fenen : Bur imcken habes schone groffe enfigarten / von viel vnd manderlen Früchten / Blumen vnd Redutern Darinn auch schöne groffe Saufer / vont gleichfam Fürstliche Paläst/aber doch nicht fo viel. als auff der Seiten gegen dem Meer fteben. Wann man weiter dann ein halbe welfche Meil an folthen Eufthäufern herkomme / ziehe man wher einen hohen Felfen / da gur rechten Sand viten gleich das Meer fen / vnd oben auff diefem Felfen fehe ein hoher Thurn in welchem ju oberft ein groffe verglafte Latern / darinn ben Dacht Liechter gebrennt werden / damit die auff dem Meer fich ben Racht darnach zwichten miffen ; darinn 40. Mann zumal ftehen tonnen follen. Bon diefem Latern. Thurn hab es noch ein fehr lange gepfla. ferte Baffen/neben dem Deer her in deren auch viel schone Baufer/vnd Luftgarten gufehen : Als. dann fomme man für der Gratt Ehor / welches gurrechten vnnd lincken Sand mit farcken Da. flenen/vnd berdeckten Wehren / alles von Grein gebawen/gang wol verfehen/onter welchen Zeut. iche und welfche Goldaren fenen. Und diefes fagt gemeltes Raigbuch.

Herr Johann Heinrich von Pflaumern melbetnichts von obgedachter Statt Voltaigio, fon. dern fest allein das schone / vnd fehr groffe Dorff Ottagium, foer auch Voltagium nennet/zwischen Genna / bund obgedachtem vesten glecken / oder Ståttlein/Clavio gelegen/vnrechnet er von Be.

nuanach Ottagio 20. Meilen. Henznerus gedencket weder eine / noch deß andern / fondern allein eines geringen Bleckens/ den er Pedagio nennet / fo funffsehen Meilen von Seravalle gelegen / von dannen er vber das Geburg / vnnd das Thal Pozzenera, wie eres nennet / noch funffgehen Meilen nach Benna rechnen thut.

Endlich / fo ftehet in deß Joh. de Laet Era. ctat de Principibus Iraliæp. 138.0aB/wann man von hinnen nacher Menland wolle / man erflich durch das That Pociferana, hernach ober rauhe Caftanienberg / vnnd dann das groffe und fcbone Dorff Ottagium, fo 20. Meilen von Benua gelegen/ond endlich nach Clavio, ein fehr veftes Ca. ftell / allda fich der Bennefer Bebiet ende / fom. Ine.

Wer an diefen Dreen (dahin ich nicht fommen bin) gewesen der wird sich in diese underschiedliche Bergeichnuffen gurichten wiffen ; den jenigen aber / fo dahinguraifen begehren / habich folches gur Nadriche / vnd einer Information / vermel. den wollen. Und scheiner hierauß/wie auch auß den gemeinen gedruckten Begweifern / daßon. derschiedliche Beg von Tortonagen Bennagehen muffen. Ronig Philippus II. auf Dispania ift Un. 1549. wie gemelter Hanf Denfellin seiner Raifbeschreibung ju Augspurg in 4. gedruckt / fage/von Benua nach Borgo, ober Burgo 3. Gayia 2. Alexandria 21. Tortona 2. Vagiero 2. vnnd

vmbgerenfet. Alfo hat auch Anno 1599. Ros nige Philippi III. in Spanien Braut / Margarita Auftriaca , mit ihrer Fram Mutter / bund Ergherhog Alberto zu Defferreich / ihren Weg Menfand durch Pavia, und Alessandria della Paglia gen Genuagenommen.

Conften masobgedachte auffer Benna geleare Valaff ennd Saufer anbelange fo / wie ein Borffact guredinen / fo wird folder Dre S. Piece Arena genannt / bud ift nichts anders/ als ein I . inder Maritiflecken ; davon Johan. Bochius in histor. parrat. profectionis, &c. Alberti & Isabellæ Austr. Archid. in Anno 1599. also foreibet: Via, quæ à D. Petro arenoso Genuam ducit, scopulis Pharii promontotti à latere relictis, sensim estacclivis usq; ad Laterna turrim, ubi in amplam dilatata planiciem, velus in Theatro nobilissimo cum portu Genuensem urbem respicit, inde prata virentia, colles q; hortis perqua amænis, atq; ædificiis magnificis, nitidissimos & cultissimos deorsum è litore prospectus maris miru in modum oculis blanditur. Bnter den schonen Euftgarten der Edellent all das und einer groffen Summa herslicher/ja Burfilis der Palaft/werden insonderheitzween/ als deß Signor Imperiale, vnd deß Signor Pavele, von gemeltem Beren Jole ho Fuertenbach befchries ben. Bndift sonderlich die Grotta in dem legten fehr denckwurdig. Er schreibet auch von den Luft. häufern/Palaften/vnd Garten/fo der Adel gegen der Riviera di Levante hat / als von deß Fabricii Paravicini, vnd Jacobi Saluzi, vnd von den fcho. nen/ound wolgeordneten Connenvhren / fo an den Palaften ju feben. 2Bas aber die gemelte Latern betrifft / foligt folde gu eufferft def Meerhafens / auff einem Felfen / vnnd ift ein aar ftare cfer fehr hoher Thurn / oder Pharus , der mit eis ner Teutschen ( welcher Ration gleichsam die gange Gratt no Derifdiafte vertramet) Buardi/budetlichen Stucken Befchus wol befest ift. Man hat 366, Staffel in die Lacern hinauff Bu. fleigen / allda / vnnd zu obrift die gange Groffe def Thurns in 32. Ect verwandelt ift / an deren jedem ein fehr dicke enferne Stangen fteht/ darzwifden aber alles mit Glaß / welches eines. Daumen Fingeredict / wie ein katern verglas fet / vnd fe weit vnnd hoch ift / daß 32. Mann mit auffrechtenlangen Spieffen / oder Piquen /nur an den 32. Endungen rubig fteben mogen ; noch vielmehr aber folten in der Mitten fleben / bif fie gar erfüllet wurde. Es hangen flatigs fünff vnd drenffig Dellampen darinnen / die werden alle Dacht angegundet / damit die Gdiff den Meer. hafen treffen tonnen. Es hat zween Bang att biefem Thurn/auff deren jedem zwo lange Stane gen fteben / fo man zu dem Zeichen der antome menden Galleren und Schiff gebraucht / damie die gange Statt täglich wiffen tonne / was für Schiff von Morgen vn Abend anfomen. Bemel. ter Portus,oder Meerhafen/ift fehr grof/vn gleich an der Gratt. Der Tham oder Molo (den Schraderus f. 388.lib.4. von 600. Schritte in der Eangel 20 in der Brente; Pflaumeins pher die 600.

Schritt ; Buertenbach aber 760. Schrut in der 1 Langel 13. in der Brentel vnig. Schrit ungefahr. lich ob dem Baffer/ hoch aufenn/fcbreiben/)ift ein vber die maffen farctes / vnnd von lauter grof. fen Quaderftücken aufgemawertes Bebaw im Meerwasser / damit hinder felbigem die Schiff/ por den bigeffummen QBellen deß Meers / fi. der fleben mogen; wiewol Anno 1613. folder Thamm nichts helffen wollen / fondern an G. Martini Zag/durch Dingeftumm 16. groffe Da. ven/vnd 54. Barche, vnnd Fregatine, fampt vieten Perfonen / in diefem Meerhafen ju Grund gangen fenn follen / ohne was an Gutern vind Rauffmannswahren Schaden geschehen / wie Derr Fuertenbach foldes weitlauffing beschreibet / vnd in einem Rupfferblat fleifig vor Augen fellen thut; darinn die Belegenheit diefes Ports fonderlich gufchen ift/welcher mit fehr hohen Ber. gen/die wie ein Borgeburg oder Promotorium, ins Meer hinein renchen/bedecfet. Ift ein ganger Luft folde zubefichtigen/als welcher mit den herzs lichften Gebawen der Statt gleichfam vmgeben/ Deren je eines boher / als das andere / wie fie dann auff dem Beburghinaufligen und gleichfam ein Ansehen eines Theatri, Staffelweiß auffgefüh. ret/von fich geben. Es hat anf vorgedactem Molo,oder Thain / einen vierechichte ftarcten groffen Thurn/mit Teutscher Gnardi/vnd viel Gtucken Befchüs befest / darauf der Deerhafen befchüst werden fan / wie hievon / und vielen andern Sa. den/fo ben diefem Mearhafen gu obfervieren / wie folder wider gereinigetietn anders Stuck davoni Der ABeinhafen genant/ fo feuch gemefen/aufige. fcopfft / und tieffer gegraben worden ; auch vom Arfenale, in welchem die Balleren gebawerwer. den/bon underschiedlichen Schiffen/vnihrer gu. gehor/vnd wie die gemacht werden; fo wol auch/ was es für eine Belegenheit mit der Schiffahrt; étem der Buffola , vii der Meer. Carta, oder Mappa,habe/vn den Ramen der Binde/vielerwehn. ter D. guertenbach weitlaufftig fcbreibethut. Es ligen vmb diefen Port herumb / auffer der Statt/ allerlen schone Palaft / Eufthäufer / vnd Garten/ und fonderlich gleich vor dem Thor / da man auff Menland renfet/def Pringen d'Oria, oder Auriæ, Palaft der von dem Beftad bif ju den Spigeder Berg hmauff gehet / welcher vnten am Meer ein gewaltig ichones Auffehen hat. Dann da ift ein treffich icone Galleria von weiffen Marmorftet. nern Gaulen/wie ein groffe Altanen/befegt/buter welcher ein fleiner Molo, oder Tham / hineinins Meer gehet/daß def Pringen Balleren gleich da. hin tomen tonnen. Basgwiften diefem Porticu, oder Balleri / big jum Palaftift / das hat der Barten innen/welcher groß/vnd trefflich schon/in deffen Mitte ein Brunn von weissem Marmor/ mit dem Neptuno, und dem Adler / fo deren von Auria, oder Oria, Mappen; darumbher fcone) weisse Marmolsteinerne Banck fenn. Zurrechten Geiten ift ein Bogelhauß von groffen enfern Stangen / wie ein Bewolbauffgericht ; in feiner Mitte ein runder Thurn / wie ein Cupola erbaw. en / vnd fampelich mit Drat vberflochten. Diß Wogelhauß ist 106. Schritt lang/10. Schritt

brentivnd 20. Schritt hochiofine die Cupola, well de noch vber de wol if. Schritt hoher geführtift. Es ftehen darinn viel groffe ftarce Baum / wie ein Bald. Dann folget der Palaft felber/vnd fte. hen an der Mawer/ fo auff die Gtraffen fibet/Di. spanisch und Italianische Bergides Inhaltside nichte in diefem Dauß fen das der Serz deffelben anderwerte entlehnet hatte. Die Brfach deffen fest Pflaumerus. In jesternantem Palaft fenn viel Fürfliche mit Zappegeren gar toffich bebeng. te Zimeriein bereliche Balleri/ Cavellen/ Guarda robba, und in derfelben toffliche Gaden; Gremi ein schone Ruftfamer; wie folches alles benm D. Fuertenbachio, und jum theil auch im Wurten. bergifchen Raifbuch befchriebener zufinden. Meben foldem Palast / darinn der Pring wohnet/ift ein anders Lufthauß oder Palaft / und abermals ein fchoner Barten/fo fich in das Beburg hinauff ziehen thut / allda auch ein schöne wolgeordnete Grotta, bind Bafferwerch/ fampteinem groffen Benher | auffeinem hohen Berg / von welchem dann in alle Brunnen unterhalb das Baffer gelenter wird/daben ein Waldlein/vn luftiger Gpa. stergang. Zu obrift ift deß Jovis Statua sufehen! und darunter eines hunds Grabschrifft ( die Limnæuslib. 6. de jure publ. c. 6. n. 89. feget) fo Rolo dan geheiffen/bnd da begraben worden ift; su def. fen Anterhaltung 500. Eronen Jährlich follen fenn verordnet gewefen/wie dann auffihne zween Sclaven warten / vnnd demfelben auß filbern Schuffein zueffen geben muften ; vber welches vielgedachter Joh. Benr. von Pflaumern nicht vnbillich flaget/ daß man/namlich/ die Menfchen offemals von hunger und Rummer fterben laf. ferbnnd foviel auff vnvernünffrige Ehier / als Rog und hund / wenden thue. Diefes hunds Abbildung ist in obgedachter Guarda robba gu. feben. Dach diefem def Auriæ Walaft / fan man deß Horatii di Negro Garten vnnd Palast besichtigen / fo etwas besfers binauf / vnnd doch auch nahend an Meergelegen / darinn ein fconer Saal/Runftfammer/fehrzierliche Grotta, auff dem Berg zu oberft ein Sischgruben / da. ben ein Commerhauß / vnd groffe Wildnuß von Schrofen mit Rleiß alfo gemacht / dahinder ein Wenherliniond mag die gange Stattimit fampt dem Meerhafen/vnd wolgo. Meilins Meer hinauß/von dar vberfehen werden.

Ich tomme nunmehr auff die Statt Benna felbsten/fo das Haupt in Liguria ift/wie dann von ihr das land Liguria Transapennina mit einem gemeinen Namen le Riviere di Genova di l'onente, & di Levante, genannt wird/in maffen hievon allberent oben im 2. Capitel gefagt wor. den ift. Es hat aber diefe fehr prachtige und gewaltige Statt / fo wenig ihres gleichen / den Mamen/den ihr alle alte Authores, als Livius, Valerius Maximus, Strabo, Mela, Plinius, Ptolemæus, und andere/geben / big daher beftåndig erhalten. Boher aber folcher tommen/vnd wer fie erbawet habe / das finder man benm Leandro. Schradero. Henznero, vn vielen andern. Gieift jun Zeiten deß Carthaginenfifden Rriege fcon berühmbt gemefen/ vnd von Magone, deß Amil-

caris.





S. Fietro de Arena.
 La Lanterna.
 Le Bastia de permento.

4. Palazzo d'Andrea Doria. 5. La Porta de S. Tomaĵo. 6. Il Arcenal.

7. Il Molo. 8 La Bastia. 9. Il Castellazzo.

10. La Forca.
11. S. Lorenzo.
12. S. Bartolome darm.



ona dell Gratie.

56. Zarasan. 17. La Cona. 18. Viola.

19. Ala Fozza. 20. Bisagno suíme. 21. La Fusa.

22. La piazza de Sergenti. 23. Nostra Dona del Monte. 24. Ponte de Bisagno. 25. Pontecrure siume.



libus Iaco-

vid. Pflaumerus.

poetic.

d.D.Lans in otat. ntra Ita-mp. m. 3.in 8.

nachaber von den Romern reffauriert / vnd mit dem Romifden Burgerrecht begabt worden. Sieligt an dem Meer / fo von dem Land Ligusticum genannt wird / bud an dem Apenningchen Schurg / nicht gang bergicht / auch nicht gang eben/ond seyn von Witternacht / oder hinden ber/ die hochste / bloffe/vnno vnfruchtbare Berg/welche gleichwol die schädliche Winde verhüten. Das kand herumb ist ingleichem unfruchtbar. videde Cla- Dergegen hates jedergeit behande / bund deß Bewinns begierige Rauffleut / vnnd guhohen Gabum Brace-chen/fo wol zu Land/als zu Wasser/tauglich/ vnd vortreffliche Lent allhie gegeben ; Daher dann Diese Statt an Reichthumb/Macht/vnd Bolck/ auch herelichen wind theils von Marmor auffge. führten Bebäwen/alfogngenommen/daß fie den Eitel def stolgen Genuæ befommen hat. Wie es dann noch fehr reiche vornehme Leut da gibt/ welche einen groffen Pracht in Bebawen/ vnd al. lerhand feidenen/guldenen/vnnd filbern Dauf. raht treiben; alfo gar/baß auch die unfaubere Be. fdurt von Giber fenn muffen. Ind werden fonderlich da die beste Sammet, und allerhand Seis benwahren gemacht / auch allhie die rechte Meiferfchaffe der Corallieri, oder Corallen arbeiter/ gefunden. Ind fagt Henznerus p.37 4. daß man beständig außgebeidaß allda vber 8000. Seiden. weber/bud Sammermacher fenen. Ind man. gelt es den Kauffleuten nicht an guten Schulen/ in welchen ihre Rinder in Wechfel Rechnungen/ id. Forfte- und anderm/mit geringer Muhe abgerichtet werusinnot.
olit. ad lib. den; immassen dann man sich allhie gar sehr auff
.Taciii, se den Wechsel begibt / dardurch zwar die Privato occalin re- perfonen fich ober die maffen bereichern ; aber das aff. cent.3. gemeine Einkommen fehr gefchwacht wird / wie Thomas Campanella von der Spanischen Mo. narchi c.21. p.99. fdreibet. Ind daß von ihrem Reichthumb ich nur ein Evempel fene/fo hat Andreas d'Oria, der Unno 1606. im 93. Jahr feines Alters gestorben / dem ersten Sohn fo. dem anderu 42. dem dritten/welcher ein Cardinal/22. unnd dem vierden / fo ein Carmeliter. Monch/ fechstaufent Ducaten / allein Jährliches Einfommens / hinderlaffen / wie Meteranus lib. 26. histor meldet. Daher man/was er für Guter geid.t. C. sea habt habe / weil allein der Binf / vind Jahrliche ger exercit. Rente fo hoch lauffen/ermeffen fan. Im Begen. theil haben die Bennefer ins gemein / ihrer Erem und Glauben halber / ben etlichen ein bofes Lob/ und werden diefe Reimen von ihnen gelefen :

Genuensis Osor pacis, ac boni moris: Unus Britannis tetrior Ligur cunctis, Saxicola, pelagi curfor, invidus, spurcus, Famelicosus, turpis, Archipirata.

rem: i Genovesi hanno virtù cento miglia da lonrano ; daß namlich/die Tugend auff bun, dert Meilen von dannen gufuchen. Jtem: Huomini senza fede, donne senza vergogna, maria senza pesci, e aria senza uccelli ; daß namsich/es gu Benua Manner ohne Blauben / Beiber ohne Schamhafftigfeit/Meer ohne Fifch / vnnd einen Eufft ohne Bogel habe. Es mogen aber diefes die Autores felbsten verantworten/gehet mich nichts

caris Cohn leingenommen / vnnd gerftoret/her. an. Dogedachter Paulus Henznerus fareibet d. pag 374. daß die Weiber allhie den Mannern vorgehen/vnd daß die Jungframen Federn / vnd von mancherlen Farben Kleyder tragen / so den Mannern verbotten fene / Die allein fdwars / ofe Idem dicte ne Federn / auffichen dorffen / vnd ihren Bei. Piccartus des bern die rechte Sand fren laffen / welches Carolus cad.10.0blena V. jur Gtraff den Dannern aufferlegt habet ber var. Hiftori auch die Bollwerck da niderzeissen / vind an dem 9- gaar? Drt/wodas Castell/ Castellaccio genannt/ ges ffanden/einen Balgen zu erbawen befohlen habe. Der Bmbfraiß diefer Statt wird von theils ve ber 6. von theils auff 6, taufent Schritt/den Molo, und Port nicht darzu gerechnet / vom Schradero aber auff f. Italiamsche Meilen geachtet. Die Thor werden mit Goldaten farck befegt. Es hat rings herumb fehr dicke Mawren vund Paftenen; und / was das meifte / fo ift fie ju Meer mächtig / vnnd hat den Rönig in Spania zum Gehülffen; daher manihr der Zeitnicht leichtlich was abgewinnen tan. Besihe/was oben von ihrer Macht Einfommen vnnd Regierung/im i. Ca. pitel num. 23. ist gesagt worden. Das Wasser wird nahent 7. Deellen vom Beburg/biß in die Statt geführt. Man fiebet Pfeiler von 50. vnnb mehrern Schuhen boch/mit gefprengten gewolb. ten Bogen/von einem Berg jum andern geführt! darauff ein gemawerte / etwan 2. Schuh braue/ und 3. Schuh tieffe Rinnen/ fo mit Schufferftein bedeckt ( daben de chan etlichen Dreen feine Euffe. locher gelaffen worden ) gefest. Diefes 2Baffer treibt auf der Dobe etliche Daublen bernach faits in die hierzu gemachte Eifternen / oder Brunen/ purgirt fich oarinn/ond wird für Erinckwaffer gebraucht/ wie abermals Dert Fuertenbach erineret Der fuffe Blug Bilagno , Bilamnis , oder def Plimi, vnnd Antonini Feritoraber / ergieft fich swifchen der Statt/ vnd dem Lazaretto, ins Deer. Der grofte Theil der Gratt ift mit trefflich ichone vberauß hohen und groffen Saufern/unnd herilis chen Palaften/wol erbawen/darunder etliche von gehamenen Wercksteinen / etliche aber von gang fauber gehamenen Marmol/gar funftlich mit ih. ren Gesimsen / Säulen / vand andern Zierdien / auffgeführt. Und fenn alle Saufer mit Gdif. ferfteinen bedecft. Die Baffen werden gwar rein vn fauber gehalten/ fenn aber gar fchmal/ daß offe einer/wegen def Bolcke Betrenge/fchwerlich mie einemPferde durcheringen fan/weiln fie gemeinlich nit vber 4.08 5. Schrit brait fenn. Daber auch fein Wagen / oder Karzen/in dieser Statt gesehe wird / fondern man führet alles auff Maulefeln, und Pferden/dern genug zibetomen ; fchwere la. ffen aber werden von 6. 8. 10. und 20. Perfonen; und vornehme keuth in Geffeln getragen / fo wie die Genffie vberzogen/vn bedeckt fenn/Ehurlem/ und schone durchsichtige Glafer haben. Mantaft fich auch in Genffren von Maulefeln tragen; wie difes nach einander im Würtenbergischen Raifis buch stehet. Bleichwol so hat es ein vornehme Gaffen allda/dienewe/ oder Stradanuova, ger nant/deren Länge auff vier hundert und zwankta/ und ihr Braite auffswolff Schritt fich erstreckte. Es stehen zu benden Seitten von lauter weiß!

gelb/roth / bund fdwargem Marmorftem funft. lich und zierliche Palafierergleichen Summa als fo benfamen in gang Europa nicht follen zu finden fenn. Es werden offt fcone Ritterfpiel von dem Abel darten gehalten. Und ftehet under andern in dieser Gassen des Don Carlod'Oria Palast/ auf welches Baw ben fieben Connen Goldes gangen fenn follen. Befibe von foldem wie auch Def Derin Servago, Der Derin Grimaldi, Der Paravicini, deß Philippi Spinola, deß Marchese Spinola, der heren Fieschiben G. Lorengenhinvberider Beren Balbi alla Nonciata, und anderer Deren Palaften/den offernannen Deren Fuertenbach. Go viel die Rirchen diefer Stan belangt / so werden vom Henznero 30. vom Schradero, und Jo. de Laet 32. Pfarzeurchen gezehlet. Die Saupifirden ligt faft mitten in der Statt/ an einem erhobnen ansehenlichen Dre / fo an Zierdeen allen andern vorgehen folle. 2luffen fceint fie fcon von weiffem vird fchwarken Mar. mor / vnnd gibt es daran viel Marmorsteinerne Säulen / und inwendig schöne Bilder / Monumenten vnnd Altar / so auffe schoneste von den beffen Mahlern/vnd Bildhawern gezieret. Gon. Derlich fenn zu sehen die Capellen / neben dem Chor / vnd der Altar under der lincken Orgel/wie auch dinedifte G. Johannis des Tauffers Rirch. lein / dadie Wände vnnd Balcken verguldt/bnd 4. Gaulen von Porpfneffein fenn. Dben auff Dem Altar ftehet ein groffe filberne Riften / da. ran 4. Månner in den Processionen zu tragen ha. ben / darinn die Afchen von G. Johann dem Zänffer aufibehalten / vund wann das Meer aar Ongestümm ift auff den befagten Tham getragen werden. In der Gaeriften wird ein achteckig. teronnd einer groffen Spannen weite in diametro, von einem Stück grünen Smeraldo geschnittne Schalen / so eines zwerchen Finger dict / gewiesen. Leander nennte il Catino di Smeraldo; Stunica in feinem Spanischen Raifbudlein p.138. Catinum Smaragdinum, vnd Pflaumerus Smaragdinam paropsidem; welcher lette gleichwol fagt/daßes etliche in zweiffel ziehen/obs von Smaragd fene. Wie ce aber/fampt befag. ter Afchen ( deren gleichwol der von Pflaumern nicht gedenckt / ) hieher fommen / davon fange. Dachter Leander gelesen werden / der da fagti daß in folder das Ofterlämblein / fo Christus mit seis nen Jingern geffen/folle gelegen fenn/(davon a. bermale gemelter Pflaumerus fchweiget) und daß solche Schalen / sampt obgedachter Uschen / der Konig Balduinus ju Jernfalem / den Benuefern verchret habe. Dbernanter Stunica will daß folche Schal/die er weitlaufftig beschreibet / nicht nach Eroberung der Statt Cafarea, von gemeltem König Balduino, sondern vom König Alphonso VIII. der fich einen Spanischen Ren. fer genannt / nach Einnehmung der Statt Alvid. Itinerar meria, foin Difpania gelegen / den Benuefern fen gegeben worden / als fie ihme folche zuerobern nu.30.item benftandig gewesen waren. Sagt aber weiter Ensinde nichts/worzu diese Schluffel oder Schalen /ge, per Hispan braucht worden sen. Joannes Mariana Hispanus ift auch diefer Mennung / bnd meldet lib. 10.

Historiæ de rebus Hisp. cap. 18. das man nicht beweisen konne / daß Chriffus in foldem Rapff das legte Abendmal folte gehalten haben. Jest. ernanter Stunica thut ju den oberzehlten Ga. chen / fo in diefer Rirchen zu feben / auch einen Particul von dem Wenhrauch Gold vind Mir. then/ fo die Weifen auf Morgenland dem Rin. belein Jefu geopffert haben : Item/einen groffen Zahn von G. Chriftoffel; etwas vom Propheten Daniel; wie auch die Platte von Calce. donier Stein/auffwelcher der Herodiadis Toch. ter das Haupt G. Johannis folle getragen has ben ; bund dann ein filbern Creug / welches fo fdwer / daß vier Menfchen foldes faum tragen fonnen. Sonften weiset man all bie ein ehrine Tafel / in welcher man die alte Grangen der Genuefischen Landschafft sehen fan / deren Schrifft Georgius Fabricius in seinen Monumentis Antiquitatis pag. 32. seqq. vnd Abrahamus Ottelius in veteris Geographiæ tabulis fol. 21. segen. Ferners ift zusehen der Franciscaner Rirch auff eittem hohen Berg / darinn herzliche Altar / vnd Capellen / auch ehrine / bund Marmolfteinerne Silder ond furtreffiche Gemahlde. Und jolle Vid.d. Da. darinn allein ein Capellviergig taufend Eronen bach. getoftethaben. Die Rirchgu S. Maria in Caregano haben dié Signori Saulierbawen taffen/wel. che der ju G. Peterin Rom/der Grellung nach/ gleich fenn folle. Ligt auffeinem gar hohen Berg in der Statt / und ift wegen ihres gravitetifchen Gebaws die allerschöneste/fo allhie zufinden von welcher herr Fuertenbach julefen. Man folle nicht allein die gange Statt Benua/fondern/wie etliche fagen / auch durch ein weit fehendes Rohr/ bigin die Inful Corlicam, forzo, welfche Meis len von Genug abgelegen ift / von hinnen feben tonnen. Die Rirch zu S. Ambrosio haben die Jesuiter innen / allda von allerhand Karben töstliche gearbeitete Marmorfteinerne Altar fenn. And hat es oben im Chor 4. Saulen von einem gangen Stud fdwargen Marmorftein/welcher gelbe Stromen / nicht anders / als obs Bold were/hat. Go fenningleichem die Rirch gu S. Siro, fo noch new /vnd gu benden Geiren mit fehr fco. nen Altaren gezieret ift; Jeem/zu S. Rocho vor der Statt / und S. Bartholomæo jufehen. Man ruhmet auch die Kirch zu S. Matthæo, oder/wie fie Schraderus nennet / S. Matthia, fo einen fcho. Lib. 4. Monen Chor bon Marmorfteinern Bildern hat; lix fol 382. vnd allda von aussen etliche Schrifften der er. fol.386. haltenen Sieg deß Geschleches D'Orix zulesen. Das Hofpital wird fauber / und nicht geringer dann das zu Floreng gehalten. Es wird auch ieder arme Fremboling/wie ju Menland / da auffgenommen. Ben dem Thor di Sant Tomafo ist ein trefflich schönes Framenkloster / welches der Principe d'Oria auff seinen Rosten von new. em hat erbawen laffen. Bon weltlichen Bebawen ift allberent oben hin vnnd wider gefage worden. Sonderlich aber ift def Dergogen Palaft zubefichtigen / welchen insonderheit vielge. dachter Bert Fuertenbach beschreibet. Ift ein ansehenlich Bebaw von 140. Schritten lang / und 130. Schritten breut / und hat an der Seiten

p.351.cap.2. Pag. 42.

einen

Henznerus legit, Patri proinde Pa. triæ appela

lato,

einen Hoff von 75. Schritten lang / vnnd 65. | agse ag so ag so agso agso agso agso agso Schritten brent in welchem taufend Soldaten ruhig tonnen gemuftert werden. Auff der Geiten diefes Soffs / hat der Zeutsche Dbrifte sein Refidens / neben welchem funfhundere bifin fechshundere Temfche Soldaten ftatigs allhier ihre Bohnung haben. Esftehet in diefem Pa. laft deß Andrea Auria Statua , fehr groß von weissem Marmorftein gehamen, und darben / wie Schraderus fol.387. sagt: Andreæ Auriæcivi opt. feliciss. q; vindici, atq; Autori publicæ li-bertatis S. P. Q. G. pos. Stem: Andreæ D'Oriæ, quod Rempublicam diutius oppressam pristinam in libertatem vindicaverit, Patri Patriæ providè appellato, Senatus Genuensis, immortalis memor beneficii, viventi posuit. Er feget auch 3. andere Statuas, namlich deß Anfaldi Grimaldi, Baptistæ Grimaldi, onno Pauli Spi-Der groffe Saal diefes Palasts ift 60. Schrittlang/24.brait/vnd ben 20.hoch : fein Decken ift mit fehr schönen Berneffungen funftlicher Schreiner. Arbeit / vnnd von lauter Eppressen Solk gemacht : Und allhie fompt der groffe Rath von 400. Edelleuthen gufammen. Sonften ift ein anderer fleiner Gaal / in wel. chemder fleine Rath / fampedem Berkogitag-lich su Rath gehet. Auff der einen Seitten wohner der Hergog / vnnd fenn feine Zimmer erefflich fcon mit Gammeten Tapecerenen bebenete/ fampt einem toftlichen Thron vnnd Gef. Auff der andern Seitten deß Palaffsift ein fehr groffer Gaal / darinn ein vber die Maffen groffe Summa Mufqueten vnnd Ruftungen su finden. In gleichem hat es oben under dem Zach noch ein andere Ruftfammer / unnd under dem Palast groffe Bewolber / allda viel fcon grob Befchut/ famptibrer Municion Dargu/verwahretwerden. Es ftehet neben diefem Palaft ein vierecktichter farcker Ehurn/ in welchem die Blockift / fo man / wann der Hernog aufgehet/ oder wann mann den Rath aufammen beruffenthut / anziehet. Estann der Dergog auß Diefem Palaft / durch einen Bang / ungefehen in Die Kirchen ju S. Lorenzo fommen. Der Palast ju G. Beorgen stehet an der Stattmawer/ vñ am Meerhafen / allda der Berefchaffe Schat. fammer ; binnd darunder die Dogana , oder der Leinwat / bund Geiden Bewandt Zollift/ welcher Jahrlich ein groffes der Berifchafft eriragt; an. derer Zoll / als von Korn / Salg / Wein / Del/ Bleisch / vnnd dergleichen / hie zu geschweigen. Der Kauffmannsplanwird la loggia di Banchi genannt/vnnd lieget alfo nahent am Meer / daß man von dar an biß in den Meerhafen feben fan. Und fommen dafelbft die Rauffleuhe flundlich gufammen / vnnd beschlieffen so wol in Wechsel/ als auch in Wahren / viel ansehenliche Saden. Iftein bedeckter/langer/vnd braiter Spahiergang/ohne einige darzwischen ftehende Gaul/

darunder viel hundert mit einander reden fonnen. Aber gnug von diefer Statt/ond Raife.

Das Fünffte Cavitel.

## Von einer doppelten Raifi/

von Genua und Menland auf/nach Sloreng und Siena, und von dans inen nach Romi.

## Summarien.

- Mon der Riviera di Levante; bnd Porto fino.
- Don ber Statt Sefti di Levante.
- Mon Porto Venere.
- Don Lerice, oder bem Portu Ericis, bud ber alten Statt Luna:
- Dom fluß Macra, ober Magra.
- Don der Statt Sarzana.
- Don der Statt/ond Sarfienthumb Maffa.
- Don dem Land Erruria, oder Tolcana.
- Don der Statt Pifa:
- 10 Won Livorno.
- 11 Donder Statt Luca:
- 12 Mon Pistoia
- 13 Don ber Statt floreng.
- 14 Don def Großbergogs ju Floreng Lufthauf Pra= tolino ; bafelbft auch von andern Lufthaufern bmb Fiorenza herumb / bnd von der alten Statt Fiefole:
- 15 Don einer andern Raif von Genua und Mega land/nach floreng.
- 16 Don der Statt Cremona.
- 17 Don ber Statt Piacenza; bib bem groffen ebenen Seld dafelbft/Roncaliæ genaunt.
- Don der alten Statt Fidentia ; Item/ben alten Romifchen Straffen / Emilia, oder Consulari, Flaminia, Aurelia, und Claudia.
- 19 Don der Statt Parma.
- 20 Don der Statt Reggio, ober Regio Lepidie
- 21 Don der Statt Modena, oder Mutina. 22 Wonder Statt Bologna, oder Bononia.
- 23 Dondem Berg Apennino.
- 24 Don der Raif von Florentznach Rom. 25 Don der Statt Volterra.
- 26 Don der Statt Siena, oder Sena.
- 27 Mon zweien underschiedlichen Wegen von Siena gen Romi
- 28 Don den Grangen bef Großhernogen von Slos reng/vnd deß Pabits : Stem/von dem Patrimonio S. Perri.
- 29 Don der Statt Acquapendente.
- 30 Don der Statt Bollena , fo vor Zeiten Vulfinii ift genannt worden.
- 31 Dondem Stattlein Monte Fiafcone ; Item/ bon der alten Statt Phalisca,oder Falerii genant/ben Faliscis, und dem Berg Soracte.
- 32 Don der Statt Viterbo.
- 33 Don der Veientium Landschaffte deren Sauptfiatt Veil ift genannt worden.

## Die I. Raiß.

## Von Genua nach Pifa vnd Sloreng.

On Genna auß raiset man mehrertheile gu Baffer / weiln wegen der febr rauhen Berg / vnnd der Banditen / ju Land vbel fort zukommen / wiewoles auch gu Baffer / der Corfarn und Eurcken hale ber inicht allwegen sicherift. Eswird aber fol. 1. che Begend def Landes Liguriæ, gegen Pila gu/ Riviera di Levante genannt/weil fie gegen Mor. gen gelegen. Behöre nach Benna/vnd ift Bolcf.

gemawrten Barten / auff viel Meil Begs / nicht Man be. anders / ale ein Borffatt/vberbawen. fteltaber gemeinlich ju Benna einengen Schiff/ big nach Lerici, vnd fähret nahend am Land / ne. den dem schönen Chal Bisagno , durch welches der fuffe Blug Bilagno, Bilamnis, oder Feritor, bom Beburgherfürkompt/ond/wieim vorgeben. ben Capitel gefagt worden / zwifden ber Statt Genua / vnnd dem Lazaretto, in das Meer fich aufgieft. In gedachtem Thal werden viel Ader liche Luftgarren unnd Palaft gefehen: Benebens aber / vnnd darzwifden / fenn gar fruchtbare von allerhand Ruchenfperf und Rrautelwerch befeg. Bon dannen fompt man fermere re Eander. jum Dorff Boccataggio, allda gute Rrebs/vnnd mander auf 2. Pfund/vnd mehrers am Dewicht haltend/gefangen werden/wie Deri Jofeph Burtenbach fcreibet.

Don hinnen nach Nerve 4. Meil / fo ein grof. fer Marchiflecten / vnnd das allerfruchtbarfte Land / fo die Berifchafft Benua gegen Morgen hat; das ein immerwehrendes Sommer land gu nennen / in dem man die fconefte Rofen / fampe den Magel Blumen / Pomerangen / pudandern Früchten / vmb Wenhenachten haben fan; wie Deffen auch bas Württenbergifche Raifbuch ge.

D. Recco 6. Meil/ wird in der Tabula Estei. nifch Ricina genannt. Befihe von diefen Dr. ten auch Leandrum , in feiner Befdreibung deß

Belfchiands.

D. Porto fino 7. Meil. Wann man jum obge. bachten Dorff Boccataggio von Genna auß 2. Meilen rechnet / fo befinden fich swifden Genova, bnnd Porto fino 19. Meil. Pflaumerus in fei. nem Mercurio Italico, sonders sweifels auß Cluverii lib.r.antiq. Ital.c.9. fagt / daß es nahent 17. taufent Schritt fennmogen. Bom Plinto wird diefer Ortlib.3.c., fol 38. Portus Delphini genannt. Esiftein gar groffer /aber trefflich ge. wahrsamer Meerhafen / so von Natur hinder einen Felfen / den man erft gar nahent daben war nimbe / geordner worden. Es fennneben vnnd auff der Sohe z. vefte Berghaufer/fo nicht allein Die Einfahrt deß Meerhafens beschüßen/fondern auch auff das weite Meer mit ihrem Befchun reiden fonnen. Bondar an erftrecht fich ein grof. fer Golfo, der ben feiner Ginfahre wolf. Meil, und bifinach Seftridi Levante offenift. Bon binnen nach

M.S. Margarita z. Meil.

M Rapallo s. Meil/fo feiner Groffe halber et.

nem Grättlein zuvergleichen.

M. Chiaveri 6. Meil. Leander nennt diesen vornehmen Marcftflecken Chiavaro, vnnd G. Merula lib. 10. dell'Historie de i Visconti, Cla-

M. Lavagni, oder Lavania, 2. Meil/Summa/ 34. Meil/ von Genuagu Baffer. Cluverius an obgedachtem Orth faget / daß er von hier nur 231. Meil bif nach Genna/bnd von Lavagni gen Seftri 4. Meil gefunden haber bind daß def Ptolemai Oftium fluvii Entellæfein anders/ale die- fovor Zeiten Portus Lunæ geheiffen / wie gedach.

reich/vnd gleichfam alles mit Danfern/vnnd ein. | fes Lavagna , fenn fonne. Befiche aber / mas Leander bavon hat.

St. Seltri di Levante f. Meil. Dach der bif 2. baher geführten Rednung weren es von Benna 39. Meil / Schickardus im Burttenbergifchen Raifbuch rechner nur 35. rnd Cluve. ius, wie ge. melt/28. Meilen. Man fan mit mittelmäffigem Winde von Benna hieber in einem Tagfahren. Ift fehr Bolcfreich / vn hat ein feine Anlendung/ famptemer Deftung. Eswird diefes Seftrium/ jum Bnderfdied def Seftri di Ponente, davon oben im 2. Capitel / Seftri, oder Seftro di Levante Cluverius an gedachter ftell fagt i ce genannt. fenein Bifchoffliche Gratt/bund eben def Plinii, vnd Ptolemæi Tigulia, vnd deß Antonini Tegolata : Es fenen aber beffer hinein ben 2000. Schrittongefehr etliche rudera , von einer fcho. nen Statt/ und Reliquien eines herrlichen Tem. pels / fo manins gemein Tergola, vnnd Tregola nenne/fo/fondere meiffels/deft Plinii Segesta Tiguliorum fenn werde / welches Drie Mamen/ als er durch Rrieg / oder ander Bingluch gerfiore worden / obgedachtes Tigulia, oder Seftri, am Nella Rivie-Meer gelegen / an fich genommen. Bud diefer radi Genors Mennung iff auch Pflaumerus. Befihe/ was von di Levante p.21.a. diefem Segesta Leander schreibet.

M. Moneglia 6. Meil/wie es theils fegen. Cluverius, vnnd Pflaumerus, haben 1000. Schritt. Hat vor Zeiten ad Monilia gebeiffen. Ift einem Stättlein zuvergleichen / allda der gute Wein

wachft/dernach Benua geführt wird.

M. Deva 2. Mell.

D. Bona sola J. Meil. St. Levante ; Meil.

M. Porto Venere 10. Meil. Darzwischen fenn 5. Dorffer/fole 5. terre genannt werden / da der toffliche Bein / ben fie amabile heiffen / wachfit dergleichen fonften in diefer gangen Riviera di Levante nicht zu finden. Leander vermunder id. pag. 21. 8. b. fich/daß Plinius diefes fehr lieblichen Beine nicht gedendet. Belangende aber befagten Pottum Veneris, foandem Sinu Lunenfi, jurrechten Seitten gegen Lerice vber / ligt / fo gedencet def. felben Prolemæus. Ift ein Flecken/daben auff einem hoben Belfen ein Begrabnuß / fo die Gin. fahrt befdugen / auff der andern Getten aber/ vnd gegen Lerice ju / mitten in diefen Meerhafen ftreichen fan. Es hat auch neben diefer Einfahrt / vnnd gurrechten Geitten / einen ganging Meer / vnd auff einer Inful ligenden flarcken groffen Wachtthurn/ mit Befdun/ vnnd Teut. fchen Goldaren befegt; vnnd vor hinvber auff der lincken Seiten die anfehenliche Beffung Santa Maria della fuorte, fo 2. Meil von Porto Venere, bnd am Beffad def Meers gelegen. Diefe gewaltige Beffung ift mit Teutscher Buardias vnnd mit grobem Befchug wol verfeben; bund ift der Obrift ein Bennesischer Edelmann. Rahent daben fiehet man die Statt Spetia, dahin man fompt / wann man von Moneglia nach Lerice su Land raifet / wie abermale Cluverius fa. get. And wird vonihr die Rramme def Meers il Golfo di Spetia, over Sinus Spetiensis genant/



PROSPECT Ses berumpten Seeports und Hafens zu Lerice, sampt Castello

dabehligenden Vestungen der Seelchaft Genoua zustandig.

plateia ib.5. enti

> are Me



ter Cluverius will / der auch fagt / daß der Alten | fen/entfpringt/ und an diefem Ort Liguriam vott promontorium Lunæ, das jenig fene / fo von der Morgen Seiten diefes Ports weitins Meer hin. ein fich erftrecket / vnnd für welches vom Morgen der Bluß Macra, fo die Grankezwischen Toscana vnd Liguria, fürvber lauffe. Pflaumerus fagt/ daß foldes Beburg vom gemeinen Mann Capo Fino genant werde. Bon vorernanter Beffung S. Maria della suorte rechnet Deri Fuertenbach

dem lib zt.

M. Lerice 3. Meil / allda er ans Land geftie. gen / nach dem er diefe Raife mir guter Belegen. heit von Genna außbiß daher in 2. Zagen verrichtet hatte. Es ift diefes Lerice, oder portus Ericis, ein Marchiflecken/ daben auf einem Felfen ein Deffung su feben / daneben es ein fondere groffe Auffahrt nach Drient gu fchiffen hat / dahero man nicht mehr durch die Enge def Portus Vemeris ju faglen gezwungen ift. Dbangedeute 4. Beffungen tonnen mit dem Befding bende Einfahrten nicht allein fperren/fondern auch den gangen Meerhafen / oder vielmehr den Golfo, oder Sinum (der g.taufene Schritt in feiner lan. ge / vnnd Braite / halten thut / wie Pflaumerus fdreibet beherifchen/daß fich einige Corfarn und Eurcten hier einzufahren nicht underfiehen / da. ber die Schiff vor ihnen/vnnd der Angeffumme def Meers/gar ficher feben tonnen. Und wie farct auch immer eine Armada fenn mag / fo hat ! fie allhie vberfluffigen Raum einzuffellen. Es be. weiset vielgedachter Cluveriuslib. 2. anti. Ital. c. 2. daßeben an diefem Ortiwo Lerici ligtivor Zeiten die berühmbre Statt Luna gestanden/fo man dem Land Herruriægugengnetiob fie wol hiewarts deß Sluffes Macrægelegen gewefen. Gie war febr alt / als die von den Griechen / noch vor dem Ero. ianifchen Rrieg/ift erbawet / vnd Selene genannt worden. Plinius ruhmet lib. 14.c. 6. den Wein/fo hierumb gewachfen. Go fein auch die Rafe/die da gemacht worden/in groffum Ruhm gemefen; wie nicht weniger die Marmolftein / fobif nach Rom geführt worden / wie benm Strabone lib. 5. und befagtem Plinio lib. 36.c. 5. fol. 63 4. fulefen. Wie aber diese Statt Anno Chriftt 857. von der Normanner Derhog Haddingo mit Lift eingenommen/vnd foldhe hernach außgeplundert/vnd verbrennt worden / das ift benm Cranzio lib. 2. Norvagiæ cap. 4. ju finden / auf welchem Pflaumerus diese Historiam in sein Raifbuch gefe-

Run allhie gu Lerice geben gemeinlich die je nige/fo von Pilanach Genova wollen/su Schiff: Hergegen die / fo dahin / bund nach Rom raifen/ allda von den Schiffen außzufteigen/vnnd Pferde nach Sarzana junehmen pflegen. Man reitet vber einen rauhen Berg / hernach erzeigt fich ein gar schon eben fruchtbares Land/bif an den Bluf Magra, da dann einengen groffes Schiff ift / das Menschen und Pferdee vberführet. Es wird die. fer Sing vom Livio, Strabone, Plinio, Lucano, Prolemæo, der Tabula itineraria, dem Itinerario maritimo, vnd andern, wie fie Cluverius an. siehet / Macra genannt/ fo auf dem Berg Borgada,oder Borgalla, der vor Beiten Anidus geheif.

Toscana schenden thut. Vor Zeiten war det Bluß Arnus die Begfdende. Es werden jest auff die 200. welfcher Meilen / dem Meergeftad nach/swischen den benden Flussen Varo und Macra gezehlet / zwischen welchen der Bennefer Bebiett/oder Riviera di Ponente & Levante, geles gen / ohne was fie fonften wol ins Land hinein be. finen / wiewol folch ihr Gebiett fich nicht garan den Fluß Varum erftrecket. Was von Seltri bif ju diefem Bluf Magra ju Land für ein Weg sen / das finder man im Burnembergischen Raifbuch.

Wann man nun vber gedachtes Waffer Ma-

craiff/foliget nabent daben die gemelte

St. Sarzana, fotheile Serazana, Serezanam 6. ttennen/vnd dahin von Lerice 4. Mell/die man in 2. Stunden reitten fan / gerechnet werden. Lige alfo vom Meer 4. Meil/wiewol obgedachter Stunica nur 2. Meilen / binnd bon binnen auff Benua 60. taufent Schritt rechnet. Biel halten vid. Volatete diefe vor die obgemelte Statt Luna, die gleichwol ranus lib.s. auß ihrem Bndergang folgends aufftommen Comme, fennmag : Biedann ernannter Stunica fagti daß in der Daupifirchen / deß D. Balilii. deß Bi. fcoffe von Luna, Corper verehrer merte. Dabft Nicolaus V. hat da ein Bifthumb angerichtet. Ift ein feine und ziemblich groffe Statt/mit run. den vnnd gevierdten Bollwercken / auch einem gefütterten tieffen Graben / vmbgeben / noch den Gennefern gehörig / fo allda ein Teutsche Befa. In der einen Seitten der Statt hung haben. hatsemalte Beftung mit 4. ftarcen Rundelen ombgeben / vnnd in der Mitten einen ftarcken Thurn/darunder hohe Gewolber/nebentieffen Befängnuffen. Nahend daben / vnd auff einem bohen Felsen/aufferhalb der Statt/hats noch ein fleine Beffung / vom Leandro, Sarzanello, von Vid. Bernard. Machiavello aber Serezanella genannt foerff, Corius part.

lich Caftruccius, der Bert gu Luca, erbawe/vnnd diol.infine, folgende die Florentiner / mit einer Mawer vmb. 2.283. geben / vnnd mehrere Perinus Fregofus, Sergog von Benua / beveftige hat; wie fiedann noch der Dereschafft Benua gehörig. Ift mit sehr dicken und gewaltigen Mawren verfeben / vnnd mit an. febenlichem grobem Gefchus / vnnd einer Zeut-

fchen Guarnifon befest.

St. Maffa 8, Meil. Wann man ;. Meil für 7. gemeldte Statt Sarzana hinauf tompt / foendet fich das Benuefische Bebiett / vnnd fanget deß Burften von Massan / so ein Cibo Malaspina vom Befdlechtift. Befihe oben von ihme das erfte Capitel. Richt weit von befagten Grangen / vnndnahent am Meer / werden gar hohe schneeweisse Beburg gefehen / da der weisse Marmorstein gebrochen wird / welchen man fehr weie verführen thut. Massaiftein schone wolerbaute Bischoffliche Statt/ allda gemeldter Pring Soff helt / daben auff einem hohen Felfen ein ftarcte Westung gesehen wird.

Wann man dritthalb Meilen für Maffa bitt. auf tompt / da endet fich biefes gurften Bebiett und nimbt der Herrschafft Lucca den Unfang! welches nach feiner Eange an das Meer hinunder

reichts

brattifi / wie abermale Ber: Buertenbach fchreis bet. Auff der lincken Seitten / auff einem gar hoben Ber Wubet man ein altes groffes Goloff und Berghauf / vonibme Montegnola genant/ fobefagter Berifchafft Lucca geborig. Rerners fompt man zu einem ftarcten Paß / gu deffen lin. den ein ungehemres Beburg ; gur rechten aber ein Moras / fobif an das Meer himunter fich er. fre tet, allda man durch einen frarcten QBacht. thurn/il Salto della Zervia, oder/wie benm Schickardo fiehet , ber Wiltsprung von ben Teut. fchen genannt paffiern muß/ fo dem Großhergo. gen von Rloreng gehörig / deffen Land allhie an. fahet. Gemeldter Schickard fagt daß von Maffa hicher ungefehr ein Stund Wege gu Poffiren

St. Pietra Santa 7. Meil von Maffa gelegen/ Wei luoghi und nach Florens gehörig. Befiehe / was Leanat toteana fratetta pag. der Albertus weitla iffig von diefem Drt fchrei. bet. Ift jonften ein flemes Stattlein.

Fereners tompt man durch einen groffen 2Bald/il Bosco di via reggia genannt/fo/ wie ge. melter Schickard foreibet/ben 16. welfcher Met. Jen lang vnd mehrertheils von fleinen Cychban. men / welche ein laub wie die Delbaum haben/ befest fenn folle. Esift allhie nicht zum ficherften/ weines da/ der underschiedlichen Bergchafften halber/banditen gibet.

Viareggia 8. Meil/ wie diefen Drt herr gur. tenbach nennet / vnnd fagt/daß es ein Dorff / der Derzschafft Lucca gehorig / fo gleich am Meer/ habe auch einen fleinen Meerhafen / daben ein DBachtthurn / vund feine Unlendung gu den flei. nen Schiffen / dardurch die Gratt Lucca auff dem Meer ihre Zufahre haben moge. Innd gleich vor Via reggia hinfurwaris fchende fich Das Entefifche Bebiett abermaln/vnd erzeigen fich Die Florentinische Brangen, auffwelchen / bind zwar ebnem Lande, man bif nach Pifa 17. Deil Begeguraifen habe. Ind eben diefen Ramen gibt gemeltem Meerhaffen / ober Port / auch Schraderuslib. t. monum. Ital. fol. 85.b. 3m vielerwehnten deß Schickardi Burttembergifchen Raigbuch ftehet/daß von Pietra Santa auß / man in obbefagten Wald / ju einem Pofthauf / Via Rechia genannt / fomme i hernach durch einen groffen Enchwald nach Torreraife / vnnd bald Darauff vber den Bluß Serchio fahre / vnd dann Durchemeben Land / dadas Meerweit auff der rechten/ vnnd das Geburg auf der lincken Sand gelaffen werde / bif in die Statt Pilagelange / fo von Malfa 24. Meil Begs abgelegen fene. Cafp. Ensnennet diefen Dre Via regia, onnd rednet 18. Meil. Ber diefer Enden gewefen/ der wird fich wiffen darein ju fdicken. Befiehe/was von befagtem Bluß Serchio Leander in Hetruria mediterranea weitlauffrig fdreibet.

Che ich etwas von gedachter Statt Pila mel. de / willich guvor fürglich diß Land Erruriam, o. der Tolcona, darinn fie ligt/befdreiben. Esift aber diefe Landichafft/fo under dem Berg Apennino gelegen/von den Briechen Tyrrhenia vnnd Tyrfenia, vnd die Innwohner deffelben Tyrrhe-

reicht / aber nur ein Meile Wege im durchraifen ; ni vnd Tyrfeni genannt worden ; darauf bie Me mer die Borter Etruria vnd Etrufci; vnd andere folgender Beit / Herruria vind Herrufci gemacht haben. Die Romer nanntens auch Tulcos, vinnd Plinius Thuscos. Es beweiset Dionytius Halicar. Lib.r.e. 72 naff. lib. 1. daß diefe Etrusci,oder Tyrrheni, nicht auß der Pelaigorum , noch der Endier Stammen Lib. 2. antig. geweffen. Dudmu hmaffet Cluverius, daß die Ital.c.s. Pelalgi, nach dem fie von den Curetibus, und Lelegibus, aut Theffalia vertrieben worden einen newen Ramen / oder Zunamen der Eprfener/ oder Enribener/an fich genommen haben. Diefe nun (welche fich hin vnnd wider in Europa bund Afia aufgebraitet/)oder doch ein guter Theil berfelben / fenen auß Lydia in Italiam / vmbs Jahr vor Chrifti Beburt 1513. fommen und haben auf dem Theil def Beifchlands / fo swifden dem Berg Apennino, dem undern Meer / wind der rechten Geitten der Enberift / die Umbrosberjagt/ vnd fold Land nach ihrem Ramen Thyrleniam, unnd Tyrrheniam genannt. 21s aber ombe Jahr vor Chrifte Beburt 600. die Tulci, oder Errusci, von den Galliern auf ihrem Land/ fo an dem Po heruinb war/ vertrieben wurden/bit fich jum theil ju Diefen Pelasgis begaben / vnnd mit ihnen vermischten / fo wurden fie von den Briechen in Briechenland auch Tyrrheni geheif. fen / gleich wie die Etechen in Teutschland / fo der Bojorum , eines Ballifchen Bolcks / Landeein. genommen haben / hernach Bohmen feyn ge. nannt worden/wie ich in Befchreibung des Doh, In Itinetar. merlands gemeldet habe. Mund daher ift es fol.172. fommen / daßhernach die Griechen in den Jri. thumb gerathen / daß fie vermeint / diefe Errusci weren Griechischen Derfommens namlich ent. weder von den Pelasgis , oder den Endiern entfprungen / da fie doch ein einheimisches Italia. nifches Bolck gewefen / fo fich von ihrem Derhog Ralena, die Ralenas genannt. Senn defimegen Sabuln/ was die Grammatici fchreiben/daß von def Tyrrheni Sohn / dem Tusco, dieses Bolck den Ramen befommen habe. Beffer haben es befagter Dionylius vnd andere getroffen / die folden Ramen vom opffern / deme fie fehr ergeben waren/herführen. Dun in obgemeldtem ihrem Batterland / fo hernach Gallia Circumpadana genannt worden / haben fie von vhraften Zeiten unter ihnen 12. Suvaseias, oder / wie besagter Dionyfius lib. 2. meldet / ny sportas, das ift/gur. ffenthummer/ fo Servius vber den 203. Berf deß 10. Buche Eneid. Virgilii, am 273. Blatt der Rurnbergifche Edition, Præfecturas,oder Deg. tenen/nennet/angerichtet. Undere Autores fa. gen/daß fie in 12. Bolcker abgetheilt gewefen/von welchen hernach in das newe Erruriam , swifden dem Apennino, vinnd dem vntern Meer / fo viel Coloniæ fenen geführer worden / wie Livius und Plurarchus bezeugen. Es follen aber folche 12. Bolcer ihre befondere Fürsten gehabt haben fo Ad virgilie in der Errurischen Spraach Lucumones ge. Anlib af. nanne wurden / mann anderst dem gedachten 326.2.lib to. Servio hierinn zuglaubenift. Go foll auch ein Norica, vel jedes Bolck unter ihnen ihre besondere haupt. 162 edit. flatt gehabt haben / allda die Burften Soff gehal.

ten/ bnber welchen/wie Phnius li.3.c.15. fcbreibet/ 1 die Dberftell die Statt Fellina, fo folgende Bononia ist genannt worden / batte. 2Bas aber deß gemelten legten Etruriæ 12. Hauptflatt anbelangt/fo haben dieselbe nicht von den besagten 12. Coloniis der Erruscotum Circumpadanorum, fondern ichon / vor ihrer Dieherfunffe / von den Pelaigis, ihren Anfang gehabt. Und ift nichts gewiffers / fagt Cluverius, dann daß gedachter Pelasgorum Tyrrhenorum, fo auß Thessalia in Lydiam, vnnd auß Lydia in Welfchland guden Aboriginibus geraft fenn/ ein Theil/ guihrem Hernog gehabt haben/den Tarconem, oder Tarchonem, oder wie andere es ausprechen/Tarcontem, oder Tarchontem , welcher diefeslegtere E. truriam, mifchen dem Apennino, der Tiber/vnd dem undern Meer / nach dem fie die alte Inwohner / namblich die Umbros, darauf verjagt hat. ten/in 12. Fürftenehumb/oder Bolcker/abgethet. let habe / der vom Evandro geschiefet worden ift. Als aber hernach wie gemeldt / die Errulci fich als gemach mit diefen Pelasgis vermifcht/ fo haben fie Diefelbe ihnen entweder mit Bewalt/ oder mit Lift/ underwürffig gemacht / vnnd der Geftalt ihren Damen von dem obern bif an das vniere Meer aufgebraitet / vnd nicht allein dif Land/fovorbin der Imbrer/vnnd hernach der Pelaigorum Tyrrhenorum gewesen; fondern auch einen Cheil def Ligurischen Landes / so zwischen den Gluffen Macra bnd Arno gelegen/eingenommen. Theil diefer Etruscier / fovber dem Fluß Poges wohnt / hat das nachfte Geburg einbefommen/ und fenn diefelbe mit einem newen Ramen /nach ihrem Heerführer / die Rhæti genanne worden. Es fenn aber obbefagte Pelasgi fonderlich in de. nen Gratten verblieben/fo der Tiber/vnd dem La. tio, amnachsten gewesen. Gie die Tulci,oder Etrusci , fenn mit obgedachtem kande nicht ver. gnügt gewesen/ fondern haben auch in Campania/ und benachbarten Orten / Gtatte erbawt/ and / aufferhalb def Welfchlands / die Infuln Sardiniam und Corlicam eingenommen / unnd weite Schiffahrten verbracht : Aber sie wurden hernach auf Campania von den Gamnitern wi. der vertrieben / und waren endlich ihre Grangen swifden dem Apennino, dem undern Meer / der Tiber/vii dem Fluß Arno. Dann die Ligures ih. nen auch einen Theil Landes / fo swifthen den be. fagten Fluffen Arno vnnd Macra gelegen / wider genomen haben; fintemal fie die Etruscier dem Abolluft gargu sehr ergeben gewesen / dardurch fie dann fenn vergagt worden / wie foldies an ih. nen Diodorus Siculus, und Virgilius lib.n. An. verl.732.feqq.fcbelten; ihre vbermachte/vnd all. sugroffe Bnjucht aber Athenæus weitlaufftig beschreiben thut. Renfer Angustus hat hernach den gedachten Bluß Macram , nahend der Statt Luna, oder Lerichgur Grange/gwifden Liguria, und Erruria, vom Abend/gefest. And hatte fole des land Erruria von Mitternacht den Berg Apenninum , vom Morgen die Giber / vnd bas Latium , unnd vom Mittag das undere Meer/fo Tulcum und Tyrrhenum genane worden. Ind

Tarquinii, Rutenæ, Verulonii, Volaterræ, Aretium, Cortona, Perusia, Clusium, Volsinii, Falerii, vind Veii; wie folche Cluverius ergehlet; wiewol Leander vund Maginus, an fatt derent etliche andere fegen / vnd fagen / daß der Zeit nur noch darvon viere / namlich / Pifa, Volterra, A. rezzo, und Perugia vbrig fenen. Ein jede hattel wie oben gefage / ihren Fürften / welche / wie ges melt/Lucumones genanntwurden/ die/wie die Konige / doch nicht gar engens Willens / regiere haben / wie auß den Erempeln deß Ronigs Porfenæ der Clufier / wund deß Mezentii , der Cæritum Konigs/erfcheinet. Und fagt bemelter Servius , baß diefen XII. Lucumonibus einer vorges fegt gewesen / fo Cluverius, nach der Dronung der Statte / Abwechslungsweise / geschehen dufenn vermennt; alfo/daß einer auß den Zwolffen/ vber die andernalle jugebieten / welcher / als ein Ronig / mit etwas grofferm Bewalt regiert hate te. Und folde Ronig fenn/ sonders meiffels/ befagte Porlena, end Mezentius gewefen. Dette tiges Eags wird dif Land Tofcana genant/fo die vom Renfer Augusto gefeste Brangen behalt. Ift sum theil eben / zum theil aber bergicht; wie dann der Berg Apennin diß land ichier garein. nimpt / auffer / daß im Genenfischen Bebiet fole der gefchlachter als anderftwoift. Ins gemein ist dif Land schon / vnnd an allerhand Sachen glucffelig. Es gibt da brente/ wolgebawete / vno fruchtbare Selder/fehr luftige Chaler und Dugel/ die fconefte Garten / vnd in denfelben allerhand Bruchte von Eitronen/Pomerangen/vnd derglet. den; Jemieinen herelichen Beinwachs; und werden sonderlich die Apranische Wein und die gu Monte Fiascone wach fenthod gehalten. Det fürnembfte und Bifdreichfte Bluß ift der Arnus. Es gibt and fattliche Sifdreiche Geeda / als da ift der Perufinifch / fo 30. Meilen im Bmbfrens hat/ und andere mehr ; wie hievon ben den gemelten Stalianern Leandro vnnd Magino gulefen; die auch von den warmen / und andern wunderfamen Baffern ; Item / von den fruchtbaren Bergen / fofflichen Steinen / fichern Meerha. fen; der alten und jegigen Innwohner Sitten/ handlen. Es gibt da finnreiche/gefparfame/vnd führsichtige Leut; vnnd wird die Toscanische Spraach für die beffe in Stalta gehalten. Sae dren hohe Schulen / ale zu Berne / Difa / bind Siena : Jiem/dren Ergbischoffe/als Florens/ Siena / vnnd Pifa/vnter welchen viel Bifchoffe fenn. Der Beit gehöret der grofte Theil diefes Lands dem Großherkog von Florens / welcher den Ramen darvon führer/vnd da hardie Grate te Floreng/Pifa, Siena, Piftoia, Empoli, Volterra, Arezzo, Cortona, Borgo di S. Sepulcro, Monte Politiano, Monte Alcinoi, oder Monte Alcin, Lateinifd Mons ilcinus genannt/Groffeto, und anderemehr; fampe vielen Flecken / und der newen Gtatt, und herrlichen Meerhafen Livorno. Cohaterauchdie Inful Iluam, foins gemein Elba genant wird/zehen Meil von Piombino gelegen/ darinn der portus Ferrarius, oder Ferratus, wie auch die Statt Cosmopolis fenn. tvaren in demfelben diefe 12. Dauptftatte / Care, Es gehöret ihmeingleichem das Thal Glania, fo fich von

fich von dem Blits Arno, bif an die Eiber / vber , 60. we'iche Meilen erftrecher / welches Thuanus lib. 4. befdreibet. Befichel masich hieron oben im 1. Capitel gemeldet habe. Dem Pabft gehort von diefem Lande das Patrimonium S. Petri,fo vom Stup Pefcia, vund von S. Quirico anfahet/ und biß jum Caftell Ceparano , nicht weit vom Bluf Liri,fich erftredet. Indift badie Ctatt Perugia, oder Perufia. Sohat er auch das Thal Grafiniana ben dem Blug Sercia , under dem Apennino, fo vorhin dem hernog von Ferrara ge. bort hat. Def Ronigs in Spanien ift Pontremoli , ben dem Drfprung def Buffes Magræ, fo porhin dem Derhogen ju Menland guftandig gewesen: Darnach Porto Hercole, Orbitello, Monte Argentaro, vnnd das Schloß zu Piom. bino. Die Statt Genova hat/wie obgemelt/bie Statt Sarzanam, Die Statte Maffa, vnd Carraria, oder Carrara, nahent daben gelegen / haben Thre engene Deren/foeines Befchlechtes. Es fenn auch andere Stattlein / fo etlichen Romifchen Berzen underworffen / under welchen Bracianum ift , davon fich die Brfiner Dergogen fchrei. ben. And endlich/fo ligt da die frene Gratt Luca, famptihrem Bebiet. Befihe/mas Paulus Merula part. 2. Cosmogr. lib. 4.c. 21. gar weitlaufftig von diesem Eand schreibet.

Betreffende nun obernante Statt Pifa , fo wird foldhevom Lucano, Rutilio, Virgilio, Livio, und Cicerone, in der mehrern Bahl Pifæ, ben den Griechen Autoribus aber / als Strabone, Dionysio Halicarnast vnnd andern/in fingulari, entweder mit einem einfachen / oder doppelten S. genannt. Bon ihrem Anfang fenn under. Schiedliche Mennungen wie benm Philip. Cluveriogulejen; welcher lib. 2. antiq. Ital.c. 2 fagt/daß jrerfte Erbamer/viel Jahr vor dem Erojanifchen Rrieg/die Ligures, ein Celtifches Bold / geweft fenen. Bernachhaben folche die Pelalgibefeffen. Sie ligt ben dritthalbioder 3. Meilen vom Meer/ swifden den Gluffen Arno, der durch die Statt laufft/vnd Ausere. And wird def Arni / oder l'Arno, benm Strabone, Plinio, Tacito, Ptolemæo, in Tabulaitineraria, vnnd ben andern/ge. dacht; und floffen in denfelben ben Pifa vor Bei. ten befagter Bluß Aufer , oder Aufar , fo ins gemein Serchio genannt wird : Aberjest falt folcher 6. taufent Schritt ven dem Oftio def Arni in das Meer. Geiner gedencken Plinius, Strabo, Ruttlius, Cassiodorus, vnd Gregorius Magnus, welcher legte folden lib. 3. dial. 9. Auserem nen. net. Esift diefes vor Zeiten ein machtige Statt gewesen / fo viel underschiedliche herrliche Bi. ctorien wider die Ligures und Bennefer; Item/ wider die Carthaginenfer/Garacener/vnnd Flo. rentiner erhalten / auch die Infel Sardiniamein. genommen / die Statt Panormum in Sicilia ben Saracenern weggeriffen / vnnd andere fattliche Sachen biß auffe Jahr Christi 1282. verrichtet hat/in welchem diefe frene Reiche. Statt/ond fein Batterland / der Ugolinus, jugenannt Comes Pilanus/in feinen Bewalt gebracht / der doch elen. diglich in der Befängnuß geftorbenift; deme andere Tyrannen biß auff Johannem Agnellum,

gefolgt haben welcher Anno 1364. jum Bergda gemache werden / deme Jacobus Appianus fucces dittedeffen Gott Gerardus die Statt dem Joanni Galeatio, bem erften Derhog ju Menland vere faufft/der folche feinem Baftard Gofin Gabrieli Maria vermacht hat / von welchem fie die Slotentiner Anno Christi 1404, erfaufft haben. Es wolfen aber die Pifaner den Florentine n nicht Behorfam lenften ; daher fie dargu gezwungen murden/bund in foidem Stande big auffe Jahr 1494. verblieben; da fie mit Buiff Ronigs Caroli VIII.auf Franckreich; Item/def Herhogs von Menland/der Denediger, ond Renfire Maximiliam I. fich nach vnnd nach wider in die vorige Frenheitzu fegen underftanden und mit den Blos rentinern/ fo die Statt vergebene belagert/vnder. fchiedliche Krieggeführt / biß fie fich verlaffen fehend endlich mit gewiffen Conditionen den Flo. rentinern ergeben haben / die folche noch bif dato befigen / wie hievon / neben andern Staltanifden Scribenten/fonderlich benm Blondo, Sabellico, Volaterrano, Leandro Alberto, vind Guicciar. dinogu lefen. Anno 1409 ward allhie em Concilium gehalten. Der Ergbischoff diefer Ctattift Primas in Corlica. Die hohe Schul hat Renfer Henricus VII. Anno 1309. angestelt. Broßhernog helt fich bigweiln da auffrond haben die Ritter def Ordens von S. Stephano all dajhe Residens / weichen die Großhergogen Colinus vn Ferdinandus, als Siffer deffelben / einen anfebenlichen Palaft / fampt einem flatlichen Tem. pelgu G. Stephan genannt / erbamet haben / itt welchem viel schone Sachen / auch die Jahnen! und andere Siegszeichen diefer Ritter/ den Eure cten (mit welchen fie flate ju ftreiten ) abgenom. men/gu feben. Sie tragen ein rothes Creus / vnd mogen fich/wann fie wollen/ verheuraten. Bnd durch folde Mittel / bnd fonderliche Dulff des Großhergogs Ferdinandi , hat fich diefe State ben etlichen Jahren gewaltig wider erholt / alfo daß fie mit der Zeit wider anschenlich grunen mochte; wie dann obbefagter Bluf Arnus gute Belegenheit hierzu gibt / auff welchem man nicht alleinins Meer / fondern auch vom Meer hieher fdiffen / vnd alle Bictualien bringen fan. 2n/ und in der Statt hats auch eine Beffung. Auff dem vor auffen gelegnen Plag fenn runde mit Quaderflucten belegte locher / darburch man in fonderbare Reller/ und gar tieff unter den Boden himmner fleigen fan/darinen das Berraid Som. mers Zeiten langwürig erhalten wird. Ift fonften ein groffe Statt/mit Altfranctifchen Mans ren vmbgeben/darinn viel lare Plas/ Felder vnd Barten / aber fcone weite Baffen / bnnd wol er. bawte Saufer fenn. Und ligt fie in einer groffen? onnd fehr luftigen Ebne; da gegen Mitternache die Berg fenn / von welchen fie von Luca vinder. fdieden wird: Bud gegen vber ift ein hoher Dugel / fo von den herumbligenden Beidern vber fich fleiget/vnnd unden an befagtem Lutefer Bergein warmes Bad / fo fonderlich dem Ropff gefund. Der Luftsonnd vornemblich Sommers Zeitens ift ju Pifa niche jum beffen. Die Saupetirchift vor eilichen Jahren durche Jewer verderbewor-0,111







uisi iæ

LVCA







den / die man aber durch gedachtes Fordinandi | fehr groffe Cauten/item ein gargierliche vn funft. Sulf wider nach und nach aufgebeffert hat. Ift ein herelich groß Gebam/darin ben 80. (Schraderus fest 70.) jegliche von einem Stuck gehamene feinerne Saulen/vnnd darunter 20. in folder Broffe fenn / daß mit Dabe 2. Mann eine vmb. flafftern mogen. Man fagt/daß fie/nach der Ber. fforung Jerufalem bicher fomen fene. Es ift auch Da eintrefflich fchone/vii gang verguilde Drgel gu. feben; wie dann die Decke diefer Rircheningleidem mit gar funftlich von Soln gearbeiten Bertieffungen gemablet/bnd den mehrertheil vergul. Detift. Schraderus fagt/daß der Bmbfang diefer Rirche von 540. Schritten fen/habe auch 3. (andere fage 6. ) gewaltige Rirdenthor von Metall/ und mit Hiftorien gezierer. Und ift die Rirdi von lauter weiffem Marmorftein erbawet/ vii de Zad mit Bley bedecft. Dat einen herzliche Cauffftein/ defigleichen in Europa faum senn soll; irem einen fconen Predigftul; wie von diefen und andern fürtrefflichen Bierden / wie auch deß obgemelten Renfers Henrici Brab/vnd Epitaphio in diefer Rirden/besagter Schraderus f. 89. und J. H. von Wflaumern/in seinem offrangezogene Mercurio Italico fonnen gelefen werden. Dahe/aber nit gar an diefer Rircheiff der hangendeloder vberbench. re Blockenehurn/welcher im Jav 1117. durch eine Zeutschen Bammeifter von Inspruct/von lauter weiffem Marmorftein/rund/bn fehr groß/ dergeffult erbawet worden/ daß er wol vmb 12. Souh auffeine Seiten sich wendet / oder vberhängt vor Augen da ftehet / als ober fallen wolte. Sat 7. (Schraderus der in beschreibet/fagt/8.) Dronungeder Gaulen nachetnander hinauff / mit fo viel Thuren / durch welche man herauff / und auff den 6. Bangen herumb fpagieren fan. Ind hatjede der 6. Dronungen 30. Gaulen / und ift die hochfte am engeften ; daher zusehen/daß diß Werck nicht gar außgebawet worden / bnd der Werchmeifter foldes hab hoher führen/vn zu spigen wollen/wie gemelter Pflaumer fcbreibet ; welcher / wie auch D. J. Juertenbach/wollen / daß er mit fonderer Beschicklichkeitalfo erbawet worden / wie dann wolgemelter Hert Fnertenbach folden gar schon befchreibet/vnin einem Rupffer vor Augen fellet/ und big jur Blocken 292. Staffel feget/fo nit meniger alles von weiffem Marmor gar fleiffig vnd farct gearbeitet fenn. Henznerusift auch der o. bern Mennung/hat aber vom Kundament bif zu hochftnur 173. Staffel. Schraderus fest vom Ein. gang bif gur andern Gaulen Ordnung 54. gur Dritten 31. gur 4. vnd 5.30. gur 6.32. gur 7.3 6. vud von dannen zu den Blocken ( deren 6. groffe/ vnd 2.fleine) 42. vnnd alfo in einer Summa 225. Staffel. Andere wollen / das Jundament habe fich also gesett. Besiehe das Burtenbergische Raigbuch. Vor der Rirchen/vñauf einer Saul/ wird ein Befchir: gefehen / daran vielerlen Gachen gegraben/von welchem manlifet/vnd folches die eingegrabene Wort bezeugen / daß dem Julio Cælari der Tribut darinn gelegt worden fen. Be. gender Rirchen vberhat es eine Capellen gu G. Johann / darinn die Kinder getaufft werden / da auch 8. von Marmor/ vnd von einem fluck Stein

liche von lauter weiffem Marmolftein gearbeitete Cangel viein fchoner Chor gufehe. Bnd ift diefe Capell auch alfo/wie die vorige Rirch/erbamt/ond bedeckt. Bleich daben ift ein Erenggang/ fo gang vbermablet / vnd mitalten Diftorien vnd Brabschrifften gezieretist; welcher in der känge vnnd Brente der Arch Nohe gleich fenn fol. Und ift vie ter andern alten fünftliche Bemalden ein Efel/fo die fürübergehende/ wohin sie sich wenden / gerad vid. C. Ens anfihet/als ob er fich auf alle Geiten wenden tha. dem.p.13. te. In der Mitten hats einen Gottsacter / an deffen Seiten viel alte fleinerne Braber fleben / allda die Corper in 24. Grunden verwefen folle. Schraderus und Pflaumerus fagen/er fen 486. Echuh lang/vnd 160.brent. Wirdil Campo Santo, oder das heilige Reldioder Acter genant/ weiln/als die Pifaner dem Renfer Friderico Barbaroffæ, das gelobte Land zinerobern Dulff gefchicht/vn er darüber unter Wege ertruncken fie / wie man fagt/ aufihren Schiffen/auß demfelbigen Land Cand geführet/fo man daher geftrewethabe. Der vor. nehme Jurist Philippus Decius ligt allhie begras ben. Benten Dominicanernift ein fcone Bi. bliotheck/vnd funftlich Bhrwerck/wie vielgedach. ter Schraderus fcreibet. Damit wir aber auch zib.t.monus auff andere Sachen tommen/foift allhie zusehen ment. Italia das Arfenal / darinn ftatige Balleren gebawet werden. Es fehen auch da Balleren/fo den Eurchen abgenoinen worden. In def Großhersogs Palaftwerden ben feine Eingang die Gebeinvon einem Ballfisch in groffer Mengegewiesen. Derauffen stehet ein Marmorsteinerne Statua, dem Großherhog Fe. dinando gu Ehren von den Di. fanern aufgericht. Das Studentenhauß/fo vorhin deß berümbten Juriften Barcoli gewesen ift ein prachtiges Bebam / vnd von eben diefem Ferdinando restaurire worde; welcher auch den Studiosis Medicina schone Barten verehret, und ein Dauf (darinn allerlen felgame und wunderliche Sachen jufehen ) darju verordnet hat / von wel-

Esist allhie zu mercken / daß theils von obgedachte Statten/ Maffa vn Pietra Santa, anfangs nach Luca ( dahin Stunica von Sarzana auß 32. taufent Schrittrechnen thut/) und dann von dar nach Pila 10. Meil / wie es das Burttenbergifche Raibbud/vn Grafferus; oder 7. wie Henznerus; oder 8. Meil/oder 2. Stund / wie D. Fuertenbach rechnet/raifen. Von Pila siehen fie auff Livorno, und von dannen wider auff Pila, und ferners auff Floreng / dahin eine Tagraifegu Butichen oder 40. Meil/(die man auch auffm Baffer Arnover. bringen fan) gezehletwerde. Theile fpahren Flo. reng auff ein andere Belegenheit / bund raifen gleich von Pila den nachften Weg nach Siena/vie ferners auff Rom / vnnd fommen von Pifa auf/ durchdas Stattlein Calcina, oder Calchina 6. Meil/foin de Pifanisch Bebiett gehörig/ und das Stattlein Ponte d'Era, am Waffer Era, oder Hera gelegen/4. Meil/allda die Pifaner von den Florentinern in einer Schlacht vberwunden vnd derfelbigen auff die dren taufend fenn erlegt mor-

chen benden Caspar Ens in delic.apodem.per Italiam p. m.14. ju lefen Aber genug hiebon.

Vid.Platina

21. fdreibet : Dann fernerenach S. Maria del Montoculi 7. Meil / Scala 3. ponte del Arno 2. Castel Fiorentino, cine Marchistecten 6. Gum. ma 28. Meil / darfür theils 30. oder eine gemeine Zagrengim Winter/ven Pila auf/rechnen / bar. zwische alles Florentinisch ift. Von hier hat man nach Certaldo ( fo ein Statt auff einem Sugel gelegen wnd deß Boccatii Batterland)3. und fer. ners 6. ftarcte Meilins Granlein Poggibonzi, in Clemente wie es Leander, gleichsam Poggiobonitio, oder IV.fol.198. collem Bonitium, nennet/ dieweil diefer Dre vor de Ann. 1551. Beiten Bonitium geheiffen / bnd welcher der Genenfer gewesenist; wie von foldem hieunten wie der folget als der auff der ordinart Geraffen von Floreng nach Siena und Rom gelegen ift. 3m Colnischen Raifbüchlein stehet p.117. daß selbige von Adel im Aprili gar fruh zu Pifa aufgeraift/ und auff den Mittag ins Wirtshauf Pedocchi gum Effen/ferners durch Caftel Fiorentino , ben enteler Nacht gen Poggibonzi, bnd deß andern Lagenach Giena tommen fenen. Indredinet C.Ens auff folder Grraf von Pila gen Siena 56. Meilen; Schraderus aber nur 49. namlich/wie gefagt / nach Caffel Fiorentino 28. Poggibonzi, foer Pelipontenennet/ 9. Stagio 3. vnd Siena 9. Meil. Die dritte raifen von Pila auff Livorno, dann wider juruck gen Pila, vn fernere nach Luca, vnd Alorens; welchen Wegich auch / weiler Denckwürdigiob er icon warmbift/jest befchrei. be wil/sonderlich/weil es fich offt schicke thut/daß man folde Ort bernach nicht mehr feben fan. Behet alfo diefer legten Raif von Pila auff

Gt. Livorno, dahin Schraderus, vno Pflaumerus 16. Schickardus 14. andere 12. Meilen/o. der 3. Stund gu Pferd unnd Butichen rechnen thun. Manhateinen aar schönen ebenen Weg! durch einen garlieblichen Wald / darinnen meha tertheils Pantoffelholy wachft welche Rinden dann Jahrlich abgenomen werden. Es gibt aller-Ien 2Bild da / fürnemlich aber Biffel / oder wilde Dchfen/die man allgemach zahm macht/ hernach gum Ackerbam gebrauchen ibut i wie Derr Fuertenbach schreiber. Man fan von Pila auch in eine bedeckten Schiff/welches allein von einem Man/ an einem Strick/ gezogen wird/in dem hierzu gemachten Canal / der ben 12. Chritt brent ift / biß nach Livorno fahren/dazu man aber wol s. stund Bett brauchet. P. Cluverius helt lib. 2, antiq. Ital. c.2. darfür/daß deß Antonini Drt/ad Herculem genant/eben das Livorno fen/vnd daß auß Zosimolib. g. histor. erfcheine/ daß fcon zu feiner Zeit diefer Meerhafen Liburnus fen genant worde/vn sweifeler nicht daß es eben diefer portus, welcher Lib.3. epift. benm Cicerone Labro genant werde/vii vielleiche 4 ad C Fra-trem pag. m. anfangs portus Herculis Labronis moge genant worden fenn. Bas andere für jrzige Mennungen hievon haben/d; fan man ben befagtem Cluverio Lib. 2. hift. in Actori guterire fait man bei befagtent Ciuverio pr. p.m. 37. b. lefen. Der gemeine Man nennet diefen Port Ligorno. Und fchreibet Guicciardinus, daß die Flo. rentiner jhn vom Thomaso Fregolo, dem Derko. gengu Bennajertauffthaben. Er wurde aber fo

fonders hoch nicht gehalten / big Ferdinandus der

den / wie Aretinus in feinen Sifforien lib. 2, fol. Bemo/wnd den Winden guverwahren/ihn hat beveffigen laffen. Es hat folder ein enge Einfahre/ alfodaß ein Schiff nach dem andern da anlenden muß/ond flehet gleich ben folder Einfahrt ein al. tes Schlof oder Beffung / fo vor diefem/neben einem schlechten Blecken/bageftanden/weiln deß bofen Luffte/vn der Pfügen daben/gar ungefund da zuwohnen war; bif befagter Ferdinandus die. fem vbel mit aufdrucknen/vund in andere 2Beg/ fonderlich mit kaitung def Baffers in obbefagte Canal/geftewret/vnd ein newes/fchones/ vn wol. bevestigtes Stättlein da gebawet hat/welches von Lag gu Lag an Rauffmannschaffen gunimpt! weiln von vnderschiedlichen Orten der Welt al. lerlen Schiff/und Nationen/da anfommen. Es hat auch ein febrichone newe Rirchen/auff einem groffen Plag gelegen/darumb fchone vn gemahl. te Saufer fteben. Die Baffen fennwol difponiere und fchon. Ift ein rechte Brangund Meerfatt/an welcher / gegem dem Lande / es noch ein gar newe Beffung hat. Und fahren von hinnen die obgedachte Riter von S. Stephano wider den Eurcken auß. In dem Seraglio iftein groffe Guma gefan. gener Eurcken/von Manns, vn Beibsperfonen sufehen; wie es dann an allerhand Sclaven all. hie ein groffe Menge hat/deren Leben Pflaumerus beschreiben thue.

Bon hinnen renfer man wider auff Pifa, vnb dann ferners durch ein luftiges Thal und Ebenel gu den befagten warmen Badern /vnnd vber ob. gemelten hoben Berg / fo etlich wenig Meil / wie im Colnifden Raifbuchlein pag. 107. febet/von

Luca gelegen/nach der besagten

St. Luca, oder Lucca, dahin/wie obengemelt 11. wordeitheils 10. theils 8. theils 7. Meilen von Pifa rechnen thun. Es fenn aber der Beit die Meilen in Toscana viellanger/als fie ben der Romer Regierung gewefen/ wie gemelter Cluverius fcbreibet. Es ligt diefe Statt benm Blug Aufare, oder Serchio, und wird ihrer benm Cicerone, Livio, Velleio, Strabone, Plinio, Suetonio, Frontino, vnd andern/gedacht; vnd ift fie ein Romifche Colonia gemefen/vn damaln auch/wie Plinius lib. 3. c.5. bezeuget/zu Erruria gezehlet worden. Wie es der Beit mit der Regierung bewohnt/ darvon hab ich oben im 1. Capitel nu. 24. etwas gemeldet. Die Spraach ift allhie fehr lieblich vnrein. Die Grate ift nit groß/vnd wird ihr Ambfraif vngefehr von 2.in 3. welfde Meilen gerechnet. Iftaber woler. bawet/vnd Bolcfreich/alfodaß auff die 24.oder/ wie theils wolle/30000. Geelen all da gezehlt wer. den follen. Sat ftarce Mawrenseine guten 2Ball mit Baumen befegt / flattliche Bollwerck/vnd ei. nen guten Graben/auch gewaltiges Befchuf/ba. her sie vor fest gehalte wird. Ligt auf einem fruchtbaren ebenen Boden / vnd ift fdier vmb und vmb mit hohen Wergen vmgeben / auffer daß fie gegen Mitternacht das Ehal Carfagnana hat. Es fenn da 3. Thor/als di S. Petro, S. Donato, vnno del Borgo; und muffen durch das S. Peters Thor alle Frembde auf vn ein renfen. Neben der Statt. mawer ift ein groffes Bebaw/fo fie Citadella nen. nen / barum man das Brod backet / bamit fein Großhergog von Floreng / die Schiff vor dem | Jewer/ welches leichtlich ben den Becken / fo hin

4 ad Q Fra-

Bitherin ben Statten wohnen auffomen fant | ins gemein Piftoia heiffet. Bom Plauto wer. Schaden thun moge. Und an diefem Dri backen Die Becken in 9. Defenihr Brod fo fie hernach in ihren Saufern/jum Bebranch der gange Statt/ verfauffen/wie in dem Colnifden Ann. 1602.ge. Drucktem Itinerario p.106.ftebet. Den Chrifili. den Glauben hat fie unter allen Statten in Etruria am erften angenommen; und gibt es da al. re Rirchen / darunter die Hauptfirch von Schradero, und Remmener ju S. Martino genant wird; wiewol Pflaumerus fagt / daß folder Dom dem D. Ernengel Michael gewenhet fen. Ift mit Mar. morfteinern Gaulen ombgeben/ond nach der al. ten Bawfunftauffgeführet / da bornen her ju o. berft die Statua S. Michaëlis sufeben. In S. Fridiani Rirch ligt Ronig Richardus auß Engel. land/deffen Epitaphinm Pflaumerus pag. 563. fe. Betien welchem er S. Wilibaldi, def erften Bie Schoffe ju Enchstattiond feines Bruders Wanibaldi, und S. Walburgis, ihrer Schwester / Dats ter genanntwird. Ind diefes Epitaphium bat and G. Brutchius c.to.de Epifc. German.p. 178. aber mit simlidem Under fdeid der Wort; wel. der auch fagt/daß der 41. Bifchoff von Enchstatt i Gebhardus, fo Un. 1327. gestorben/allhiegu Luca in diefer Rirch/fo er Bruschius S. Frigidiani nenet/ begraben lige. Die Rirch jum D. Ereug ift fehr prådytig erbawet/vn fostlich/ fonderlich init einem guldenen Creuk/fogar fdwer/vnd vor långst für 15000. Eronen ift geschäft worde/gegieret.S. hraderus, und D.T.U.Y fagen / raß die von Pila fols ches denen von Luca verfest habe. Es ift auch all. hie/vnd nicht im Dom/wie Pflaumerus wider an. dere schreibet/ein Erucifir/ so S. Nicodemus von Cedernholy fol gefdnigt haben/inmaffen foldes/ neben andern/ Cornelius Curtius Eremita, in feinem Buchlein von den Mageln Chrifti bestätti. gen ihut / welcher von der Form foldhes Erucifir/ vii was fich damit denefwurdiges zugetragen da. felbst julefen ift. Bas für Monumenta vind Epitaphia in den ernanten / bnd andern Rirchen all. hie gufinden/die hat vielgedachter Schraderus lib. 1.monu. Ital. Bon weltlichen Bebawenift infonderheit das Palatium, oder Rahthauß / fo groß und prächtia/subesichtigen.

Don bier fest jestgemelter Schraderus gen Lunada 4 Pescia 5. Burgo 3. Seravalle (dessen Ca. ftels / oder beschloffenen Marchifleckens / Be. fdreibung Machiavellus, in vita Caftruccii, fe-Bet) 5. und Pistoia 3. Suma 20. Meil von Luca

nad

St. Piftoia, wiedann fo viel que Schickardus, und andere/rechnen/darfür Henznerus nur 10, (vielleicht Frangofifche) fegen thut. Es ift diß ein alte mit Paffegen bevestigte Statt / mittel. måssiger Grösse/an dem Apenminischen Gebura/ und in einem gar luftigen ebenen Thal / swifthen den Fluffen Umbrone, vnnd Stella, wie Schraderus fagt / gelegen / darzu ein gar fruchtbare Landschafft / so man il Stato di Pistoia nennet/ und dem Großhergog von Floreng guftehet/gehorigift. Bendem Plinio wird diefe Etrurische Statt lib. z. cap. s. Pistorium , ben dem Ptolemæo aber Pistoria genanne / daher man fie noch

den die Innivohner / in captivis act. 1, scena 2: verl. 57. & 58. Pistorenses genannt; Salustius a, De Catiling ber fage / daß Catilina in agro Putoriensi vber, nep.m 62. wunden worden fen. In der hauptfirch / dare inn em filberner Altar / vnd auff demfelben etliche groffe Bilder von Gilberlifteln Monument von weissem Marmor/mit dieser Schrifft: Cynoeximio Juris Interpreti, Bartoliq, Præceptori dignissimo, populus Pistoriensis concivisuo B. M. fecit, wie Henznerus schreibet/ wiewel Schrade- vid. valent: rusliset, Pistoriensiscivitas suo B. M.1336. Er Forster in historiur. ligt fonsten zu Bononia, allda er gestorben. also diefes ein Chrengedadenufi / wie man ber. Pag. 643. feg. gleichen auch an andern Orten findet / wann fon die Person nicht da begraben worden ift. Gegen vber ift G. Johannis runde Capell. Gon. ften hat es ein veftes Schloß allhie / fo von Sold Bund ift diefes die er daten bewachet wird. fle Statt in Toscana gewesen / foihnen die Blos vide Leoniti rentiner / nach dem fie fren worden/ vnterwürffig Azetinum lib.6 hittor. gemacht haben: Es fenn auch da am erften die Florent. fol. Factiones der Cancellariorum, unnd Panciati- 124. corum gehört worden; derentwegen fie dann viel in Gregor. außgestanden / alfo daß sie dahero noch der Zeit IX. & Lanftieb in orat.confid nicht wider erholet hat; and von dannen tra Ital.pag. auß diß vbel in andere Statte in Italia fom, 769.edit. 2.

Pogio 10. Weiliff ein Flecken/dem Großher. hog gehörig/ allda er einen gar schönen Palast/

and Eusthaus hat.

Prato 2. Meil/fo theile ein Stattlein/theile et. nen Marchiffecten nennen / fo vnter die 4. grofte und fconeffe vor alters in Italia ift gezehlet worden /in dem man gesagt hat: Barletta in Puglia, Fabriano nella Marca, Crema in Lombardia, und Prato in Toscana. Die Authores des offe ernanten Colnifden Irinerarii, fagen pag. 101. es fen diefes das fürnembste Castelloder Rlecken/ in Tolcana, bendes wegen feiner Groffe und auch feiner fchonen Bebaw, und Baffen und dann feis ner Bevestigung halbersso durch Colmum II.gea schehen fen. Eigt an einem Fluß / den theile Bilenzo, theile Stella nennen. Renfer Fridericus II. fol diefen erbawet haben / wie Pand. Collenutius schreiber. Anno 1512. ifter von den Goldaren def Lib.4. hiftoir. Raimondi Cardonæ, deß Ronige Ferdinandi Neapol. pag. von Aragonien und Reaples Obriffen / aufgeplundert / fast alle Beibsperfonen allda geschandet/vnd die Burger gefangen worden/wie Leander meldet.

St. Floreng 8. Meil. Summa von Pistoia 13. hieher 20. Meil. Schraderus hat dem geraden Weg nach nur 16. namlich g.gen Signiola, g. auff Pogio, vnd von dannen 6. nach Florens. Henznerus fest unrecht 30. Es ift von Pistoia bif daher alles schön eben Feld/die Straffen fenn zu benden Seiten mit Baumen besett / da dann ein Fleck/ Dorffion Schloß am andern; mit einem Borti ein fruchtbares/vnd Boldfreiches land. Inernantem Colnifden Raifbuchlein febet pag. 99. daß zwischen Prato und Florens (vielleicht ab. feits) auff 3. Weil von Floreng/ Caftel novo, ein Palast/fconer Barte / pund Wasserwerch/dem

3ft Rom.lib.3

Brokherkog gehorig lige / fo dafelbft beschrieben : Großherkoge Bertommen / ond Befdlecht/ond wird. Befihe/was unten gu Ende ber Befdreibung diefer Gratt Floreng hieron gemelder wird.

Belangende nun diese Statt Florents oder Fiorenza, Firenzo, fo wird fie vom Tacito, Stem vom Frontino in lib.de Coloniis, vem Ptolemæo,vndandern Florentia genannt. Innbift auerachten / daß Plinius lib 3. c.g. fol. 38. au ffatt Fluentini, Florentinigefdrieben habes wie dann faftalle geschriebene Exemplaria def Plimi, wie Cluversus lib. 2. antiq Ital. c. 3 bezeuget/ Florenti ni haben. Ihrer Schonheit balben har fie ben den Stalianern den Zunahmen bella, gietch wie Benedig riccha, oder reich; Menland groß; Genna stolk oder pråchtig; Bononia fruchibar, Ravenna alt; Neapolisedel; Rombenitg/vnnd fo fortan. D. Lanfius in Bind but Erghergeg Carl von Defferreich / def

riz Machia vellum lib. rent.p.s7.

consultat. o- Ranfers Ferdinandi II. Derz Batter/hodiloblich. man t.& D. ffen Angedenckens/von ihr gesagt/daß man fie al. Tu.Y.pag. lein an Seft. und befondern hohen Tagen zeigen m 560. Vide de ori- folte. Sieiff schon gu deß Sulle, und C. Marii gine Floren- Zeiten / dasift/ vmbs Jahr vor Chrift Beburt 80. onter die ansehenlichfte Grate in Stalia ge. gehlet / bund den Eusciern jugeengnet worden: Wie sie dann hentiges Tage das Paupt in Toscana, vnd deß Großherhogs ordinari Refidens. Bas fie nach dem Bntergang der Statt uft. Romischen Macht/außgestanden wnd bif auffe Sahr 802. gleichsam verlassen gelegen / bif fie von dem Carolo Magno restaurire, vind mit Mawren ombgeben worden; vind mas fie her. nach für Rrieg geführer/ond wegen onderfdied. licher Factionen / fonderlich der Bibelliner / vnd Suelphen/erlitten; bifweilen auch in die Dienft. barfeit gerahten / vnnd fich doch wider fren gemacht / und ihr viel andere underworffen hat; %. tem /von der groffen Brunft in Anno 1304. vnd dem groffen Sterben in Anno 1353. (in welchem allein in der State vber 96. taufent Menichen hingangen fenn / vnd von deme Johan. Bocaccius gulefen) auch mas fich mit Petro de Medicis, den Königen von Neaples / vnnd Carolo VIII. dem Ronig auß Francfreich vnd folgender Bett/ fonderlich auch mit denen vom Sauf Medicis, Da zugetragen/biß fie Unno 1530. von deg Philiberti Pringenvon Dranien Bolck im Ramen deß Renjers Caroli V. eingenommen / bind ihr Alexander Medicæus, oder de' Medici, vor. gefest worde/welchem der Renfer feine vneheliche Tochter Maigaretham gegeben/buihn jum Der. nogen gemacht, den aber Unno 1537. fein Better Laurentius de Medicis, vnter dem Schein / die State in ihre alte Frenheit zusegen/ombgebracht; und mie an feiner fatt Colmus, ein Gohn Joannis Ludovici de Medicis, von 16. eder 18. 3ah. ren alt zum Hernog erwöhlet worden, fo hernach lange Zeitloblich regiert hat; davon fan man Christoph. Landinum vber den Dantem, Leon. Aretinum, Nic. Machiavellum, Jo. Michaelem Brutum, und Joan. Villaneum, alle vier in ihren Florentinischen Beschichten; Item/Guicciardinum, und Jovium, in ihren hifterien/ und dann auch Leandrum , in Befchreibung Italia, tefen. Und habetch oben im 1. Capitel/num.17. von deß

was fonften allhie von ihme zufagen werezein fur. se Erinnerung gethan. Esligt diefe Gtatt benetnem gar hohen Berg von Mitternacht ; berglei. den fie auch eine andern von Mutag bat: Bem Morgen fenn fonnichte fleine Sugeln / fo frucht. bar / vnd auff welchen die Florentiner j: re Guter herumbin groffer Ungahl haben: Vom Abend gehet ein icones weites ebenes Feld bif nach Pifa, allea das Baffer Arnus bifmeilen Schaben thut/fo fonften die Gratt Floreng in 2. Theil thete let darüber 4. Brücken gehen / deren 2. namlich die new / vnd die alte/gar fcbon fenn / darauff viel Eaden ffeben/vnd ift vornen an der nemen Bruch/ vor dem Tempel der D. Drenfaligfeit vom Co. fino Medicao ein hereliche Cam von Porphyr. ffein aufgerichtet worden/auf welchem ein Eebens groffe gehamene Rigur / die Berechtigteit bedeu. tende / stehet; davon nicht weit das berühmbte Stroggifche Palatium ift. Es rinnet auch an der Statt der Fluß Mugno, ober Munio, her. Zuff dem befagten Arno, der auch offt in der Statt groffen Schaden thuttan man nach Pila, vii bif ins Meer/naheno Livorno, schiffen. Esift die Statt mit alten Mawren und Thurnen umbge. ben/daben an onderschiedliche Orten Beffingen (deren von theils 3.vom Henznero, vn Pflaumero aber nur z. dere eine in der Ebne/die ander auff einem Sügel gelegen / gezehlet werden /) die mit grobem Befdug und Goldaten/wol befegt fenn. Der Thor senn 9. die Henznerus am 160. Blat nennet. Biel fcone/weite/lange/mit lauter Plat. ten / vnd gevierdten groffen Steinen gepflafterte Baffen fenn hie gufeben / fo gar fauber gehalten werden. Der Plaggehier Schraderus 8. die Sau. fer fenn fcon/vu prachtig erbawet/vnd mit Bortadhungen alfo geordnet/daß man faft in der gan. gen Statt vor dem Regen im geben befrenetift. Der Imbfrenf wird vom Schickardo, und Jo. de Laet feche welfcher Meilen wnd die Angahl der Innwohner jung und alt vber die 90. taufend; vom Schoto aber auff f. Mell / mehr in langer/ als runder Form/vnd von 8,000. Geelen gefest/ der auch fagt / daß der Luffe allhie gar fubril fene; daher es gute ingenia, vnnd fo viel gelehrte Leut! auch Bildhamer/Bammeifter/Mahler/vnd dergleichen Runftler gibt; hat auch 2. berumbte Aca. demien / wie sie es nennen / als la Crusca, darinn die Toscanische Spraach herelich excoliere wird/vnd della pirtura, da die Mahler ihre Runft feben laffen. Es fenn auch ins gemein die Mans. perfonen gefprächig / und die Weiber fcon / und von zierlicher Rede; fo sich benderfeits erbar flenden / fonften aber ansehenlich halten; wie dann groffer Reichthumb allhie ift / vnnd groffe Rauff. mannschafft gibt; sonderlich aber macht man viel Euchs / darunter die Kali, oder Ralciæ, groffes Eobhaben. And febetim Thefauro politico, daß allein folder Rafcien in einem Jahr auff die bren Millionen Bolds werth in diefer Statt fenen gemacht worden. Go werden auch die feidene Beng gelobt.

Bon Rirchen senn allie gufehen/ 1. die hauptfirch de i Fiori, del Fiore, ober D. Mariæ Flori-

dæ, cin







Hetrus edilea ps

derus moitaliæ .b.leoc confepul-

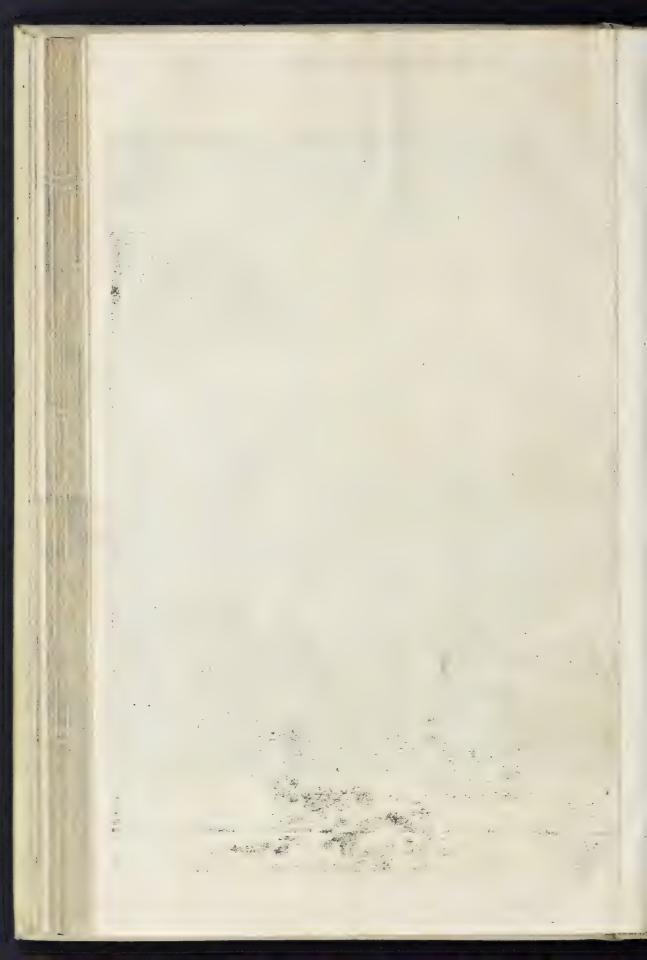

Nicol.Mashiavellus lib.s.histor. 256.primatium temparatæ appellat.

Lib.r. Monum.Ital. Fo1.78.

dæ,ein verwunderlich Webaw/ fo gang ven Mar. mor vberjogen/ vnd die Burger allhie auffgefüh-Blorent.pag. rethaben. Wann diß gefchehen/vn wer der Baw. meister gewesen / darvon finde ich underschiedliche Mennungen/ vnd wil/vnter andern/Schradeius, Das Philippus Brunellescus, ein Florentiner (deffen Statua allhie zufehen / vnd von ihme Machiavellus lib.4. hist. Florent.p. 210. seq. zulesen ist) der Architectus gewest fen. Alfoist man auch wegen der Maß nicht einig/ in dem einer die Länge von 260. vn die Brente von 70. Elen: Ein ander rer/die Lange von dem Thor big jum Chor / mehr als 300. Schuh/vnd in der Brente 65. oder 70. Schuh/feger. Schraderus fagt/es fen diefer Tem. pel 230. Schuh lang/63. brent/618. weit/vnd habe im auffern Bmbfang 810. Schuh. Die Cupola, oder runde Thurn / ift von unglaublicher Sohe/ als die/wie einer schreibet/154. Elen hoch / ohne dz Thurnlein / fo darob / das auch in die 36. Elen er. hoben ift/ vnd da man vom Boden hinauff biff gu dem Knopff/oder Globo 520. Staffel zufleigen; tviewol ein anderer meldet / daß man in diefen ehrinen Rnopffloder Rugel luber 540. Staffel ha. be / bnd daß folcher fo groß / daß wol zehen Perfo. nen (Münsterus fest fol. 526. ach sehen/ Schraderus fagt vielleicht 16.) darein friechen mögen/vnd daß er gang im Fewer vergüldet fen. Obgemelter Schrader zehlet 502. Staffel biß zu oberft ; vnd Villamont in feinem Renfibuch am 30.blat/568. Es ist diefe starct gewolbte Dectin oder Cupola, von acht Ecken geordnet, und hat jede auff die 75. Schuh in der långe / vnd fenn 3. Gång ob einander inwendig der Cupola gemache / die durchauß obermablet/mit fehr groffen Figure/die aber / wei gen fo groffer Sobe / herunten allein Lebens groß geachtet werden. Auff dem untern Bang fan man rings omb die Rirchen fomen. Sonften ift fie inwendig an ihr felbften mit vielen Altaren wolge. giehrer. Der Boden ift von weiffem/ mit darinn gelegten fchwars und rothen Marmolfteinen Bugen/gar Schon gemacht. Die vordere Facciata, o. der froms, an diefer Rirch ift nicht gar fertig / fo vielleicht auch wol alfo verbleiben mochte. Phaumerus beschreibet diese Kirch gar weitlaufftig/ fompt aber nicht mit andern in allem vberein. Zu hochft/wo die Benfter fenn/fiehet man ein rundes Loch/durch welches den 12. Junij die Sonn schei. net/ bnd einen gewiffen Circul / fo vnten am Bo. den der Kirchen ist / berühret / so sonsten zu feiner andern Zeit im Jahr geschihet/wie Henznerus in feinem Rengbuch p.356.erinnert. Es hat hierinn Marfilius Ficinus fein Monument/da gegen bber def Poeten Dantis Aldigerii Bitonuf ift. Die Berfifo ben benden fehen/haben Schraderus, vñ Pflaumerus. Reben diefer Rirchen flehet ein vier. ectichter fehr hoher von lauter weiffem / fchwar. gem/virothem Marmorftein/gar funftlichauff. geführter Thurn/gang besonder und frey/darinn die Glocken hangen. Sein Soheift 144. Elen bon der Erden; und sagt Schraderus, daß man 406. Staffel hinauff sufteigen habe. Eshat fco. ne Bilder daran. Vor der Kirchen ist ein groffer Plakivnd auff foldem ein Rirchlein worhin dem Abgott Marti,jeft S. Joanni dem Eauffer gemen.

het/ fo achteckig / und deffen Boden mehr als halb von allerhand Sarbe Greinlein befest, die ABand aber von weiß vn fdmargem Marmorftein fent. Die Cupola, oder die gewölbte Decklift von Mo. saischer Arbeit / oder opere muleiario, emgelegt. Es fenn da z. Thor/vn derfelben Bligel von Erg/ darınn schöne Biblische Historien von Laurentio Cione Chibertio gegossen / dergleichen an Runftman faum in der gangen Welt finden folle/wie Leander darfur halten thut. Ben dem ria medi-Daupethor feben 2. Gaulen von Porphyt / die terranca p, als ein Gefchanct / von Pila hieher fenn geführet 45.a. worden/ weiln die Florentiner den Pisanern wie der die von Luca bengestanden, wie Platina in Paschali II.fol. 162. bezeuget. In dem Rirchleinist ein schöner Taufffein von Atabaster / allda alle Rinder der gange Statt getaufft werden. Begen vberift ein ehrine Eruhen mit difer Schrifft : Baldasaris Cossæ Joannis XXIII. quondam Papæ schraderus corpus hoctumulo conditum. Befihe von die. lib. t. mofem Kirchlein / oder Capell / Schraderum vnito fol.80.b.le-Pflaumerum. Nachdem Dom wird an Groffe git, hoc conbie Rirch jum D. Creug gefege / fo in der Lange / cto. wie es die Florentiner meffen/240. bund in der Braite 70. Elen hat; die Hohe aber ift vinglaub. lich. Hat hereliche Altar / vnd vber die maffen ein fcone Cangel / daran def D. Francisci Leben gar funflich in Marmor von Benedicto Majanenli gegraben. Esliget in diefer Rirchen der weitberühmbte Michael Angelus Bonarota, der in der Architectur / Mahlen / vnnd Bilder berenten / so hereliche Monumenta hinderlassen hat. Brab ift von weissem Marmorftein zierlich gehawen / darauff dren sehr künstitche mehr dann Lebens grosse Figuren von Marmor sizen / namlid) / Sculptura, Architectura, vund Pictura. Das Epitaphium segen Schraderus fol. 84. Henznerus pag. 356. bhnd Nathan Chytræus in deliciis variorum in Europa itinerum pag. 150. Es hat auch allhie Leonardus Arctinus, der Historicus, fein Monument / deffen Grab. schrifft ben besagtem Schradero in monumentis Ital.f.84.lib.i.vnd Pflaumero pag. 160 sufinden. Umb diefe Rirchift ein fehr groffer Plan darauff der Adel allerlen Ritterfpiel halten thut; wie ges dachter Henznerus p.357. fcbreibet. Die Francis fcaner habe an der Rirch ein gar fcones Rlofter. Rerner ist die Rirch della Nonciata, oder D. Mariæ Annunciatæ, der Bunderwerck halber / bes rühmbt/darinn vieler Pabfte/ Konige/ vund aitberer groffen Deren Gelübde gufeben / vnnd gulefen. Es ift auch da ein schone Tafel von dem Englischen Bruß / die G. Lucas folle gemablet haben / darwider aber Pflaumerus pag. 154. ift/ der sonften ein sonderliches Wunderwerck auß Francisci Bocchi Beschreibung der Statt Bloreng feget / fo mit dem Mahler diefes Bemahlds fich jugetragen. Es flehen ben dem Altar / wo diefe Bildnußift / vier Alabaftrine Gaulen / vnd fenn da drenffig filberne kampen / auch zween fehr schwere filberne Leuchter. Go fenn in diefer Rir. den fehr fcone und herrliche gemahlte Capellen! sonderlich die/ so Joannes Bologna, der berühmite Bildhamer/ gemachthat. Es iff auch def Baccii

Bandinelli, eines vornehmen Buchaumers/ Graballdagufeben. Das Clefter an diefer Rir. den haben Gerviten innen / welcher Drden erft. lich Unno 1233. allhie gestiffter worden. Bor der Rirchen ift ein fehr weiter Plat / der mit Schwibbogen gezieret ift. Innd auff felbigem fehet das Sundelhaußein welchem auff die 700. Rinder ohne die Gangende / fampighren Auff. wartern / Gangamen/vnnd dergleichen Leuthe/ perforget/ernehret / vnnd beflendet werden; alfo daß taglich auff die 1400. Menfchen allda ihre Binderhaltung; hergegen aber auch foldbes gun. Delhauf Jahrlich 70. taufent Bulden Einfom. mens habe folle/wie befagter Pflaumerusp. 160. meldet / der auch pag. 156. wie ingleichem Schraderus fol. 84. b. von einem Bild einer Difige. burt fo allda ju feben ju lefen. Germersift die Rird Santa Maria Novella, de Dominicanern/ Die da fchone Barten habe/gehorig/zu befichtigen/ in der garviel fünftlich gearbeite Figuren /vnnd etliche vornehme monumenta ; von welchen a. bermale Schraderus, vnnd Pflaumerus, ju lefen fenn. Die Capell/darinn B. Remigius ligt/vnd Die denen von Gaddi gehorig / ift fonderlich ju fe. ben. Gonften lige in diefer Rirchen der berumb. te Joannes Boccacius, mit einem doppelten Epitaphio, welches auch gemelter von Pflaumern p.152 feget. Ift Anno 1372. geftorben. Im Ereus. gang fiehet man onter denalten Bemaldten der Band/wie Abel / vnnd Cain opffern/da an dem Altar diefer Bereftehet :

Sacrum pingue dabo, nec macrum facrificabo.

Henznerus Schreibet in seinem Raigbuch pag. 357, daß ben diefer Rirch ein Dofpital / allda die mit der Godomiteren inficierte Rnaben verfor. Bas man auff dem groffen Plas get werden. por auffen Jahrlich für Rurgweil an G. Johans Abend mit Gutschlein halten thut / das beschreibet Derz Josephus Fuertenbach / der auch pag.93. von andern Schamfpielen / fo an andern Dr. ten mit jungen Barbarifchen Pferdten / vnnd fleinen Mullereselin / Item/mit fleinen Schiff. lein / vnnd zwenen Banfen auff einer Stangen/ oder Segelbaum/in einem Reficht/angestelt wer. den ; Jeem / von dem Sanenjug/vnnb anderm mehr / pag. 91. sulefen ift. Beitere ift allhie su. fehen/ die Kirch zu G. Lorengen / fo ein flattliches Bebam / darinn die Großberhogen ju Floreng/ Deren Befdlechts Epicaphien jum theil Schraderus fol. 81. b. feget/begraben werden / darvon Franciscus Bocchus, in Beschreibung der Statt/ fürnemlich gulefen. Befiehe auch / mas Pflaumerus hievonhat; fonderlich aber/was befagter Derr Juertenbach von der gang newen vom Hernog Ferdinando Anno 1604.angefangenen Capelli fo ihres gleichen vielleicht in gang Europa nicht haben wird/fdreiben thut / barinn man forthin die Brofiberhogen legen fol. Bedachter bon Pflaumern fage/daß man vorgebe/gemelter Ferdinandus I. habe zwo Millionen Golds gu Vid.Ioh. Mi. Diefem Bawberordnet. Eshatin befagter Rirchael Brutus chen/der beruhmbte Historicus Paulus Jovius (fo in prziat. ad Anno 1552. gefforben/ vnd von diefer Statt nicht gum beften geschrieben ) sein Monument von

Marmor/darben diese Schrifft/wie Pflaumerus sie pag. 149 seset : Paulo Jovio Novocomensi, Episcopo Nucerino, historiarum sui temporis scriptori, sepulchrum, quod sibi testamento decreverar, Posteri ejus integra fide posuerunt, Anno M. D. LXXIV. Schraderus. und Chytræus haben ein alters / fo mit diesem nicht in allem vbereinftimmet/vnd darben noch diefes:

Hic jacet hen Jovius, Romana gloria lingua, Par cui non Crispus, non Patavinus erat. Chytræus legit pag.140. Heic latet

Gein Bruder / Benedictus Jovius, den An- beutovi'&c. dreas Schotus dignissimum scriptorem nennet/ liget / wie oben an feinem Ort gefagt worden / zu Com/von welchem Leander in Befdreibung fel. biger Statt gulefen. Es ift allhie ben S. Loren. genein fehr herrliche Bibliothect / von Debraifchen/Briechischen / vnd Lateinisch geschriebenen Buchern/in groffer Ungahl/vnd wie Henznerus schreibet/von 4800. Eremplarien / gufehen/ wel. che/wie Newmener meldet / auff Dergamen ge. fchrieben / in roth Leder gebunden / vnnd auff 88. Stellenligen / dergleichen Liberen niche zufinden fenn folle. Undift der Dre / da die Bucher fte. hen / auch alfo gezieret / daß die vingelehrte / vind fo den Buchern sonften nicht viel nachfragen/ Brfach folden gubefichtigen haben. Rahend ben diefer S. Lorengen / haben die Jefuiter ihre Rirchen / barben auch der Medicworum Dalaft/ allda fie vor Zeiten gewohnet / vnd in welchem Alexander Medicæus vmbgebracht worden senn Die Rirchzu G. Marrhat Colmus, der Hernog von Florens /von Grund auff erbamet. Im Prediger Kloster daran ift ein hereliche Bis bliothect / deren gleichen ju def Blondi Zeiten feinein Italia gemefen. Es fenn auffer diefer ben. den/als ju G. Lorengen/vnnd G. Mary/fonften noch vier Bibliothecken allhie / als ju S. Benedicto, D. Creng / Maria Novella, unnd in def Bi. schoffe Soff / welche vielgedachter Schraderus d.lib. 1.fol. 77. b. ordenetich beschreiben thut. Die fürnembste Bierde obgedachter G. Marrfirden ist die köstliche Capell / so von den Salviatis, dem D. Antonio, Ergbischoffen von Rloreng/foallhie unter dem Altar begraben ligt / von thewren Steinen ift erbawet worden. Es fenn da von Marmor feche fehr groffe Bilder der Beiligen! vnd vber denfelben ihr Leben von Erg gemacht. Dbgedachter Johannes Bologna hat folche Ca. vellen erbawet. Dicht fern davon / ander 2Band der Rirchen / ift ein Marmorfteinerne Tafel mit dieser Schriffe:

Joannes jacet bic Mirandula: ceteranorunt Et Tagus, & Ganges, for san & Antipodes. Obiit An. sal. 1494. vix ann. 33.

Es ligt auch da Angelus Politianus mit diesem Epitaphio:

Politianus in hoc tumulo jacet Angelus, unum Quicaput, & linguas, res nova, tres habuit. Obiit1509.Sept.24.

Indem befagten Rlofter daran hat Hieronymus Savonarola gelebt/fo Anno 1498. verbrenne De Savonaworden ist/von welchem Poggius fal. 70. b. legg. supplicio. und Guicciardinus am Ende def dritten Buche/ sulefen. Das Benedictiner Rlofter/fo manins

Vid Schraderus, Henz.

nerus, & in. so Hugo Marggraff von Brandeburg/ jun Beis primis Pflau- ten Kenfere Ottonis III. erbawet hat. Eigt nicht hoc Hugone, weit vom Dom. Inder Rirchengu G. Michael/ fo fonften gar finfter / ift das Leben der S. Jung. framen Mariæin einem Altar fchon zusehen. In der Rirden jum D. Beift ift ein Altar fo tofflich/ daß ihn Pflaumerus nicht gnug zuschähen weiß; wie dann auch das Gacramenthaußlein / bund der gange Chor alfo erbawet / daß man fich dar. ob guverwundern. Dicht weit davon ift der Carmeiten Rlofter / fo ingleichem zubefichtigen / wie auch andere mehr : Bie dann allhie 44. Pfart. firchen/37. Spital/oder/wie Schraderus fchreis bet / 6. Haupt. Spital / vnnd 32. andere Spital/ und dergleichen Saufer/darinn man den Armen gutes thut ; Item/76. Monche, und Monnen. Rlofter gezehlet werden; zu welchen Henznerus neben den 12. Priorenen (die Schotus onter die Pfarren rechnet / ) auch 9. Knaben Collegia fe-Het/vnd fagt / daß es ein sehr grosse Anzahl von Fraternitaten/oder Bruderschafften/allhie gebe. Und sonderlicht neben obgemeltem fehr ftattlichen Fundelhauß / ben S. Maria Nonciata, der fehrreiche Spital zu S. Maria Nova zubefichtigen/daben/wie abermale Henznerus erinnert/ein Gottbacker / in welchem innerhalb 24. Stunden

Die Corper verwefen follen.

Nach den Kirchen / vnd was gleich anfangs hieoben gemeldet worden / ift gu Florent bufeben. 1. Das Palatium Pittii, oder Pittiorum, foman ins gemein il palazzo de Pitti nennet / weiln es vom Luca Pittio, wie Nicolaus Machiavellus lib. 7. histor. Florent. pag. 360. fdreibet / suer. bawen angefangen/vnd entweder dem Großher. nog Colmo I. oder feiner Bemahlin/gutauffen geben worden ift. Es wird folder fehr toffliche Palaft/fampt dem Garten/ Brunnen/ Waffer. werch/ Grotten/2c. vom Heren Pflaumero, und Fuertenbachio beschrieben / welcher legte/wie auch Schotus, fagen / daß der Großherkog dar. inn sein Residens habe ; wie dann auch folcher/ der Beschreibung nach / also beschaffen / daß ein groffer Ronig darinn feine Hoffhaltung haben Es ligen da zween vberauf groffe Ma. gnetftein / darvon das Burtenbergifche Raif. buch zulesen. Sonderlich ift fich vber den ftei. nern Schnecken gubermundern / der biß ju bochft hinauff gehet, vnnd da man von oben herab bif auff den Boden feben fan; wie dergleichen auch einer zu Paviaift. Befiehe hiervon gemelten Pflaumerum am 134. Blat. Inbefagtem Bar. ten iftein Brunn / mit einer runden Schalen/ welche von einem einigen Stein gehamen in ih. rem Bezirch auff 60. oder wenigst 33. Elen (wie ich folde Zahl underschiedlich in zwegen Raiß. buchern finde ) begreiffen folle. Auf diefem Da. last hat es einen in der Hohe durch alle anereffende Hauser / und wol ein viertel Stundlangen befonder eingemachten Bang / dader Großhernog ungefeben / auff einem Gutfchlein / von etlichen ophi Faci. Mannern gezogen; oder aber in einem Geffel getragen / bif in den alten Palaft / fo auff dem groffen Plat / la piazza del gran Duca genannt/

gemein die Abbren nennet / ift auch wol gufchen/ | flebet/aber nicht bewohnet wird/ fich begeben fan. Es ist diefer Palast von aussen zwar nicht so schön/wie jener / aber inwendig trefflich erbawet/ davon/vn was darinn zusehen/Schraderus; von andern Sachen aber Schikardus, Remmeper/ Fuertenbach vnd Plaumerus fereiben / welcher Pflaumern auch fage / daß in der Capell dafelb. ffen das Evangelium S. Johannis foer mit engener Sand gefdrieben/auffbehalten werde. In einem andern Gemach fenn die Pandecta, fo man vom Ort Florentinas nennet / oder ein auff Pergament geschriebenes Buch / in robtem Sammet gebunden / mit funfflicen filbernen Schloffen / in einerrothfammeten Ruften / darinn die Renferlichen Recht / wie fie vom Renfer Juffiniano gufammen getragen worden/befdries ben/in zween Theil abgerheilet/vnd gebunden/zufeben. Darnach fenn zwolff wie Schickard und Pflaumern / oder acht / wie andere fchreiben / vn. derschiedliche Raften zubesichtigen die voll gulde. ner/filberner / bund von Edlensteinen gemachter Befchir: /vnd andere dergieichen / vnd eines vn. fäglichen Schakes werth fenn. Es wird ins gemein diese Schaffammer la Guarda robba ge. nanne ; allda auch die zwolff Apostel von Gilber gegoffen/jeder eines halben Centners fchwer / ingleichem ein filberner Buber ben feche Gpan. nen lang/gufehen. Im gemelten def Schickardi Burtenbergifchen Raifbuch finde ich i daß das Sochzeitbett/fampt den Imbhangen / auff 60. taufend Eronen angefchlagen werde. Man weis fe auch ein alt Pergamenten Buch / darinn bef. felben Landes Recht und Gefag gefdrieben fenen. Bor dieser Guarda robba heraussen ift ein Gaal/ welches Dillen/oder himmel / febr fcon gang vergulde / mit funftlicher eingeschnittener vertieffter Solgarbeitift. Man hele darinn ein groffe Cibet. oder Biefamfagen/ die erwas grof. fers / Doch in Geffalt/ wie ein Ragen / mit grellen Augen. Ihr Speiß ift Eper /vnd robes Fleifch/ von der alle vier Lag hinden einer Safelnuß groß Biefam genommen wird / wie gemelter Schickardus schreibet / wiewol ich ben andern diefes nur Monatlich finde. Bon dannen gehet man eine Stiegen himmter in einen Saal / welcher 15. E. len brent/19. Elen hoch/ vnd 23. Elen lang ift. Bu benden Geiten fenn von den beften Runftlern gar groffe und funftliche Siftorien gemahlet / die Dillen oder Decfen aber von Sola / mit Ber. tieffungen gefdnitten / darinn fehr funftliche Ste guren von Delfarben gemablet / vnnd an vielem vergulden nichte ersparet worden ift. Der Ehurn an diefem Palaft/fo oben her gleichfam ganganff den Plag hanget/ und unten ber fein gundamene hat / und nur auff einer Geiten deß Palafte der Wawren einverleiber / ift fonderlich febens/ vnnd verwunderns werth. Gleich an diefem Palatio ift ein anderer / darinn Raht gehalten wird / da auch die Rauffleut ihre Strittigkeiten vertragen/vnd viel fcone Sachen von Runftlern gefehen werden / wie vielgemelter Derz Fuertenbach ergehlet. Esift auch dagu oberft def Großher. hogs Runftfammer / oder vielmehr der rechte Schan von den allerthewersten / tofflichften /

did.Dn.Io-

und felkamften Sachen. Ind ift diefe Galleria 8. 1 Schrittbrait/vnd 200. Schrittlang/ da fonder. Vid.d. Pfau-lich 80. alte Statuæ, und darunder deß Scipionis, fo fonderlich denckwurdig fehen. Go fenn auch Dafelbft vber die 300. Tafeln von allerhand Con. trefaicten vornehmer leute. Die runde Capell/ berrliche Tifch / ein groffer Globus , groffe Sohæra, das Cabiner Drechflerwerd / Runfiffucte/ Bhrwerce / Edelgeftein / Perlen / vnnd anders/ fenn da mie groffer Bermunderung gu feben/davon etwas die gemelte Autores , der herr von Pflaumern/vnd Dert Fuertenbach / fegen : Dert Reumener aber in feinem Raifbuch hieven sim. lich weitlaufftig fchreibet; wiewol def Dings fo viel ift/baß feiner alfo im durchgehen alles befich. tigen/viel weniger befdreiben fan. Inder an. bern weifet man da einen Enfern Ragel / def. fen eines Ende feines vnnd rechtes Gold / das ander aber Enfenift; daran ein Zedelein diefes Inhalte hanget : Dominus Leonhardus Eurn. haufer (der Anno 1596. in Coln geftorben) ex clavo ferreo, me præsente, ac vidente, igne calefa-&o, ac in oleum immisso, in aurum vertit, Romæ die 20. Novembris, in mensa, postprandium. Befiehe Munsterum lib. 4.c. 48. fol. 526. der sesten edition, und Joan. Limnæum de jure publ,lib. 8.c. 4.nu. 28. Die vertreffliche Rift. fammer / fo ingleichem in diefem Palaft/vnnd in 3. Theil abgetheilet ift/ bedorffte auch ein befonde. re Befdreibung; allda ein groffe Angahl fchoner Baffen/viel Zurchifch : vnd Dendnifche Gattel und Wehr / fampt Renfers Caroli M. Schwerd Darauff geenet; Domine da mihi virtutem contra hostes meos; Stem Renfers Caroli V. vnnd der Ronige in Francereich Caroli VIII. Francisci I. Schone Ruftungen; wie auch ein Magnetftein / fo wol ein halbe Elenlang / vnd 3. Elen dict ift / der ein enferne Retten / fo 45. Pfund. (Munfterus hat 50.) wieget/ an fich siehet/ond nicht fallen laft/ wie abermals Bert guertenbadt fdreibet. Man fan auß diefem Palatio hinabin das Theatrum feben/darinn die Comædien/ fo dif Dris vor an. dern das lob haben / gehalten werden. Inden in den nachften Saufern hat die Dochteutsche Guarnifon / ( die doch auff Schweigerifch beflei. det gehet von hundert flarch su Buf ift fihre Bob. nung. Ben dem Plagiftein niderer Schwibbo. gen mit Bildern gegiehret / da fonderlich der Ju-Dith/ vnd deß Perfei, gelobt werden / fobende mit fonderbahrer Runft von Ert gegoffen. Ift auch ein andere Marmorffeinerne daben / fo febens werth. Befagter Plag/oder la Piazza del gran Duca,ift groß / vnnd nicht allein mit gemeltem def Großherhoge Palaft / fondern auch mit et. nem febr iconen Brunnen geziehret / vmb welden herumb 4. weiffe Marmorfteinerne Statuæ, und benjeder 2. fleinere von Metall fo def Neprunigange familia ; darzwischen er mitten gar fehr groß von Marmor formieret ift/vnd 4.Pfer. De ben fich bat. Ben diefem Brunnen (fo feines gleichen in Italia faum haben folle/ vnnd den der von Villamont in feinem Raigbuch am 28. vnnd folgenden Blat weitlaufftig beschreibet /) flehet auff einem hohen Poftament von weiffem Dar.

morder Großhergog Colmus, auff einem meht dann Lebens groffen Pferd / fo von obgedachtem Joh. de Bologna von Metall gegoffen, und Anno 1694, da auffgerichtet worden ift. Was daran gu. lefen/das haben Henznerus vn Pflaumerus. Ferners / fo ift 4. deß Großherhogs Marstall su fe. hen / darinn viel frembde und fehr themre Pferde in groffer Angahl fenn. Dahent ben der under. ften Bruggen deß Arni ift g. ein fcone Behaufung/allda 2. groffe Zimmer voll von mancherlen Muficalischen Instrumenten / auff welche felbiger Bert etlich taufent Eronen folle fpendirt haben. Ben obbefagtem Marftall ift nahent 6. das Lowenhauß / allda Lowen / Engerihier / Beeren/ wilde Ragen/Bolff/ Buchs / vnnd andere wilde Thier gefehen werden/ von deren Wohnungen infonderheit obgedachter Reumener zu lefen ; iff auch davon was benin Beren Juertenbach gu finden / der ingleichem von deren von Adel Bu. tern auff dem Lande/ihrem Baidwerch und der. aleichen/fonderlich von allerhand Gorten Dian. Ben/ond dem Wechfelgelt allhie/ound ben andern vornehmen Italianischen Statten/fleifige Er. innerung thut. Henznerus gedencte p.360.eines Dris in dieser Statt/ à gli rovinati genant/ all da feine Baufer veft fiehen tonnen / bund baben diefe Wort ju lefen: Hujus montis ædes soli vitio ter collaspas, ne quis denuo restituerer, Colinus Med.Florentinorum Senenfium Dux II, vetuit, Octobritiss. Erfagt auch/ daß den Burgern allhie Wehren gueragen nicht erlaubt fene ; aber wol den Rittern/ Goldaten/Gindenten/vnd andern frembden Perfonen. Und dann fo ift all. hie die Müngmühle / da die Bildnuffen vnnd Schrifften mit einer befondern Manier gepreßt werden/gubefuchen. Befihe von diefer Gratt, neben denen angezogenen Autorn / auch Grafferum in der Schaffammer / vnnd das Colnifch Raigbuchlein.

Bon hinnen pflegen die frembde /fo nicht von 14, Ferraria und Bononia hieber tommen / hinauf ju des Großherhogs vber die Maffen schönen aufthauß/Pratolino genannt / fog. welfche / oder ein Teutsche Meil/von Floreng gelegen / gu fpanieren / welches in befagtem Colnifchen Itinerario, unnd von Francisco Vierio, in einem besondern Buchlein / wie auch in Munsteri Cosmograph. lib. 4. c. 48. fol. 530. seqq. der letten edition de Anno 1628. weitlaufftig befdrieben wird. 3ft in die Dierung erbawet / vnnd fenn in jedweder Contignation jeder Gettten 4. Zimmer / mit guldenen/vnd filbernen Teppichen behengt / vnd mit schonen Tafeln / und andern Gachen gezieh. ret/ond mit dem fofflichften Daugrath/ Bettern/ und fconen Efichen von Marmoland Alabafter Es gibt da underschiedliche Grotten/ verfehen. vnnd Baffer Runfte; und fiber man viel Rurt weil / so das Baffer vervrsachet / als wie namb. lich Pan, der Dirten Abgott / fein Bieh vor ihm her ereibet / vnnd pfeiffet / deme die Bogelein auff den Baumen guftimmen ; vnnd was dergleichen vom Hercule, einem Delphin / dem Vulcano, den Orgeln / einem Beibsbilde / fo miteinem Rupfferkeffelin Waffer holet/ den Bejägten/ond

Vid.d.D. Pfiaum. p.139.

anderm mehr da gu feben; davon auch die Deren | luftr, fol. 305. vnnd Sabellicum Enn. 9. lib. 2. cap. Fuertenbach / vind Pflaumerns, Meidung thun. Die Bande fenn von wunderbahrlichem Bewachfi Mufcheln / Corallen Zincken / auch Perlen/ehrinen/vnd Marmolftemern Bieraden/Bil. Dern der Ehier / fo fich felbften bewegen; der Boden aber ift von allerhand Farben Steinlein ein. gelegt. Der Wald am Lufthauß ift von Tannenbaumenbefest. Indem Parnallo fpielen die 9. Mulæmit dem Apolline aufffren Orgeln; da. ben herumb die Bogel fingen / die in einem En. fern Reficht figen. Ferenere ift da ein fconer Garten auff der andern Seitten deß Palafts/fo 140. Schrittlang/onnd 70. brait/ vnd zu benden Seiten mit Eppressenbaumen befest ift / darzwis fchen Pfeiler mit Riguren / und Untiquiteten gesieret/ffehen: Bur rechten fenn Wenher/vnd deß Cupidinis Sole daneben ; von dannen manin die Capell vnnd feriners in den Frigarten vnnd folgende zu deß Jovis Bildnußkompt / sovon Marmorift / bund von der Dobe herunder fiehet. Schotus fagt / daß diefes Lufthauf der Brobber. gog Franciscus habe erbawen laffen ; aber wie ich finde/fo hat folgende fein Deri Bruder Ferdinandus fehr viel daben gethan.

Theils raifen auch zu einem andern def Groß. herhogs Eusthank/so Castello genannewird / daben ein schoner Garten, bind darinn ein ganger Abald von lauter Enpressenbaumen / auch ein Benher/vnnd in der Mitten deffelben ein Inful/ fo ein gar wilder Felfen ift / darobein Baffergott finet. Eshat vorvber eine Grotta; und fenn auch fonften viel turgweitige Bafferfpiel da zu feben/ wie hievon benm offtermelten S. Fitertenbach gu Befiehe / was oben / ju Unfang ber Beschreibung Floreng / hievon gemeldet wor.

Bu Careggia,3. Meil von Plorens gelegen/hat ber Cardinal di Medici einen schönen Palaft/ mit Fürftlichen Zimmern herelich gezieret / daben

auch ein Euftgartiff.

2Bo die Gratt Fæfulæ,oder Fæfula, fo vor Beiten eine auf den vornembsten und altesten State tenin Erruria gewesen / deren Diodorus, Polybius, vnnd viel andere gedencken / geffanden / da fenn jegt der Florentiner Abeliche Palaft / vnnd Menerhöff / dafelbst / def lustigen Dres vnnd ac. funden Euffes halber / der Adel fich Sommers Beiten auffzuhalten pfleget. Wird jest Fiesole genannt. Und gibte noch etliche Cloffer vnnb Rirchen / under welchen das prachtige Closter/ l'Abbatia di Fiesole genannt; Item/bas Dominicaner Clofter / fo gar ein luftiges Wefen ift. Es hat noch feinen Bifchoff da. Lige fonften an dem Buf def Berge Apennini, auff feinen Du. geln / vnd etwas mehrals 3. taufent Schritt von Floreng / wie Cluverius schreibet; wiewol andere nur von 2. Meilen fagen wollen. Es haben bie Innwohner diefer Statt viel Jahr lang mit ben Florentinern gu Rriegen gehabe / bif endlich dies felbe Anno Christi 1010. von den Florentinern ift ruiniert worden / wie Nicolaus Machiavellus in feinen Florendnifden Siftorien lib. 2. p. m. 58. fchreibet. Befihe auch Blondum in Ital, ilfin. Aber genug von diefer fehr herrlichen Statt Floreng.

Ein anderer Weg/vnnd Raife / von Ges nual vand Menland / hicher auff floreng.

BErnicht gern obbefchriebnen Beg von Be. 15. beaehrt Traliam alfozubefichtigen/daß er fich deß gedachten Wege im hinein raifen nach Romy vnnd eines andern im herauß siehen gebrauchen will demeift folgender zu feinem Borhaben niche vndienlich/wann er namlich von Genna nach

St. Seravalle raiset / von welchem Stattlein oben / vnnddahintheile 30.ein Autoraneinem Drt 27.an dem andern 33. Meilen rechnet. 2111. hierhun fich die Bergewider von einander / vnnd hat man von Ancona bighicher alles schon eden Land / alfodaß man/wer gern will / diefe gange Raifezu Butschen verrichten fan / und ift dif die fürnembste Landstraffen/fo in gang Stalta ju finden / allein / wann groffe Regen entflehen / foift der Weg fehr tieff / vnnd bog gufahren / vnnd

M. Voghera 22, oder 24. Meil/davon auch o.

benim 4. Capitel.

St. Abrone 12. Meil/oder 3. Stund reittens. Iftein altes Stattlein under das Derhogthumb Menland gehörig/wie S. Fuertenbach id reibet. Benm Leandro fan ich foldes in diefer Gegent herumb nicht finden.

M. S. Giovanni 8. Meil/oder 2. Stund. Dies fes Flecken / oder Grattleins / gedenckt befagter Leander, und nennis nach welfcher Art ju reden ein Castello. Henznerusrechnet von Voghera

hicher nur 15. Meilen.

Gr. Piacenza 15. Meil/oder 3. Stund / oder 2. Poffe. Henznerus macht abermale feine Brauch nach/weniger/namblichnur 10. Meil. Theiles in maffen auch Schraderus gethan/nehmeneinen Dinbfchweiff/vndraifen von Genova nach Voraggio, dahiner 21. Meilen rechnet; bondar gen Tessarol 8, Franca villa 2. il Bosco 7. Fergeruolo 1. Alessandria 5. S. Juliano 7. Tortona 5. Voghe-1210. Schiatezo 5. Alla Stradela, 9. il fiume Berdoneza 6. Castel S. Giovanni 2. Rotofredi 6. il fiume Trebia 4. Piacenza 3. Meil. Basjest be. fagten Fluß Trebiam anbelange / fo ungefehr 3. Meilen von Piacenza, oder Placentia, laufft/vnd vber welchen/ wann die Baffer anlauffen/man auff diefer Renfein einem Schiff fahren thut; fo ift er ben den Romifchen Scribenten fehr befant! weiln Annibal , der Carthaginenfer Dbrift / die Romer an demfelben gefchlagen / namblich an dem Ort/fo Campo morto genanntwird; wie hievon mit mehrerm benm Leandro ju lefen / fo Indeferidie Grangen Galliæ Togatæ, ben diefem Slug/ ptione Lonber auch von ben Jealianern noch der Zeit Tre-374.b. bia genannt wird/machet. 2Bann man auff 2. Meil von Piacenza fompt/fo fihet man ein Kirch. lein / allda das Derhogthumb Parma fein End. fcaffenimbt / bnd mit dem Dernogthumb Men-

Lib.z. Antiq.

land granken thut ; wie gemelter Der Fuerten. bach schreibet.

Dif ift nun der Beg / von Genua auf nach

Placens.

Ber aber von Menland dahin / bund ferners auff Slorengraifen will / der tompt erftlich auff Lodi, fo Menlandifch / von welchem Weg / vnd Diefer Stattoben in gedachtem 4. Capitel ift ge. fagtworden. Bon Lodi auß hat man ein Meil Wege von Piacenza vber den Fluß Po gu fahren/vii fompt man dann fereners auff Piacenza, Dahin von Lodi Schotus 3. vnnd von Menland auß 5. Poffen rechnet/vnd faget/ baß 6. Mell von Lodi die reidfe Abbten del Borghetto lige; hernach eben fo viel Meilen fehe man ben Bergdi San Colombano, so megen der guten Bein vnd herrlichen Früchte / berühmet fene; vnnd fomme man feriners nach Zorleico, einen Blecken/vind Cafal Pufterlengo, fovon ben Pufterli ju Den. land erbawet worden.

Theils raifen von befagter Statt Lodi auff Picighitone 17. Meil / von welchem Ort oben/ im vorgehenden Capitel / baldgu Unfang / ift ge-

fagt worden. Bnd von hier nach

St. Cremona 15. Meil. Es gedencken diefer Statt Polybius, Virgilius, Livius, Paterculus, Plinius , vnnd viel andere mehr. Die Burger werden benm gedachten Livio lib. 33. c. 8. p. m. 8; 2. vnd vom Tacito lib. 2. & 3. Histor. Cremonenses genannt. Die Ballier haben fie erbamt/ dahin hernach von den Romern ein Colonia ift geführt worden. Imb den Anfang der Regie. rung deß Renfers Vefpaliani ift fie von beffelben Rriegsleuten gang außgebrannt / aber gleich wider restauriert worden. ABas fie hernach vielmale aufgeftanden / und underfdiedliche Derin gehabt/das fan man benm Leandro finden. Gehort jest jum Bergogthumb Menland / vnndligt nahend dem Po, auff einem ebenen / vnd frucht. baren Boden. Sat inwendig groffe / vund braite Baffen / vind herrliche Bebaw / darunder der Thumb/vnd das Dominicaner Clofter / fonder, lich bu feben fenn. Eslige in gedachtem Ehumb der Cardinal Franciscus Sfondratus , deffin/ond Lib.4 monu- anderer Epitaphia Schraderus fetet. Esift all. ment. Italia da ein fehr hoher Thurn/ foin Italia ein Sprich. wort gemachthat. Das Schloß wird unter die fegg. wort gemaung. Du Calpat Ens In deliciis a- veffeste Castell in Italia gezehlet. Caspat Ens rechnet von hier nach Buffeto 9. Meil / fo ein vor. nehmes Stattlein den Palavicinis gehörig/ allda Mino 1543. Babft Paulus III. und Carolus V. der Renfer/Bufammen fommen fenn. Bonbier rech. netman 22. Meilen nach Parina, von welcher

> Gratt bald hernach folget. Belangende nun obgedachte Statt Piacenza, Pialenza, oder Placentiam, dahin unfer furge. nommene Raif/wie gemelt / gehet/ fo wird ihrer benm Polybio, Cæsare, Livio, Parerculo, Plinio, Silio, Tacito, Suetonio, Plutarcho, Appiano, Prolemao, in den Romifden Raifverzeichnuf. fen/ond ben andern mehr/ gedacht. Es bezeugen auch etliche Hiltorici, daß fie von den Romern fene ei bamt / vnud 218. Jahr vor Chrifti Beburt ein Colonia dabin geführt worden. Ligt fonften den gelefen werden bie bat Schraderus. 2nd 395, fegg.

bat. Benthe Chiverum im 27. Capitel def eiften Buchs von alt Weltschland. Gie hat sonders ametfels/den Damen von der Luftbarkeit / Diemeil nicht allein die Landichafftherumb fo anmuhug und fruchtbar; fondern auch die Ctatt mit fcho. nen Bebawen jederzeit gegiehrt gewesenift. Der Lib.4.monu. Bluf Po, oder Padus, ift wie Schraderus fagt/ mentatal. fol 391.b. ohngefehr ein taufent Schritt davon. Die Belder/Aecter / vnnd Dugel herumb tragen das befte Dbft/Berraid/Del/ vnnd Weinin groffer Wenge. Das ebne Land ift voller Wiefen / vnd herr. licher Baide/vnd hat es hierumb/wie an andern Drien diefer Landschafft / allerlen Wafferlentun. gen/daher das Dieh da wol fore gubringen/ fo der Statt einen groffen Rugen trägt/ vnnd die Rafe/ fo allhie gemacht werden / wegen ihrer Bute/ fehr weit verführet werben. Und fchreibet Leander, daß man bifweilen da Raf mache / deren einer 200. gemenne Pfund wege. Es gibt hierumb auch Galgbrunne/vnd Enfen Bergwerch/Bal. der vn Bufch gum Jagen/daher nicht allein grof. fe Rauffmanschafft da getrieben wird / fondern auch ein groffer Adel fich allhie befinden thut: darunder senn die vornehme Geschlecht Scotta, Landa, Angusciola, und andere mehr fo viel Blechen/ond Bebiet haben/wie Schotus fchreibet. Es meldet gleichwol der Bert von Villamont im s. Cap.def 1. feiner Raifbucher/am 20. Blat / daß der grofte Theil davon / ob fie fich fcon Graffen nennen laffen / nicht 200. Eronen Jahrlichen Einfommene haben. Gemelter Schotus fagt/ daß sich seiner Zeit auff die 28. taufent Geelen/ und darunter 2000, nur geiftliche Perfonen all. hie befunden haben. Sie folle fonften / fampt den Braben / funff Meil in ihrem Imberaiß haben; vnndist auff die jegige Manier wol beve. fliget ; hat auch auff der einen Seitten ein ftar. cfe 5. Ecfichte Deffung/dern der halbe Theil inn: und der ander halbe Theil aufferhalb der Ctatt ffehet. Ift lang frent hernach underschiedlichen Heren / sonderlich den Herkogen von Menland/ den Frangofen bund der Romifchen Rirchen vit. derthan gewesen / wie benm G. Merula , Corio, Leandro, vnnd andern Jealianischen Historicis sulefen ift. Jest gehört fie dem Bergog vo Parma. Dann In. 1545. bat fie Pabft Paulus III. feinem Sohn/Petro Ludovico Farnelio, gegeben/vnnd ihn jum Dergog gemacht. Ind obwoln felbiger hernach von etlichen Placeneinischen Edellettthen Anno 1547. umbgebracht worden / unnd fich die Statt under deß Renfers Caroli V. Schus begeben / so ist sie doch wider an gemeltes Petri Ludovici Nachtomling tommen. Der Lufftift gar gefund / daher viel alte Leuth dif Dris ge. funden werden. Man backet auch fchones Brod/ und werden Jarlich 4. Meffen da gehalten/dahin viel Rauffleuthe/der Wechsel halber /zufommen Esiftvon Rirchen fonderlich gufchen. 1. Die ju G. Augustin / daben ein herrlich groß/ vnnd schones Convent. 2. Santa Maria della Campagna, fampt einem ansehenlichen Dofpital. Die Epitaphia, fo hin vnd wider in den Rir. d.lib. 4 fol.

est da

in der Sallier Eande / bie man Ananes genanti

fol.344. podem. per Ital.p. 70.

















Ift da ein alter / aber berticher Brunn / jo vom

Renfer Augusto den Namen hat.

Bon hier hat man einen fleinen Spagierweg an dem Instigen Ort / fo Roncaliægenannt wird/ und benm Po, oder Pado, in einem gar weiten Felde gelegen ift alloa die Tentsche Renfer / wan fie gur Erdnung nach Rom raiffen fill lagen/ond bifweilen auch dafelbft einen Reichstaghielten/ Degeffis Fri, wie benin Ottone Frifingenfigutefen. Gunthelib.2. cap. 12 rus beschreibet diesen Drif in Ligurino lib. 2. alfor:

Est locus Italia, modicum sejunctus ab Urbe Cui, quia pulcra situplacet, inde Placentia nomen: Planus , & Eridani placido junctisimus amni,

Effundet latos spatioso limite campos. Dieher nun senn die Stande / und der Renfer. liche Teutsche Reichs . Abel in Kriegs. Dronng gezogen / vnnd haben auff diefem groffen ebnen Feld / allda auffeinem hohen Spieß ein Schilde auffgehencht gewesen/sich versamblet / vnd dann ferners von hinnen mit dem Renfer gegen Rom begeben/vn jre Ritterliche Dienfte bif an die En. berbruck (darauff viel Teutscher Adel in groffer Pomp zu Ritter geschlagen ward / ) gelenstet. Befiehe Caspar. Lerchen von Durmftein de Ordine Equestri Germanico in fundam. 2. Summar.59.

Conften gehet die Raif von Placeng auff M. Fiorenzola, eder Fiorenzuola 12. Meill wiees Schraderus und Schotus rechnen. Henznerus feget 10. Der: Fuertenbach 14. Inder Ta-bula itineraria, und benm Antonino, wird diefer Dre Florentia genanne/dahin fie von Placentis. Meilen zehlen / weiln damaln/ wie offt gemelt/die Meilen fleiner / als jest / waren : Wie fie dan von Placeng nach Parma 40. Meilen rechnen/da doch derfelven der Zeit nur 35. fenn / namblich ein Eag. raif: Es ift fonften diefes Firenzuola em groffer Marchtfleck / allda / wie besagter Schotuserin. nert/ sin bei ühmbte Abbten ift. Nicht weit von bier/gegen Placeng/ift ein Rlect/alla Fontanage. nannt/so sonderszweiffels der Ortseynwird/der in dem Itinerario Hierosolymitano ad Fonteclos, ober ad Fonticulos genannt wird.

M. Borgo di San Donnino, darfür etliche S. Domingo fegen/8. Meil / wie Schraderus fagt. Theils haben 10. aber Cluverius fchreibt/daß von Placeng hieher nur 20. Meilen/vnnd diefer Ort eben deß Vellei Paterculi, Livii epitomatoris, Phlegontis Tralliani, Ptolemæi, defi Itinerarij Hierofolymitani, der Tabulæ, und deß Antonini , Fidentia fene / als von dannen noch heutigs Zags 15. Meilennach Parma gerechnetwerden/ wie folches intervallum die befagte alteitineraria fegen. Bedachter Schotus meldet / daß diefer Ort jest ein Statt fene / und ein Beffung habe. ligt/wie auch die vorgehende / auff der Straffen fo die alten Viam Emiliam , publicam , oder Confularem genannt haben/vnnd bie vor Beiten bon Placeng bif nach Ariminum gangen ift: · Gleich wie Flaminia von Arimino, oder Rimini, erftlich durch die Meer-Statte Pilaurum / oder Pefaro, vnnd Fanum Fortunæ, oder Fano; bald durch die Mittellandische Ort in Umbris vand

b.r.antiq.

al.c.27-

Erruria, nach Rom: Via Aurelia aber von Pifa, ben dem Geftad deß Errurischen Meers: Innd Via Claudia ein wenig oberhalb/ durch die State te Saturniam, Tuscaniam, Bleram, Forum

Claudi, vnd Carejas gienge.

St. Parma 15. Meil. Auff 5. Meil von dannen fompt man durch den Fluß Tarum / daben nas hent es ein Birtshauß / al moro genannt / hat. Diefes Bluffes gedencht Pliniuslib. 3. c. 1 5. der Statt Parmæaber Cicero, Livius, Strabo, Columella, Plinius, Martialis, Ptolemæus, die ltineraria Romana, und andere. Steifthernad Co-Ionia Julia Augusta Parma genanne worden. Bund behelt fie den alten Damen noch heutzu Zag : von welches Brfprung / vnnd wer diefe Statt erbawet habe / Leander fan gelefen werden. Chefieaber an die Romer fommen/haben die Boii, ein Gallisches Wolch / fie beherrscht/wie hievon mit mehrerm benm Cluverio att finden. Lib. 1. antig. Als das Romifche Reich abgenommen / hatfie fich / wie andere Statte / auch in die Frenheit gefest. Iftein weil under den Teutschen Renfern/ ein weil under den Pabften gewefen / wie fie dann dem Pabst wider Renfer Friderichen den andern bengeftanden/ vn defimegeneine langmurige Delagerung erduldet / auch einen gewaltigen Sieg wider den Renfer erlangt hat/wie benm Blondo decad. 2.lib. 7.fol. 295. Sabellico Ennead. 9. lib. 6.fol. 752. bnnd andern/ ju finden ift. Sernach hat fle underschiedliche Derien / unnd under den selben auch die Scaligeros von Verona, die Rur. ften ju Menland bund Ferraria; die Ronige auf Franctreich/ond die Romifche Rird gehabt/ biß Unno 1545. Pabft Paulus III. obgedachtenfeinen Sohn / Petrum Ludovicum Farnesium sum Derhogen von Parma vnnd Placens gemachel welchem / ale er/ wie hieoben ben Placens gefagt worden / Anno 1547. ombgebracht ward / fein Sohn Octavius succediert hat/ ben deffen Rach. fommen folde bif daber verblieben ift. Befiebe/ was von diefem Dergog ich oben im 1. Capitel ge. meldet habe. Es ligt diefe Gratt in einer Ebne! auff der gedachten Straffen Emilia, und 5. Meil vom Berg Apennino, darzwischen / vnnd ber Borffatt / fo gegen Abendligt/der Sluß Parma rinne darbberein ftemerne Brud gehet. Sat 4. Meilen im Ambfraiß / und ben 22. taufent Sec. len/wie Schotus fdreibet. Die Baffen fenn gerad / vnnd weit ; die Mawren vmb die Statt febr ftarct; das Land edel / vnnd febr fruchtbar an allerhand Gachen. Auff einer Geitten / vnnd nahend an der Statt / hat es ein gewaltige newe Weftung von Biegelfteinen auffgemawert/darin fehr fchones Befchun / vnd Rufteammern ju fin. den. In der Statt hat es gar fcone Bebaw / vnd Plas/vund ift der Luffe gut; daher viel vornehme Hermindein groffer Adel da wohnet; vnnd vor nicht langer Zeit Hernog Rainucius ein hohe Schuel allhie auffgerichtet bat. Innd fenn die Innwohner hoff : bund freundlich gegen die Frembde/ auch geschickt / vnd anschlägig/ von de. nen Scaliger alfo schreibet:

Inventum mediu praclarum nomen in armis, Pradita quo sit gens ignea Marte docet.

Ingenium rapidum facili flammatur ab ıra, Sed viget in patulo pectore purus amor. Magnanimo pretium est non difplicuiffe pudori, Hoc fatis, officiu cedere turpe putat.

Man macht hierumb / megen der gute Baibe/

fehr viel Rafe fo vor andern in hohem Werth ge-

halten werden ; vnnd zwar in folder Broffe / daß

Vid Dn. Furrenbach. P.166.

Lib.2.epigr. 43. & lib. 14.

Vid.D.Lanfius in orat.

p.69.

mander wol 6. Spannen in seinem diametro bat / vind z. Manneinen folden von dem Boden gu erheben gu thun haben. Es gibt auch da herr. liche Boll deren Marrialis gedenctet. Goba. epigram, 155. det man da fcon. 8 Brod. Henznerus fagt/ daß allhie die Sauptfirch / ein runder Zauffftein/ bund G. Johanns Clofter /vor andern ju feben fene ; ju me'den Stucken Schotus die Rirdt della Steccata genannt thut fo von schoner Archite. emrift; und in welcher ichone Mablerfluct ju feben fenn; auch einen Brunnen von fpringenden Lib.4. Monu. 3 Mern hat. Schraderus lober das Benedictiner fol.39s.iegq. Clofter/ben deme auch die Epitaphia diefer Statt Ben ben Capucinern ligt Alexander gu lefen. Farnefius, Bergog von Parma, foin den Rider. landifchen Kriegen fich gewaltig befant gemacht hat / den Lanovius den furnembffen Capitan der pro Ital.p.m. Chriftenheit genant / vnd von deme Petrus Matthæus lib. 1, narrat. 4. gefagt hat : Iamais Capitaine n'eust plus de jugement en la conduite d'une Armée, ny plus de justice en la discipline militaire. Welche Bort in der Francfurtifden edition pag. 61. alfo kareinisch geben worden fenn : Nullus unquam Capitaneus aut majus judicium in gubernando exercitu, aut majorem justiciam in disciplina militari tenuit. Das ift: Rein Capitain hat jemale mehr Big vnd Ber-Rand ein Rriegsheer guführen mod mehrere Ju. ftig in der Difciplinben den Goldaten / ale diefer gehabt und gehalten. Gein Brabfchrifft allhie lauteralfo: Alexander Farnesius, Belgis devi-&ts, Francisque obsidione leuatis, humili hoc loco (namblich ben dem Gingang der Chur) einscadaver reponeretur, mandavit, tert. Nonas Decemb. M.D.XCII. Et ut secum Mariæ Lusitan. Conjug. opt. ossa jungerentur, illius testamentum secutus annuit. Def Berfogs Palaft ift infonderheitzu besichtigen/in welchem Bereifde Zimmer / fonderlich ein gar groffer Gaat / fowol 100. Schritt lang / vnd 50. brait/ wieein Theatrum ift / darinn die Comodien ge. dem.per Ital, halten werden. Befihe was C. Ens von diefem Solog/Barten /vn andern hertlichen Sachen/ Dicht weit davon hat es ein greffen Marstall / darinnen ober die hundert Reitpferd/ neben noch fo viel Butfchen Rog. vnnd Rlepper/ su feben. Def Dergogs Leibsguardiff von Cent. fchen. Bon bier nach

St. Reggio 15. Meil / ober 41. Sund. Henz. nerus, der fich felten in die fleine welfche Meilen richten fan / ( wiewol es fenn mag, daß von dem Buchfeger hierinn gefählt worden ift ) feget nur 8. Es fenn aber von Parma auß 4. Meil biß jum Bluß Lenza , darvber ein lange von Ziegelftein gemachte Bruggen gehet/allda Rof bnd Mann den Boll bezahlen muffen/ vnnd dafelbft deß Her. gogs von Modena Gebiett anfahet / vnnd fich it. Meil Beas big nach Reggio erftrecken thut wie Schotus, und Derr Buertenbach fcbreiben. Cluveriuslib.r.c.28.fagt/daß Tannetum, deffen Polybius, Livius, und andere gedenchen/v: d heutige Eage Taneto vnd Tunedo genannt werte/ auff Diefer Straffen Emilia, acht taufent Schrift ron Parmaliege / von dannen der nachfte Drt diefes Reggio sene/ sovon den Fralianern auch Rezzo genannt wird. Innd vermennt er / daß diefe Statt fo auff dem Ballifchen Boden gelegen/ anfangs vom M. Æmilio Lepido fene erbawt/ ond Forum Lepidi genanne worden/als er Unno 188, ver Chrifti Beburt / mit C. Flaminio Nepote, Romifder Burgermeifter war / vnnd diefe Straß / fo von ihme Emilia genannt wird / von Placentbif nach Riminigeführt hatte / wie Liviuslib.39.fdreibet. Wann aber / vnd auf mas Brfach / Diefe Statt hernach Regium Lepidum Lib. 12. epid. Cice-famil.s. genannt worden / das ift gang vngewiß. ro nennte Regium Lepidi. Als fie folgender

Beit von den Gothen ruiniert worden / fo ift fie faft ode gelegen / biß der Longobarden Reich in Italia ein Ende genommen; da fie dann nach und nach wider erbawet worden ift. Und hat fie fich eine Zeitlang vne er den Teutschen Renfern in der Frenheit erhalten / bif fie andern /vnnd endlich dem Sang Efte, oder den Fürften von Ferrara, ju Theil worden / wie hievon auf andern Hiltoricis Leander gar weitlaufftig fdreiben thut. Behort der Zeit dem Bernog von Modena,fo von dem befagten Ferrari den Ctammen noch vbrig. Iftein Boldreiche groffe Ctatt / fo wolbefestigt / vnnd mit lauter auffgemamrten Bollwercken auff jenige Manier ombgeben. Manbacktallhie gar icones Brod / wie dann das land herumb berilich gutift. Leander lobet gar fehr den Eufft allhie; aber Schotus fagt / daß er nicht allerdings juft fene. Ind meldet der von Villamont, daß es Moraf herumb gebe / foder Bluf Cruftolo, der an der Dawer herlauffe/ver. orfache. Esgibt da einen jimliden Abel/darun. der die Manfredi, Fogliani, Seffi, vnnd fonderlich die Canoffi fenn / die das vefte Caftell Canoffa, allda Henricus IV. der Renfer dem Pabft den Suffall gethan / wie oben ben Mantua vermel. detworden / gegen Parma ju gelegen / befigen, Man macht abhie foone Arbeitvon Benn/vnd gargute Sporen. Die Baffen fenn fchon vnd bratt / darinn prachtige Bebam ju feben / fonderlich die schone Rirch S. Prospeci, def Bischoffs allhie / allda fenn Corperruhet. Dat groffes Eintommen / bund fenn barinn fehr fcone Gemalde gufehen. Auff dem Marcht flehet def Ronige Brenni Statua, fo jun Zeiten deß Ronige Odoacri, bund bmb ber Bethen nach Stalia Anfunffe/gelebt dabenem weitlauffte Schriffe/wel. the Schraderus lib. 4. fol. 399. Nath. Chytræus p. 311. und Fr. Svveerrius p. 209. bende legten in ihren delicis fegen. Bon hier nach

St. Modena 15. Meil / of funffthalb Stund. 21. Henznerus macht einmahl gar fleine : namblich/ 22. Meilen. Schotus fagtidaß mijden Modena vnnd Reggio der berühmbte Bleck / Correggio liege/fo jest ein Statt/vnd Renferifch Leben fenel

Dente

bem vornehmen Geschlecht da Correggio, so vor 1 Beiten ju Parma machtiggewefen/geborig. Gon. fen aber ligt auff diefer Gtraffen / wo man vber Den Bluß Se. chia muß / an demfelben die Beflung Rubiera 7. Meil von Reggio, dem Herhog von Modena gehörig. Von dar hat man ein fcho, tte breite Gtraffen nach Modena, allda zu benden Seiten Baume fichen. Diefes Modena, oder Modona, ift vor Beiten Mutina genant worden/ und ein sehrberühmte Colonia des Romischen Bolche gemefen/deren Polybius, Cicero, vn viel andere gedencke. Die Boii, ein Ballisches Wolch haben vor Zeiten hierumb gewohnet. And senn noch viel Anciquiceten allhie zusehen. Sie hat viel außgestanden/vn vnderschiedliche Derin gehabt/ bifffean das Dauf von Efte fomen/ben welchem fie noch der Zeitiff; wie dann allhie der von Efte, Hernogiu Modena, und Reggio, Soffhelt/von vid. Leandar welchem oben im r. Capitel ist gesagt worden. Vilin Ital.defer. lamontius meldet/daß es gar fortig allhie fen/bnd

Schwibbogen habeldie Belegenheit aber zu Baf. fen fen gar gut allda/in dem man / wegen def Ca. nals/jum Bluß Panaro, vnd folgend in den Po, vnd ins Meer kommen konne. Schotus ei innert/ daß diefe Statt flein/bud in die Runde erbawet; und D.T.U.Y. fagt/daß fie nicht so wol/als Reggio, beveftigt: Aber andere febreiben daß fie groß! ond wol beveftigt fen; wie foiches auch Schraderus bestättiget / der auch fagt / daß fie fchone Be. bawivnd den Bach Formigo habe. Sie ligt in einer schönen Ebene / allda ein herrlicher Wein/ und allerlen Früchte machfen ; und ift das Brod allhier so ichon / als man solches an einem Dre in Italia finden folle. Der Berkog halt auch ein Tentsche Leibsguardi; aber feinen groffen Hoff. Die Thumbkirch ift zufehen/darinn die Be. bein S. Geminiani , der allhie Bifchoff gemefen/ auffgehalten werden. Die Rirchenthor fenn wun. derlid) gemacht/wie abermals Schraderus schreibet / daselbsten auch deß Adam und Evæ schöne Statue von Marmor gufeben. Esiftim vbrigen diese Statt Wolckreich / gibt auch da einen jim. lichen Adel/darunter die Rangoni, und Boscheri fürnemlich fenn. Man macht schone Larven und Schild/sohochin Italia gehalten werden. Von hinnen waren die Cardinal Jacobus Sadoletus, Hercules Rangonus, unnd Georgius Cortefius.

St. Castel Franco J. Meil. Unter Begs auff 3. Meil von Modena, wie Schotus fchreibet/muß man vber den obgedachten Sluß Panaro, ben mel. chem di Modenefische/ond Bolognefische Bebiet fich fchenden. Die Schiff fenn groß/daß ein Butfchen/fampe den Pferden / barauff hinein fahren mag. Manhatein feine Manier/das Schiff an einem Grick vnnd durch Rollwerck hinüber gu. lenten. Was aber besagtes Stättlein Castel Franco anbelangt / ligt foldes auch in via Amilia, und vermennen theils / unnd unter denfelben and Cluverius d.lib. r. antiq. Ital.c. 28. fol. 284. daß es der Alten Forum Gallorum fen/fovor Bei. tenein Fleck gewesen / vund durch die junerliche Romifche Krieg berühmbe wordenift; allda die Burgermeifter/ Hirtius vnd Panla, einlobmir.

bigen Gieg/wider den Antonium, barvon getra. gen, aber wegen der empfangenen Wunden bald nach einander gestorben fenn.

Demanger gestorbenseine.
St. Bologna, oder Bononia 15. Meil/oder 51 Lib. 4. Mo. Stund Reitens. Schraderus fagt/man habe von tal.f. 323. b. Castel Franco gen Samagia 5. fermers gen Lavein s. bnd dann hieher auch s. Meil. Es schreibe Plutarchus Plutarchus, und Dio, daßtie Romifche Dbriften pag. 125, tom. M. Antonius, M. Lepidus, vnnd C. Octavius, 3.vit.paralals die zusammen geschweren / vnnd das Ros Diohistor. nufche Neich vuter fich getheilet haben / ben Bo. Rom.lib.46. noniagufammen fommen fenen. Und melbet 118. fonderlich Dio, diffie in einer fleinen Inful defije. nigen Sluffes benjamen gewefent welcher für Bononiarinne/ der dann tela anderer fenn fan / als der Rhenus, fovom Pliniolib. 16. cap. 36. Bonomelis gugenant wird/als der gwifchen der Statt/ pn dem gluß Lavinio,eder Lavino rinnet. Ind diefe Injul lige zwischen Modena, vitt Bologna, namlich 2000. Schritt von Bologna, vind melde der Rhenasrinner/en die Gtraffe Emiliam vber twerch schneider von Mittag gegen Mitternache fich erftreckend forngefähr in der kange f. Meile/ onno in der Braice 1000. Schritt hat/in welcher heutigs Tags 2. Flecken fenn. Befihe hievon Clus verium im 1. Buch von alt Welfchland im 28. Cap.am 286. Blat.

Belangende nun die Statt Bologna , oder 24, Bononiam, fo gedencken ihrer Cicero, Livius, Strabo, Paterculus, und viel andere alte Ccribe. ten mehr. Bar em Romifche Colonia, vii Municipium,oder Romifde Frenftatt / deren Burger eben der Frenheit fähig / als die fo m Rom gewohnt. Als die Errurter noch Deren darüber waren / ward fie Felfina genannt / bund für das hauptin Ecruria gehalten. Sielige mitten in via Amilia, auff dem Ballifchen Boden/wels den- nach den gemelten Erruriern / bund noch vor den Romern/ die Boii befessen haben. Rach den Romern fam diese Statt an die Griechis sche Renser/vnnd vnder das Exarchatzn Ravenna ; war auch ein weil under den kongobarden : Folgends machte fie fich fren; muste aber von underschiedlichen, sofich ju Derin da aufwurf. fen/viel außstehen; vinder welchen dann die Bentivogli waren/wie hiervon benm Leandro, Guicciardino, Carolo Sigonio in historia de rebus Bononiensibus, und andern Italianischen Gerie benten/zulesen. Endlich fame fie vnter den Pabst/ der fie noch der Zeit beherzschet / vnnd allda einen Cardinal jum Legaren hat / deme 15. von Abel (Schraderus fagt 40.) ju geben fenn / fo alle Monar (Schraderus, vnd Henznerus fehen alle sween Monat) erwöhlet werden/auß velchen manden fürnembsten Confaloniere della giustiria nen, net ; daß fie alfo noch einen Schein ihrer Frenheit behelt. Sie ligt am Juß deft Apennunfchen Beburgs. Und fagt gemelter Schraderus daß Lib.r. Mo-

fie im Imberenf fieben Meden habe. Undere ber folige. richten von f. Mellen / fo der innere Imbfang habe. Sat 12. Thor. Ift formiert/wie ein Schiff! mehr lang / als brent / als die in der Lange schier 2. Metlen / und in der Brence ein wema mehr/als ein Meilen / hat. Auff einer Getten bat fie die

.Cicero

Beftalt bef Borbertheils / bund auff der andern | Borftatten aber / vnnd bem Gebiet / fo gu der bef Emdertheils def Schiffes. Muten ligt der bobe Thurn de gli Afinelli, von den Afinellis, fo folden erbawet / alfo genannt / auff welchen man 448. wiegemelter Schraderus , oder 447. wie Pflaumerus, oder funffhundert holgerne Graf. fellmie Villamonuus schreiber zu ffeigen hat. In einem geschriebenen Raifbuch finde ich / daß man fol ben Ehnen opter die Sochfte in Europa gebielauff welchen man vier vnd viergig faiter aufteigen / deren iede vberacht / oder geben Staf. felnbabe; und daßtheils 460. Staffeln jehlen; fen aber nicht ohne Befahr allda auff vnnd abgufeigen/wegen der holgern Graffeln / deren theils gebrochen die andern aber gar gabe fenen. Man fage daß der Erbamer diefes Ehurns / mit einem emigen Eielem fo viel Buts gufammen gefcbar. rethabe. Das Barifendifch Befalecht habe fich bernach underftanden einen folden Ehurn guer. bawen/deffen Dobe nicht allem/fondern anch ber. ab hangend / den Ball troben folte. Dann wann man folden Thurn / der ben dem vorgedachten Rebet/ound Garitenda genannt wird/ beirachter/ fo banger er auff ote eine Getten, als manner jest fallen molte ; aber der Erbawer fen darüber ge. forben ond fol ber Baw faum halb auffgefüh. retworden. Gemelter Berrvon Pflaumern fagt/ Dafi er dem vorigen de gli Afinelli gleich fen / vind Dag die Burger fich feines Falls beforchiende Die Gpige darvon / wie man fage / abgetra ien baben. Henznerus meldet auch / daßernde jole ches für ein Runftflick def Bawin ift to balten: Aber andere fagen / baft er durch einen tletnen Erdbiden alfo etwas fich gefegt babe. Daß alfo underschiedliche Dernungen bierven fenn. Johann Wilhelm Newmener von Mamsla schreibet in seiner R. ife durch 2Belfdland build Diffanien / daß befreter Ehurn Afinella 440. Einfenhabe, an welchem em viereckid ter vetgitterier Rorb bauge / barinn man einen Dondo/ foank ber Werdit gefchmagt haben folle 'ge est! und Jungers habe fterben laffen. Es gi fonft feine Bestung in diefer Statt / bund hat fie nur emalte Mawer herumb , wie Schotus vno Dert Knertenbach Schreiben: Aber gewaltig farcte bo. be Thurn. Der Bach Av. fa, oder Apola, laufft erftlich durch den enffern Theil der Stauthernach theilet er fich / daß er durch die Gratt / vnno da er vorbin einfach in diefelbe fommen / mit dren Aermen / oder Stromen, darauf lauffen thut. Darneben / fo gehet auch ein Canal von dem ob. gedachten Bluf Rhenom die Statt / fosie Reno nennen; auf welchem man nach Feriaia fomen fan. Andiff nicht weit davon der Blug Savenna,den andere Sapinam nennen. Esift allhie ein Aberfluß an allen Sachen/daher man fagt: Bo logna graffa, oder das fette Bononia. Und wach. fen auff den schonen weiten Reldern herumb al-Terlen Brudte/Gerraidem herzlicher guter 2Bein/ und Diven; gibt auch Jagten; unnd helt fich da em groffer Adelauff. Go verarbeitet man auch allhie viel Seiden/ond gibt es ein reiche Burger. schafft; und merden / wie Schotus schreibet / auff die 80. taufend Seelen in der Statt / fampt den

Statt gehörig/ben die 207796. gezehlet; wiewol man auff einer Seiten / namlich gegen Mittag/ nichts als Sugel/ Berg/ Bufch/ Walder Pfü. gen / und Thaler; unnd in der Gratt/nahend der Rirchen in G. Jacobs viel ode Drefiehers wo vor Beiten die Bentivogli einen Koniglichen Palaft Behabt habert fo bernach gerftort worden / vnd jeht i: Gualto genantwird / da fich die von Adel mit Renen everciren/wie ich benm Schoto, und noch in einem Raifbuch/life/wiewol Pflaumerus folden Dit ben S. Cacilia Rirch fegen thut. aibt vinb die Gratt auch Steinbruch, Eifenberg. werckend allerlen Gefindmaffer/wie hievoneund was aufferhalb ber Statt gueben / bund ihrem Bebiet/Leander und Schotus mit mehrerm sit. lefen fenn. 'Sbarnur einen Plagin der Statt! decaber fogrefieft / daß man fagen fan / daßih. rer tren benfimmen fenen. In Matten beffelben flebet ein fünftlicher Brunn von Marmor / fo mit schäten chinen Bildern gegieret ift / den Gjov in Bologna, der berfihmbte Aliderlandische Bilobawer/gemachthat. Die Baffen fenn gerad/ brent bnd mit Schwibbaen / bag man barunter im Regen und Dig füglich gehen tan. Goiftalls hie die berühinbiefte hohe Schulin Fratia i fo der andern Mutter genennet wird / vnnd die Theodoffus Junior, der Renferialloa fundiere/rnd mit hetzlichen Frenheiten begabet hat, die in dem Auditorio Interiori, def fehr ansehenlichen vnind schönen Collegii (so sie Palatium nennen / vund bacinn die gute Runfte gelefen werden ) Item/ benin Middendorpiolib.3. Academ. vno Schradero lib. 1. fol. 74. gufinden. Die Beichreibung deß gemelten Collegii, hat er Schradert und C.Ensin delic, apodem. per Ital. pag. 65. 3n der Medicorum Auditorio , ober leffinben/ ift ein Monumentum, welches bein vortrefflichen Medico, Gaspari Taliacotio ju Ehren / noch ben feinen Lebszeiten nit gemacht worden i welcher Leffgen / Dhren / Dafen / den Leuten fo funftlich angefest daß man fich darob nicht gnug bermunbern tonte. Guche folche Chrengedachmuß/end andere Schrifften / benm gedachten Schradero, vnd Henznero pag. 247. Es seyn auch andere Collegia allhie/als def Campegii, jovon etlichen peccata Germanorum,oder der Teutiden Gunden genant wird, und von Quaderffücken prache tigerbawet ift. In dem Coll. gio Marchiaco, wie auch im Hispanico (welches Joan. Genesius Sepulveda in einem besondern Buchtein beschrieben) konnen fich vie Studenten auffhalten. Und finde ich in einer geschriebenen Raigverzeichnuß/ daß es allhie 10 3. vnd allein in Medicina and Artibus 73. Professores habe. Die hochlobliche Teutsche Ration hat 2. Consiliarios, welche/wan fie im Umpt fenn/Wfalkgraffen genannt werden. Joan. Limnæus de jure publico lib. 4.c. 4.nu. 66. fagt/daß Renfer Carolus V. dem Procuratori der Tentschen Nation allhie / so lang er in diesem Amprist/den Emul eines Pfalsgraffen vnnd die Mache Notacios, 2c. jucreiren / vnd die vnehliche su legitimiren / geben habe. Go hat diese Das tion auch ein Gut / ausser der Statt / namlich/ einen

Vid. Guicci-10 pag.m.



## OMNIVA BONONIA VETVSTISSIMA MVSARVM SEDES.



2. S. Pietro Chifa Are replicopale. 3. S. Francesco. 4. S. Dominico.

S Giouan in monte.
7. S. Stephano.
8 Frate de Serie

9. Sucre di S Pietro Martire 12. la requighosa Torze Ga.
ie. 10. Frati di S Gire mo 13. ll. dio Publico.
15. Torze de gli Asinelli d'alternala maggiore: 14. Sala del Potest
d'Italia, d'e'd'Alterna Piedi. 376. 15. S. Martino.

## VE ARTIVM AC SCIENTIARVM VERA MATER ET ALTRIX



18. S. Barbatiano. 19. Suor di S. Matthio.



effien Garten / Bund Eufthauß ! da fie fich mit al- | lerlen Rurgweil exerciren, vand erfrifden mo. gen. Sonften hat es zwo ftattliche Dibliothe. cen/alegu S. Salvatore, unnd S. Dominico, onnd hetelich fcone Bebaw in der Grait ; daß Daher Guicciardinus lib. 7. pag. m. 180. a. nicht onrecht saget: La Città di Bologna numerata meritamente per la frequentia del popolo, per la fertilità del territorio, per la oportunità del sito, trà le più preclare città d'Italia : Dagi namlich/die Statt Bononia bendes wegen der Mengeder Innwohner/ vnd dann deß fruchtba. ren Bodens / vnnd deß bequemen Lagers halber/ billich unter die fürnembste Statte in Italia gesehlet werde.

Von Kirchen sehn allhie zusehen. 1. S. Petronii, fo nicht weit von den obgedacheen zween Thurnen ftehet / aber nicht gar aufgebawet ; fon. ffen ein prächtige / vnnd von underschiedlichen Marmor gegierte Rirdeniff/in deren Chor Ren. fer Carolus V. von dem Pabft ift gecronet wor. den. Es ligen darinn Berkeg Banf auf Ban. erniond der Gratianus, fo die Decreta jufaimmen getragen hat. Rahend diefer Rirchen ift das ob. gedachte Haupt. Collegium. 2. Der Dominica. ner Kirch / dadef D. Dominici Bebeimmeinem tofflichen Grab / zu welchem man eiliche Graf. feln hat/auffbehalten werden. Ift von weiffem Marmorftein mit gar vielen fehr funftichen Si. guren gegieret. Und hat man darben ein Ca. pellen fehr fchongugerichtet. In dem Chor fenn Die Stulvon Holkalfo gierlich / vnnd von mancherlen Zügen eingelegt / daß man keine Particular. Schluffen vermercken fan / vnnd nicht anders/als ob alles gemahlet were/auffihet. Henznerus schreibet / daß hochgedachter Renfer Carolus V. nicht glauben wollen / daß folches gefchnie het weres daher er mit einem Dolchen folches pro. biert habe; wie diefes auch Pflaumerus bezeu. get. Die Bilder fenn auf der Bibel genommen. Jegtgemelter von Pflaumern meldet / daß all. bie zwen Bucher Eldræ auffgehalten werden/fo sufammen gewickelt fenn / vnnd die er mit enge. ner Sand gefdrieben haben folle ; wiewol ande, re/ fagt er darben / wollen / daß nicht Eldra felbet / fondern der Schreiber Efora , ben Regierung Ronigs Cyri, diefes Werck abgefchrieben habe. Befiehe Schraderum fol.54.dafelbster auch fagt/ daß alldaviel Juriftische (geschriebene) Bucher/ pnd darunter auch die jenige exemplaria Pandeetarum senen / deren sich Georgius Haloander Zuiccaviensis gebraucht habe: Wie dann dieses ein weitberühmbre Bibliotheck / die wenig ihres gleiden hat. In obgedachtem gefdriebenen Naifbuchlein findeich / daß befagtes Werck die fünff Bücher Monfis senen / wie solches die W. berfdrifft bezenge/die gemelter Eidra mit engener Sand auff Leder gefdrieben habe. Sonften weifet man allhie einen Dorn von der Eron Chrifti/ und viel anders mehr. Go ligen da viel berühmb. se Leut/darunter auch ift de f Renfers Friderici II. Sohn Henricus, den man ins gemein Henzium, Enzum, bind Henlium nennet, der Ronig

Befängnuß geftorben ift / beffen Epitaphiunt Cliyeræus, Henznerus, onno Pflaumerus fegens alleinhat Phaumerus Henricum II. für Fridericum II. welches in der Enonischen Edition ju corrigieren. Befiehe auch hiervon den Cuspinianum in dem Leben deft gemelten Renfers Friderici. Das Monument ift von Erg. Und weis fet man in dem Rahthauß ein Zimmer mit enfers nen Bittern verwahret/allda er 22. Jahr/9. Mos nat / vnd 16. Zag gefangen gefeffen/vnd endlich/ wie glaublich / feine Zag vor kend vollender hat. Esligen auch in dieser Rirchen/vnind Rirchhoff/ vornehme gelehrte dente / ale Bartholomæus Salicetus, Francitcus Philelphus, Petrus Ancliaranus, Florianus, Dynus Mugellanus, Cynus Pistoriensis, Johannes Imolensis, Socious Iunior, Hippolyrus Marsilius, Johannes Andreas, vind andere mehr / deren Epitaphia auch jung theil ben oberwehnten Autoribus gulefen. Be. The auch Valentinum Forsterum in historia jur. civil. Rom. vnnd feget Henznerus die Werf/ (o unter def Thomæ Aquinatis Bildnuf guffinden. Es ligt an diefer Kirchen ihr der Dominicaner fehr schönes Rloster / darum fast auff die 120. Monch ihren Interhalt haben / wie gemeltet Pflaumerus bezeuget. And wird ein Cell gewiefen / allda S. Dominicus gelebe / bnnb geftorbeit. Es wird auch ein Eppreffenbaum gezeiget / fo groß/vnnd fehr alt ift / den gemelter Dominicus gepflanget haben folle. Es haben in dem Ereng. gang die Aufländische Nationen / ale die Teut. fche/Danen/Engellander/ze.jbre Begrabnuffen. Was unter dem Reiches Adleriben der Teurscheit Begrabnuß gefchrieben ftehet / das hat Henznerus am 244. Blat. Manfichet fo wol in dem Rlofter / als auch in der Rirchen fcone Gemal. delbund funfliche Statuas der Genligen. Ind wird infonderheit ein groffer Reller voll def beften Beine gewiesen / vergleichen in gang Italia nicht fol gefunden werden/wie Derz Auertenbach fchreiber. 3. S. Ste; hani, darinn viel Deiligibile mer. Golle der ander Tempel fenn/ fo/ nach Ers bawung diefer Gtatt/Ilidi, vnd Serapidi, ju Eh. ren auffgerichtet worden / bargu Julius Cafar eine Capell hat machen laffen / wie folches ein al. te Schrifft dafelbst bezeuget / fo alfolautet : Cafare inchoante. Es fenn darinn viel alte Grai ber ju feben. Henznerus fdreiber daß ben dies fer feche andere Rirchen fteben / in deren einer man die rechte lang/ond braite def heiligen Creus Bes febe. 4. S. Francisci , fo ein hereliches Be. båw/darinn ein köstlicher Altar/vnnd sehr prächs tige Braber vnnd Capellen der Bentivolorum fenn. Esligen auch da / vnd darvor vornehme gelehrte leut / vnnd vnter denfelben Alexander Quintus, der Papft / Alexander Butrigarius, Odofredus, vnnd Accurlius, deffen legten Grab vor der Rirchenthur / wie eine Capell/ mit cili. den Gaulen auffgericht / vnnd wie ein Pyramis gedecht ift. Bnd auff folde Manier hat auch Rolandinus feine Begrabnuß. 5. Die Saupt. firch/da auch def Ergbifchoffe Sig/fagen gedache te Schraderus, Henznerus, vno Pflaumerus, fen in Sardinia und Corfica gewest /und allhie in der ju S. Petro, allda der Cardinal Paleottus ( wels

cher / wie ich in obvermelter gefchriebenen Raif, | und andere Gratte / fampt der Marcha d' Ancoverzeichnuß / oder Beschreibung dieser Statt/ finde / der erfte Ergbischoff allhie Unno 1 583. worden ift ) ein sehr schone Capell hat erbawen laffen. And ift nahend diefer Rirch deß Gabrielis Paleotti Palaft /vnd fehr luftiger Garte in welchem in einem Saal aller Bischoffe diefts Dris Bildnuffen / wie auch die Start Bononia, und die Rirchen fo diesem Stifft unterworffen/ gemahlter zuschen fenn. Es ligen in gemelter S. Peters Rirchen Tancredus Archidiaconus, und wie Schraderus schreibet / Basianus, welcher Azonis Præceptor gewesen / wie obgemeiter Forsterus, daßer ju S. Antonio lige/pag.m. 614. fu. gen thut. 6. 2Bas in der Gerviten oder de i Servi, item Proculi, S. Johannis in Monte, vnnd andern Rirchen zusehenift / das haben obgedach. ce Autores. 7. Indem Rlofter corporis Christi weiset man die S. Catharinam Bononienfem, barvon Capugnanus in feinem Raifbuch zulesen / welcher fagt / daßihr die Rageltäglich machfen; welches auch Schotus bezeuget / vnnd daß ihr nicht allein die Ragel an den Sanden/ fondern auch an den Ruffen / nicht anders / als ob fie lebendig were/wachsen; und daß fic eine Rott. nein diefem Rlofter gewesen sey/meldet. Henznerus schreibet / daß fie noch unverwesen; unnd Herr Buertenbach fagt/daß man einen kaden geöffnet / dardurch man fie von ferne / ob fie fcon Damalnwol vor 150. Jahren geftorben gewefen/ habe feben laffen / die auff einem Geffel /vnier eis nem gar foftlich gezierten Ehron gefeffen; deren Ungefichevnnd Sande noch gang vnd vollkom. men aber gar ichwarg geweft fenen. 8. Außer. halb S. Servatii Rirchen/wie gemelte Schraderus ond Forsterus schreiben / ift def obgedachten Juristen Azonis Grabschriffegulesen / die sie / wie auch Henznerus, fegen. Theile nennen diefe Rird S. Gervalii. 9. S. Salvatoris, welche gang bon newem gargier. vnd fünftlich erbawet / dar. ben auch ein ansehenliches Rlofter / fo eines von den gröffesten / reichesten / vnnd schönesten / so in Jealia gufinden; vnd darinn ein fo groffer Reller /daß wol funffhundere Fuder Weins in dem. felben follen ligen tonnen. Hat ein herrliche Bi. bliothect voll gefdriebener Buder / die Angelus Roccha, in libro de Biblioth. exstantibus, benen. nen folle. 10. In der Eremiten Rirch ist ein Capell von Johanne Bentivolo II. mit Koniali. chem Pracht und Untoffen erbawet. 11. Auffer der Stattiftinsonderheit das Rlofter S. Michaëlis, fo von den vielen Baumen / die herumb ftehen / in bosco genannt wird / jusehen / welches auff einem Berglein ligt / deffen Bunder ber Dlatter/vnnd der Runft/oder die fchone funftiche vnnd hereliche Sachen / Schotus, Henznerus, Ens, und Pflaumerus, nicht gnugfam zubefchrei. ben wissen / also / daß man solches für der schon. ften / gröften / vnnd heroischen Rlofter eines in gang Italia halten thut : ju beme es auch ein folches schones Auffehen da in die ferne hat / daß man nicht allein die Statt Bononiam , fampt ihrem Gebiet / fondern fast gang Romagna, den Berg Apennin/Ferrara, Mantova, Mirandola,

na; einen Theil der Lombardi / und die Schneegeburg / vnnd biß an das Adrianifche Dicer/ feben fan. Befibe / was hievon guertenbach fdreibei/ der auch nicht weniger diefes Gebam bech rub. met. Manhat ein Sprichwort von diefem Drif so in meinem Raißbüchlein durch Franckreich Cap.s.n.29. sufinden. Gie haben auch einen groffen wolftaf. Pag-352. fierten Weinkeller allhie. In der Rirchen liget Antonius Butrius, oder de Butrio, der vornehme Jurift / begraben. Unnd haben gegen vber bie Capuciner ihr Rloffer. 2Bas 12. von der Rirch auff dem Berg Guardiæ, aufferhalb der Gratt! und von dem Bildnuß der heiligen Jungframen Maria, fo S. Lucas getnablet / Pflaumerus, auß Aslanio Persio, pag. m. 118. seqq. weitlaufftig schreibet/ das fan man ben ihmelesen; der auch pag.123. bon einem ænigmate, foingleichem auf. fer der Statt gufinden i Meldung thut; deffen auch Henznerus pag. 251. gedencket / foldes aber nicht gang feget / vnnd fagt / daß es auffer deß Thors Maraschalla, in eines von Adel / Antonii de la Volta, Barten gelefen werde. Schraderus nennet das Thor Mascarella, und das Landaut eis nes della Volta; und in der obgedachten gefchries benen Beschreibung diefer Statt / wird folches Thor porta Mascharella genannt / vnd vermelt/ daß ein welfche Meil von der Statt/in beren von Adel della Volta landgut / in einer Wand der Rirchen foan foldes But ftoffet / dig anigma, oder Regel / gefunden werde / deffen Berffand newlichft, neben andern / die befagter von Pflau. mern am Rand angiehet / Richardus Vitus Rotus Balnistochius, in einem fleinen Budlem / fo ju Padua gedruckt worden/aufigelegt habe. Be. fihe hievon auch Nath. Chytraum in feinen deliciis am 229. Blat. Bon weltlichen Bebawen ift vber das/so allberent oben gedacht worden / in die. fer Statt fonderlich gufehen des Dabftifden Statthalters Palaft / allda etliche Bruftbilder der Pabste von Erg; Jeem / des Herculis von Stein; und fonderlich unterm Thor def Dabfis Gregorii XIII. Statua von Etg : Annd fegen Schraderus fol.74.b. vnd Henznerus pag. 248. swo fonderbare Schrifften/dere eine der Bufam. mentunfft Renfere Caroli V.vn Clementis VII. und der Renferlichen Cronung allhie gedencket; die andere aber dem Pabst Clementi VIII.gu Ch. renift gemacht worden. Defi befagten Gratibal. ters / oder Legati, Leibsguardi bestehet von 100. Schweißern. Bemelter Henznerus handelt an gedachtem Ortauch von den fürnembsten Palatiis, fo allhie gufehen / fonderlich def Camilli Bolagnini, vnnd fagt / daß in foldem viel fattliche Antiquiteten/auch guldene vnnd filberne Minhen der Renjer und Papfle; Item / def Socratis Bildnuß in einem toftlichen edeln Stein gefchnitten / vnnd deß Jani Statua gar funfflich gegraben/gufehen/darunter diefe Werflein gefchrie.

Respicit, aspicio, tu prospice, nam sapere hoc est, Qua fuerint, qua sunt, quag, futura sient.

Item/ein funfilich Danficalifch Inftrument! vnndein Tafel von underschiedlichem Marmor.

Ferners.

Rerners ift allhier zu witerfe der Gratt/der Doc. folgen. Man fichet in diefem Dorff Pianora ten Barre gu feben, da fchone Briun vand Gan. Wer ge jum Smdieren und Spagieren fenn. mehrers von diefer berühmbten Gratt gutviffen begehret / der lefe / neben den erwehnten Raif. budern / ale des Andrew S. hoti, dem 2But. kenbergischen / deß Newmeners / Pflaumeri, Juertenbachs / Henzneri, Villamontii, und Dem Colnischen / auch teg Grafferi Brallant. fde Schaffammer ; sonderlich aber Leaudrum Albertum, fo von hier burtig gewesen; und von den Monumentis, bind Epitaphiis den Laurentium Schraderum. Dif ift nech zu. melden / fo in den befagten Raifibuchern auß. gelaffen worden ( auffer/daß der von Pflaumern deffen in Befchreibung der Statt Siena pag. 171. gebencket/) daß / als Unno 1911. diefe Statt von den Frangosen epngenommen/aber hernach von dem Pabst Julio II. belagert / vund von den Frangosen tapffer befchüget worden / ein Ca. pell / fo Sacellum Baracanum genannt wird / von def Jewers Macht in die Sohe getrieben worden/ die sich abergleich wider an ihr altes Ort gesent hat/wie Franciscus Guicciardinus un 10. Duch feiner Diftorien pag.m. 280. b. vnd Joan de Serres Tom.3. seines Inventarii Francia p. m. 354. in diefem 1511. Jahr / mit mehrerm zulefen fenn. 23nd dann fo fcbreibet Nath. Chytræus in feinen deliciis p. 247. daß allhie in einem Landgut / auf. fer der Statt/von einem Sund/gelefen werde:

Latraià Ladri,& à gli Amanti tacqui, Onde à Messeri, & à Madonna piacqui. Welche Werg Samuel Fabricius alfo Leutsch ge.

bembat: Vid. M. Frid.

Herman.

zolleq.

Flayder in Epigram. pag.

Bann Dieb und Morder brachen ein/ So that ich waidlich bellen drein/ Wann aber Buler famen an/ Cofdwieg ich ftill vnd ließ fie gahn. Derwegen ich von groffen Derin/ Und auch von meiner Framen gern

Wesehen/ond gelitten ward/

Und ohne Schläggehalten gare. Run von diefer Statt gehet die Raif nach Rlorens/vber den Apenninum, welches Belegen. heit/vnd wie gar hart darüber guraifen/Pflaume-23. rusp.m.123.leq.befchreibet. Wie er Italiam thei. le/vn was sonsten ben ihm zubetrachten/ das ist oben im 1. Capitel nu. 3 gesagt worden. Estiat dif Geburg mitten in Italia/durch welches die kombardivon dem Land Toscana, oder Etruria, abae. fondert wird; bund welches auff einer Geiten faft bifans Mittellandifche Meer/ vund auff der an-Dern/an das Abbrugifche Beburg/gegen dem A. driatifchen Meer / fich erstrecten thut / wie Villamontius am Ende deß 6. Capitele deß 1. feines Raißbuchs schreibet. Die erfte Berg von Bononia auft senn sonderlich gar rauch / hernach aber geben sie sich von einander / lassen sich pflangen/ Ond bringen anschnliche gute Früchte. Es siehen fich diefe Berge gar gegen der Stattmawer ju Bologna, oder Bononia; fennaber nur ein wenig meri Meicu- erhöhet/vnnd ift dabig nach Planorio, oder Pianora, wol fortzukommen; aber daselbst ift ein hoher Berg / deme andere biß für Siena hinguß

noch Anzeigungen eines veffen Schloffes / fo Aite no 1377. von den Bolognesern zerfforet worden ift. In andern Raifbüchern finde ich / daß von Bonomaauf / bif auff iwo Meil/man guten Weg habe / hernach aber faben die Beburg an/ vnd fomme man von Bologna auß in is. Meill daran manwol 7. Erund zurhun habe / bif nach S.bioni von dannen i und alle weil im Geburg ( daes dann Binterszeiten / def Schnee / vnnd Vid. Dn. Fuertenba. Eiffes halben / vbel fort zufommen /) doch vbet chi ltinez. simlich fruchtbare Suget / man 12. Weil / in 6. Italia. Stund/bigitach Fiorenzola gureiten habe. Laurentius Schraderus feset von Bologna nach Pianora 8, von dannen gen Lojano 8. auff Scaricalasino 4. Pietra mala 6. vito Fiorenzola 4. Meil. Indef Andrea Schoti Raffibuch ficheti daß man durch ein sehr luftiges Feld so mit upit gen Hügeln gezieret fen / zehen Meil Weas von Bononiagen Pianoraraise / welcher Ortvoller Wirtshäuser sen; ferners komme man in den rauhen Bergen auff Lojano, bund beffer für. warts nach Scarica l'afino , fo den Damen von der Räuhe des Bergs / habe / viid wenig ber wohnet fen : Dann febe man Vietramala, und beffer abwerts / swifden den Bergen / Fiorenzuola; von dannen man vber das 2Baffer / vnd weiters hinauff biß zu der Sobe des Bergs 4pennini, giehe vund gur lincken Dand ein neffes Thal ligen lasse/ welches dem ABandersmann/ wann er da hinuneer febe / das Beficht beneh. meiond ihn gleichsam strauchten mache i vnud in Befahr bringe / daß er gar hinunter falle: Und habe man also drep Meilen hinauff aus steigen / durch einen engen vnnd mührsamen Weg / da man nirgends ruhen wond einkehren könne / bis man gar zu oberst des Bergs sen/ da es ein fleines Wirishauß habe. 2Bann man von dannen wider herab raife / fo fomme man in den Blecken Scarperia, alfo genannt/ weilen folder undett am Jug deg Apenning, bud deß Higels / gebawet ift/ allda fich die anmutige / vnnd luftige Derter def Landes Toscana sehen laffen. Ind diefes fagt Schotus. In dem Württenbergischen Raifbu b ftebet ! daß man von Bononia auß / durch ein fructbar Thal / am Wasser Savena, ( wann namich nicht sonderbahre Wasserguß verhanden ) tis gen Hosteria nuova , fo ein Wirtshauß / int frenen Beld/auffeinem Berg gelegen/9 Meilen reite / da herumb Muscateller / Rorn / Mandel/ und Del wachfeihernach fomme man vber Bera und Thal , und vber den Bach la Vereno (fo 22. Meilen von Bononien gelegen / vnnd allda fich das Bebiet der Statt Bologna, und das Bernog. thumb Florenk [denden/) von dannen man noch dren Meil vber das Geburg Scaricalatino, tifin das Dorff Pierra malahabe; bund dann ferners zwifden hohen Bergenraife; vand feven fie vagefähr ein halbe Stund Wegs von gedachtem Dorff / auf der ordinari Straß / zu emem brennenden Berg fommen/welcher immergu/ohn ale les auffhoren/Sommer und Winter / mit einem hellen flammenden Fewer brenne/doch wie man

fie berichtethab / gu falter unnd naffer Beit mehr/ oder Jodern def Berge Apennini, umbaeben / dann fo es duri vnd warm fen ; vnnd je mehr es Darein regnet je groffer Blammen es geben folle : Wann fie in der Dahe ben dem Fewer, da fie doch fonften teines gefehen / mit einer Dawen unter. fich in die Erden gegraben / fo fen gleich Tewer herauf gefchlagen aber fie haben weber Gdive. fel noch Steinkohlen darben finden konnen mie. wol das Fewer ein wenig nach Schwefel gero, chen habe : Ungefahr ein halbe welfche Meit von gedachtem Femr/fen ein gleichformiges/doch omb etwas groffer / onnd hellbrennend Fewer/ fo gar groffe belle Blammen gebe / auch mehr nach Somefel vnnd Bedrieche : Es fol fonften dif Remer nicht zugebrauchen fenn / auch hierumb viel Bespenfte geben : Bon hinnen senen noch dren welfche Meil bif in obgedachtes Stättlein Fiorenzola, sovon Hosteria nuova 21. Meilen gelegen. In einem andern Drt feget gemeltes Burrenbergifch Raifbuch swifchen Pietra mala. und Lojano 12. und swischen Lojano und Hosteria nuova 9. swischen Pierra mala aber, vnnb Fiorenzola 4. Meilen ; welche Meilen aud C. Ens hat. Henznerus pag. 366 fagt/daß nach Cafa nuova (wird fonders meiffels gemelt Hofteria nova fenn/) fo ein Wirtshauß/un Bononischen Sebiet / andem Juf def Apennini/15. von dannen nach Scaricalatino (jo fo viel heiste / als dem Eiel den laft leichter machen / oder benehmen/) ein schlechten Blecken deß Apennini, noch unter dem Bolognefischen Bibiet gelegen, 10. vnd von dannen na h Fiorenzola, foer Firenrola, vnnd Fioremolanennet/auch 10, Meilen fenen. Das Comische Raifbuchlein meldet/ daß felbige vom Adel Morgende fruh von Bononia abgerenst! und balo hernach vber den Fluß Savonain einem Schiff gefahren 'vnd nach dem fie g. Deil gerenft waren / zir dem groffen Berg Apennin fommen/ und eber f Iden wandernte omb den Mittag in einen Menerhoff/Groppigenannt / jum Effen gelangt ; hernach faft auff lauter Riefelftein/ gegen ben Abend / nach Firenzola geritten senn. Doctor Joan-Henricus à Vflaumern saat/daß von obgedachtem Dorff Pianora (fo theils Bianora schreiben /) oder Planorio, (so daher den Mamen/weiln daselbst die / fo auf Toscana fom. men / die erfte Ebene nach dem Beburg haben) die Raifinach Lojano gehe / allda vor Zeiten ein fehr veftes Caftell geffanden/jegt aber etlich wenig Däuser habe / so auch in gedachtem 1377. Sahr bon den Bononiensern gerftoret worden fen. Es liege tiefes Dorff fast ju hochst deß Beburgs; a. ber gegen Abend hange es gegen einem Thal; hernach fomme man durch einen Caftanienwald; dann habe man vor fich den hohen Berg / Petra mala genannt / welcher/wie man fage/state inn. wendig brenne/ auch jun Zeiten Jewer außwerf. felgemeinlich Rauch / und sonderlich zum hefftigsten/wann es Regenwetter sen: Bon dannen gelange man nach dem obbefagte Grattlein Florentiola, dahin von Lojano 14. taufend Schritt gerechnet werden / foin einem tieffen Thal gelegen / vnd mit den höchsten / vnnd theils Orten Ranch vnd Jewer von fich gebenden Bupffeln/

feine Mawren habe, vnd dem Großhergog von Floreng gehörig fen. Wii diefes fagt Phaumerus. Derr Josephus Kuerienbach meldet/daß vor Pietra mala heraussen ein Capell zusehen / allda fich das Bolognesische Gebiet schende / und das Flo. rentinische anfahe / vnnd habe man hernach gute wolgepflafterte Beg; vnd fenen ben Fiorenzola, daran der Fluß Santerno vorüber lauffe / gute Früchten/vnd viel Delbaum. Der herr von Villamont erinnert in feinem Raifbuch lib. 1. c.6. pag. 17. daß mangu Pietra mala die bullette, o. der fede, deß Großhergogs Commissario allda weisen/vund die Valizes eroffnen muffe/ welcher alsdann einem ein andere bulerte gebe / fo die lete te fen / die man nehme : Dann man forthin im Blorentinifchen / in def Pabfte Bebiet/vnndim Ronigreich Meaples/ teine gebe; es fen dann/ daß man von Rom nach Benedig renfeida man eine / soim geringstennicht suspect / ben sich ha-

Dif senn nin also underschiedliche observationes von dieser Ruise von Bononia, oder Bologna, auf. Bas fonften obgedachte Temerflam. men anbelangt / fo bestättiget foldes auch Clu- Lib. t. antiq. verius, vand fagt baf vber Modena vad Bono- 178. ma, in den radicibus def Berge Apennini, der gange Tractus, fogwischen dem Wrfprung der Bluffe Gabelli, der jegt Secchia genannt werde/ und def Idicis,iff,an vielen Orten Fewer/warme Wasser/Erdschwefel/und Delhabe: Won Bononia ben die 27. taufend Schrittungefehr ith fchen ben swen Gtattlein / deren eines Caftalione di gatti, das ander Vernio genannt merdel nicht gar weit auß der Gtraffen / fo von Floreng nad Bononia gehe / vnd nicht weit von dem glecten Pietra mala, fo ( wie gemelt ) auff dieser Straffen gelegen / fen ein Blecken / ins gemein Baragazza genannt / allda auff der Ebene / binb den Dugel/man ben Lag einen Rauch/ ben der Racht aber Funcklein febe. Befiebe bievon auch Plinium lib. 2. cap. 83. & 107. Aber wider auff vnfere Raif zukommen / fo gehet folche von befagtem Stättlein Fiorenzola vber einen fehr bo. hen Berg / jedoch gute wolgemachte Straffen/8. Meilond von dannen noch 2. das fenn in Summa 10. Meil/oder 4. Sund/nach Scarparia, o. der Scarperia, ein wolbevestigtes Geattlein / gen Florenk gehörig / und in einem ichonen fruchtbaren Ehal / fo von Schradero Vallis Mugellana genant wird/gelege; welches die Florentiner Un. 1313. auß den ruderibus deß Castelli Actianier. bawethaben. Manlobet die Meffer und Scher, lein/fo allhie gemacht werden. Henznerus rech. net hieher nur 7. Meil / aber ben andern finde ich/ wie gefagt/10. wiewol Schraderus nach Pogio 4. und von dannen gen Scarparia 10. unnd alfo 14. Meilen segen thut. Bonhinnen fompemans auff der Ebene / in einem fruchtbaren Belande/ auff dren Meil von Scarperia, unter der Beftung S. Martin/fo ein fcones Berghaug/auch nach Rloreng gehörig / mie newen Paftenen / vund Streidiwehren ombgeben / ond auff einem hohen Felfen gelegen / von dannen man noch it. vnd in

Summa

Summa 14. Meil / oder 6. Stund / von Scarpe- | ein veftes Schlof auffgeführet haben / fo Poggio ria auf /alleweil vber das Beburg /bif nach Floreng hat/wie herr guerrenbach fchreibet. Schraderus rechnet von Scarperia zwo gen Pirasella, fedenad Fontaglia, und feche Meilen auff Slo. reng. Caspar Ens seget in seinen deliciis apodemicispag. 57. auch 14. von Florengnach Scarperia; aber von dannen gen Fiorenzola nur 8. vnnd ferners auff Bologna 26. Im Burtenbergt. ichen Raifbuch fiehet/daß von Scarperia biß jur newen Herberg / oder Hosteria nuova, fo der Großherhog für die Raisende hab erbawen las. fen/15. Meilen senen / darvon oben beschrieben Fürstliches Lufthauß Pratolino ein vierthel Stund / vnnd ein wenig abwege gelegen / dahin die jenige/ so vorhinnicht da gewesen / vnnd von dannen noch f. Meil auf Floreng zu reite pflegen. Pflaumerus meldet / daß befagtes Wirtshauß su hochft oben auff dem Berg (welcher allgemach einen groffen Weg fich herab giehet / vnnd ben ber Stattmawer gu Floreng verlieret/) vnnd gegen gemeltem Eufthauß Pratolino vber gelegen fen. Bnd dann/so fagt Henznerus pag. 365. daß man zwischen Floreng und Scarperia (dahmer nurg. vielleicht Frankösische Meilen zehlet!) vber den Bluf Scoam muffe / darüber ein Ziegelfteinerne Bruck gehe. In Summa / es ftellen diefe Raif von Bononia, oder Bologna auf/nach Storens/ uns die Autores underschiedlich vor / unnd sagt Schotus, daß bende Statt fo. Meil ABegevon einander ligen / damit mangween Taggugubrin. gen hat.

## III.

## Die Raiß von Florenh nach Siena/ bnd Rom.

Deile / inmassen auch Schraderus gethan/ raisen von Floreng nach Pistoia , Luca, Pifa, Livorno, Certaldo, Volterra und Siena; wie foldhe Raif oben Num. 9. in diefem Capitel / ju Ende der Befdreibung der Statt Pila, gefest worden; bon der Gratt Volterra aber bald ber. nach gefagt werden wird. Die aber jestigedachte Ort/als Pistorium, Lucam, Pisas, Liburnum, allberent gefehen / wie auch oben von vns befche. ben diefelbe wandern die gerade Straffen ftracks sulvnd fommen von Florens nach

Gt. S. Casciani 8. Well / wie Machiavellus lib. 6. histor. Flor. p. m. 3 47. (der es ein Caftell / 0. der Marckeffecken nennet ) erinnert. Ligt hoch/ vnnd fiehet gegen Wittaghinunter in ein Thal. Befiehe / was Pflaumerus allhie / vnnd der Der? von Villamont lib. 1 cap. 8. p.m. 34. vber der Sta. lianifchen Wirth Vermeffenheit/Lügen/Betrie. geren / vnnd Bnbillichkeit / flagen : Stem D. Lanfium consult. pag. m. 567. edit. in 8. Die Mawren vmb diese Gtatt senn nicht aller Dren gans.

St. Tavernelle 8.Meil.

St. Poggibonzi 4. Meil. C. Enshat 6. Don diesem Ortist oben/nach Beschreibung der Statt Pifa, etwas gefagt worden. Esift folder jum theil am Waffer Staggia, jum theil an einem Dügel erbawet; auff deffen Dohe die Florentiner lein Staggia, nach

Imperiale genannt wird. Die Mawren vmb diefe Statt ligen mehrertheils darnider; und fchreis bet Platina in Alex. I V. daß die Guelphi das Schloß Bonirium , darinn fich ihre Feinde / die Bibelliner/auffgehalten/erobert/vind zerftoret haben.

St. Staggia 4. Meil. Schraderus fagt 3. welder diß Stättlein / allda ben dem Eingang ein Solof/foniche zuverachten/Stagionennet.

Bedachter Schotus meldet/daß man von Floreng nach Cassano 9.gen Tavernelle auch 9. und auff Staggia, auch fo viel Meilen / vnd ein rich. tige Straffen (da von allen Seiten lustige Dugel/vud ein fruchtbares Feld/) vnnd zur rechten auff einem Sugel das Stattlein Certaldo, def Johannis Boccarii Boraltern Batterland; her. nach den berühmbten Flecken / oder Caftello di S. Gimignano (so Leander S. Geminiano nennet, und welchen Konig Desiderius erbawer hat/) und dann die alte Statt Volaterram, oder Volterra, auff einem hohen Berg gelegen/habe; wel. cher fehr alten bnd hertlichen Statt Cicero, Livius, Dionys. Halicarnass Strabo, Plinius, und andere gedencken / vnnd die eine auß den swolff fürnembsten Statten in Erruria , hernach ein Romische Colonia, wie Jul. Frontinus in lib. de Coloniis bezeuget/gemejenift. Ind waren von hier der Poet Perfius, onnd Pabft Linus, burag! deren Gedachtnuß noch allhie / wie Schraderus Lib.t.monufdreiber / ufinden; der auch den Bluß / fo vorben fol.92, rinnet / Cæcinam nennet. Es fenn diefer Statt Volterra Mawren den mehreriheil von Quader. fteinen / vnnd gemeinlich von 6. Schuhen in die Långe/fo fchon gufammen gemacht / daß ein Luft Man tompt / fagt gemelter Schotus, durch funff Thor in die State / vor welchen jedem ein schöner Brunn von flarem Baffer/bnd in der Statt zween groffe / mit vielen vnnd alten Status von Marmor gezieret. Behoret jest dem Großhergog von Floreng. Befiehe derfelben weitlaufftige Beschreibung benm Leandro. Das Ne i luoghi Ochundbad / vor Zeiten Aquæ Volaterranæ, jest di Toscana i Bagni al morbo genant iff hen ber State Morn. fra terra pag. i Bagni al morbo genant/ift ben ber Statt Mon- 52.a. te Cerberi, mie Cluverius lib. z. antiq. Ital, cap. 3, fdreiber. Bud diefe Dreligen gur Rechten. Bur Einefen / fagt abermale Schotus, fichet man deß Francisci Petrareæ Batterland Incisa,oder Ancifa, fo/wie Leander meldet/15. Metlen von Blo. reng gelegen. Dann ferners Fighine (vielleicht Fichino) und andere fchone Dremehr. Wann man aber von Floreng gegen Morgen fich wende / fcbreibet widerumb Schotus, fo fomme man nach Arezzo, ein fehralte Statt / allda S. Donatus Bifchoff gewesen / vnd die jest auch auff Flo. reng gehörig fen. Es gedencfen diefes Arretii Polybius, Cæsar, Cicero, vnd viel anderemehr; vnd wurden die Innwohner Arretini genannt. 3ft auch eine auß den zwolff Hauptstatten in Erru-ria gewesen / so vor dem Erojanischen Krieg er-

(iii St. Sie-

bawet / vnd hernach ein Römische Colonia wor-

denift. Aber wider auff die rechte Giraffen gu.

tommen/fo gehet die Raif von gemeltem Statt-

St. Siena 6.M. Schraderusvino C Ensha. ben 9. M. Summa 30. Meil von Florens hicher/ wie es Der & iertenbach re finet / mit deme auch Henzneius pherennstimmet / allein daß er von Flerens auff Poggibonzi 16. vnnd von dannen hicher 14. Meiten fegen thut. C.Ens hat 37. die Colinifche 33. Meilen. Insgemein wird diefer 2Beg von Floreng auff Siena Sommerszeiten für ein ftarcee Eagraife ju reitten gerechner; und har man icon eben land; wiewol/wannes regner/die Baffer farce anlauffen ' daß man ftill lie. gen muß. Es hat aber fonften noch einen andern Beg von S Calciano pber das Geburg/ben man su folden Regenwetters Beiten gebraucht / wie

urbis Senæ. ejusq; Epitiquitate.

26.

Vid.Ph.Cluverius lib.z. antiq.Ital.

Pag.313.

gemelter Ber: Buertenbach fdreibet. Belangend nund.c Statt Siena,oder Senam, wollen theils / daß fie von den Gallis Senonibus erbawt worden : Undere aber/ daß fie erft jun Bei. vid. Cafar ten def Pabsts Joannis VIII. Undere / daß fie fpater auff tommen. Die vierdte/bud deren Den. nung auch die richtigste/ wollen / daß fie zwar alt / aber nicht fo alt fene / als fie die erfte machen/ und daß die von Senanicht beweifen fonnen / daß ihrer vor der Beit def Julij Calaris gedacht wer-Demie fie dann in Tabula itmeraria, jum Dinter. schied der Statt Senogalliæ, fo fehraltift, Sena Julia genannt werde/ dahin/fonders zweifels/auß Befeld def Renfers Augusti, wie an andere Drt mehr in Stalta / fo bernach ben Ramen Juliæ hatten / ein Colonia ift gefest worden / daher die vid Tacitus Colonia Senensis vom Plinio lib. 3, nat. histor. Irb. 4 hiftor. c. 5. under die mediterraneas Etrutiæ Colonias gerechnet wird. Innd zwar/fo ruhmen fich die Genenfer felbften / daß fie von den Romern her. fommen. Den Chriftlichen Glauben hat da am erften Ansanus , deß Tranquilli Romani Gobn / geprediget / fo auch befiwegen fein Ecben benm Baffer Arbia , fo bender Statt vorüber fleuft hatlaffen muffen allda ihme ju Ehren bernach eine Rirchifferbamt worden. Der Dinb. fang der Mawren harg taufent Schritt. Gechs Thor fenn offen und die andere vermacht. Und fenn fotche Mawren wund Ehor vorhin ftarct be. feftigt gewefen aber der Zeit ligt theils gu Boden/ theils ift fouft fcmach / fonderlich aber haben Die Dawren gegen Florens su berhalten muffen / da die Statt vorhin fehr veft gemefen / vor. nehmbiich wegen deß Caftels / welches vor dem Thor von Quaderfteinen auffs ftarchefte erbawet war, und faft noch gang ba flehet/end daven nicht weit (Schraderus fagt / ben dem Pifaner Thor) ein fleinerne Gaul ift / foein Zafelhat-/ die dem Renfer Friderico IV. zu Ehren von dene von Siena auffgerichtet worden / dieweil dafelbft ihme fein Braut Leonora entgegen fommen ift. Es ligt die Statt auff einem Berg / auf welchem fie sum Theil ein ebenes Lager hat / fonften aber hin. unter in das Chal henget/daher fast feine Baffen/ Damannicht auff , oder abfleigen muffe; aufgenommen die Romergaffen i welche von dem Blo. rentinifchen bif jum Romer Thor / mitten durch Die Stattloder auff der Sohe def Berge/immer fortstracks jugehet. Es wird aber die Statt von dem That/gleichsambals wie nut einem Graben/

fchier vmbgeben / fo fonderlich auff benden Geits ten der Florentiner Perten tieffift / bund alfo die Ctattbefdinget. Es befditieffen fold Ehalans Frzeellisch dere Dügel / je Bein tragen / vnnd mit luftigen hocoppidu crepidin bus Landgütern der Burger besetzet fenn. Ift daher tophanis ti-da ein schones Auffichen wind mird fie auch megen Hennetus folden Lagers/ Soben Siena genannt. Schra- pag. 153. derus fagt/fie habe gleichfam 3. Bornet/ deren das / fo gegen Mittag ligt / groffer / als die gegen Morgen und Abend; der Theil aber der Ctatifo gegen Mitternacht / fene eben / vnnd flein : Die Thaler / fo bargwifden / fegen fast von Garien eingenommen; vnnd gebe es da fchadliche Winde; habe auch das land herumb das Mittelvett der Fruchtbar wind Bufruchtbarkeit; geb schöne Bebaw/vnd lange gerade Baffen. Ind diefes fdreibet Schraderus. Wielernanter Pflaumerus harbnder allen / Die ich gelefen / Diefe Statt am fleifigsten beschrieben / benwelchem / wie fie verglichen merden fan / pag. 175. julefen. Steift durchauß von Ziegelsteinen gepflaftert. Bind ob fie wol/ wie gemelt/ fo bod liget/vund auff dren Meil Begs/vnd weiters / feinen Bluß der diefes Mamens wurdig were / hat ; gleichwol fo ift fie mit dem beften ennd flareften Baffer vberftiffig verfeben / welches in den nachsten Dügelnfich famblet / vnnd under der Dominicaner Cloffer gleichfamb wie ein rechter Blug rinnet. Bibt daher in der Statt viel Brunne / under welchen der berühmbsteist/so la Fontana di Brando, oder Branda, befferaber Fons blandus genennet wird/ fo auff dem groffen vand ichonen Plat / oder Marche/ fehet / vnnd / wie abermals Schraderus fdreibet/von Marmor/ mit vieler Senligen Bil. der/vind 12. Bugangenift. Befagter Plat ift wie ein Meermufdel formiert / alfo daß einen je. den / fo darauff fpagieren gehet / jederman feben fan. Wannes regnet / fo gibt fich das Waffer in die Rinnen / bud lauffe im Burbel der Mufchel famptlich von fich felber in eine Bruben. Es fte. het daben ein fehr hoher alter gevierdter Ehurn/ den Schraderus Roccabruna nennet. Besihe aber / was gemelter Pflaumerus von dem Dauf Roccabruna pag. 170. fchreibet. Sonften hat es mehrertheils Alivatterifche Sanfer/wie einen Erang / vmb diefen Plag / oder Marcht herumb. Es fenn in den Saufern in diefer Statt fonder. bare Keller/fo gartieff under dem Boden / und in lauter Felfen gegraben. Der Euffriftrein/vnd fonderlich Commerszeit gar gut allhie gu leben: Aber weiln folder gar fubril / fohat man fich vor gu feben/daß man nicht mit blofem Leib gebe; dan er einen Menfchen gewaltig durchgehet. Es gibt allhie finnreiche Leut; wie dann Leander vird Pflaumerus etliche under schiedliche / und portreff. liche/fovon hier burtig gemefen / erzehlen / barunder auch Eneas Sylvius, Marianus Socinus, Franciscus Patricius, und Piccolomineus senn. Sat auch fcone Beibsperfonen / vund fenn die Inn. wohner ins gemenn gegen die Frembde fehr freundlich ; ift auch die Sprach gar gut allea: Daher/vnnd wegen der hohen Schul/die gedach. ter Aneas, oder Pius II. der Pabft/da auffgerichtet hat/viel frembde fich jederzeit allhie/fonderlich







per g.11.



3. pag. m.

eloanne

IIII.vid.iti.

rerar.Colo-

hytræusin

HM.72.

die Teutsche ibie ihr sonderliche Frenheiten/Confiliarium, vn andere Borfteber/haben/wie bievon benm Johan, Limnæo lib. 8. de jure publ cap.9. num. 67. 8070. julefen ) auffhalten thun ; wie man bann auch simblich fein tractieret; wiewol Sonenfesob- es da etwas thewrer/als ju Padual ift. Es hat feffi a Flore- Diefe Statt fich lange Zeit in der Brenheit / Doch An. Chrifti unter den Ceutschen Renfern/erhalten/ vund den 1555.cum an Glorentinern widerfest/bif fie ent lich Anno 1555. ret,4400.ho-durch Hunger /vnnd langwurige Belagerung/ mines ad mi- bezwungen / fich an Spanien und Bloreng / den cos urbe eje- 21, Aprilis ergeben / vnnd Unno 1557. im Mayen cexunt, qui o- von den Spaniern folche Statt/vnnd deren Ge, tis elegantio- biett/ (ausser Orbitello, vnnd Porto d'Hercule) ribus fami- dem Dernog Colmo von Florenn cedire worden nis fame pe- ift. Besihe von besagter Belagerung Blasium de org. Hieron. Montluc, in feinem Commentar, lib. 3. daer Marsaller part, differt, auch die Capitulation mit dem Herhog Cosmo de divitiis c. Mediczo am Ende / ond wie tapffer sich die Ade. lichelond andere Beiber allhie gehalten /p.444. feg.feget/auch die Sungereneht p. 477. vnd daß er / als Frangofifcher Gubernator allhie / ben die 4400. Perfonen defiwegen auß der Gratt getrieben davon wol z. Theil geblieben; wie auch die Teutsche Guarnifon/so ihm zu viel geffen/mit Lift hinauf gebracht/deren die meisten auff dem Beg vinbfommen / wie er felbst p. 463. befent/ beschrei. bet/vnd am 462. Blat saget: Ce sont des loix de la guerre. Il faut estre cruel bien souvent, pour venir à bout de son ennemy &c. Dif fenen die Rriege Rechte: Man muffe offe Granfamtett vben / damit man mit feinem Feinde an ein Ort Bon gedachter Zeit an hat fich Siena fomme. under dem Großherhog befunden / der allhie einen Statthalter helt / fonften aber ihr der Statt noch einen Schein der Frenheit laffet ; in deme Die Signoria, oder Bertschafft von IX. Burgern bestehet; welche / ob sigmolfast nichts zuverzich. ten / doch einen rothen Ealar / vnnd Huttragen/ vind wann fie außgehen/fattlich beglantet wer. den/vor welchen die Mulici, bnnd Gratt Diener/ mit zwifarbigen Manteln / namblich / grun vnd blaw / hergehen / deren ein jeder ein gar groffen filbern Seepter hat. Go tragt man auch vorher zween Seidene Sahnen / vnnd wird auff deß Palarii Ehurn die groffe Block geleutet/ und wehe ret foldes Umpt zween Monat. Daß alfoan Der eufferlichen Herelichkeit / vnnd an den Kleys dern / nichtsiff verandert worden. Inder den anfehenlichen Bebawen ift fonderlich die Thumb. Eirchen zu unfer Framen zubefichtigen L fo under die fchoneft vnnd toftbareftein gang Europagu gehlen/es werde gleich der Werth des Marmols/ mit welchem fie gang vberjogen / oder die Soheit deß Werds /vnnd der Runft betrachtet. ligt in der Hohe / dargu man vber fteinerne Staf. fel hoch hinauff gu fleigen hat / fo dem Gebaw ein gewaltiges Ansehen macht; sonderlich/weil der vorder Theil herrlich geziehret / vnnd darvor ein genie p. 119. weiter und ichoner Plagift. Die lange def Tem. eliciis p.276 pels ift 330. die Braite 183. Schub. Satz6. Gaulen. Man fiebet darinn aller Pabfte ange-Sandejure fichter von Gypf ( Schraderus fagt von Mar. mor; ) aber die jenige Pabfte/fo auf die fer State

burig gewesen / haben ben den Thoren ihre vollt. ge Statuas. Es fenn da auch eilicher Renfer Bruftbilder/vnnd Kopffe. Das Paviment/o. der Pflafter/ift von Marmol/ darinn die Eugens den/das Alter der Menschen / Siftorien auf der Bibeloie 10. Sibnllen/vn etliche Philosophi, wie Schraderus fchreibet / ju feben / vnd allerien gule. fen. Esift foldes fo fchon gemacht / vnd fe tunft. lich eingelegt/ daß man vermeint / feines gleichen taum ju finden fene. Es fenn da / wie abermals Schraderus fagtizi. ond zwar herrliche Altar. Die Cangel ift von Marmor / daran der Paffion gegraben. Dat 2. vortreffliche Drgeln/die/der Lieb. lichkeit halber / den andern in gang Welfchland nichte bevor geben. Man weifet da S. Johannis def Tauffers Arm / mu welchem er Chriftum ge. tauffet haben folle; Item /S. Petri Schwerd/mit dem er dem Malcho das Dhrabgehawen. Es wird Jahrlich allhie auff S. Mariæ himmelfahre ein gewaltiges Jeft gehalten / welches / wie auch diefen Tempel / wund was darfinnen gu feben / Pflaumerus weitlaufftig befdreiben thut. Be. fiehe auch gedachten Schraderum. Esift daran die Bibliothec/darmin def Pabfte Pir It. Lebens. Was daben gefdrie. lauff gemahlter zu feben. ben ftehet / hat auch Schraderus d. lib. 1. fol. 93. b. Micht feren von diesem Thumb ift das fehr grof. fe und reiche Spital / fo flattlich erbawet ift / und darinn die Krancke fauber und wol gehalten wer. den. Man weiser da den Erbawer / Ramens Sororius, deffen Corper noch gang gufeben; Stem/ einen Dagel vom Creug Chrifti / vnd S. Joannis Chrysostomi commentaria in die Evangelische Diffori / fo er mit engnen Handen gefchrieben; bund andere fchone Bierdien mehr. Schraderus fchreibet / daß die Mannsperionen befonders an einem abfonderlichen Dre fenen/all to deficits ada fie ben die 136. ( Caspar, Enshat135. ) die Wet, podem. per ber aber ongefehr 133. Bett haben. In dem obern ftal.pag.it. Theil fenen 46. Simmer für die Priefter/ond an. dere / fo den Rrancfen dienen. Eshabe da verwunderliche Speiffammern / vnnd Weinfeller/ infonderheit aber ein groffes Saß; Item / allerlen Handwerchsleuth / vnnd Tagwercher. Die Anjahl der Rrancken / vnnd der jenigen / fo ihnen auffwarten/fene von 700. Es werden da auch die Bundelfinder verforge; die Magdlein / wann fie manubar / verheurat / und aupgeffemret; die Knaben aber ju den Handwercken gethan. Das Einfommen dieses Spitals foll Jährlich/wie die gemeine Sag gehet / auff 80. taufent Ducaten tommen. Bas andere Kirchen diefer Gratt an. belangt / darunder die jum D. Beift/S. Martini, der Gerviten/Augustiner/S. Francisci, bund Dominici fenn/fo fan man von ihnen /vnd den Epis taphiis, die darinn gefunden werden / Schraderum, Pflaumerum, und andere/lefen. Ind ha. ben ben den Dominicanern die Teutsche ein Capellen/ond febr fconen Altar/allda auchihr De. grabnug/vnd Zusammenkunffeist/wann sie von wichtigen Sachen zu handlen haben. Es schreibe Schraderus f. 95. Nath. Chytræus p.286. und Fr. Svveertius p. 221. d; dafelbft diefe Brabfchrifft/fo einem Teutschen gemacht worden/gelefen werder

Vina dedere neci Germanum, vina sepulcro Funde, sitim nondum finist atra dies.

Es ligt in diefer Rirchen der S. Catharinæ von Siena Saupt / der vbrige Corper aber ift gut Rom. Auffer der Stattmawren /gu S. Bernardino, fenn folgende Derf / wie fie Schraderusin offtangerognen monumentisfol. 97.b. feq. feget/ in einer Cellen gulefen :

Grata domus, genitor, frater, cariq, sodales, Et quondam preciosa mihi terrena valete. Sat me lethifera mundus dulcedine lusit, Sat tenuit me falsus amor, discedo solutus Hislaqueis, secura juvat jam claustra subire. Nudus ab hoc pelagoveniens ad littus amæ-

Te bone Christe sequor, solus mihi sufficis unus.

Irem:

In mundo spes nulla boni, spes nulla salutis, Sola salus servire Deo, sunt catera fraudes.

Bon andern Gaden fenngu Siena gufehen. 1. Das Collegium, fo fie la sapienza, oder sapientiam nennen / welches vom Andrea Galera no, einem hiefigen Burger/feinen Anfang geno. men/in welchem etlichen gewiffen Perfonen/auf fer der Schlafftammer / Brodt / Bein/ Bleifch/ und Zugemuß/der Beftalt gerencht werden/ daß man auff 4. Jahr lang 70. Bolderonen bezah. let. Wann ein Safttag ift/fo gibt man nur Buge. mif. Ind werden da allerhand Rationen, als 2Belfchel. Dispanier/ Teutschete, angenommen; wie Schraderus, ond/fonders weifels auf ihme/ C. Ens fdreiben. In dem Colnifden Raifbud, lein fteher / daß die gute Runft in diefem Collegio gelehrt werden; es fene aber fein heflicher Ortin Italia / als diefer; darben der Marstall stracks it. gerund alfo der Rofmift foldes Collegium gie. re. 2. Das Schloß / oder die Bestung der Gratt/fo in das gevierte erbawet/ daron die Ecf hergne geben ift fchon vond mit allerhand Rriegs Detheurfft wol verfeben / fo die Statt im Baum belt/wiewol fieder Zeit wenig anfahen fan / daher auch wenig Goldaten in derfelben fenn. Die ho. he Thurn / beren da fehr viel/ und in underfchied. licher Burger Saufer gewefen / fenn fehr gerin. gert / bund die noch vbrig / abgetragen. 3. Das Rahthauß / oder il Palazzo della Signoria, da. rin die obgedachte IX. Berin / welche die Bertfchafft/wie gemelt / allda repræfentiren/ wohnen. Es ift dafelbftein ftattlicher vnnd grofferglobus Geometricus, vnein Zimmer mit Romifd. und Genenfischen Siftorien geziehret / wie Schraderus lib. 1 fol. 9 2. b. meldet/zu feben. Daran ist einhoher Thurn / auff den man / wie abermals Schraderus, ond Caspar Ens fchreiben/218. Gtaf. felnbiffuden Blocken / und hernach noch fo.bif su oberft zu ffeigen hat; davon nicht allein in die Statt / fondern auch auffs Land / bund das Beburg herumb ein ichoner Prospect, vnnd unden Daran ein fehr fcbone Capell; und gegen vber/auff einer Porphyrfaul / ein ehrines vnnd vergultes Bild ift / wie die Wolffin den Romulum und Remum faugen laft / foin der Diana Tempel ge. fanden fenn folle. 4. Der Piccolimini Palaft/

fo Dabft Pius II.in der Romanergaffen bon Quas derftücken fehr prächtig erbawet hat / daben auch einschöner Schwibbogen. Befieherwas Pflaumerus von der Cerretaner Sauf fo vom Erdbi. dengerschüttet/aber die 2Band wider an den alten Drigefest / vnd doch ein Kluffe / oder Spalt / ge. laffen worden ;) Item von eine Schwibbogen (fo an einem Ect def Marchefift teine Saulen hat/ und gleich fam in der Eufft hangt / ) dem obgemelten Roccabruna, vnnd andern/p.170.feq.fd)rei. benthut. 3ch finde auch in einem Raifbudidaß in def heren Pali Behaufung erliche fchone Ga. chen zusehen senn follen.

Bum Befdlußift noch diefes jumerchen/ daß diefe Statt der Großhernog vom Ronig in Di. fpanien zu Leben tragt/weiln fich folde. ehe fie ob. gedachter Colmus de' Medici in feinen Gewalt gebracht / vnter den Spanischen Schugbegeben hatte. Und fdreibet Antonius Perez, der Gpa. nische Secretarius, in feinen Anno 1598.in Spamicher Spraach aufgangenen Relatiombus, am 40.bnd 41, Blåttern/daß gemelter Colmus, und feine Gohne / Franciscus und Ferdinandus, fo einander fuccediert / ein jeder allwegen dem Konig geben taufend Ducaten / vnnd alfo auff dren mal drenffig taufend / geben haben. Bud findeich / daß das Genefifdie Bicariat Renfer Carolus V. feinem Sohn Philippo II. Ronigin Spanien geben / deffen fich Konig Henricus II. auß Francfreich / gegen die Grande def Reichs/

Unno 1551. beflage hab.

Bon hier gehet ein doppelter Weg nach Rom/ deren der eine furg ond gerad ju ; der ander aber langer ift / und einen Bmbfdweiff nach Perus/ und Loreto nimpt. And fo viel diefen legten anbelangt / fo tompt man faft auff g. Meil von der Statt Siena vber den Bluß Arbiam , vber mel. dem fid Rreidenberg erzeigen / bargwiften ber Blecken Alcianoliget / darbor der Bing Umbro rinner ; von dar man ungeschlachten Weg! und weite Felder hat/da es wegen deg Auflauffs def Fluffes Chiaronis Pfugen gibt ; welches Bewäffer/ond lenmigen Boden/die Innwohner Chiane, die Belehrten aber Cyaneam paludem nennen. Der von Pflaumern (fo diefe Raif in seinem Mercurio Italico pag. 186. seqq. vmb. Ståndlich beschreibet) vermeinet/ daßes Clanis Lib.r. Annal. fen / deffen Tacitus gedence; laft ihm auch nicht suwider fenn/ wann einer folches Bemaffer ent. weder paludem Clusinam, oder lacum, welcher Pfügen / oder Gee die alten Scribenten geden. cfen / nennen wolte : Sintemal die berühmbte und machtigfte Errurifche Statt Clufium, allda Porfena, der Konig regiert, bud einen Grigarten gehabe hat / neben diefer Pfügen / an dem Drif fo jest Chiusi genant wird / geffanden fenn folle; man wolle dann fagen / diemeil Plinius alte und fol.38. cap. s. newe Clufinos nennet / daß diefes Chiufi, fo noch vbrig/daß newe Clusium gemeft/das alte aber an einem andern Ort / vnd doch nicht weit von hin. nen geffanden were. Chuverius lib. 2. cap. 3. fagt/ daß von diesem Chiusi, oder Chiuci, 25. taufent Schritt nach Bollena, und diefes eben das rechte Clufium; das neme aber / deffen allein gemelter

Plinius gedencte/ swiften der Eiber vnnd Arno. onden am Berg Apennin gelegen / gewest fene. Jenes alte berühmbre Clutium hieffe vor Beiten Camers, und die Innwohner Camertes. Der nachste Ort ben Chiusi, nămblich die Bischoff. liche Statt Monte Pulciano , folle der jemge fenn / foin der Tabula, vnd benm Antonino, ad novas Sratuas genanntwird. Man hat vber die gemelte Pfügen etliche hulgerne Brucken / die Straffe aber gehet vber die Mittere / gegen dem halb zerstörten/ vnnd in der Höhe ligenden Castell Valliano, vber. hernach hat man weite Relder/ Deren eilich ode ligen/etliche aber mit wilden Bau. men befeger; die legte aber / fo eng zwischen den Wergen zusammen gehen / von dem Geevberschwemmet fenn. Esistaber allhie der Geel fo von den alten Lacus Trasymenus genannt wird/ allda der Romer / fampt ihrem Burgermeifter C. Flaminio, vieltaufenterschlagen/vnnd gefan. gen worden fenn / davon Polybinslib. 3. Livius lib. 22, Plurarchus in Annib. vnd Orofius lib. 4. C.15. fulcfen. Das nachfte Caffell Offaia hat von Diefer Miderlag / vnnd den todien Bennern / den Damen. Deutige Tage wird diefer See von der Statt Perusia, oder Perugia, genannt / wiewol man von hinnen mehrals acht taufent Schritt ju folder ju raifen hat. Bon Perufia fompt man hinab in ein tieffes Thal/vnnd gur Tiber/ fo Etruriam und Umbriam ichender. Bendannen ift gegen Mittag vnnd Morgen ein fehr groffe E. bene / fo mann Vallem Spoletinam nennet; gur lincken aber rauhe Berg / fo von dem Apennino her hangen/auff deren einem/bnd 10. Meilen von Perugia gelegnen Grad ( fo außeiner luftigen Ebne aufffteiget/bn vber fich einen rauben Berg/ auf welchen hart jufommen / hat ) die Statt Alilium, deß D. Francisci Batterland / gelegen ift. Bon hinnen fompe man nach Fulgin:a, Tol-Ientino, Macerata, Recineto, Loreto; und von dangen wider guruck auff Fulginia ; vnnd dann ferners gen Spoleto, Narnia, vnd Ocriculi; von dar man noch 30.taufent Schritt nach Rem hat; wie von Perufia, vnnd den andern Orten/von felbiger Statt auf/in dem folgenden 8. Capitel mit mehrermwird gefage werden. ABill derowegen allhie nur von der geraden Gtraff/von Siena auß nad Rom Berichtehun.

Es gehet aber solche ordinari Straft von Sie-

St. Lucignano 6. Meil. Schraderusnennet Diefen Ort Lufignano, vn rechnet von Siena nach S. Angelo s. vnnd von dar hieher 3. Summa acht Meil : Bonhinnen rathet gemelter Pflaumerus, folle man sich abwegs nach Monte Oliveti bege. ben / allda Unno 1319. der Unfang deß Munchs. Drdens / fo von diefem Dre den Ramen hat / ge. macht worden ift / wie er dann dafelbft p.m. 194. ihr ansehenlich Closter mit mehrem beschreiben thut. Sonften aber fo gehet der gerade Weg von Lu ignano gen

M Buonconvento, so am Fluß Arbia gelegen/ 5. Meil. Schraderus hat 6. vnd vnter Begens Ponte de rena. Allhie wollen etliche/vnd darun. der auch Antonius Sabellicus Enneadis 9. libro 8.in pr. fol. 794. sene dem Renfer Henrico VII. vid. Georg. bon einem Mund vergeben worden / darwider Itiner. Pataaber andere senn/mit welchen es auch rie gemeld, vino vers 62. ter Pflaumerus halten thut. Conradus Vece Latherus de rius in fine libelli de rebus gestis Imperatoris Censulib. 3. Henricii VII. faget hieven also: Nobispotius p.m. 899 ieq. in medio relinquere placet disputationem fune- ubi Cuspistam , quam de infanda audaciæ fama certam nianum, &c proferre lententiam, wie foldte Wort daseibst in Tom. scriptor. German Justi Reuberi fol 468. und in Tom. 2. German scriptorum Urstisij fol. 73. ju finden.

D. Tornieri 7. Meil. Theile nennene Fornieri. Bur rechten liget Mont-Alcin, ober Monte Elcino, oder Mons Ilicinus, fo von Volaterrano, vnnd andern / Mons Alcinoi genann' wird/allda ber toffliche Mufcateller wachtt. Buoberft dif Bergeligt die Gratt / fogleiches Namens mit ihme/ vnnd gar vestift. Gehört auch nach Flo.

M. S. Quirico ; Meil. Schraderus rechnet von Bonconvent nach Tornieri, fo er Tuin.ero nennt / 3. vind von dannen hieber 5. Gumma 8. Meil. Eigtauffeinem hohen Sugel und barben Damen von einer alten Kirchen / jo S. Quirico gu Ehren erbamet wordenift. Gedachter Schra. derus nennts ein Statt / welche / fampt dem Schloß / neben dem Berg Osennalige. 2Bie ich in dem Collnischen finde / fo fan man diesen Dre von Buonconvento auf jur Getten ligen laffen. hernach fiehet mantie Statt Pienza, oder Pientiam, da herumb es hobe Berg gibet/ davon Leander, und Pflaumerus ju lefen. Theils der Alten nennens Montem Tuniainm; die Leute aber hierumb Montamiatam. Ferenere hin. auf fiehet man auff einem hohen unnd rauben Berg das obgemelte Chiufi, da die fehr alte Ctatt Clufium folle geftanden fenn / welche faft gang ruinire / vnnd vnbewohnt da liget / wie Schotus fdreibet. Beffer furwarts/gegen Mitternacht/ fiehet man obgedachte Statt Monte Pulciano, fo auff einem infligen Dugel/der hereliche Bruche bund Weinträgt / gelegen / allda ber Cardinal Bellarminus, fo Anno 1621. den 17. Septemb.jtt Rom gestorben / gebohren worden ift / wie abermale Schotus erinnert. Aber wider auff die Ratse zu kommen / so gehet solche von S. Quirico nady

Radicofani 13. Meil. Desiderius der longobarden Konig hat allhie das Edloff erbamt fo der Großhergog Cosmus von Florens bernach mehrers beveftigt hat. Ift ein vierechicht Caftell mit fo vielen Bollwerefen. Eige hoch auffeinem Berg. Indenift das Dorff/vnnd under demfelben ein groffes Wirtshauß / fo der Broßher. nog Ferdinandus den Raifenden jum beften hat erbawen laffen / daß man / wann man nicht gern will in das Dorff nicht darff. Es schender fich allhie def Großhergogs / vnnd def Pabfis Land/ 28. fo S. Petri Patrimonium genannt wird / wiewol es auch noch in Etruria, oder Tolcana, gelegen/ welches fand fich bif an die Etber erftrecken thut. Thei's wollen / daß fold Patrimonium'S Petri der Renfer Ludovicus I. dem Pabst Palchali I.

von Etru-

von Erruria finwegg gegeben ; Andere aber / daß 1 Die Marggravin Mathildis, von welcher oben ben Mantua ift gefagt worden / foldes Land dem Pabft Gregorio VII. gefchencet habe. Die Dauptflatt darinntft Viterbium. Die Straf. fen fenn bif nach befagtem Radicofani alle mit Quaderftucken / und fonften groffen Greinen gepflaftert / alfo / daß man darauff / wie in einer Stattiffatiges ju raifen ; vn defiwegen def Brof. bergoge Fürfichtigfeit boch guruhmen hat. Aber bonh er auß ut der Wegiwegen deß Lettigen Bo. den / darinn die Pferde fich ermuhden / fehr

M. Ponte Centino, oder Pous Sentinus, allda manetwas brige von einer feinern Brücken fihet / vber welche man vor Zeiten geraiftift; jege aber muß man durch das Daffer Paglia , oder Pallia, oder Petia, reitten/fo bifweiln gar gefähr. lich ift/weil es bald anlaufft /vund groffen Scha-Den thut. Man muß etlich mahl darüber ehe ce in die Eiber falt. Dicht weit von hier / Da diefes Baffer braiter ift / gehet ein fteinerne Bruck dar. vber / die Pabst Gregorius XIII. hat erbawen laf. fen / wie fol des das Bappen und der Rame an-

Beigen vind ! flaumerus schreibet.

St. Acquapendente 4. Deil. Henznerus rechnet von Radicofani hieher 15. Meil /vnno C. Ens von S. Quirico 25. Meil. Schraderus feget pon S. Quirico nach Scala s. Socorzo 3. Lorza o. der der Fluß Urcio 3. Paglia 2. Ponte Centino 8. und Aquapendente 4. Gumma ron S. Quirico hieher auch 27 Meilen. Eshalten die meiften darfür/ es fene dif def Ptolemæi Aquila , oder A. quula , daran gleichwol Cluverius meifflen thut! und vermennt/daß Incifa, oder Ancifa, am Bluß Arno, felbiges Aquila fene. Sengean einem boben Felfen/fo voller Baffer ift/das rber die rauhe Selfen berab falt / baber ber Dame Aqua pendens der Statt fommen. Ift wol bewohnt/vnd hat fcone Bebam / dem Pabft gehörig. fangt das Land an wider beffer zu werden / wie es Dann da einen zimblichen Acterbaw, vnnd Beinwachs hat. Und ift die Straffen ein weil eben/ bif man vber ein fteinigte Steig hinab ins Thal fompt/vnd ligt unden der

M.S. Lorenzo, so theils ein Stattlein nennen/

3. Meil. Schraderus hat g.

Gr. Bolfena, Bolfeno, oder Bolzena 2. Meil/ wie Theile fegen. Schraderus hat 3. Cluverius rechner von Acquapendente hieher 9. befagter Schraderus , bund Ens 8. Meilen. Bor Zeiten hieffe diefer Drt Vulfini,oder Volfinu, deffen Livius, Strabo, Valerius Maximus, Plinius, Tacitus, und andere gedencten. Gieift vor dem Ero. janifchen Krieg erbawer worden/vnd eine auf den 12. Saupt Statten def lands Etrutiæ gemefen/ wie auf Livii ro. Buch erichemet. Elius Sejanus war von hier burtig. Befiehe von den In. tiquiteten/fo noch allbie angutreffen/ vnd was fich fonffen da Denckmurdigs jugetragen / den von Pflaumern : Ind von einer confecrierten Hoftia, fo Blut fcwiget/ Leandrum Alberti in descript.totius Italiæ pag. 69. der Benedischen edition de Anno 1788. Ligt an einem groffen Gee/

der davon den Dahmen / vnd 25 Meilim Bint fraif haben folle / fo mit Bergen vmbgeben/vnnb vor Zeiten auch Taiquinienfis ift genannt wor. den. Es fenn 2. Infulniond in jeder de felben ein Rirch da/in deren einer S. Christina Corper ligil wie befagter Pflaumerus erinnert : Ind ift in der jenigen fo die Franciscaner innen haben der Dffe Bothen Ronig Amalasuntha vmbgebracht worden/ davon Jornandes de rebus Geticisp. 143. und Procopiuslib. 1. de bello Gothorum sule. fen. Das Land vmb diefe Gratt/ fo der Beit gar schlechtliftherelich gut ibnd gibt sonderlich da viel Delbäume.

St. Monte Fiascone, Mons Fiasco, over Phi- 37. fco,7.wices Cluverius und Pflaumerus, rechnen. Schraderus bat 6. Meil. Es wird diß Grantein/ von besagtem Cluverio Mons Flasco genannt! vnd für deß Plinii Troffulum, deffen er lib.33. c. 2. gedeneft / gehalten / fo in via Caffia gelegen. Theils / vnnd zwar die meisten/ nennen diefen Ort Faliscorum montem, vnnd machen ihn ju der Faliscorum Haupistatt / weilen seibigen Bolcks/das Camillus vberwunden / Gratt Phalifca, oder Falerii, oder Falerium, auch/wie ciefes Monte Fialcone, auff einem hohen Berg gelegen gemefen : Da doch foldes Falifcum, ober Aquum Faliscum, Falerii oder Falerium, nichtin via Cassia, fondern Flaminia, storfchen Ocricoli vnd Rom/wari wie Strabo im g. Buch bezeuget. Greift eine auf den 12. vornembften Gratten deß De Origin & Langes Erruriæ gewesen. Und vermennt Anto- rebus F mins Massa, daß fein Datterland/die Statt Gal- feorum fol. lefium, ander Eiber / von gemelteralten Statt illuar. ben 1300. Schritt abgelegen/vnd wie aleublich/an jener fatt erbamet morden fene. Aber Cluverius dilib. 2 anhelt darfür / daß fie gelegen gewesen/wojest die tig. Ital.e 1. Statt Castellana iff/deren aufchnliche Reliquien noch heutige Zage auffeinem fehr hohen Felfen/ fo hart zu fieigenizu feben. Sie ift hernach (wiewol mannicht lifet/wann?) jerftort/vnd ein andere in der Ebene erbawet worden / wie Zonoras tom. 2. Annahum fol.6 c.meldet. Es haben gleichwoldie Falisci foldenewe Statt/deren ruderajest Falari genannt werden/verlaffen/ vnnd jhrenalten Gig auffm Berg mider auffgerichtet/ vnnd mard her. liciffimæ Corper fenn gelegt worden. Es ligt vid. diaus in ihrem/der Faliscorum, Landlem/ben der Tiber/ Antonius Massa figir.

nach ein Chumbftifft da angeftelt/in welcher Rir. den deß D. Graciliani, und der Jungfrawen Feeingroffer vnnd gewaltiger Berg / fo vor Zeiten Soractes, und Soracte, ift genannt worden; jest beift manifin Monte di San Silvestro, wie hieun. ten bald zu Anfang def legten Capitele hievon ge. sagt wird. Aber wider auff vnser Monte Fiascone gu fommen/ fo ift folder Ort wegen def herrlichen Weins / fo da wachst / sonderlich berühmbt. And ift bekant / daß ein guter Zechbruder / wann er hiedurch geraift / allwegen feinen Diener vor. angefchieft / daß er in den Birtshaufern den be. ften Beinhat foften / vnnd an die Thur fchreiben muffen/eft, eft , oder ift; dafelbit dann der gute vid. Schra-Berz eingekehrt hat. Aler aber diefes liet lichen derus, Henzvnnd foftlichen Mufcatellers ju viel getruncken/ perus, & vund darvber fein Leben gelaffen / fo hat ihme be-

d.lih.z.c.z. £01.570.

fagter fein Dienet diefe Brabfchrifft gemacht/ ond in einen Grein graben laffen :

Propter est, est, Dominus meus mortuus est.

Bonhier tompt man in ein fcone/weite/fit.

flige Ebnesauff welcher die

d. lib.a.e.s.

St. Viterbo 8. Meil von Monte Fiascone gelegen. Zwifden diefen benden Drien/ond dem Stattlein Vicorchia, fibet man die rudera ber alten Statt Ferentia , fo jest Ferentigenannt wird. Basaber besagtes Viterbum, oder Vi. terbium, anbelangt / fo / wie oben gemelt / das Daupt deß Eandleins S. Petri Patrimonii ift / fo wird foldhes/fonders zweifels/vor Zeiten Fanum Voltumnæ fenn genannt worden / welches Orts Livius lib. 4. gedencket/allda die Etrurier jhr Bu. fammentunffren angeftelt haben. Befiebe bievon Cluverium, allda er deß Joh. Annii (fo von hier burtig gewefen viel erdichte Sachen hat auß, gehen laffen / vinnd jun Beiten Pabite Alexandri VI. ju Rom geftorben ift/) Fabelwerch widerleget/ onnd def Longobardifchen Ronigs Deliderii Edict , fo allhie auff dem Rahthauf gelefen wird! und welches auch Schraderus feinen monumenris Italia einverleibt hat / für ein falsch erdichtes Dinghelt. Es ligt diefe alte Statt / wie gemelt/ gegen Monte Fiascone ju / auff einer schonen E. bene. Bon binden her hat fie einen hohen Berg/ fovor Beiten Ciminus ift genant worden / jest a. ber von der Statt feinen Ramen hat. Es gibt bmb folde Gratt fruchtbar / vnnd 2Bafferreiche Felder ; der Bein aber muß gefotten werden/ wann man ihn eine Zeitlang behalten wil: Bie dann foldes an mehr Orten in Welfchland ge-Schicht. Und obwoln er anderswowashalt / fo bleibet er doch faum vber das Jahr gui/man fom. me ihm bann durch ein Runftftuck ju Dulff ; da hergegen onfere Temfche Wein mit den Jah. ren an Gute vand Stardezunehmen. Inder Statt hat es viel fcone Brunn/vnnd fonderlich por dem Schloffein vberauß fürerefflichen und Wafferreichen / so infonderheit wol zubefichtigen. In der Sauptkirchen ligen in schönen Grabern die Dabfte Johannes XXI. unnd Alexander IV. ben den Franciscanern Hadrianus V. bund ben den Dominicanern Clemens IV. Bas fonften in den Rirchen / vnd anderswo all. hiezulefen / dashat gemelter Schraderus. Man macht da gute Sporen ; gibt auch hierumb Befundbåder / wie Leander und Schotus fchrei. ben

Bon hinnen tompt man vber den gemelten Berg Ciminum, fo harrauff bund abjufteigen eft. Es lige ba ein Gee / unnd ein Flecken / ben den Alten Vicus Cimini genannt / fo vor Beiten ein Stattlein gewesen/wird jest Vico, vnnd der See darvon il Lago di Vico genannt / fo am Buf def Berge gegen Mittag gelegen. Diel. erwehnter Schraderus fagt fol.99. b. daß nicht weit bon diefem Gee / ober lacu Cymino , die Grate Orviero, oder Oropytum, fo theils auch Urbiventum unnd Herbanum nennen / auff ei. nem hohen Felfen gelegen / vundombond omb mit dem Bluf vnd Bachlein vmbgeben fen. Die Daupefirch / fo von hertiden Marmor erbawee/

und mit fcbonen Bemalben / Benftein / biid Cas pellen gezieret / fen infonderheit zuseben. Deut fagt/daß der Brunnen allda / den Clemens VIII graben laffen / 252. Klaffter tieff fen. Auffen ber lige ber Berg Pelius ; Items fegen da die Stuffe Pelius vnd Clanius.

St. Ronciglione, over Roncilionum to Mei. len von Viterbo wiees Schraderus, vnnd Derz Burrenbach rechnen/gelegen, C.Ens fest 8. Meils Die meiften nennens ein Stattlein vnd fagt ge. melter Schraderus, daßes auff einem Sugel gwie schen Sutrio, vnd Graphalica lige. Pflaumerus heistes Roncilionis opidum, fo sich in einenges Thai / dart urch das Waffer mit feinem Lauff ein groffes Beraufd mache/aufftrecfe/allda vil fcho. ne Bebam gufeben/ohne mas für alces Benram. er von vielen ichonen Palatiis, und einem Gebloß vorhanden. Schotus ichreibet von einem ichonett

Brunnen/fo allhie gefehen werde.

Bonbinnen fan man ein wenig gur Einefen fich auß der ordinari Gtraffen wenden / vnd nach Caprarolaraifen / fo in der Dobe gelegen ; wel. der Fieck mit einem fehr anfehenlichen und fatte lichen Palaft vom Cardinal Farnesio herrlich gegierer worden ift ; Darben fehr fcone Barten und Brunn/vnnd anders mehr zufinden; alfo daß auff dem gangen Weg von Siena nach Rom nichts schöners / als diefer Drt / fampt obgedache tem Rlofter der Olivetaner / gufeben ift. Befie. he / was hiervon Pflaumerus pag. 211. feq. weit. laufftig fdreibet. Es wil gleichwol Henznerus p.m.352. daß im Blecken Bagnarea , der nur dren Meilen von gedachtem Caprarola gelegen ift/ ein Palatium fen / fo an Pracht jenem nicht weis che/die Barten aber/wegen def Wafferwercke/jene vbertreffen.

Sonften der geraden Straffen nach/hat mait von Ronciglione einen ebenen Weg / der fich fast bengehen taufend Schritt oder wie Henznerus und Schraderus meiden / 7. Meil ABege erftres

Monte Role, fort. taufend Schritt bon Viterbo, vnnd 4. Meil von Sutrio gelegen; welches Sutrium ein febr afte Stott / Deren Plautus, Livius, Diodorus, und vielandere gedencken. Antoninus nennet jehtgedachten Drt Rofulum,an. dere Montem Rofæ, fo gar fruchtbar/ bund mit allerlen Früchten befest ift. Es ligt unter folchem Berg / auff der Straf / fo Militaris , oder Caffia genannt wird/ein Flecken / vnnd ein Geet gleiches Namens / fo swarnicht groß / aber gartieffift. Befiehemas Leander hievon fchreibet; der allhie der Vejentium Brange fenct/fo fich bif nach Rom / doch noch in Etruria erftreckt haben. 33. And ift die Dauptstatt Ven eine auf den gwolff vornembsten Seatten der Tufcier machtigvind reich gewesen / so ben drenhundert Jahr vor dem Trojanischen Rrieg erbawer worden. Wesihe Dio. nys.Halicarnass.Plutarchum.Romulo, Livium. und Florum. Die Belehrten/und fonderlich Cluverius, wollen/daß fie gelegen gewefen/mo jest bte Statt Scrofanum, oder S rofano. fehr hochiond 3000. Schritt von dem Bluß Cremera , oder la Varca, oder Valca, fehet; welches Bluffes/fo

durch der Vejentum Landschaffe rinnet / L.vius lib. 2. pag. m. 82 'eq. Dionysiuslib. 9. pag. m. 794. seqq vnd Ovidius lib. 2. Fastorum pag. m. 34. gedeucken; als ben welchem 306. Fabu von den Vejentbus senn erschlagen worden. Er fällt sünsst tausend Schritt von der Statt Rom in die Tiber. Wondestagtem Plecken Monte Rosehat

Baccano feche taufend Schritt/wiewol Schraderusacht Meilen feget. Cluverius rechnet von bier nach Surri gwolff Meil. Diefer Drt hieffe porfin Bacanæ, oder Baccanæ; bund ift ein Rie. cfen auff der Gtraffen Cassia gelegen / darben ein Gee. Es gibt hierumb ein bergichte Straf. fen / vnd tompt man meinen Walo fo die Alten Mæliam vnd Moliam, die Innwohner jest Bofco di Baccano neunen. Bu Ende diefes 2Balds tan man von der Dohe allberent Rom feben /da. hin noch mehr als zwolff Meilen fenn. Man fompt von hinnen allgemach hinunter/vnd vber onfruchtbare Felder. Auff funf Meil von der Geart Rom herauffen hat es viel fcone Pataft/ Manerhoff / wnnd Barren / fo ben groffen Deren in der Statt gehörig fenn. Rahend ben der Statt fompt man vber die Eiberbrücken fo Milvius, oder Mulvius Pons, oder Ponte Mola ge. nanne wird / foauff der Straffen Flaminia von M. Scauro Cenfore ift erbawet/offt verderbt/ bnd wider restaurirt worden ; ben welcher Renfer Constantinus Magnus den Inrannen Maxentium vbermunden hat. Befiehe von der gemel. ten Grraffen Flaminia, fo nach Umbria; vind ber Straffen Claudia , ober Clodia , fo nach Bracciani, oder Anguillara, führete (welche ben. de Straffen fich auff ein Welsche Meil Wegs von diefer Brud fchendeten / vnnd darben ein Dügel / fo Bafferreich/ift) die Romifche Scri. benten. Cluverius hatzwar vielmale in feinem herrlichen Werck von alt Welschland versprochen/absonderlich von folden Romischen Grraf. fen juschreiben / daran ihn aber der allzu fruhe Zod wird verhindert haben; der auch vervr. fachet / daßnoch andere schone Werch / so er/ch. ne sweiffel / von Gallia vnnd Hispania geschrie. ben hatte / dahinden blieben fenn. Befiehe aber von folden Grraffen den Paulum Merulam part.2. Cosmogr. lib.4.cap.22. fol.743. End. lich / fo fompt man von gemeldter Brucke/ durch die Straffen / vnnd das Thor Flaminia, in die

St. Nom/bahin von Baccano gemelter Cluverius ben fünffzehen rausend Schrittrechner/ so ben fünffzehen Weischer Meilen machen ihun; wiewol man ins gemein nur zwölff Meilen zeh-

let. And fan man von Florens hieher in funff Tagen ruhig raifen / wie Herz Fuertenbach erinnere,



Das Sechste Capitel.

## Von der Tiber: Item/bon

dem Latio : Bind von der Statt

Romfelbsten.

## Summarien.

Won der Tiber / vnnd den Waffern / fo darinn fal-

2 Von dem alten und newen Latio; deffelben unterfchiedlichen Statten/und Linwohnern, 3 Aurge Befchreibung der Statt Rom.

Sist in dem vorgehenden Capitel gesagt 1.
worden/daß die kand Ettruria, oder Tosca-

na, fich biß an die Tiber erffrecte; melder Bluß jederzeit fehr berühmbt gemefen und von den Grieden Tybris, von den Latinis Albula,vnd von den Etruscis, oder Tofcanern Dehebris ift genannt worden / welcher lette Dam all. gemach entweder von den Etrurien felbften / 0. der von den Latinis in Deberis, und Teberis ver. åndere / vnd darauß endlich Tiberis worden ift. Die Belfchen nennen ihn Tevere. Es wollen etliche Authores, daß diefer Bluß / fo/ wie gemelt/ por aften Zeiten / Albula genannt worden / von Tiberino, der Albaner Ronig/ den jegigen Da. men bekommen habe ; da es doch das Unfehen/ daß vielmehr gedachter Ronig von dem Gluß al. so genannt worden fen. Es fallen erliche andere Waffer darinn / als 1. vnter Perulia, der Fluß Tinia, oder il Topino, bund in diefen der ben ben Alten fehr berühmbte Fluß Clitumnus. 2. Clanis, oder la Chiana, in welchen ben Orvieto der Bluß Pallia, oder Paglia fommet. 3. Nar, Nera, oder Negra, so der groffe unter allen! die in die Eiber fallen/deffen Cicero, und viel andere gedencken / und in welchen der Velinus, oder Velino, unnd in diesen ben der Statt Reate der Blug Telonius, oder Turano fompt. 4. Himella, jest Aia,oderl'Aia, dessen Virgilius lib. 7. Encid. verf. 714. & leq. ond andere/gedencten. g. Farfa, welchen Virgilius, Vibius Sequester, vnnd Servius, Fabarim; Ovidiusaber Farfarum nenneni daher noch der jegige Dam Farfa tompe. 6. Dnterhalb dieses fliesset Allia, heutiges Tags Rio di Mosso genant/so swar nicht groß/aber wegen der Miderlag / fo die Romer dafelbft von den Balliern erlitten / ihnen nur zu wol befant gewest ift; daher Vigilius an gedachtem Ort/oder in dem 7. Buch/vers.717.sagt!

Quosá secans infaustum interluit Allianomen. Bnd Lucanus lib.7.p.200.seq.

Cedant feralia nomina Canna; Et damnata diù Romanis Allia Faftis.

7. Rach diesem ist der Fluß Turia, dessen Livius, vnnd Silius gedencken. 8. Darauff folget gleich der Fluß Cremeta, oder la Varca, da die Fabii so gewaltig eingebüsch haben/wie gegen dem Ende deß vorgehenden Capitels gesagt worden ist. 9. Dann folget der sehr berühmbte Fluß Anio, oder Anien, jest Teverone, in welchen das Wasser

vid. & Flor rus lib.1. cap.13. Lib. 2. antiq. die Tiber tommen / Philippus Cluverius schrei. Ital.c.10.

Vid.etiam cap.s.

Plinius lib.s. fagt/daß/wann fie auflauffe/ond ju Rom Scha.

Anglücks sen.

2Bann man nun / wie gemelt / ben Rom vber diefen Bluf fompt / foist man in dem Lande/fo die alten Latium genannt haben / vnnd in welchem die befagte Statt Rom gelegen ift. Die erfte Innwohner dieses Lands / von welchen man Biffenschaffe haben mag/ fenn die Siculi gemefen / von welchen Sicilia ift genannt worden / fo nichtallein das alte Latium, fondern auch das ganke Land der Sabiner begriffen hat ; welcher Ram aber hernach von einem ihrer Ronig/ Italus genanne / in das Wort Italiæ verandert worden / fo endlich dem gangen Land / das zwifchen dem Alpgeburg/vnd dem Sicilifchen Meer gelegen/gegeben worden / wie Cluverius lib. 1.c.1. beweiset/vnd oben im 1. Capitel gemeldet worden ift. Als diefe Siculi von den Aboriginibus, vñandern Boldern / auf Italia vertrieben worden/ haben fie die Inful Sicaniam eingenomen/ fo damaln Sicilia angefangen genant juwerden; vnd wurden fie von etlichen der alten Geribenten von fhrem newen Sig Sicani genant/ins gemein aber bliebihnen ihr alter Ram ; und lieffen fie die alte Innwohner/namlich/die Sicaner/in dem Theil der Inful Siciliæ, fo gegen Abend gelegen / verbleiben. Govielaber gedachte Aborigines anbelangt/fo fagt Dionysius Halicarnasseus, daß deß Lycaonis 2. Sohne/ Oenotrus vnnd Peucetius, ihr Wolck ins Welschland geführet / deren diefer den Theil def Lands Apulia ben dem Adriati. fchen Meer; jener die nachfigelegene Drt ben dem Sicilifden Meer ( die hernach die Lucani vand Brutii innen gehabti) als die vhralte Innwohner Italiæ, die Ausones, von dannen vertrieben wor. den/eingenommen / won welchen Orten fie wei. ters gezogen / vund endlich die gedachte Siculos vertrieben haben. Genn deromegen erfflich die Aborigines in diesem Theil def Lands der Sicilier gefeffen / den hernach die Sabini gwifchen dem Berg Apennino, den Gluffen Nare, Tiberi, und Aniene (oder Negra, Tiber/ound Teverone ) be. wohnt / vnnd welchen diefe Aborigines gleich an. fange von ihrem Abgott Saturno, Saturniam geheiffen haben ; wie dann auch fie Saturnii fenn ge. nane worde. Bu welcher Beit aber fie dif ihr kand Latium junennen angefangen/dasift gang vinge. wiß. Dann was man von deß Saturni heimlichen Auffenthalt fdreibet/bas ift ein Fabel. Varro ver.

meynt / daß folder Ram daher fommen / dieweil

Architectura lib. 8. cap. 3. pag. 348. vnnd Mar-

tiali lib.1. epigr. 13. ben andern Authorn aber Al-

bulæ aquægenannt wird. Befiehe/was von die

fen Sluffen/stem/von la Marana, oder Aqua Cra-

bra , fo durch Rom fließe / vnnd andern / fo in

benthut. Pflaumerus fagt p. m. 543. auß Lean

dro , daß die Eiber hundert und funffnig Meilen

lauffe / vnd zwen vnd viergig Baffer zu fich neh.

me. Ihr Briprungiff auß dem Apennino, ond

fällt fie ben Oftia in das Meer. Befiehe/was ge-

melter Leander von ihr schreibet / welcher auch

den thue/fot des ein gewiffes anzeigen funffrigen

Baffer Albula fällt / wie es ben dem Vitruvio de | dif Land swifthen den rauhen Alpen / vnnodem Berg Apennin / vnnd felbigen hohen und gaben Felfen ittem/dem Meer/der Eiber/vnd dem Sluß Liri, gleichfam verborgelige. Bon diefem newen Ramen nun er fome gleich her/ wo er wolle/ fenn die Inuwohner/namlich/die Aborigines, alsbald Latini genant worden ; wiewol die Romer ins gemein geglaubt habe/ daß die gemelte Aborigines, nach def Anea Unfunfft in Italia, von dem Ros nig Latino fenen Latini genant werden. Sie ba. ben aber diefem Latino niemals emen gewissen Batter vn Mutter zuengnen tonnen; daher ben. des er der Latinus, und fein Batter Faunus, und fein Anher: Picus erdichtet worden fenn. Go ift auch der Evander nicht erft vinb die Beit def Eres janischen Kriegs ang Arcadia ins Welschland tommen / bud fich an die Eiber gefest; fondernift der jenigen Pelasgorum Heerführer gewefin / die auß Hæmonia, oder Theffalia (dahinihre Boråltern auß Arcadia fich begeben hatten) in diefes Land/fohernach von den Gabinern den Ramen bekommen / ju den Aboriginibus gelangt fenn; Vidd Dios von welchen sie angenommen wurden / vind mit nyklib.t. denselben jugleich den Rrieg wider die Siculos führeten ; derenein Theil/vund gwar ein groffer/ auch der Bimbrerland eingenommen/fo gwifchen dem Apennuidem Bluß Arno, dem ontern Meet vnnoder Eiber / gelegen gewesen; welches fie in swolff Fürstenthumb vind Daupftatte abgetheis let / vnnd folgende die Errurier / ale fie von den Galliern auß ihrem Land vmb den Po herumb vertrieben wurden/gu ihnen/vnnd in ihre Befell. schafft auffgenommen haben / wie in dem vorge. benden Capitel gefagt worden ift. Gemelter Evander, wird von etlichen Autoribus Pelasgus genannt. Ale nun obgedachte Aborigines , vnnd ihre newe kand sgenoffen / die Pelaigi, namblich/diejenigen/ foben den Aboriginibus geblieben / ins gemein Latini genannt wurden ; fo senn fie hierauff von den Sabinis,

Opica gente, veririeben worden; daher fie neme

Siggu fuchen gezwungen waren. Es war aber

diesen Leuchen / fo alfo auf dem alten Latio fort

muften / der nachfte Ortvber dem Blug Aniene,

oder Teverone, die Statt Rom fo fonder gweis

fele der Sicilier Paupistant gewefen ; fosteine.

ben dem Eand / von dem befagten Bing Aniene

an/bif an das Meer fich erftrectende/befaffen; auf

welchem fie damain von den gedachten Latinis

fenn verjagt worden / wie oben gefagt ift / vnnd

bald hernach in Beschreibung der Statt Rom

ein mehrers folgen wird. Erscheinet also bieraufi

daß die Latiner bund Romer Griechischen Dri

fprunge gewesen / ale die von den Aboriginibus,

oder Oenotris ( fo vmbe Jahr vor Chrifti Be.

burt 1650.in Jialiam/)vn den Pelasgis (bie 138.

Jahr hernach dahin kommeni) Griechischen Leu.

then / entsprungen senn; wie dann auch die Latei.

nische Spraach guten Theils auf Briechischen

Worten bestehet / wie foldes / vnnd daß befagte

Latini, fo viel die Gitten / vund den Gottesdienft

anbelangt / mit den Griechen vbereinkommen

fenen / Cluverius lib 3. antiq. Ital. cap. 1. beweifen

thut, 2Bober aber die befagte Pelalgiden Ramen

ntiq. Ro-1an.lib.1. 1g.m.12.

befommen/barvon fan man gedachten Diony- ! fium d. lib. 1. pag. m. 18. lefen. Fermers / fo fieher man auf diefem / daß das Land / fo zwischen dem Bluß Aniene , onnd dem Meet gelegen in das alte vind newe Latium ift getheilet worden. Das Alte erftrectte fich von dem Stuß Lici, oder Garighano, bif judem Promontorio Circao, oder Monte Circello; das Dewe aber befaffen/ neben den katinern / auch andere Bolcker / big anden Gluß Lirim. Dann alle diefe Bolcker/ Pilci Latini, Rutili, Vosci, Æqui, Hernici, Aufones, fo vonder Eiber bif an den Sluß Lirim gewohnet / von den Romern onter dem Ramen Definemen Latii hernach fenn gerechnet worden/ wie Strabolib.5. vnnd Plinius lib.3. cap.5. bezett-

Es ift aber jumerchen/ obwoln gemelter Plinius den Sluß Lirim , oder Garigliano , ant Brangen def newen Latii machet / daß er doch bald hernach vber diefem Bluf der Statt Sinuef sa gedencket / welche leglich jum Lario gethan worden ift; darju er wol im kand auch Aquinum, Arpinum, Atina, vnnd Cafinum rechnen thut. Beutiges Tags wird fold land Campagna di Roma, oder Territorium Romæ, dasift/ Die Landschaffe umb Rom / genannt/ welche von Morgen besagten Bluß Garigliano hat / so fie von Campania, oder Terra di Lavoro; absondere : Won Mittag ift das Eprrhenische Meer : Bom Abend die Tiber / vnnd der ging Teverone: Bind von Mitternacht der Berg Avennin/wie Leander Schreiber. 218 die Gabiner die Latiner auß der Landschafft zwischen den Bluffen Nare, vnnd Aniene, oder Negra, vnnd Teverone, vertrieben / fo ift der katiner kand eng eingeschlossen gewesen. Dann folches in der Edinge von Eibur biß zu dem Meer nur funff vind drenffig / vnind in der Brente von der Eiber vnd Rom / bif an den Albanerberg zwannig Meilen gehabthat. Bor die fürnembste Gratt in Latio ward Laurentum gehalten / fo der fatiner Ro. nia (von denen auch Reinerus Reineccius Monatchiæ primæregn. 46 fol. 593. legg. sulefen) Gig/vnnd nicht fern von der Tiber gelegen geme. fen wie Strabo, und Dionyfius, bezeitgen; wels the hernach Lauro- Lavinium genannt worden/ fo auch ben eilichen Stribenten dem Land den Bunamen geben hat. Das Meergestad defi alren Latii glenge von dem Auffing der Eiber/biß nach Ardea, welcher Statt Ramen noch heuti. ges Tags vorhanden ift/gleich wie auch die Statt Oftia den jhrigen behalten hat / wiewol fie jegt gering ift/vund ber vor Zeiten berühmbee Meerha. fen darnider lige. Befiehe Laur. Schraderum lib.i. Monum. Italiæ fol. 106. Was die Statt Lavinium anbelangt / (fo auch im Latio ben dem Briprung deß Bluffes Numici auff dem Bugel gelegen gewesen / wo jegt S. Petronellæ Rirchen ftehet/bon dannen man 3000. Schritt jum Auf. gang der Tiber/ vnd dem Meer/rechnen thut /) fo haben die Alten gedichtet / daß Eneas, nach dem er Fried vn Bundnuß mit der Aboriginum Ro. nig/dem Latino, ben gedachter Statt Laurento gemacht/ bund beffelben Tochter Laviniam jum

Beib genomen / nicht fern von bannen ein neme Statt / die er nach feiner Bemahlin Ramen Laviniugenanterbamt habe. Ind von diefer Statt Lavinio, wollen alle die Authores, fen Alba, jugenant Longa, ehrsprungen/ die von ihrem Unfang gefdrieben haben; beren Erbamer/fagen fie / Ascanius genannt Julus, def Anex Gohn / geme. fen ; die auff der Gtraffen Appia , wo jest die Gratt Albano 12000. Schritt von Romift / ge. legen geweft fenn folle/wie Eutropius, Servius, vn andere darfür gehalten/die aber Cluverius refu- dibb.3. c. 4. tirt, vn fagt daß diefe Statt Albalonga ( die ent. weder von den Siculis, oder aber den erffen Lati. nern/das ift/von den Aboriginibus und Pelafgis, erbawet worden ) an der Dofffeiten def Gee /fo heurigs Tags Lago d'Albano genannt wird/vnd vber der besagten Statt Albano, anden fleinen Berglein/fogwischen dem Berg Albano, vn dem Gee fenn / gelegen gewefen. Plinius zehlet folche d.lib.3.c.s. schon zu feiner Zeit unter die jenige Stattim Latio, fo ohne Mercfzeichen darnider lagen. Folgender Zeit hatten die Romische groffe Beren hierumbihre kandguter/ vnd Palaft, vnd wo die besagte Statt Albano, oder Albanum, jest an der Straß Appia ligt / da war deß Cn. Pompeji Menrhof/jugenant Pompeii; gleich wie oberhalb deffelben/gegen dem Gee/vnd dem Dri/ mo Alba longa vor Zeiten gelegen deß P. Clodii Landquit oder villa, fo Albanum Clodii jugenant wurde/ gestanden ift. Sie ward von den Romern ruis nirt / vnd die Inwohner jun Zeiten Konige Tulli Hoftiliinach Rom geführet. Befihe von der 21. baner Königreich auch obgedachten Rein. Rei-Par.t. hiftoneccium. Auff diefer Straffen oder via Appia, fulia, five taufend Schritt von Albano, ligt die Statt Ric-Heroici. cia, oder Rizza, vor Zeiten Aricia 13. Meilen von regn 47. fo. Rom. Befiehe hievon; Item/von der alten Statt Lanuvio, oder Cività Lavina, oder Cività Indovina, der alten Statt Tusculo, (auff deren Hügel/vnd nahend/wo Tusculum vor Zeiten gestanden/jest Frascatilige: ) Item/von Prænefte,jest Pilestrina, oder Palestrina; Gabiis, vnd andern (darunter auch Tibur, oder Tivolifft/) fo in dem Latio gelegen gewesen/ den vielgemelten Phil. Cluverium. Mnd wird von Theile derfelben auch hieunten gefagt werden.

Min mit diefen erften Innwohnern deffalten Latii, namlich / den Latinis, grangten an dem Meer/vom Auffgang der ABinterfonnen die Rutuli, so ein fleines Land oder Wincfel innen hat. ten/fo gangein anders Wolch / als die befagte Latini gewest senn / biß sie mit den Volscis, Ausonibus, Hernicis, vnd Aquis, durch Rrieg vberwun. den / auch vnier den Ramen der Latiner fommen senn. Ihnen gehörete die fehr alte Statt Ardea , beren Innwohner Ardeates fenn genanne worden. Wondem Auffgang der Commerliden Sonnen grangten mit dem alten Latio die Hernici, fo and eines andern Herfommens/ ais die Latini, vnnd wie Cluverius ang Festo vnnd Servio muhtmaffet / eines Stammens mit den Sabinis, Picentibus, Pelignis, unnd Marsis, ge. west senn. Sie haben auch ein fleines landlein swischen den Latinis, Æquis, Marsis, und Vol-

scis, innen gehabt / wo jest Anagni, Alatro, Veroli, oder Verula; ond Ferentino, oder Fiorentino, oder Ferentinum , ligen. Mit diefen Hernicis grangten von Mittag die Volfei, ein groffes! machtiges / vnd freitbares Bolck fo ein befonde. re Spraach gehabt / vnd deren die Statt Antium gewesen/bon welcher noch bas Borgeburg Capo d' Anzo, und ein Wachthurn an dem Beffade/ Torre d' Anzo genannt / den Ranien behalten/ wiewol die Statt nicht mehr vorhanden / fotan. fend Schrittungefehr von der newen Grant Neprunio gelegen gewesen. Threr war auch das Promontorium Circaum, unnd dafelbft die Gratt Circeii, davon/vnd von Circe, vnnd felbiger Ra. bel/Cluverius d.lib. 3. antiq. Ital. c. 7. unnd in einem befondern Capitel/de Ulyffis erroribus, fo er der Befchreibung def Lands Siciliæ einverleibt/ und worinn fich nicht allein Homerus , fondern auch Abrahamus Orrelius, gefreet haben/gelefen werden fan. Ind fenn noch Ungeigungen der gemelten Statt auff dem Berg vorhanden / fo la citta Vecchia genannt werden. Es mar der Bol. feier auch die Statt Terracina, von welcher her. nad; Item/wolim Land die Gratt Velura, jest Velitri und Belitri genant; item Cora, und Norba, jest Norma; item Signia, jest Segni; vnd Sezza, oder Setia; item Sarmoneta, Piperno, Suessa, Corioli, Ecetra, Artena; von welchen / item /von ber sehr alten Statt Fruhna, auff der Straffen Latina, jest Fraselone genannt; wie auch von Ceperano, fo vor Beiten Fregella geheiffen; von Falvatera, vorhin Fabrateria; item/der Dischoff. lichen Statt Aguino, Ponte Corvo, Calino, Atino, Arpino, Ilernia, bud andern der Bolfcier Stätten/man den vielerwehnten Cluverium le. fen mag. Das sennalso die Volsci, foam Bestad bignach Tarracina, fonffenaber big gen Cafino gemohnet Bon dannen haben den vbrigen Eheil Irahæ, bif ju dem Sicilischen/ ben dem vmern und obern Meer, vor alten Beiten die Ausones in. nen gehabetfo theils für das altufte Bolck in Sta. lia balteniwie foldes auch die Briechen nicht verneinen / von welchen fie das vbrige Land / von der Enge ben Sicilia/bif an das Beburg/Auloniam genannt haben. Eshatte aber diefes Wolck vin derschiedliche Namen / Indem es Ausones, Aurunci, und Opici genannt wurde/ davon das les. tere Wort hernach von den Römern in z. Gollaben/namlich Opsci, oder Obsci, und envlich Osci, corrumpiere wordenift. Es vermenne gleich. wol Cluverius, daß alle Aurunci, bud Opici, oder Osci, Ausones gewest senen; aber nicht hergegen alle Ausones, Aurunci, ond Opici. 'Dnd weil dieses Corpus sehr groß war / als welches von dem Sicilifden Meer / vnnd der Enge def Sa. driatischen Meerbusens / oder Golfo , bif an der Bolfcier/Sicilier/vund Binbrer Landschafft ficherstreckte: Soift solches auch in underschied. liche Theil/ und verschiedene Damen getheilet ge. wesen ; sonderlich/als diese Ausones , von den Oenotris und Peucetiis, von dem enffern Theil ihrer Sig fenn vertrieben worden. Erstlicht fo ift das gange Bolck von den Grangen der Deno, erier/vnd Pencetier/dasift/ von dem Blug Silaro

definitern/und Fientone, defiobern Meere ibif au der Bolfcier/Sicilier/vnd Ambrer Brangen/ Opici, und Opisci genane worden/deren ein Theil swifthen Campania, vnnd der Bolfeter Grange/ die Aurunci (von weldien in dem folgenden Capitel Nu.9.) der ander Theil aber der Dicier/omb Teano vno Fregellis, die Sidicini genannt wurde. Insgemein aber hieffe man diese Ebeil offe mit dem vhralten Ramen Ausones. Die Sabini waren auch Ofcischen Stammens / deren etliche Aurunci, die andere Sidicini genannt wurden/ deren doch jene auch diesen, sehr alten Namen der Ausonum, bif auff die lette Zeit /wann anderft den Romifchen Scribenten juglanben / behalten haben. Dievbrigen Gabiner waren fürnemlich in 2. Theilabgefondert; beren der eine gegen der Sonnen Sommerlichen Ridergang/vund den Alpen/der Sabiner Namen behalten; der ander aber gegen der Gonnen Winterlichen Muff. gang vond dem Sicilifden Meer, anfangs Sabinites , bald Sabnites , oder Saunites, vnd endlich Samnites ( von welchen im folgenden Capitel Num.18.) vnno bende Theil/nainlich/die Sabini und Samnites, auch ins gemein die Sabelli fent genannt worden. Als aber hernach die Sabini auch einen Theil von Umbria, und der Liburnorum Landschaffe / ben dem obern Meer /eingenommen : Go haben fie fich entweder durch innerliche Zwnfpalt/oder auß einer andern 3rfach/ in zween Theil getrennet / deren der eine den alten Ramen der Gabiner/swifden den Gluffen Nare, vn Aniene, behalten; der ander aber zwischen dem Apennino vno dem Meer/fich Picentes genannt haben / wie hieven benm befagten Cluverio mit Lib. 2, antig: mehrerm gulefen/auch onten im legten Capitel et. Ital. c.8.&11 was geiagt werden wird. Befiehe auch von der Gabiner vn Picenten land/Brfprung/Ehaten/ Spraach und andern Rein, Reinecc.in Monarchia z.tit. Respublica Sabina XI.fol. 585. feqq. Wann aber /vnd auf was Drfach / die Veftini, Marrucini, Peligni, Marsi. Æqui, ond Hernici, fo alle eines herfommens mit den Gabinern gewefen/fich von dem gemeinen corpore, und Ramen der Sabmer abgefondert / das ift ungewiß. Bnd war erflich der Vestinoru die Statt Avia, jest Aquila ; trem Aufina, jest Ofena; trem Aternum,ober Pifcaria, ben dem Aufffuß deß Aterni, fo jest Pescara genannt mird. 2. Die Marrucini grangten mit den Vestinis, und war ihr die State Teate. 3. Un diefe flieffen die Peligni, dern die Statt Sulmo, fo heutige Tage Sulmona, vn vn. recht Surmona, Sarmona, vnd Sermona genant wird/vn def Ovidii Batterlandift. 4. Nach dies fen waren die Marli, fo auf der Dfeier Befchieche herkommen fenn follen/deren Hanpftatt Marrubium, oder Marruvium gewesen/fo vielleicht jest Morrea, vnter dem Gee ( fo von den alten Fuci. nus, jest lago Fucino, gemeinlich aber von der Statt daben / il lago di Celano genannt wirdt / ) und an dem Fluß Lire gelegen ift, fenn mag. Es war auch ihr die Statt Cuculum ben der Strafe fen Valeria, die von Tibur nach Cornifio gien. ge/wie Strabo meldet / fo man jest für Scurcula. Scuoula,oder Scutula,halten thut. Und endlich/

l.lib.3.c.9.

d.lib.3.c.8.

fowaren die Equi, fo and Equani, Equiculi, | Stalia fommen/fo hat er auch nichts ur Erbam und Æquiculani genannt wurden / vnnd die mit den Marlis grangten/bud zwischen ihnen den Sabinis, Volfcis, Hernicis, vnnd den Latinis, gu ben. den Seiten deß Bluffes Anienis wohnten. Ind ift folde Sandichafft nicht allein Bergicht / fonbern auch Maldig. Ihr Statt/nahent Rom/ hieffe Algidum, auff dem Berg Algido, fo hentigs Zags das Wirtshauß fenn folle / foins ger menn l'Osteria genannt wird / vnnd auff der Straffen Latina 4 taufent Schritt von Tufculo, oder Frescati , gelegenift/wie Cluverius barfur belt. Es waren auch der Aquorum die Statte Valeria, oder Varia, jest Vicovaro; Carseoli, jest Arfuli; Sublaqueum, oder Sublacenfis Villa Neronis, oder Sublacus, jest Subiaco; unnd Treba, nicht weit vom Briprung deß Anienlis,jest Treva vnd Treve genannt. 3nd fo viel von dem alten/und newen Latio, unnd den underschiedliden Bolckern / ale den alten Latinis , Rutilis, Volscis, Hernicis, Ausonibus (welche Ausones viel vinderschiedliche Ramen gehabt / vnind fich weit aufgebrentet; Theilsaber auch / als die Ausones Aurunci, in dem newen Latio gewohnt habent) und den Equis. Befihe auch von dem Latio ins gemenn / und deffelben alten Inwohnern/ Reinerum Reineccium in Historia Julia, part. seu Monarchia r. regn. 46. f. 588. segq. vnd Paul. Merulam lib. 4, cap. 22. de Italia.

Wir wenden uns jest zu der Statt Rom / fo nicht allein das haupt diefes jest befdriebenen Latii, fondern auch folgende defi gangen Stalia/ vnnd ein Beherzicherin deß machtigften Theils der Belt/gewestift. Bonihrem Brfprung fenn urbis condi- viel onderschiedliche Mennungen. Befihe To. tavide Se- Henrici à Pflaumern Mercurium Italicum p.m. 260. vnnd bezeugen Dionysius Halicarnasseus fag. Chrono-lib. 1. Antiquit. Rom. ond Plutarchus in pr. Vita fegg. &c.41. Romuli, binder andern alten Scribenten dyman folisis. nie etwas arundiche mitten

Vid Philip. Cluverius lib.3.c.2.an-tiq Ital. fol.829.

Deepocha

tium c to I.

Vid.iudi-

cium Gafp.

Barrerinde

Pag. 436.

und zu welcher Zeit fie fene erbawet worden /bund woher fie diefen Ramenhabe. Def Plutarchi otigine urbis Wort lauten hievonalfo : Magnum Romæno-Bibl. Hispan, men, quodest apud omnes gentes gloriosum, à quo, & qua de causa urbs acceperit, non convenit inter Scriptores. Dann was man vom Romulovnd Remo ( ben die Griechen/ ale die erfte Erdichter diefes Worts / allezugleich Romum nennen ) vorgeben thut / das ift ein lautere Sabel/ben welcher man weder vom Batter diefer Bruder/noch von der Mutter Namen/noch von demifo fie himmeg guthun befohleninoch von demi fo fie gefunden / vnnd auffgehebt; noch von der Gaugamietwas gewisses haben fan. Soiftes auch ein lauters Bedicht / was man von deß Enex Unfunfftins Welfchland / und feinem da. felbst angerichten Reich schreiben thut. Dio Chrysostomus, der ein engnes Buchlein hievon gefdrieben/verneinet/daß Troja jemals fene ein. genommen worden / vnnd will / daß es nur ein Poetisches Bedicht fene. So weiffet Strabolib. 13. in descript. Trojæ, auß Homero, felbften/daß Aneas ju Troja geblieben / vnnd bem Ronig Priamo fuccediere habe. Weil er dann nie nach

ung der Statt Romthuntonnen. Goiff auch fein Schweher Latinus niemals gewefen/wie im vorgehenden ift vermeldet worden. Es beweifet aber Cluverius, daß diefe Statt anfange von den erften Innwohnern/den Siculis, fen erbawermnd Valentia genant worden/ vnnd daß die Geribenten den obgedachten Evandrum Argivum mit dem Enea vermischen / welcher vor Chrift Beburt 1713. Jahr mit feinen Pelasgisins Welfch. land / wie obgemelt / zu ihren Befreundten / den Aboriginibus, fommen; vnd nad dem der Aboriginum Ronig/von dem er auffgenommen mor. den / geftorben / bald hernach aller Latiner Ronig wordeniff; welcher/vnnd feine Aborigines vnnd Pelasgi, so / wie oben gesagt/die genannte Siculos vertrieben/vnd von ihrem land / oder dem Latio, fonders zweifels / Latini fenn genannt worden / in vid Raph. ihrer Sprach diefe Statt Valentiam, P'appro, 0. Volateria der Romam, genannt haben. Sem also die nus lib 6 co-Pelasgi mit den Erojanern / die Siculi mit den ban.ingr. Rurulis, ( als mit welchen Siculis Evander ge. friegt/ vnnd fie vertrieben hat) vermischt worden. Ind alanbet gedachter Cluverius, daß die erfte vhralte Romer ihren Ronig Evandrum, ven dem newen Wort Roma, den Γωμύλον, oder Romulum genannt haben. Und dieweiler der State nicht allein diefen newen Damen geschöpftefon. dern auch newe Inwohner dahin geführt; fo ba. ben die Rachkommende fürgeben / daßer fie erbawethabe. Indiffglaublichidaßerider Evander , nach dem er / wie gemelt / ber Latiner Ronig worden / seinen Roniglichen Sig auß der Grate Pallantio (fo er in dem kandlein Velia, das ihme die Aborigines eingeben haben/erbawer) in die Statt Cureis, foer auch newlich erbawet hattel verfegt; hernach aber / als die Sabinifhn vbergo. gen/ daß er entweder alles / oder doch den groffen Theil def Lands / fogwischen den Bluffen Nare, bud Aniene, gelegen gewesen/verlaffen mufte/ die Siculos auf dem vbrigen Theil ihres Landes / fo swiften dem Bluf Aniene, oder Teverone, vnd dem undern Meer gelegen/vertrieben/ unnoihr vornembste Statt Valentiam eingenommen/ vnnd hieher befagten feinen Gig/vnnd alle Inn. wohner der Statt Cureis,oder Curium, transferiert; daher zwar die Statt ihren alten Namen/ doch in die Griechische Sprach verwandele / be. halten; die Innwohner aber auch mit dem Na. men / den fie gubor gu Curibus gehabe / namblich Quirites fenn genannt worden. Und daher ift auch der Evander felbsten/den fie Romulum wer. den jugenant haben / nicht allein von diefen Quiritibus , vber welche er geherifcht/fondern auch von dem Dre/ Quirinus geheiffen worden ; welches Wort man gleichwol hernach für Denlig gehalten/vnd foldes die meifte für Martem, andere Janum , aufgelegt haben. Wer diefem Evandro fuccedirehabe / davon harmanniches gewiffes. Unndift fich nicht zuverwundern/daß den Latei. nischen / oder Romischen Konigen / die nach dem Evandro/bifgin der Burgermeifter (von welchen)

neben den Romifden/bund andern Scribenten/

auch obgemelter Rein. Reineccius in Monarchiæ









1.regn. 48. julefen ) Regierung geweft / ein fal. fder Drfprung / falfche Damen / vnd bifweilen auch falfche Thaten fenn jugeschrieben worden; Dieweil die folgende Romer feine Bergeichnus fen von folden alten Zeiten gehabt haben; die Briedenaber / von welchen hernach die Romer ihre hiftorien entlehnet / nach ihrem Befallen/ was ihnen etwan geträumet / vnnd alfo das falfiche vor das warhaffte / nicht weniger vermef. fin / als vnverfchambt / an den Zag gegeben haben. And bekenner Livius lib. 6. felbsten die Angewißheit der alten Sachen. Go fichet es auch einer Fabel gleich / was man von allen Konigen/ fogu Alba regiert haben follen / findet. Auß die. fem nun erfcheinet / daß die Statt Valentia/ ober Rom/vor fehr alten Zeiten/vn viel hundert Jahr vor dem Trojanischen Krieg/an diesem Ort/wo fie jest stehet/erbawet gewesen; vn wird entweder der besagte Evander seibstent oder doch bald nach feinem Tod die Latini, denen Theilen der Statt newe Ramen/ale Palantii, Saturniæ, Veliæ, Janiculi, vnndandere / gegeben haben; darunter dann Saturnia jederzeit der vornembste gewesen; welcher Bergauch Tarpejus, und endlich Capitolinusift genannt worden. Befiehe hievon viel. besagten Cluverium fol. 855.seqq. der auch von dem Dinbéraif / und Groffe der Gtatt; Jtem/ von der guldenen Gaul/oder columna miliaria, oder Milliario aureo, (foauff dem Romifden Marcht/swifchen den Bergen Palatino vnd Capitolino, vund der Tiber / geffanden/vud da alle Straffen deß Welfdlands / fo fie vias militares nannten/fich enderen/ und deffen Anfänger Reyfer Augustus gewestist/wie Diolib. 54.p.525.beseuget;) Stem/von den fürnembften Ehoren der Statt; wie auch von den Orten / fo schier gleich onter der Stattmawer / auffer der Statt / vor Beiten gelegen gewesen (ale da waren Campus Martius, oder Tiberinus Campus, Campus Vaticanus, Vaticanus mons, oder collis, Prata Quintia, Navalia in Campo Martio, Prata Mucia, vom C. Mucio, der Ronig Porfenam von der Belägerung der Statt abgulaffen bewegt hat / alfo genannt / vber der Tiber / vnd andere/) sulefenist. Ind war gemeleer Amberenß der State von fünffzig taufend Schritten / bund fo wolinn als aufferhalb fehr bewohnt / wie dann pf. lib.3. de Lipfius, den Cluverius in der Aufmeffunglobet/redinet/daß allda ben die vierzig hundert taufend Menfchen gewohnt haben. Besiehe von den Antiquiteten / Gebawen/vnd andern Romi. schenalten Sachen/waser Lipfius underschied. lich geschrieben ; Item/Dionysium Halicarnasseum; Ann. Rusticum de Antiqu. Rom. Sextum Rufum, vnd P. Victorem, in den Buchlein/ so fie bende von den underschiedlichen Regionibus, oder Theilen (deren viergeben maren) der Stategemacht haben; Jtem/Raphael. Volaterranum lib. 6. Comment. Urban. im Unfang; Anton. Augustin. in Antiq. Rom. Jacobi Mazochii epigrammata antiquæ urbis, vel inscriptiones, Epitaphia, &c. urbis Romæ, Anno 1521. ju Rom in 4. gedruckt; Joan. Servilium delle maravigliose opere de gli antichi; An-

dream Fulvium in feinem Buch / l'antichità di Roma intituliert / fo Anno 1588. mit fonderm Bleiß ju Benedig gedrucke / vund hoch ge halten wird; Stem/ Georgii Fabricii Romam; Laurentium Schraderum lib. 2. monument, Italia, allda er fol. 119.b. etliche Authores anziehet; 30 tem Bartholomæum Marlianum in Topographia antiquæ Romæ, Boissardű in antiq Rom. Paul. Merulam lib. 4. cap. 22. Thomam Bozium lib.3 de statu Italiæ cap.2. Stem/Inscriptiones torius Imperii Romani antiquas, in corpusabsolutissimű redactas ingenio & cura Jani Gruteri, apud Commelin. 1603. in fol. Stem/bas Buch Ritrato di Roma antica, fo Ilmo 1627. ju Rom/mit fchonen Rupfferftucken/ben Andrea Fei in 8. gedruckt worden: Zu welchen man von folden Saden; Item/vonden Romifden D. brigkeiten / Berichten/20. Befchichten / Rriegen/ vornehmen Thaten/vund dergleichen/thun fan/ obgedachten Sextum Ruffum de historia Romanorum, Livium, Tacitum, Florum, Dionem, und andere Komische Historicos; Item/Joan. Rolinum, and Thomain Dempsterum, in dem fehr herilichen Werck von den Romischen Untiquiteten; Item Nicol. Gruchium de Comitiis Romanorum; Carolum Sigonium de antiquo jure civium Romanorum, Italiæ, Provinciarum , ac Romanæ jurisprudenciæ judiciis; Wolfgangi Lazii Reipub. Rom.in exteris provinciis bello acquisitis constitutæ commentarios; Onuphrii Panvinii Republica Romana commentar. civitat. Roman. & Imperium Romanum; Stem/Ejusdem Romanorum Principum lib. 4. & de Comitiis Imperatoriis librum; wie and) Reinerum Reineccium part. 2. Historiæ Juliæ, seu syntagmatis Heroici, tit. Respublica Romana fol. 574 leqq. Stem/Henric. Kitlchium de Rom. Magistrat. & de hisetiam Thom. Michael. de jurisdictione conclus. in. fegg. vnnd andere mehr; wie dann Andreas Schotus ein ganges Capitel feinem Raifibuch/ von den fehr vielen Autorn / die von der Gratt Romider Romer alten und jenigen Gaden gefdrieben haben/einverleiber. Go haben die newe Colmographia Münsters Anno 1628, wider ge. bruckt/lib.4.cap. 5. seqq. bud Grasserus in seiner Teutschen Italianischen Schaftammer im drite ten und vierdien Buch / von 221. hiß auff8545. De differeits Blat/von dem Drfprung / Fortgang / anfeben, & Neapolim lichen Thaten der Romer / was zu Rom noch zu vid. Fr. Bocsehen der seiben Sachen Außlegung/den Romi, calini partis, dei Ragguafchen Renfern/Pabsten / vnnd Cardinalen / ein glidi Parweitlaufftige Befchreibung; darju von der Pab. naffo. fte Eeben/neben Platina, vnd andern / maninfon. derheit auch Alfonlum Ciaconium, und Johan. Bapt, Cicarellam, thun fan. Und ift auch gemelter Schotus in befagtem feinem Raifbuch cap. 10.11. & 12. warumb ihme der Pabit die Buf tuffen / vnnd fich tragen laffe ; Item / von feiner drenfachen Erone; und was vor eine Ordnung gehalten werde / wann er durch die Statt Rom wandere; oder/wann er Meg lefen laffe/vnd felb. ften Meg lefe; Jem/wann er einen Cardinal creire; dem Jubeljahr; dem Schwerd/vnd anitii

agnitud.

Ceremonienbuch / julefen. Befrehe auch deß von Villamont Raifbud lib.t.cap.15. & 16. vild von def Pabits Bahl theils der oben angejoge. nen Autorum; Jeem/Onuphrium Panvinium in addit. ad Platinam in vita Gregor. X. Sleidanumlib: 21. D. Besoldum lib. 2. dissertat. nomicopolit. 2. pag. 179. seq. vnud de Gotfridi Archontologiam Cosmicam fol. 15. 47. seq. 50. Bon feinem Land aber / den Ginfommen Dffi. cirern/ Buardi / vnd dergleichen/was ich obenim I. Capitel vermeldet habe ; vnnd von def Datarii Ampt / der die geringe Priefterthumb verleihet; wegen der andern aber dem Pabft die Supplicationes pherreichet / den Thomam Segethum in notis ad comment. de Italiæ Principibus p. 70. bund folle das Cancellariat der Romifchen Rirden allein Jahrlich 48000. Eronen Einfommens haben. Und ift von Befdaffenheit def Regiments an dem Papftifchen Soff, befagte Archontologia fol. 21. legg. weitlauffing gulefen. Bonden alten Romifchen Gefchlechten ( deren funffe/namlich / der Fabriciorum, Torquatorum, Fabiorum, Brutorum, onnd Corneliorum, fehr berühmbt gewefen) befiehe deß Frenberen Richardi Streinii Gentium Romanarum Stemmata, vñ Eliæ Reusneri genealogiam Romanam ; und dann endlich / warumb diefe Statt vid Augusti- fo hoch gestigen / Christoph. Forstnerumadlib. 4. Taciti p. 337. Dann alles hie einzubringen gu weirlaufftig fenn wurde. Bentige Cage folle fie cap. so. weirlauftig fenn wurve.

Lib.z.monu- nicht vber 13000. oder wie Schraderus fagt/kaum 12000-Schritt in der weite haben. Der Campus Martius, fo vorbin auffer der Statt gewefen/ ift jest die rechte Statt : Wo aber vorhin die Statt gestanden / da fenn jest faft ode Sugel/ Mecker / Barten / Biefen / verfallene Mauren. Hat zwar weite lange Gaffen/daß man etwan ein halbe Stund bund mehrere / burd ein gange ge. rade Gaffen binein geben mag / fenn aber nicht vollig mit Saufern erfüllt , die meifte Wohnun. gensennben der Eibergufinden / allda auch die Scart am vefteften ift. Die Stattmawren fenn von folgenden Repfern / als man die Gratter. weitert / hernach aber wider eingezogen / offt ver. åndertworden; vnnd wird darfür gehalten / baß Die jegige Mawren / fo noch ftarct und vbrig fenn/ erft gegen derlette /jedoch vor etlich hundert Jah. ren / fenen gemacht worden. Satvorbinrings herumb 740. Ehurn gehabt / jest fenn vber 360. nicht mehr vbrig/wie Schraderus, Schotus/vnid Pflaumerus, fchreiben. Der Thor gehlet Schra. De fignis Ec- derus 21. andere 19. Alfo bat Thomas Bozius 3000. Rirdenin der Statt /vnnd den Borftat. ten; andere aber fagen / daßes davberdie 300. Rirchen habe / fovor andern befant fenen/ und be. fuche werden ; darunder dann fieben / als S. Petri in Varicano, S. Pauli in via Oftienfi, auffer der Statt / S. Mariæ Maioris in Esquilino, S. Sebaftiani,auffer dem Thor Capena, S. Joannis Lateranensisin Celio, S. Crucisin Hierusalemin Celio, und S. Laurentii extra Esquilinam, infon. berheit / der Wallfahrten halber / berühmbt fenn.

Befiehe vorgedachten Schraderum , welcher von

bern Saden/foer guverehren pfleget/ neben bem

nus de civit

den vornembften Rirden / nach dem Mighabet gar weitlaufftig handlen thut; auß welchem/fon. berszweifels / Andreas Schotus fein Register / fo im 2. Theil feines Raifbuchs cap. 5. 311 finden/ge. nommen hat. Es haben auf den famplichen Sir. den gu Rom 6. ihre chrine Thoriale die gu S.Petro, S. Paulo, S. Maria rotunda, S Adriano, SS. Colmound Damiano, und dann die jur S. Ag. nes; wiewol auch zu G. Johann Lateran etliche/ aber flein fenn. Der Kruffren, in welchen fich die Chriften under der Erden auffgehalten / vund da begraben worden gehlen Schraderus vnnd Henznerus 4. ale ju G. Agnes auffer demfelben Chor/ fo sonften auch porta Viminalis genannt wird; gu S. Pancratio auffer selbigen Thor oder porta Aurelia; S. Schaftiano, oder felbigem Thor diß Namens / so auch porta Capena genannt wud; und S. Priscilla, auffer dem Thor del Popolo . 00 der porta Flaminia : Bu welchen Schotus die finffre aufferhalb S. Lorengen Thor thut. Die Spital fenn prachtig erbamtin welchen die Kranche auffgenommen / und curiert werden / alfo daß under den newen Bebawen der Statt nichts rühmblichers ift. Es fenn aber derfelben etliche für allerhand Nationen / vnnd Menfchen ange. ordnet / als S. Spiritus in Vaticano, S. Salvatoris auff dem Berg Celio, S. Jacobi de Augustain valle Martia, S. Mariæ de Consolatione in Velabro , vnnd S. Antonii in Esquilino; ju welchen Schotus den Spital ju S. Joan. Lateran thue. Darnad fenn die / fo befondern Rationen gebo. rig/ale da fenn S. Maria dell' Anima, ber Teitt. fcen unnd Miderlander; S. Ludovici der Frangofen ; S. Jacobi der Spanier; S. Thomæder Engellander ( welche auch ein engnes Convent, vnnd Collegium, da haben / fo Santa Trinità de gli Inglesi genanntwird) S.Petri, der Bugarn; S. Brigidæ der Schweden; S. Andrea, deren auß Rlandern; S. Joan. Baptifte der Florentiner; vnd ein anders dif Mamens / nahent der Tiber/der Benuefer. Go fenn auch Baufer da für die Du. pillen/gundelemder/re. Bon den alten/ vnd jegt. gen Rirchofen/ oder Bottsäckern / fenn gemelte Schraderus, Schotus, und Henznerus, ju lefen; ben denen / sonderlich Schradero, bund Schoto, auch von den Collegiis, und Seminariis gu Rom/ vornemlich denen 13. die Gregorius XII I. ange. ffelthat/(vnd darunder das Germanicum, Viennense, Pragense, Græzense, Olomucense, Brunspergense, Fuldense, vñ Claudiopoliranum senn) sufinden. 3ch life/daß dy Collegium Germanico Hungaricum, oder S. Apollinaris das anfehen. lichfte / vand in deffen Rirch ein fchen Runftftich! auff dem hohen Altariwie ein fconer Palaftivon lauter Solg / durch einen Teutschen Becken. fnecht / mit einem fleinen Meffer gefchnigt / ju fehen fene. Anderswofinde ich / daß unterjegt befagten 13. oder / wie einer schreibt / 14. Collegiis deß Pabsts Gregorii XIII. das sehr prächtige all' Gielu , das vornembfte/darinn der Jefuter Præpositus Generalis wohnt/der vor wenig Jah. ren 24. Secretarios gehalten / vnnd alle Wochen mehr als 300. Eronen ordinarie auf die Post foll fpendiert haben; fonften aber feine Soffhaltung führett

führet inoch Diener halt / auch fich nicht anders/ als ein ander Jefuiter / flenden / und fpeifen laft/ und mitgeinen Angehörigen/alle diefe drengehen/ oder vierzehen Collegia zubestellen. Gonften hat es allhie auch ein vornehme hohe Schuel. Wonden Liberenen/oder Bibliothecis, die allhie fenn / als der Varicana, oder def Pabfts; der ju S. Maria in ara cœli, S. Maria del popolo S. Maria sopra la Minerva, S. Augustini, della Vallicola, di S. Andrea della valle, del Giesu al Collegio Romano; und andere mehr / (wie dann Aldus Manutius eine Bibliothecf von viel taufend Buchern hinderlassen hat; und deß Ascanii Colonnæ Bibliothect auff 20. taufend Eronen gefcbaget wird ) ift besagter Schotus in einem besonbern Capitel gu lefen. Bonden Straffen vnd Gaffen allhie tonnen befagte Schraderus vind Schotus gelefen werden. Der fteinern Brücken vber die Tiber gehlen fie / wie auch Henznerus 6. darunder obgedachte Brud Ponte Molle, oder Mulvius / auff 2. Meil auffet der Gratt gelegen Der Berge/vnd Sugel/fo heutige Eage in der Ringmawer eingeschlossen/senn eniffe / als Capitolinus, ober Tarpeius; Palatinus; Aventinus,oder S. Sabinæ; Celius oder Celio (wojest die Kirchen S. Johann Lateran / vnd H. Creuk in Jernfalem; ) Esquilinus, oder Cespio, (da jest S.Petrus ad Vincula; ) Viminalis (wojest S.Prudentiæ Rirch/Jtem/S. Laurentii in palis; ) Quirinalis, oder Monte Caballo; Pincius oder Hortuloru, ober S. Trinitatis; Vaticanus (wo jest G. Peterskirch/vnd deg Pabsts Residens; (Janiculus, oder Monte d'Oro, over Montorio (wo jest die Rirden S. Onufrij, und S. Petri montis aurei abarenis; ) bund dann Testaceus ben der porta Oftienli. Der Regionen/oder Theil und Quartier / in welche die State außgerheilet ift/ fenn 14. Besise Schraderum fol. 113. vnno Henznerum pag. 293. Unter die fürnembffe weltliche Bebam wird das Caffell S. Angeli gerechnet/von welchem hernach. Die fürtrefflichste Palast senn deß Pabsts / der Conservatorum, oder des Magi. frats auff dem Capitolio, des Großherkogs von Florenk/def Cardinals Cæsii, oder di Cesis, ben dem Thor di Santo Onofro; def Cardinale Borgehi, ber Portiorum, della Valle, Cefarini, Salviati, der lateranensische/ au S. Georgio in Damalo, def Cardinals von Carpi, der Columnes fer/der Brfiner/der Farnefer/deß Cardinals von Mont-Alto, des Pabsts auff dem Berg Quirinali, deß Eardinals Capoferrati, S.Marci, &c. So haben die Burger schöne Sauser / fo theils mit alten monumentis, Marmor/ bnd Gemald. ten ; vnnd theils mit Barten unnd Brunnen gegieret: Wie dann die Bebam allhie ins gemenn wol/vn vielleicht beffer/als die alte angeleger fenn; fintemal die Romer hierinn gar einen zu groffen Pracht getrieben haben / welchen theils auch vn. ter die Brfachen ihres Falls fegen. Die fürnemb. fte Barten und Lufthaufer fenn deß Pabfts / deß Großherhogs von Floreng / der Cardinal Bellay, Carpi, Farnelij, Ferrara, di Celis &c. Jtem/deß Cardinals Borgelij vor der Statt/daben ein fleiner Palastiff von welchem Bert Juertenbach ju

lefen/ Stem/der Matthæiorum, bund ber Münch gu G. Peter ad Vincula. Ich finde/daß der jentge Palaft / den Pabit Paulus V. à Monte Cavallo, von grunde auffgeführt/alle andere Dalaft vbertreffe; fene auch femes Bettern / def Cardi. nale Scipionis Burghefit alla Ripetta newer Das last gar stattlich / dessen Villa Burghesia, so wie allererst gemelt/auffer der Gratt/aber hart an den Mawern / gelegen / gar schon; darinn zu sehen/ was seljames Europa, Alia, vnd India habe; dieweil die Præfenten / fobefagtem Paulo V. von dem Renfer / den Konigen in Franckreich / Peri fien/vnd Indien / fo gar von dem Groß Eurckent verehrer worden / alle gedachter Cardinal befome men / bund in das luftige Bebaw feines Bartens men / bund in das infinge Sevalo feines Suffern Vide Sexth gefegt habe. Bon den fürnembften Baffern den Vide Sexth Baffer Lenningen / ober Aquæductibus, Da tinum de Abern / Brunnen / vnnd dergleichen ; Item / ben quadudibus groffen Plagen / vornembsten Dlarcften / Schwibbogen / Anzeigungen von den alten Eriumphbogen/Amphitheatris, Circisvit Theatris, oder Schamhäusern/ und Spielplägen/ten Gaulen/Obelifcis, deren erliche wider aans vind von newem / fonderlich vom Pabst Sixto V. auff. gerichtet worden fenn / ) ben Colossis, Pyramidibus, Naumachiis, Statuis, groffen Pferdten/al. ten Dendnischen Rirchen/Palasten/vund andern alten Sachen mehr/fo noch vbrig fenn / fan man die obenerwehnte Autores; Stem/ Stephanum Vinandum Pighium in seinem Hercule prodicio, Joan. Jac Grafferi Schanftammer/J. Wilh. Newmeners Raifbefdreibung durch Italien und Spanien / Pflaumeri Mercurium Italicum, und def Ludovici Demonciosii ( ben Schotus Demontiorium nennet. ) Buch/ Gallus Hospes in urbe intitulirt/lefen. Joan Boterus fchreibet/ parta delle von hunder taufend Geelen / fo in diefer Statt nixers. lib. 4. seyn mochten : Aber im Thesauro politico ste. P 312. het / daß jedermann darfür halte / daß allhie auff die 300, taufend Geelen gefunden werden / dar. under aber die meiften Frembde/ bund der rechten Romer gar wenig fenen / vnd zweifle man/obeilidevnder denfelben / fovon den alten Romern herkoinmen. Dann wie ander fwo gefagt wor, Supra cap.z. den/ foift diefe Statt / nach dem das Romifche num.iz. Reich in ein Abnehmen gerathen/offt/onnd zwar von den Teutschen / wie es Cyriacus Spangen. berg in der Manffeldischen Chronick c.24. nach einander erzehlet/ 22. mal eingenommen/ aufigeplundert / vnnd zerstöret worden / darunder dann die lette Eroberung fo onter Renfer Carln dem V. Unno 1527. von den Teutschen vnnd Dispaniern beschen/insonderheit auch Paulus Jovius in vita Pompel Columnæ beschreiben thut: ABarum aber folches gefchehen / vnnd diefe Statt in ein add.lib.4. fold Abnehmen gerathen/ obgedachter Forftne- Tacitip.m. rus gelefen werden fan. Bind hat man von ifr 3+9.373.feq.

Qui miseranda videt veteris vestigia Romæ, Ille potest merito dicere, Roma fuit. And Paulus Melissus, in Urbibus Italia,

Roma olim, nó Roma hodie, sed rudera Rome, Er tantum antiqui nominis umbra recens;

Videtamen fuora dictum Bozium de statu Italia.

Immo haud umbra quidem; in tevna sic mor, ! tua es omnis?

Siene in te exhausta tota sepulta jaces? De te alti casus, at q; ima ruina ti iumphat: De te Barbaries rapta trophæa gerit. Necipes vlla super, fore, ut integra vivaque

Surgas: Niredeat Ancus, niredeatq; Numa; Qui te animent sterum: redeat vel Iulus, Orbé Urbi, urbemq; Orbi, & te tibi restituens. Hoc mirum tamen, vt sis vasta, vt putre cada-

Urbis gra de decus marmora muta loqui. Anderer dreger Autorum Berg vonihrer Rum feget Schraderus fol, 120. Souft der Eufft bennge Tage allda ungefund/rnnd fdwer/daher manan einem Dri bafeibften lifet :

Enecatinsolitos residentes pessimus aër Romanus, solitos non bene gratus habet. Hictu,quo vivas, lux septima der medici-

Absitodorfætus, sitá; laborlevior. Pelle fame, frigus; f.uctus, femurq; relinque, Nec placeat gelido fonte levare litim.

Welche Reimen Andreas Schotusin feinem Raifbuch cap.14.erflaret/ vnnd benebens/wie auch Schraderus fol, 115. einen gangen Catalo-Mommarbor gum der beffen Wein / die man gu Rom finden thutefiget. Die Innwohner an Mann-vnnd Beiten ein fellester. Die Jungeneinlich lange / ftarcke / Zugenden/a. gerade Leut ; bon deren Gitten andere gefchrie. bericho geben ben haben / welche folde ihre Schrifften felb. wengerals an ften verantworten mogen. Diefes will ich allein anderer hoher hieher femn/mas der offt erwehnte Derz von Vil-Boffen/aller, lamont, Ritter von Jerufalem/vnd deß Ronigs hand Sund in Franckreich Ordinari Cammer, Juncker in umb Anton, feinem Raifbuch / Anno 1606. gu Epon in 8. ge. de Guevara briteft/lib. 1.pag.m. 61 fchreibet/vind faget : Au inepift, part. surplus c'est une Cité fort libre, & asseurée pour r.p. 73. b. ubi surplus c'est une Cité fort libre, & asseurée pour plura de Ro-tous les poltrons, & ou l'on est le bien venu, quad on y porte de l'argent: Car vivez, hatez les putains, jouëz, blasphemez, & comettes toutes fortes de pelchez, perlonne ne vous en dita rien. Dasift: Bber dasift difein gar frene Statt da fich alle Schlingel und Schliffel ficher auffhalten mogen; vnnd allda man gar willfomm ift, wann man Belt dahin bringen thut. Man mogele. ben/mit huren vmbgehen/ fpielen / Bottlaftern/ vund allerlen Sunden begehen ; es fene fein Mensch dat der einem defmegen etwas einrede. Er meidet auch weiter / daß er fich verwundert habe / daß den Durern/ vnnd Courtifanen er. laubt fen/guldin und filbern Gnick / unnd andere foffliche Rlender ju tragen ; Pabft Sixtus V. habe gleichwol ein fcarpffes Bebott gemacht / baß fein Duer ju Butiden fahren dorffe / damit manden underschied vermerchen moge. Er gibt in glei bem diefe lehr / daß ob man wol / wie gefagt / allhie fren fene / vnd ein jeder wie er woll /le. benmege; daß man doch von Beiftlichen vnnb Glaubens Gachen /vnnd vom Dabff nicht reden folle / damitman nicht in die Inquifition fomme; da man dann lang figen muß/ ehe man/ wie einer da hinein fomme gefrage werde, und habe es fon-

derbare Auffmercer/ die alles/was geschicht/beki Pabst gu Dhren eragen. Und gwar/ foist diefes legte fonderlich für die Frembde wol ju mercfen/ die fich hierinn wol fürzuschen haben : Danit auch die Cardinal für feinen / der in die Inquifition tompt/bitten dorffen: Biewol der Zeit nicht mehr fo streng/wie vor diesem/da procedirt/ auch viel / vnnd fast die fürnembste Rauffleuth / fo Wechfel machen / Calvinifch fenn follen / denen nichts gefagt wirdt / wann fie nur nicht felbften Drfachgeben. Esift auch ftracks/wann mann nach Rom gelangt / vmb ein gute Berberg gittrachten. Bnd fagt Newmeyer in feinem Raife bud/daßim Wirtshaußjum Beeren / wann mandurche Thor del popolo, oder Flaminiam, hin/ vnnd ben der Dogana, oder dem Bollhaus vorvber/ben einem ichonen Obelifco/raife/vnnd nachst ander Eiber ein fehr lange Gaffen hinab fome/gemeinlich die Frembde einfehren. Gohat man auch leut / fonderlich den bekanten Schwei. ger / fo die Frembde herumb führen / da dann am tathfambstenistieine Carrozzagu bestellen/damit gemelter Schweiger auch im fahren allerlen Dif. cours von einem und dem andern halten fonne/ welches im gehen nicht fo füglich geschen fan. Und hat man fich daher vmb ein Befellichaffe/ fo den Infoffen tragen hilfft wol zubemerben.

Wir wollen nunmehr die State durchwan. Bund obich wolben andern Gratten ge. meinlichdifin acht genommen / die Beiftliche Bebawerflich hernach aber die Beuliche guer. gehlen : Weilen aber deren in Rom fo viel vnnd weit von einander gelegen fenn : Als will ich diefe Statt fürhlich nach ihren underschiedlichen Thei. len beschreiben / vnnd was ich ben den neurichsten Lateinischen/Bentschen/ Jealianisch ernd Brangöfischen Scribenten hievon gefunden/alltie verzeichnen / vii im vbrigen mich auff die angezogne/ vnnd hernach folgende Autores, sonderlich auff def vielerwehnten fleiffigen Dern Doctoris 30. hann Deinrichen von Pflaumern Mercurium Italicum , in Eatein beschrieben/vnnd so viel die monumenta vnnd Epitaphia anbeitifft/ auff deß Francisci Svvettii selectas Christiani orbis delicias, insonderheit aber Laurentii Schraderilibrum 2. Monumentorum Italiæ, besichen/vnno den Unfang von dem enfferften Theil der Statt oder dem Monte Vaticano machen / welcher vor. hin fein Theil derfelben geweft | fondern erft vom Pabst Nicolao V. mit Mawren vmbgeben wor. beniff. Indlage folder Berg vor alten Zeiten aufferhalb def Latii, in der Errurier land. Dan swifthen diefem / und der Grate / die Eiber flenft darvberein Bruck gangen, fo fie Vaticanum und Triumphalem genannt / dieweil der Triumph darbber geführe wurde. Befiehe Blondum lib. 10. Triumphantis Romæ, fol. 212. vno Jo. Barth. Marlianum in topograph. Antiquæ Romælib. 2.c.8. & lib.g.c.18. der Remen/oder lib. 1.cap.ult. & lib. 7. cap. 4. der alten Romifchen edition de Anno 1534. und von der Romer Ermmphen den Carolum Sigonium, in feinem Bud Fasti Confulares, actriumphiactià Romulo Regensque ad Tiber. Cal innentier. Man fiehet noch mitten m der

In ade D. Virginis Mariæ fue ta Minetvam vel della Miner-Aliter legit Schraderus tol.157.

d Panci-ll.lib.r. de rd.tit.gt,

nachste Bruck daben wird Alius, vnnd hennas Zags S. Angeligenannt/welche/ und das Caftell/ Renfer Elius Hadrianus erbawet hat. Rolgends ward dieser Ort von den Pabsten sehr bevestigt/ und auß dem Dabstischen Palatio, oder Vaticanis ædibus, vom Dabst Alexandro V I. ein verdeckte hangende Bruck (fo man Corridore nennet) dahin geführt / damit er hin vnnd her gehen/vnnd nicht gesehen werden möchte. Schickardus will/ daß dieses Castell für einen groffen Gewalt zu Es haben aber feithero die Pabfte foldes noch mehrers bevestigen laffen. Nahmen hat es wegen deß Marmolsteinern Bilds / oder deß Engels mit einem Schwerd in der Hand/ so darauff stehet/ wie Schotus schreb bet. Schraderus meldet an besagtem Drt fol.114. a. daß diefes Caffels Bermahrung einem vornemen Mann befohlen werde/welcher nach Bers fliessung 7. Jahre entweder das Cardinalatioder etlich taufend Bulden gur Berehrung befomme. Belangend obdedachten def Pabsts Palast / fo hat folden infonderheit Sixtus V. der fehr viel ben Zierung der Statt gethan/auffsprächtigste/mit gewaltigen newen Bebawen / herrlichen Statuis, Gemaldren/vnnd andern Sachen / außstaffiert/ wie solches ben gedachtem Pflaumero mit mehrerm zulefen. Besiehe auch gemelten Schraderum lib. 2. monument. Italiæ fól. 205. b. segg. die Stiegen seyn also gebawet / daß man von vn. ten biß zu oberft ficher reiten fan. Inter den Saalen ift fonderlich der groffe / den Pabit Gregorius XIII. außgebawethat/feiner Magnifi. ceng/ vnd fehr funftlichen Gemalde halber /bufe. Item / def Pabste Sixti V. Capell / fo an Groffe und Schonheit mit einer groffen und für. refflichen Rirchen zuvergleichen/in welcher auch der Pabft anfange confecriert wird. Ang den schönen Gemälden wird fonderlich gerühmbt deß fürtrefflichen Mahlers Michaelis Angeli Bonarotw, vom Jungsten Bericht. Wonder Wind. tammer in diesem Palast besiehe des Deberers Eapprische Dienstbarkeit lib. 3. cap. 25. in fin. und fagt Henznerus in feinem Raifbuch / daß manihmein des Pabste Studiolo, oder Cabinet, herelich vnnd schon eingebundene Bücher / vnnd die Histori des Passions auf Pergament, von einem Detav Blat in der Groffe; vnnd dann die Königliche Zimmer/vnnd deß Pabsts Schanfammer / fo fie Guardarobba nennen / gewiefen habe/in welcher/neben def Pabsts Klendern/den Cardinals. Suten/alten Beuteln/ auch Rhinocero Dorn / bnd Erinckgeschire darauß : Jeem/ ein Einhorn/onderfdiedliche Erinckgefchirz/ond filberne Schüffeln / Strauffenener (in welchen die Paffion/vnd andere Siftorien eingegraben;) ein Altar von Pfawenfedern / und anders mehr/ gufehen gewesen. Er meldet auch / daß fonften ein fehr tofflicher Rirchen Drnat von Gold/Geiden/ Gilber/Perlen / und Edelgesteinen ober die mas fen gegieret vorhanden i darunter eines Engel. låndischen Rönigs Pallium, oder Casiola, fo mit durchscheinenden Perlen also beschweret / daß man fold vber ein viertel Stund faum anhaben

in der Eiber rudera von folder Bruck. Die | moge. Der: Joseph Guertenbach fagt/daß man. ches Meggemand drenffig bif in die achgig taufend Eronen tofte. Man weifet auch an einem Dredef Dabfte Infulam , oder Eron / welche ob. gedachter Remmener beschreibet / vnnd meldet/ daß fie/wegen der vielen groffen Stein/vber hundert taufend Gronen fosten foll. Man zeiget auch swolff Apostel von Gilber: 'tem/febr viel filberne Leuchter/Bifchoffshut/ Ereng/Relch/vnd an. dern Pabstifchen Drnat / fampt etlichen Beilig. thumern/Ringen/vnnd andern Sachen/die ben ihme pag. 280. und andern/zufinden. Eshaben auch die Cardinal ihr fonderbares Zimmer / da fie mit dem Pabft gufammen fommen. Es geben von diefem Palatio zwo Gallerien von 450. oder 460. Schritten (wie Villamont und Wflan. mer underschiedlich schreiben/theils auch nur von 300. fagen /) biggu deg Dabfte Barren. Raft mitten zwischen diefen Bangen ift vberzwerch ein Bebaw/fo befagter Dabft Sixtus V. mit fehr fcho. vid. Schranen Gemålden hat zieren laffen / darinn die Libe, derus f. 192. ren/oder Bibliotheck / welchevon dem Dre Vati- Bap cana genant wird/stehet; so ein sehr lustiger / gar rella in vira heller/vnnd/wegen deß lieblichen Euffts auß den Angelus Barten/ein gar annehmlicher Ortift. QBas gar Rocchain alte/vnnd fehr themre Bucher fenn/die werden in lo. besondern Kästen / oder Armarn / verschloginer verwahret / darunder senn der Virgilius doppele auff Pergamen; Item / der Terentius; der Apo. ftel Geschicht / Griedisch / mit guldenen Buch. staben fehr fleiffig gefdrieben; ein fehralte Briedifche Bibel auff Pargament ; def Petrarchæ epigrammata mit femer Sand; vnnd andere ge. schriebene Sachen mehr / davon befagter Pflaumerus zu lefen. Schotus fagt/daß mehr als fechs taufent gefchriebene Bucher da fenen / und werde allein diefes defiderirt/daß der Pabft einen Catalogum, und Werzeichnuß möchte trucken laffen. Herr Fuertenbach meldet / daß ben 20. taufend Bucher allhie fenn follen/der auch den Saal vnd Belegenheit / wo diefe Bucher ligen / befdreibet. Durch die Hendelbergische / ist diese Bibliothece/ foviel die getruckte Bucher anbelangt / simblich vermehrer worden. Obgedachte des Pabsis Gärten werden / wegen deß gewaltigen Eusts/ Belvedere genannt; allda sehr schöne vnndalte Bilder / oder Statuæ, fonderlich def Laocoontis mit 2. Sohnen/der Veneris, Cleopatræ, der Et. ber/deß Nili mit feiner Bedeutung/Apollinis, Fortuna, Vesta, Pudicitia, oder der Reuschheit/ vn andere mehr jusehen/davon Pighius, Schotus, Henznerus, vnnd Pflaumerus gulefen. Micht weit davon ligt die gewaltige S. Petersfirch von Vid. Carol. welcher man fagt / daß fie an Bntoften / Maje Sigonius lib. stat/Marmol/vnd Runft/alle Tempel in der ganes de Occidegen Chriftenheit vbertreffe; vn die theils das achte fol. 68 Baro-Bunderwerch der Bele nennen. Renfer Con-nius tom. 3. stantinus, der Groffe/hat foldte ju erbawen ange. Annal. ad fangen / die hernach etliche Dabfte mit unfagli- 62 fol. 274. den Anfosten / fonderlich durch Bleiß de Bobge, edit. Colon. & M. Attil. dachten Michaelis Angeli Bonorotæ, ond Jaco-serranus in bi Portæ, so hodi/wie sie jest ju sehen/gebracht ha, libbo de 7. ben / daß man fich darvber nicht genugfam ver. fiis, wundern fan. Ift 300. Schuh hoch/vnd 400.

tali Imperio

lang wie gemelter von Pflaumern fcbreibet ; wel. der auch von diefem gangen Bam / ben berifis den Capellen / unnd underschiedlichen Begrab. nuffen der Pabfte / den Beiligehumern / vieler Marthrer / vnnd anderer heiligen leute Corper (deren Catalogum auch Schotus feget) sulefen. Befiehe auch Schraderum in feinen Monumentis Italia lib.2. fol. 168. legg. 5. Joseph. Fuertenbach / vnnd Joh. Bilh. Remmeyern in ihren Raifbudern. Inter dem hoben Altar ligen Die halben Leiber G. Perri / vnd G. Pauli. In einem newlich aufgangenem Buch finde ich/ daß G. Petri Begrahung mitten in otefer Rir. chen/wie ein Schifflein formieret vnnd von lan. ter Edelgesteinen gemacht fen; man gehe eiliche Dräplein hinunter / da eine gang vbergüldte Thur / vor einem Bewolblein / in welchem der Sarct ftebe; vnnd vor folder Ehur eiliche gang guldene Ampeln hangen fo Zag vnd Nacht bren. nen. Bur Rechten ift ein anfehenlich Monument dem Pabft Panlo III. ju Ehren gefest / darben z. Statuæ, oder Bilder/deren das eine ein altes beg. liches Weib/ fo das Alter; und das ander ein fehr fcone nackende Jungfram/fo die Jugend bedeu. tetin welches legte fich vor der Beit/ehe man etlide Glider verdeckt / etliche Italianer fich verliebt haben follen/wie Henznerus pag. 279 fcbreibet/ welcher auch von einer Gaul / daran fich Chri. fins gelemet; Stem / der fehr fchonen Capell(die Gregorius XIII. erbawet hat/ vnd darinn Gregorius Nazianzenus, onno Gregorius Magnus ruhen; ) dem Saupt S. Andrew def Apostels; dem Schweißtuch S Veronicæ; dem Speer/mit mel. chem Chrifto die Geiten geoffnet worden/gulefen. Auff dem Plag / der zwischen dem Schopff / ober porticu vnd der Rirchen ift/ont das Paradifige. nannt wird / iftein Zirbeinuf von Metal gegof. fen / fo mehr als g. Elen hoch/vnd bedeckt ift/vnnd auff Porphyrfaulen ftehet / wie Henznerus, Pflaumerus, und Villamontius fdreiben : Die. wolich in einem Raifbuch finde/daß folde Unti. quitet in dem groffen Barten deß Pabfts gu fin. Den fene. Begen diefer fehr groffen Bierbelnuß pberift die Hiffori von S. Petri Fifchfang von fehr Runftreicher Mofaifcher Arbeit; vnnd gur Geiten deß Renfers Ottonis II. Brabvon Porphyr. ffein/ bund 2. ehrine Pfawen. Auff dem Plas/ aufferhalb diefer Kirch vnnd def Pabfts Palaft/ ftehet ein gewaltiger Obeliscus/oder Guglia/oder/ wiethn Villamont nennet/ Aiguille, daßift/ein fehr groffer bund hoher gevierter Stein / foallge. mach an der Dicke oben abnimmet / welchen Pabft Sixrus V. durch den berühmbten Bammei. fter Dominicum Fontanium, oder Fontanam, bar auffrichten laffen/nach dem er von der Romer Beitan einem geringen Dre vorbin gemeftwar. Dben auff fteber jest ein gulden Creuk / eraber auf 4. Metallinen vergulden towen. Befibe Bernard. Gamuccium lib. 4. antiq. Rom. Fontanam felber/Hieron. Ferrutium in suppl.adlibros Marliani, Fr. Albertin, de mirabil. Romæ; Joh. Limnæum de jure publ. Imperij Rom, lib. 6. c.t. num. 55. Cicarellam in Sixto V. Mercatum de Obeliscis, vñ andere mehr/ die Schotus allegiret/

und von diefem Obelifco, und feiner wunderbai ren Auffrichtung geschrieben haben; da dann vit. derschiedliche Menningen von seiner Sobe; 30 tem / wases vor ein Stein fene/ju finden. Die vide Pflaus Welfchen nennen ihn Granito / fo ein Arfein 8 zeo. edit. Lu febrharien Marmolfteinsift. Manhatofftver, gdun. de An fuchtihn auff gurichten / iftaber bif auffe Jaht notere. 1585. verblieben. Thuanus meldet lib. 84. fol. 109. daß folder Obelifeus 956148.Pfund (eins ju 12. Ungen/oder 24. Loth / wie es Villamontius lib.i. cap 16.erflart / gerechnet ) gewogen habe. Der Burtenbergifche Bammeifter Schikardus fager in feinem Raifbuch / daß die Höhe von einem Stud fich auff die 81. Württenbergifche Werch. fouherfrece; fein Dicke biden in die Bierung fene 9. Schuh 4. Bolloben 6. Schuh 4. Boll; die Bohe deß Poftaments / darauff er ftehe/ 28. Schub. Es gehervon hier ein fconevnd braite Grraffen sum Caftell di San Angelo, welche mit ansehenlichen Bebawen / bund einem fconen Tempel zu unfer Framen gezieretift / in dem z. gleiche Gaulen / an welche Petrus bnd Paulus fot. len gebunden / vnnd gegenfelt worden jehn / fu fe. hen. Reben obbeschriebener S. Petri Ritch abet istein Botisacker / so sie Campo Santo nennen/ darinnen die Frembde begraben werden / vnnd in 24. Sunden folder; der Romet Corper abet nicht verwefen follen / welches dan glauben mag/ wer da will. Esift daben ein Spital. Feriners ift deß Cardinals Cali Hauf zubefichugen fo Tom. 1 an. groß / vhnd mit allerley alten monumentiserful. uq. & inlet ift/davon man Boillardum lefen mag. Bno feipt.Ros beschreibet folden auch Schotus part. 2. Itiner. cap. 8. vnd fagt / wann fcon fonft nichte gu Rom su sehen were/ daß doch diefer Palaft/ wegen der fehr vielen Antiquiteten / hertlichen Statuen, foin fehr groffer Menge allda fenn / vund der fcbenen Bibliothecf halber/die Bntoften Dahin guraifen ertruge. Bn dann foift in diefem Theil der Statt auch das Inquisition Daug / vnnd des Pabsts Meutter: oder Leibquardi Quartier.

Auf diefem erften Theil der Gratt/oder Vaticani regione, fan man in den andern/fo man Janiculum montem, ober Monte d'Oro nennets durch die porram Varicanam , ben der Rirchett jum D. Geift vorüber / fommen / dabenein fehr schones Spital / auch jum h. Beift in Saxia genannt/deffen Tahrlich Einfommen auff 70.taits fent Eronen fich erftrecken folle / darinn ein groffe Unjahl Rrancker vnnd frembder Leute / auch armer Baifen/onderhalten werden / onnd flehen mehr als hundere gar fauber zubereitte Bettin einem schönen / vnnd gezierten Gaal / allda der Rrancken auffe beffe gewartet wird, wie Pflau-In einem andern Raißbuch merus schreibet. finde ich 300. Bettfidtelein. Und fdreibet Franciscus Albanus in An. P. pag. 126. seqq. daß tag. lich da vber 3000. Perfonen abgespeifet werdens und der Spital alle Zag vber neun taufend Ero. nen Eintommens habe. Bon besagter porta Vaticana, fo ben diefem Spital gelegen / hat man ein gerade Baffen gur porta Septimiana, vom Renfer Septimio Severo erbattet / fo benderfeits prachtige fcone Saufer hat. Dierauff folgee

folget befagter Berg Janiculus, fo der gemeine Mann Montorio, andere Monte d'Oro, oder de gulden Berg/nennen und fdreiben/ vff welchem jubochft S. Petri Rirch / difes Damens/fampt eis nem Riofter fehet / allda ein Capell wol zubefich. tigen ift. Wann man von difem Berg herab tom. met in den Theil / fo Transtiberina regio, oder Transtevere genant wird / foift wider ein andere Rirch / su vnfer Framen genant / allda vorhin die arme bn erlebte Goldaten/auf gemeinem Gecfel fenn gefpeifet worden / vn da in der Racht in welther Christus geboren / Del auf der Erden hauf. fig gestossen ist / wie darvon Orosius lib. 6. hiftor.c.20. und andere julefen. Ind diefe Rirch foll die alleraltefte fenn / fo der D. Jungframen Mariagu Ehren an diefem Drt /wo das Delge. quile/vnnd in die Tiber gefloffen/auf Bulaffung Renfers Alexandri, vom Pabft Calixto I. erbawt Annd sieher man noch ein Klufft worden ift. an dem Ort / wo das Delherfür geftoffen; vnnd wird bestättiget/ foman ein Sand ins Loch stoffe/ daß folche mit einer Beiffe / gleich wie mit einer Salben befeuchterwerde. Es ligen darum etlich heilige Leut/ als Calliftus, Quirmus, und andere/ wie auch der Cardinal Stanislaus Hofius. Bon diefer Rirch/ wann man ein wenig gegen Mittag fortgehet / fommet man zu einer weiten Baffen / onder befagtem Monte d'Oro, welche die Inn. wohner Renellanennen / fogur Tiber führer/vnd wenig gewandert wird / weiln dieser Theil der Statt/def ungefunden Luffes halber / am wenig. fen bewohnt / wiewol da das stattliche S. Cosmæ Rloffer ift. Es gibt in diefem Theil/oder Tranftiberina Regione, anchandere Rirchen mehr/als da senn S. Blasir, Apolloniæ, Margarethæ, Cæciliæ, S. Francisci, vnd andere. Und ruhen etliche Denlige in S. Cæciliæ Rirchen. Esift hierumb bender Eiber (fofiefur das gefundefte Waffer halten/ vnnd daher auch foldes jum Rochen von denen/fo etwas bom Fluß abgelegen fenn/erfauf. fet/vnins gemenn jum erinchen/auch jum Dubl. wercf / (wiewel foldes/wie benm Villamont und Schickardo ju lefen/jimblich schlecht angerich. tetift) gebrauchet wird) das Thor / porta Portuensis genannt / dessen inscription Phaumerus pag.m. 289. feget/der von foldem / wie auch von S. Mariæ Ægyptiacæ, S. Stephani, vnnd andern Rirchen/ondetlichen Antiquiteten; ber Infelin der Tiber / dem Feld / Mucia prata genannt / ripa magna, ond anderm/allhie ju lefen ift.

Folget nun der Berg Aventinus, oder S.Sabinæ, auff welchem S. Sabinæ Rirchen ju oberft ftehet / fo gar schon / fonderlich vom Cardinal Vid. Pompe- Othone Truchlessio, unnd Pabst Sixto V.res ius Hugonius noviert/ vund geziehret worden ift. Dicht ferin tionibus Ur- davon ift S. Alexii Richen / bind von dannen bis. biff ju der Grammamer fenn Felder. Befiehe/ was allhie gedachter Pflaumerus von der Romer Rornschewren / darinneinunglaublich Summa Getraids auffgeschüttet / vnnd davon etlich hundert taufend armen Leuthen Sulff gethan wordenift; Jiem / von andern Sachen/als dem Berg Testaceo, dem weiten Feld / swiften diefem / bund dem Werg Aventino, def C. Cestii

Begrabnuß in der Stattmawet/Vind S. Pauli vid. etian d. Thor dafelbft fcbreibet. Bu Santa Maria A initinet. & ventina, auff diefem Berg Aventino, wird einer Villamont ps Framen flagliche Brabfdrifft gelefen / welche mi441 von ihrem Mann unbarmhergiger Beifevmb. gebracht worden ift; die benm Schoto part. 2. Itiner.c.5. Schradero lib. 2. fol. 149.a. Fr. Svveertio in select. Christ. orbis deliciis p. 62. vnno Nath. Chytræo in deliciisp.20.alfolautet:

Immitis ferro secuit mea colla maritus,

Dum propero nivei solvere vincla pedis. Non culpa meruisse necem pia numina testor, Sed jaceo fati sorte perempta mei.

Discite ab exemplo Christiana, discite patres,

Nenubat fatuo filia vestra viro.

Aliter legunt Georg Fabricius antiqu. monum ŝī. p#38.& Ca-merarius cent.1. media

Aber wider auff unfer Vorhaben gutommen/fo geher man von befagtem S. Pauli Thor wider einwares der Statt/bnd schlägt fich jur rechie Sand allda auff dem andern Sipfel / oder jugo. defi befagten Berge Aventini, def & Abbte SabæRir. che gefehe wird. Folgende fomt man ju fehr grof. fen Steinhauffen / wo deß Antonini Caracallæ Bader geffande fenn/daben S. Balbinæ Rircheift. Ferners fenn da S. Prifcæ/vn S. Gregoru Kirchen. Bon dannen kompe man vorüber / wo def L. Septimii Severi Septizomiŭ gewesen/davon nichts mehr pbrig; item der Circus Maximi sgeffandel von welchem noch etlich alt Gemäwer zu scheit ift; vn gelange man alfo ju dem Berg Cælio, der ben der gemelten S Gregorii Rirchen anfahet vit gur Eincken S. Johannis und Pauli Kirden unnd Clofter hat. Bonbinnen fompt man gur Rirchert S. Maria della Navicella, oder in Navicula, fo von Marmor; daben der Matthæiorum Garten/ fo die luftigfte under den Romifchen/und voll fehe fconer Gratuen, und anderer alten Monumen. ten; auch fonfte herelicher Gachen fenn/ fo Pflaus merusbefchreibet. Bund folle der Erbawer dens felben/namblich Cyriacus Matthæjus, im Teftas ment verordnet haben / daß feine Erben Sahrlich nitweniger/als 6000. Eronen / auff Minterhals tung und Bierde derfelben wenden; wo nitt folde dem Pabfevberlaffen follen / der fie befigen moge. Es werden da allerhand Thier von hirschen! Reh / Hund / vnnd bergleichen / Ecbens Groffe/ gar naturlich in den Waldlein/fampt den Jagernunnd hirten / gefunden / daß mancher da. rob erschrickt / vnnd sie für lebendig helt. gen vber ligt die Rird ju G. Stephan / foein runder Baw/ vnnd darinn fcone Bemalde vnd epigrammata, vie Schraderus lib. 2. fol. 175.b. fegg. hatigu feben/ond gu lefen. Bas fonften bies rumb von Aquæductibus, vnd Rirchen / das hat Pflaumerus; der auch die Rirchen/fonahent alhie! auff dem Berg Cælio gelegen ift bind Lateranensis genant wird bef breiben thut; allda die Pabfte vor Zeiten Hoff vnnd Concilia gehalten/auch in der Rirchen die Renfer gefront haben. stantinus M. hat folche mit fehr toftlichen Bes fchencken begabet. Es liget dafelbft Martinus V. der Pabft / wie auch Laurentius Valla (der git Reaples Anno 1448. weil man etliche feine propolitiones der Regeren beschuldigt / jum Semet verdampt / aber von dem Ronig Alphonso erbet.

Vid. Befoldus in hist. Reg. Hiero-fol. Sicil. & Neap.pag.

ten/ond auff beschehenen Biderruff / dafeibft im | Prediger Rlofter / mit Ruthen / wie andere arme Gunder / außgeftrichen worden / wie Pogius in Secunda Invectiva fcreibet ) mit diefer Brab.

Laurens Valla jacet Romanæ glorialinguæ: Primusenim docuit quâ decet arte loqui.

Vid.Sehre-128.2.

Brem Silvester II. der Pabfiden man der Zaube. renbezüchtigen wollen/ befregen er aber von anbern / als von Francisco Junio in animadvers, ad lib.4. Bellar. de Pontif. not. 19. f. 162. Christoph. Ethmann lib. 4. Chron. c.15. vnd Johan. Selden Anglo, de Diis Syris fol. 109. entschuldiget wird. And sagt Cirus Spontone del governo di statolib. 4. c.3. daßer/nach dem er vom Teuffel fich betrogen befunden / feine Grethumb ertennet/fich bekehret / vnd ju Rom gestorben sen. Es ift diß ein vberauß schon gezierte Rirchen / darinn viel gewaltig / vnd hereliche Sachen / vnnd Heiligthumer fenn; darunter das Daupt def Priefters Bacharix; der Reich / auf welchem G. Johannes der Apostel ohne Schaden gerruncken; das Zuch/damit Chriftus feinen Apofteln die Buß ge. erücknet; das Rohr / damit Chrifto die dornerne Eronauffe Saupt gedruckt; der Purpurmanteli Damit er angezogen ; der Schwam / mit welchem er getrancket worde; das Euch/mit welchemer am Creus bedecht gewesen : item/ das jenige/mit welchem fein D. Angeficht verhüllet ward / als man ihn begraben ; der Tifch barauff er das lette A. bendmal gehalten; die Laden def Bunds/mit den Stecken Moyfis, vnd Aaronis. Man weifet auch Die Saul/aufwelcher der Hanim Paffion folge. fraet haben : Jeem/etwas von den Rlendern der D. Jungframen Maria/vnd G. Johannis deß Cauffers; und viel anders mehr/ davon gemeltet von Pflaumern p.m.305. bulefen; der fonderlich De Saupt S. Petri/wie auch S. Pauli/fo noch viiverfehrt da fenn/mit mehrerm befchreiben thut/ vund fagt / daß folches mit deß Nicephori Be. Schreibung/ fo lib. 2. cap. 37. fol. 128. edit. Bahl. de Anno 1561. gufinden/guereffe . Weiß daher nicht/ warumb Franciscus Albanus in P. An. pag. 63. fdreibet / man jeige zwen gang gulbene Bruftbil. Der/darinn die Saupter diefer Apostel fenn follett; aber fein Pabft hab folde eröffnen / vnd darnach feben wollen. Man gebe/wann man darnach fra. ge/jur Antwort: Si crede piamente. Man wei. fet auch da / ben dem Dauptthor / ein Marmol. steinerne Caffel / auff welcher die Rriegsleute omb die Rlender Christi gespielet haben: Item/ Die Bildnuß Chrifti / fo am erften offentlich gu Romift gefehen worden / vund in der Brunft onverfehret geblieben ift : Stem/die Lange Chri. fli / bund den Zauffftein / in welchem der Renfer Constantinus M. getaufft worden fenn folle / wie Baronius tom. 3. Annal. in Anno 324. num. 55. fol. 273. edit. Colon. vnd Serranus in dem Bud/ fo er von den sieben Hauptkirchen diefer Statt gefchrieben/wollen. Befiehe deffelben Befchrei. bung benin gedachten Pflaumero; ber auch von den zween Stulen von Porphyrstein ben diefer Rirchen / wind vom Pabft Johanne VIII. gule. zum f.138. a. fen. Es fenn ben diefer Rirchen etliche Capellen/

fonderlich die ju G. Lorengen/fo manins gemein die allerheiligste / vnnd Sancta Sanctorum nen. net/sowolzusehen. Und istin diefer deg Den. Ren Christi Bildnuß / wie er zwölff Jahr ale gewesen/von welcher vielgedachter Derr von Villamont, in feinem ju Epon mit Privilegio gedrucktem Raißbuch lib. 1. cap. 12. pag m. 48. schreibet / daß der einfaltige Povel fage / daß folche von S. Luca angefangen/vnd von einem En. gel vollender worden fene. Man tragt folche Jahrlich in einer Procession herumb. Es ift allhie ein Marmolfteinerne Stieg von 28. Staf. feln/auff welcher mangu dem Allerheiligften bin. auff fteiget / fo von Gernfalem kommen / allda fie ben deß Pilati Sauf geftanden / vnnd vber wel. che Chriffus gerrieben worden fenn / vnnd folde mit feinem Blut befprenget haben folle; wie dann etliche Eropffen auff den Staffeln gufin. den/welche mit einem Batterlein vermacht fenn/ daher man da nur auff den Knien triechen muß: Darneben hat es zwo andere Stiegen / daruber man wol gehen darff. Dbgedachter Franciscus Albanus meldet pag. 64. daß in der Sohe diefer Scalæ Sanctæ ein flein finfter Rirchtein/ Sancta Sanctorum genannt/jen/fo flate befchlof. fen / darinn G. Johannes der Evangelift/bif auff den Jungffen Zag schlaffen solle. Ferners ift dafelbst def Pabste Sauf zubesichtigen fo auch Sixtus V. erbawet hat. Ind ftehet vor gemeiter Rirch ein Obeliscus, so ingleichem gemelter Pabst auffrichten laffen / baran note hieroglyphice fenn. Sat ben 115. Schritt in der Sohet vund ift doch das Gestell / oder balis; darunter Es hat vber das vielbesagter nicht beariffen. Pabft / auch fchone Gallerie gegen bem Marche allda bawen laffen/auff daß die Pabft von einem fichtbaren Dre dem Bolck den Segen geben möchten. Bon obbefagter Lateranischen fompt mangur D. Crengfirchen in Jerufalem genanes fo auch auff dem gedachten Berg Calio gelegen! vito viter die 7. Dauptfirchen gu Rom gerechnet wird /- die Renser Constantinus M. anfangs erbawethat; darinn/neben etlichen Denligen / fo da begraben ligen / ein Befag mit dem D. Blut / fo vide, que auf Chrifti Bunden gefloffen / tween Dorn von Phaumerus feiner Cron/3. Stucklein von feinem Ereug/vnd de numero ein Magel/damit et ans Creuk gehefftet worden ; de crucis ein theil von dem holgenen Taffelein/auff welches quis feri-Pilatus den Titul des Creuges gefdrieben/fobe, bat,p.m. 112 fagten Renfers Mutter / die Delena/ mit Gold/ feqq. und edlen Steinen verfegt / in diefer Rirchen hin, derus fol. derlegthat; wie auch einer von den 30. Gilber. 128.b. ling / mit welchen Chriftus vertaufft worden. Und ift gedachter Renferin Capell / fo fie erbawet hat/neben andern mehr Gachen / davon Pflaumerus julefen / allda wol jufehen. Bon hier gebee man gerad gur Kirchen S. Mariæ Majoris, vnnd fompt man bender porta Maggiore, oder Nævia,item S. Juliani Capell/ und der heiligen Eusebii, Viti, vnd Antonii, Rirchen vorüber/vnd hat onter Wegen den Sügel/ fo Viminalis genanne wird. Befagte Rird S. Maria Major auff dem Berg Esquilino gelegen / ift auch eine auß den fieben Dauptfirchen, daselbst ein Stuck von

Videetiam de 2. Sellis Stercorariis Pontificum

I.Schrade-

Vid.etiam

Schraderus

d.lib.z.fol.

\$37.b.

ber Reippen Chriffi / (forgleichwol obgemelter | M. Ant. Mureti Brab / beffen Gotiffe Schotus Albanus S. Theologia Doctor, wie offer auch Barnach gangen/ale er pag. 63 fchreiber mie hat fe-Ben fonnen : ) Item / die Gebein S. Matthiæ Def Apostels / vnd der heiligen Jungframen Mariæ Bildnuß/fo G. Encas gemablet haben folle/ gewiesen werden. Es ligen allhie der S. Hieronymus, Platina, bud andere vornehme Leut mehr. Es hat diese sehr schone Rirch 312. Schritt in der Edinge / wie Schraderus vnd Pflaumerus fie meffen/oder 341. wie Henznerus fdreibet / und 112. in der Braite. Der Boden ift schon eingelegt; und fonderlich die fehr prächtige Capell Pii V. deß Dabfts/ fo Sixtus V. erbawen laffen/ allda wol gu. besichtigen. Suche/was Schraderus hiervon/ und diefer Rirchen/fdreiben thut. Estft darvor ein weiter Plas / auffwelchem ein hoher alter Obelifcus,oder Agguglia, der auch vom Pabft Sixto V. Anno 1587. auffgerichtet worden ift. 2m Juß des vorgedachten Berge Viminalis, oder Im Viminale, ift S. Prudentiana Rird / wie fie vom Schradero fol.172. von andern aber beffer Pudentiane, vno von etlichen vnrecht Potentianæ genannt wird; (vnnddie/ wie vorgenannter D. Albanus pag. 64. fdreibet/einen guten Bud. fenfchuß von ber Rirden S. Maria Major gele. gen/dargwifden viel Leut kniend gehen/dardurch rin gute gluckliche Heurat zubekomen / oder einen bofen Chegaten fromb zu machen) davon/vnd S. Praxedis Rirch/dienit fern von hinnen in Elquilino lige/vnd was fich dafelbft jugerragen/vnd da inschenist; wie auch von S. Laurentii Rirchen / fo oben auff dem Berg Viminali, eben an dem Drt/ wovorhin des Enrannen Decii Hoffflatt gewes fen/gelegen/ Pflaumerus zulesen; allda auch von deß Cardinale Monalti Palastond Garten/deß Renfers Diocletiani Bådern/der Rirden S. Mariæ, vii der heiligen Engel (von welcher auch Derz Fuertenbach schreibet/) dem Carthauser Rlofter (in deffen Garten 104. Gaulen im Ambfraiß Achen/) dem ansehenlichen Brunn/foman Felicem nenner/ ( vnd der vber einer fehr langen vnd gera en Baffen/die/fampt dem Thor/Pia genant wird fehet wird auffweichen vielgedachter Pabst Sixtus V. zwenhundert bu fünf und neungig tau. fend Cronen/wie Cicarella in feine Leben/Henznerus, vn Pflaumerus fcreiben/wiewol Gabriel Chappuys en l'histoire de nostre réps c. 4.p.27. b.nur 260000. Eronen seget / gewendet hat/als welches Waffer vber die 20. Meil geführer wird;) Stem S. Sulannæ Kirchen in Quirinali/(wovorhin deß Quirini Dendnifder Tempel geftanden/ Davon diß Berglein/vnd das nachfte Thor/fo jeht Salaria genant wird / den Ramen Quirinalis befommen) allerlen zufinden ift. Es gibt hierumb Barten gufehen; vnnd tompt manin die Straß Salaria, dardurch ein andere gehet/Felix genannt/ welche gur Rirch Santa Trinità del Monte, ober de i Monti, oder auff dem Berg Pincio, fo auch Hortuloru, vnd S. Trinitatis Mons genant wird/ gelege/führet/welche fattliche Rirch / fo an einem sehr lustigen Ort ist / König Ludovicus XI. in Franckreich erbawet hat / allda deß Cardinals Rodolphi Pii Carpensis Monument/vnuddes

Folire.

fenet / ju feben. Che man dargu tompt / fichet man die Gaffen Pinciana, fo gudem Thor gleides Ramens führt. hierumb gibt ce / auffer gemelder Riechen und Rloffer jur D. Drenfal vide Theas tigkeit/vnd deß Großhergogen zu Floreng Som gicuminh ira-mer Palaft/wenig Bohnungen/aber viel Barte. for. 3.p. 431. edit. gustus: Gemelter Florentinifde Paloft / von welchem edit. quans: Henznerus p. 299. zu lefen / ift fehr prachtig erbaut/mit tofflichen Zapezerenen/ Bemalber /vnd Bildern/geziehret / darinn auch ein Obeliscus o. der Guglia. Der Gart ift fehr groß ond hat wol 2. welfcher Meil in seinem Bmbfraif / mit vielen Außtheilungen/Spasiergangen/vnd Waidlein. Man fan auch im Garten bber ein Stiegen 150. Staffeln auff einen Berg fommen / weicher mit lauter Eppressenbaume befest ift sallda man auch fast die gange Statt Rom vberschen fan. Bon dem befagten Berg/oder vielmehr Sugel Pincio fompe man jum Ther Flaminia, oder di Popolo, daben die schone Rirch S. Mariæ populi ligt / dar. inn Hermolaus Barbarus begraben ift / deffen Epitaphium Schraderus, Chytræus, Prlaumerus, Sweertins, und Schotus fegen. Esliget auch ciner dat den ein Raggebiffen / daß er davon fterben muffen/mit diefer Schrifft:

Hotpes dif. e novú mortis genus, improba felis Dum trahitur, digitum mordet, & intereo.

Es ftehet herauffen ein Obelifcus mit Egyptie fchen Buchftaben, den auch Sixtus V. hat auffe richten laffen.

Bifhero haben wir die jenige Sachen / fo ben der Statemamer / vnnd gu eufferft gu feben fennt betrachtet. Run wollen wir in die innere und mit. lere Statt fommen vnd erfflich feben was gegen derrechten Handenaherder Eiber/ biß zu dem Berg Aventino, deckwürdig ist; da dan die Berg Capitolinus, vn Palatinus, mit eingeschlossen; vn aledan auch jur einceen die Dugel Viminalisbit Quirinalis, mit ihren Unhangen/fürhlich erflaret Wann man nun von der porta Populi gegen der Eiber jugehet / fo fompt man ben S. Rochi Rirch ju deß Renfers Augusti Maufoleo, oder Brab/von welchen und dem Campo Martio, neben ebangezognen Romifchen Gerte benien/Pflaumerus pag 330, mit mehrerm in lefen ', bafelbft er auch von der Schiffftellung/ oder Ripetta , fo die Alten Navalia genonnt/ vnnd daben S. Hieronymi Rirch fichet ; vnnd dem Drt / so sie prata Quintia geheissen/ han. Bonbefagtem deß Augusti Grabfompt man in einer fehr langen Baffen/die von der porta populi schier gar sum Capitolio gerad sit führet/ vnnd ins gemein Curfus genannt wird/ ut deft Domitiani Schwibbogen; item S. Laurentii Rirchen/vnd der Oricellariorum, oder/wie ich es an einem andern Drefinde / der Ruscellariorum/pradrigen Palaft darinn der Frangofifche Ambassadeur sein Residens hat / in dessen Soff ein ehrin Pferd / so 25. taufend Pfund wiger. Wann man bon gemeltem arcu Domitiani gege der Eincken sich schlägt / so kompt man zu der Balduinorum Palaftiond bald jum Brunnen Crevi, so die Alten/wie theils wollen/ Virgine aquam

N ii

tem arcu, oder Bogen / gerad jugehen / fo fompt m ungudeß M. Aurelu Antonini Gaul/ bie 161. South both fenn fol / da 207. Marmelftemerne Staffel hinauf jufteigen / vud herumb gemeltes Renfere Kriegethaten gufthen fenn ; fo auch in Campo Martio, wie obgedachtes def Renfers Mugufti Grabiftehet. Ferners ift da ein Schopff mit Gaulen/fo ein Theil von deff Antomini Banlica. Bon dannen wender man fi b wider gegen Der Eiberfallda S. Apollmaris Rirch / fampt dem Collegio, jufehe/ welches Papft Gregor us XIII. den Zeutschen zum besten erbawet / vnd mit erlich taufend Bulden Jahrlichen Emfommens begabethat. Fernersiftein Thurn / fo man Sanguineam nennet; folgende S. Mariæ de anima (chos ne Rirchen/in welcher viel monumenta ber Teutfchen / fo darinn begraben ligen / vnnd darunter Pabfte Hadriani VI. Pring Carln von Cleve, Ottonis Truchlefii.def Cardinals on Bifchoffe gu Augspurg / Henrici Braffens von Beiffen. ftein / der Unno 1626. allhie gestorben/Johannis Gropperi, und Marci Juggers/juschen/von welchen/ond andern/Schraderus, Schotus, ond Pighiusgulefen fenn. Bon bier hat man nahe gum Marche Agonis. Aber Pflaumerus rather daß man einen Imbidweiff nehmen / vnnd in die Straß Julia fich begeben folle/ in welcher der Farneliorum Palaft/je fehr pradnig vnd fofflich ervid. Scho- bawet ift vnd in welchem febr viel alte ftatum, bar. rus, Herzne- uber fich juvermundern / auch ein herzliche Dibliotheck/ond viel anders mehrzufinden / vor an. derm zubesichtigen. Ind hat diefes Palatium, founter die fconefte / grofte / und weitefte Bebam Burechnen / Pabst Paulus III. auf Angeben def berühmbten Werchmeifters Antonini Sangalli, erbawet; welcher auch an einem fconen Ort und Plaggelegenift. Hierauff folget deg Cardinals vid Boiffar- Capoferrati, over Capoferro Valaft/fo vo Schodus Tom 3. antig. Rom, to, und andern/der Gemalde und Bilder halben/ gelobet wird. Bon danne fihet man die Etber/dar. über ein hereliche ftemerne Bruck an diesem Dre gehet/fo Sifto genant wird. Hernach fompt man sur Judenftatt/nebendem Fildmarcht/allda S. Angeligugenant in Pifema, fehralte Rirch ift/fo ver Zeiten der Junonis gewesen / die Sept. Severus, und M. Aurelius Antoninus, ale fie verbruns nen/restimirt haben / wie die Schrifft dafelbft be-Man fan aber jegterzehlte Sachen gu. benichtigen für dißmal vnterlaffen/vnd hergegen/ was vinb der Farneficrum obgedachtes Palatium ift/besichtigen/namlich/ Curiam Sabellam, fampt der Baffen alfo genant, allda ein fehr fcho. nenewe Rirch / Congregationis Oratorii, oder Die Reme genannt/gesehen wird ; darinn Philippus Nerius, der Erheber diefer Befellfchafft / fo von dem Oratorio , oder Betthauß / den Da. men / in einer fehr tofflichen Capellen begraben lige / vnnd der newlich in die Zahl der Heiligen fommenift. Ferners gelange man ju G. Loren-Ben Rirch / Bugenannem Damafo, in deren viel Monumenta zuschen / wiebenm Schradero fol. 140. gulefen. Es ift darben die Pabftifche Cangeley auß alten vberbliebenen Steinen er.

genant haben follen. Bil man aber von gemel-

bawet. Bon binnen gehet mangt bef Pafquini Statua , fo an einem Ed eines Daufesift / all. da man allerien Schmach , vind dergleichen Schrifften anzumachen pflegt. hat von einem Schneider/fo Pasquinus hieffe/vnd feiner Werch. flatt/den Brfprung / darinn allerlen leichtfertige Burfch gewesen / die den Leuten/ohne Gew / v. bel nachgeredt : Daber hievon die Pafiquill 16. ren Ramen befoinen haben/wie von diefem/neben andern/auch Schotus vn fenderlich P. Matth. Wehnerus in observ. practicis, h. v. und Pflanmerus pag.m.343. weitlaufftig fchreiben. Giehe gleichwol/ mas D. Christoph. Befoldusin Thef. pract.voc. Pasquill p. 193. è Topographia Romæ, von folder Marmolfteinern Statua, und ih. rem Anfangerinnert. Bon hier fompt man baid auff den sehr groffen Plag / Forum Agonis, oder Platea Navona, genant/allda an einer Ecf S. Jacobi, der Spanischen Ration Rirch ift; vinnach folder S. Mariæ Rotudæ, fo die Alten Pantheon genant haben / von welcher Pflaumerus gar weit. laufftig schreibet / vnnd andere Autores annehet. Befihe auch Schraderum f. 161. Jif in die Runde erbawet / und hat fein Gaul. In der Mitte diß Tache ift ein rundes Loch / fo ben 6. Schritt weit! dardurch deß Zages Liecht hinein felt/bu hat fouft fein Jenfter. Es regnet zwar auch hinem/aber bas Baffer verlaufft gleich in die Dollen / fo mitten auf dem Pavimentift. Stelft hoch 144. Schuhl und soviel brait / ohne die Mawer / fo 18. Schuh dickift. Man har biff zum Tach 150. Staffel/von dannen mitten jum Bewelb/ ba namlich d.cfe Rird am hochsten / noch 40. Gtaffeln fenn. 3ft innwendiavon allerlen Marmor gar ichon gezie. retivn hat febr fcone Capellen/auch 2.febr grofse Metalline Kirchenthur. Nach dieser folget S. Maria della Minerva, oder supra Minervam, fo die Dominicaner befigen / vund in welcher S. Catharinæ Senensis Corper rubet / auffer deß Haupts/fo/wie obgedacht/gu Sienaift. Goligen auch da Pabst Paulus IV. Guilielmus Durandus, over Speculator, Joannes de Turre cremata, der Cardinal Cajetanus, Joannes Annius Viterbientis, Paulus Manutius (auch / wie Theils wollen/der Cardinal Stanislaus Hofius , wiewol theils fein Grab zu unfer Framen in Transtiberina regione fegen / wie oben vermeldet worden ift/) und andere vornehme berühmbee keut mehr von denen Schraderus, vnnd Schotus, jutefen. Ferners ift der Jestitier Collegium, von einer unglaublichen Magnificens / fo Pabft Gregorius XIII. Anno 1578. erbawet hat; darben ein Obelifeus. Ihr Kirch ift etwas darvon abgelegen/ auch fehr fcon/fürtrefflich/ond mit groffem In. toffen vom Cardinal Alexandro Farnelio auff. geführet. Bon dannen gehet man ju dem fehr foffbaren / vnnd groffen Palatio S. Marci, fovon der nachften S. Marci Rirchen den Ramen hat. Go dann tompt man jum Berg Capitolino, und hat man biß zuhöchst hinauff zusteigen 128. Staffel/wie Pflaumerus gehlet/ die von Marmor fenn; vnnd ligt zuoberft die Rirch / fo man Aram cæli heiffet/vñ welche Gregorius M. erbawet hat. Ift ein fehr fcone Rirch/daben ein Franciscaner/







ain oge imeju= Imoma= E.12=



d.lib.z.Monum.Italiz fol.114.a.

Vid.d. Pflau

merus pag.

oder Fratrum Minorum Zoccolantium Riefter. | bertus Goltzius de Bepräg der Mingen getlan Unterhalbift der Plag / allda dy Rabehauß/oder Palatium Senatorum, oder der Rahtsheren/fo man allhie Conservatores nenetistehet. Es schrei. bet vielgemelter Schraderus, daß die Romer in Burgerlichen und ftreitigen Gachen einen Senatorem haben/welcher fast allenthalbe dem Dabst/ wan er durch die Statt wandert/in Pferd folget. Und folder muffe ein frembder/ der nit zu Rom geboren/fenn. Reben diefem Senatore fenn auch dren auß dem Römischen Adel/welche sie Confervatores heisten/die das Recht sprecheniond der gemeinen leut frittige Privatsachen entschei. den. Was in dem Palatio von herelichen alten Sachen / als dem Römischen Maßstab / oder Schuhldeß Renfers Severi Monument / vñandern Dingen/fo unten; irem von denen/die in den obern Bemaden/fo wol auch in den jnnern Bim. mernzusehen/davon können offerwehnte Schraderus fol. 202. seqq Schotus, vnd Pflaumerus, in ihren Raißbuchern / vnnd Beschreibung dieser Statt: Jtem/Fr.Sweertius in selectis Christiani orbis deliciis, gelefen werden. Und fonderlich ift da die fehr berühmbte vhralte Statua von Ern/ wie Romulus und Remus ander Wolffin faugen. Eshaben auch underschiedliche Pähste ihre Statuas, fo ihne von dem Romifden Bolck fenn gefest worde. Esift aber durch ein fonders Befas/ so allda zulesen/verbotten/einem Pabst ben seinen Lebszeiten ein Statuam auffzurichten; weiln wegen der jenigen / fo dem Pabst Sixto V.ben seinem Leben gesegt worden/nach feinem Zod /ein Auff. ruhr zu Rom enistanden / daher dieses Edici Anno 1590. im Augusto publicire worden ist/wie Gabriel Chappuys, en l'histoire de nostre temps, Schreiber. Er hat fonften/wie obgemelt / die Gratt fehr herelich gezieret; allein/dieweil er etwas fireng regiert hat / ist ihme der gemeine Pobel nicht ge. neigt gewesen. Und schreibet vielgedachter Villamontius lib. 1. Itin. c. 16. daß der Braff Joan Pepoli, weilner einen Banditen in fein Dauß genomen/in feiner Rammer erdroffelt worden fene. Alfo hab deß Petri von Ravarren Enctel /weiln er einen Schweiger / auf def Pabfte Buardi/be. lendigethatte / gebenche werden muffen ; welches ingleichem auch einer Mutter begegnet/ die Belt genommen /vnd ihre Tochter durch einen Frannosischen Heren vmbihr Ehr hat bringentassen; Da bann diefe Tochter / ale die Mutter gehencht worden / buter dem Balgen geftanden fen; bund was dergleichen Erempel mehr fenn/dardurch er reme Straffen gemacht/vn vielem Bnglück vor. fommenift; fo aber die Romer / vnd andere / die der Eicenf gewohnet waren / nicht wol erduiden fonten; fonderlich/weil er einen simlichen Eribut und Dag auffgelegt hatte. Es fenn fonften in aemeltem Rahthauß an den Wänden berumb viel schone alte Bemalde. Das fürnembste aber soall. dazusehen/senn die Fasti Romani, darin die Drd. nung der Römischen Obrigfeiten / und der Erb umph/vn andere mehr sufinden / vber welche Joannes Cuspinianus, Carolus Sigonius, Onufrius Panvinius, und sonderlich Stephanus Vinandus Pighius in z. Tomis, gefchriebe haben / dargu Hu-

hat. Estit ben denfelben auch deß Alexandri Farnehi Marmolfteinerne ftatua; Daben binderfchied. liche Sachen gutefen, von welchen die oben gu ans fangs gemelte Autores, fovon diesem Capitolio gefdrieben/auffjuschlage fenn. Fernere ift da deß geforteben/auffinfange fent gerneten fen Alten offt Vide etiain Vespasiani ehrme Zafel / deren ben den Alten offt de hac lege Meldung geschicht / von welcher Form / vnd was Regia Lin darauf geschriebe/Boissardus tom. 1. antiq. Rom. næum de jujulefen. Auff mittem Plakstehet M. Aurel, Anto-perii Romaninus zu Pferd. Begen vber ift ein flatua, fo theils nilb. 1. c. 12. nu. 55. vor defi Rheins Bildnuß halten / allda die jenige Schmahfdrifften, fo ben deft Palquini ftatua an. gehefft widerlege werde : Wirding gemein Marforiogenant. Schotus fdreibet/daß auff deß Capitolu Plag/viter dem obgedacht in Riofter / ein Brunn/vn vber dem felben ein Marmolftemener Rorffeingemawert fen/bnd unter diefem Rouff/ in dem Brunnen drinne lige ein gar groffe Mari molfteinerne statua, fo fie Marforum nenne. Es fenn auch da andere ftatux, ond Gadien gufehen? als 2. groffe Marmolfteinerne Pferd/fo ju oberft ber Stiege/auff welcher man von befagtem Plan in die Statt hinunter gebet / davon / vnb den ftatuis darben / def C. Marii Giegezeichen vor dem Capitolio, der Gaul/oder Milliareo aureo (da. hin/wie oben gemelt/alle Beg/oder Militarifche Straffen in Iralia gange fenn ) neben Schradero; vielernanter Pflaumerus zulefen. Endlicht fo ift dadas Capito'iu, oder das alte Romifche Rabts. hanf felber / von welchem ihr viel gefdrieben ba. ben. Besihe Lipsium de magnit. Rom. lib. 3. c. 5. & Justum Rycquium in comment.de antiq. Capitolii. Runmehriftalle Derelichkeit daran bini alfo daß man nicht engentlich zeigen fan / wo deß Jovis Capitolini Tempel/vnan welchem Ortdeß Berge of Schloß gestanden. Bnift der Zen fast nichte in dem besagten Rabthauß vbrig/auffer me vorne her gufehen/als da fenn die fteinerne Stieg/ und die 2.fehr groffe halbnackete Manner/darben ein Sphing und Tiger. Und helt man darfür) daß durch fie die bende Bluß Nilus und Tigris be. deuterwerden. Befihe von dem Dreida man die Wbelthäter hinunter gestürger hat / oder rupe Tarpeia, und den Romifchen alten Befangnuf. sen/neben andern Scribeneen/auch den befagten Pflaumerum. Gegen diefem Berg Capitolino ift der Berg Palarinus, darzwischen ein weites Thal/ fonicht weniger/als 800. Schritt in der Braite hat/da vorhin der Römische Marckt gewesen/von welchem / vnd dem Ochfenmarcht / vnd was dar. auff / vnnd fonderlich vmb den befagten Dauptmarcht/vom Capitolio herunter/ jusehe/ auch gemelter bon Pflaumern gelefen werden fan. Ind ist da sonderlich deß Hadriani Tempel/ und zwech Benmarcht oder Anhäng deß groffen Marchts; Stem/der Porticus Faustinæ, vnnd SS. Cosmæ und Damiani Rirchen/wie auch der Tempel deß

Vid. Seth. Calvifius c. 10, Hagog. Chronolog. Fol. 69.

des Friedens / daß ernamlich / in der Chriftnache 233

Rriedens gufehe davon noch alt Bemawer vbrig!

und welchen Renfer Velpalianuserbawerh it: ete

Josephus lib. 7. de bello Jud. c. 24. Plinius lib 36.

c.15. und Suctonius in Vespaliano c.9. schreiben;

und daher ein Sabel/was man von diesem Tempel

eingefallen fen / vorgeben thut / wie gemelter | und jedem anden Dalf gethanwird. Es follet Pflaumerus erinnert. Ber: Josephus Fuerten, bach fagt / daß hinden an diejem Tempel aniego ber Dere Lanfranco em febr schonen Barren habelda ein Grotta, und Bafferwerch / und folder well hens wurdig fen. Es ift auch hierumb die Rird S. Maria nuova, und fonderlich def Titiarcus,oder Bogen; bindiffneben befagtem Dch. fenmarche, aber naber der Tiber/ der Bifchmarcht an dem Ort gewesen/wojest S. Matiæ in porticu Rirchen ftehet : Bnd war barneben auch ber Krautmarckt / fo manjest die Baffen Montanara nennet i ber aber vor Zeiten auffer dem Thor Carmentaligelegen gewesen. In befagter Rirch Santa Maria del portico, hinder dem greffen Ale tarlift ein Gaul / fo ben fieben Spannen vnge. fehrlich hoch/bund eine Spann dict / von gelbem durchsichtigen Stein / in die Mawer alfo gefest/ daß der halbe Theil hinaufwarts / vnd der halbe Theil gegen der Rirchen gewender ift; die dann/ fonderlich / wann die Gonn darinn fcheinet / ein vber die maffen iconen Blang / wie ein gelber Agtiftein von ihr geben thut/wie gemelter Dert Ruertenbach Schreibet. Villamont fagt / daß folde Gaul von Alabaffern / vhnd 10. Goub hoch fent welche ben Eag und Nacht einen groffen hellen Schein von fich gebe / weil fie gegen einem Glaß gerichtet fen. Henricus Schickardus, Fürstlicher Burrenbergischer Bawmeifter/mel. det in dem Würtenbergischen Raifbuch / daß/ obwoln diese Saul an einem finftern Dre ftebe/ da gar fein Benfter fen/gebe fie doch einen Schein von sich/wie ein Liecht/ vnd sen er hinder die Rirch fommen/bnd habe befunden/ daß gedachte Gaul von einem reinen durchsichtigen Drientalischen Alabafter gemacht / und in die Mawer mit Bleiß alfo verfest worden / bag aufferhalb der Rirch der Zaabargu tommen , und ein Schein durch folthe Saul in die Rirchen gehen tonne. Obgemel. ter Berg Palatinus ift fonderlich vor andern all. hie anfangs bewohnt worden; jest aber ligt er od und wift, und ift gang unbewohnt. Gein gange Bierde fenn der Farneliorum Barten / die gegen dem Marchefehen; vnier welchen dren Gaulen fenn / fo noch von deß Jovis Statoris Tempel vberig; darben deß Ciceronis Hauf vor Zeiten geftanden ift. Bon diefem Berg Palatino fan man fid) (weiln man den Theil der Statt/wo Die Berge Avenunus, bind Celius ligen / allbe. rait gesehen) gegen Morgen wenden; da dann gum erften deß Conftantini accus, oder Bogen/ fich feben laft / fo noch vnter allen der volltom. Es ift fernere noch da faft der halbe menfteift. Theil von def Velpasiani Amphitheatro, in welchem auff die hundert und neunsig taufent Men. fchen haben figen konnen. Befiehe/was hiervon/ wie auch deß Neronis Colosso, deß Tiri Ba. dern / fo gleich im erften Antritt def Berge Efquilini,oder Efquiliarum, gelegen; bnd von der Rirden ju S. Pietro in Vincolo, oder ad Vincula,abermale/neben andern/vielerwehnter Pflaumerus schreiben thut. Ind weiser man in die fer Rirchen die Retten / daran G. Peter gefan. gen gelegen / fo groffe Glaich dren Boll lang hat/

da die Corper der Maccabeer/vnd ein Sthet vott S. Andrew Creuf fenn. Goift deß Mosis Statua dafelbstzusehen. Ind ligen allbie die Cardinal Nicolaus de Cusa, onno Jacobus Sadolerus, deren Epitaphia Schraderus fol.172. fefet. 3nd ift fonderlich das Monument / oder Ehrengrab/ so Michaël Angelus Bonarota auffgerichtet hat! Bubesichtigen : Allda auch in des Rlofters Soff fo darben ift ein alter Palmenbaum gufeben. Be. fiehe die Beschreibung dieser Rirch und Rlofters auch benm herrn Juertenbach / der ingleichem von den Mingen/fogu Rom gehen / vnnd ihrem Werth gulefen. Bon hinnen fompt man vber den Berg Viminalem (deffen oben allberent Deldung gefchehen/ vnd auff welchem menig gufehen ift) ju def Trajani Gaul/ba man inwendia durch einen Schnecken/bif zu oberft/durch 192. Staffel gehen fan. Und fenn da 44. Fenfterlein/vnd ist die Höhe von unten auff big zu oberst / 140. Schuh. Milfeht zu höchft S. Petri Bildnuß verguldet. Und vinb diefe Gaul hat es einen fco. nen Plag/daran S. Mariæ Laureranæ Rirchen stehet; von welcher / item / deß Rensers Nervæ Bogen/derevon Colonna Palaften; Item/dem Thurn/fo Militiæturris genannt wird; und an. dern Gachen hierumb / abermals befagter fehr fleiffiger Pflaumerus ; wie auch Bernardus Gamuccius, der die Romifde Antiquitaten befdrie. ben hat/zulefen fenn. Man fan ferners auff den Berg Quirinalem , oder Monte Cavallo, fteigen / allda der Apostel Rirch zusehen / darinn der Cardinal Beffarion begraben lige / beffen Epitaphium Schraderus fol. 122. fefet. Die Beilige thumer diefer Rirchen hat gedachter von Pflaumern / der auch von andern alten Gaden auff diefem Berg fdreibet. Woer am hochften / da ift deß Pabsts Sommerpalaft; darben icone groffe Barten/Statuæ, Brunn/ Brotten/in wel. chen Orgeln / vnnd andere ichone Gachen fenn. Und ftehet herauffen def Alexandri M. Bucephalus, oder Pferd/fampt der Schriffe i die benm Henznero gulefen. Herr Fuertenbach Schreibett daß solcher Pabstische Palast mit Beroifchen groffen Zimmern angelege ; jedoch allem von Biegelftein auffgeführet / und weiß gelaffen worden / auff welche Manier dann anjego in Rom gemeinlich gebawet werde. Die Capella darinn fen mit ichonen Bertieffungen gang verguidet. Die obbefagte Orgel im Bewolb / oder der Grotta, werde vom Wafferwerchalfo getrieben/daß fie etliche fcone Gruck von ihr felber ichlagen thue. Bleich vor hinüber fen deß Graffen von Altheim Garren / darinn fürnemlich ein Baffer/welches mit foldem Rradien und Braufen gehöret werde lals obes den Boden auffbrechen wolte; end. lich aber erfcheine durch ein Rohr/fo einer Span. nen weitzem folder Wafferstrom / daßer wol 3. Mannhoch in die Eufft fpringe / darben auch ein luftiger Palaft fen.

Und diefesift fonderlich innerhalb der Maw. rengu Romzuseben.

Ausserhalb der Statt ift auff dem Begimann man nach Oftia wil / die prachtige S. Pauli Rirch infoninfonderheit zubesichtigen/fo ein welfche Meil von der Statt gelegen/ und vom Renfer Conftantind erbawer worden ift. Befiehe Baronium tom.4. Annal, ad Ann. 386. fol. 568. edit. Colon. & in Martyrol. 18. Novemb. item Schraderum lib. 2. monument. Ital. fol. 165. seq. vnd Henznerum in Itinerario. Gie hat in der Eange 120. und in der Braite 85. Schritt/vnd 11 4. Marmolfteinerne Gäulen; ift auch der Boden von Marmor/all. da viel Romifche Schrifften julefen jenn. Pabft Paulus V. hat fie newlich herelich gezieret / vnnd Phaumerus fleiffig befchrieben / der auch die Deiligthumer/fo allda/fekenthut; als da fenn die halbe Leiber der heiligen Apostel Petri vnnd Pauli/ funff Bethlehemische Rinder; S. Timothei Antiocheni Corper; die Bebein SS. Celli, Juliani, und anderer; der D. Jungframen Mariæ Muttern / der Annæ / ganger Arm; das Daupt deß Samaritif ben Beibleins; die Rette/damit S. Paulus gebunden worden / vnnd anders mehr. Man weiset da auch ein gar schon gearbeitete Saul aufi dem Tempel Salomonis; Jeen/deß Petri Leonis, eines fehr machtigen Romischen Burgers / Monument / von welchem theils den Desterreichischen Ershersoglichen Stammen herführen wollen / wie ich in dem Raigbuch vber Teutschland cap. 6. fol. 1 8. vermeldet habe. Es hat von dieser Kirch das nächste Thor den Namen / ben welchem nahend eine von gar madig groffen Quaderftücken gufammen gefegte Pyramis, fo in die Stattmamer eingemamret ift/ die deß C. Ceftii Epulonis Grab fenn folle; wie hie. oben allberent darvon gefagt worden ift. Sonften aber fompt man von der gedachten G. Pau. li Rirch zu den dren Brunnen / fo etwas von ihr der Rirchen abgelegen; bargwifchen ein Bergi alldamehr / als 174. taufend Menschen vor Beiten follen fenn gefchlachtet worden/und viel Mar. enrer begraben ligen. And fonderlich haben die Renser Diocletianus, und Maximianus, den Zenonem, bund feine 10203. Kriegsgefellen / nach dem sie solche zuvor an ihrem gewältigen Werch namlich / an ihren Babern / hatten arbeiten laf. fen an statt der Berehrung / hingerichtet / vnd in das nächste Thal geworffen / dahin hernach SS. Vincentii, vnnd Anastasii Rird ift erbawet wor. den/fo noch vorhanden; vnnd har man folgends auff def befagten Zenonis Grab ein fchone Capellen gebawet/fo Scala coli genannt wird. Be. fagte dren Brunn/fo vor wenig Jahren von dem Cardinal Aldobrandino mit einem Rirchlein eingefast worde/stehen an dem Drt/wo G. Paulus ift getopfft worden; und foll fein abgeschlagen Danpe drenmal auff die Erden gefprungen fenn! und allwegen ein Brunn herfur gequillet haben/ svie dann folde noch der Beie/ ein jeder ben zwan. Bia Spannen weit vom andern/lauffen. Befie. he die Aurores, die von der Enthauptung G. Pauli / vnd diefen dren Brunnen gefchrieben ha. ben/vnd von Pflaumero angezogen werden. Rolget ferners S. Sebastiani Rirch / die auch ausser der Statt / vnnd S. Sebastians Thor /ander Straffen Appia gelegen/ vnd eine auf den fieben Dauptfirchen zu Rom ist / von welcher inglei-

chem Pflaumerus, item Schraderusfol. 119. site lesen. Es ist darunter die Grufft / oder Gottes acter/fo man def Callifti, oder Calixti, Comite= rium nennett der vielnidere Gangin der Erden hat/daher man eines Weaweifers / viid Rerien. liechts darzu bedörfftig ist; allda vor Zeiten die Christen ihren Gottesdienst heimlich verrichtet haben / daselbsten auch 174. tausend Märthrer/ vnnd unter denfelben 19. Romifcher Bifchoffe Corper ligen follen. Es fennauch da unter der Schradeius Rirchen S. Stephani, des Bifcoffe und Marty, & Inferiptiel rers/ wie auch S. Lucinæ, vn S. Sebastiani Ectber, summos Fox Es ligt aber diefe Rirch an einem tieffen vnvnge, tifices. funden Drefallda vor Zeiten def Caracallæ Circus gestanden. Man sieher auch von dannen els nenrunden Thurn / so man caput Bovis nehnet/ allda an dem Jug deß Hügels ein gewaltiger Echo, welcher einen gangen Berfetitch mal gang bund flärlich widergibet / von welchem befagter Pffaumer mit mehrerm gulefen. Bird derglei. chen nirgende zufinden fenn. Dann obwoln Cardanus lib. 18. subtil. pag. 1194. seq. von dem gu Pavia febreibet / daß er ein Wort drengeheit mal wider gebe / fo ift er doch gegen diefem nicht subergleichen. Wor obbefagtem G. Gebaftians Thor ift ein Capellen/genannt Domine quò vadis? Denn/wogeheffuhin? Allda dem fluchtis gen G. Petro Chriffus folle erfchienen vind vom vid. Schra-Petro alfo gefragt worden fenn; deine Christis derus fitofi geantwortet; Romam peto, ut itetum crucifigar; das ift/ 3ch wil gen Rom/auff daß ich wider gecreußiget werde; vnnd fen darauff verfdwun. den; daher G. Peter wider jur Statt gefehret/ bnd den Tod beständig erlitten habe. Die dritte vid d. Schra-Hauptfirch auffer der Statt ist zu S. Lorenkeit deruskanz fovor dem Thor S. Laurentii , welches vor alters b.feq. Esquilina ift genannt worden / fast ein Welfche Meil von der Statt gelegen / die Renfer Constantinus Magnus erbawet/vnd reichlich begabet hat; wiewolder Schaßhinweg komen ist. Estic gen darinnen S. Stephanus der erfte Marinrer/ und S. Laurentius, begraben. Man weiset auch einen Stein / mit welchem S. Stephanus gemar. tert; und einen theil vom Roft / auff welchem S. Laurentius gebraten; vnd emen Stein/auff welden er/als er gebraten/ist gelegt worden. Zwo Meilen von Rom ift G. Agnes Kirch ben der Straß Numentana, fo schönist/vnd von Schradero, und Pflaumero, beschrieben wird; welcher legte auch von S. Constantiæ Rirch / auff felbiger Strafgelegen/handelt/vnd damit die Beschret. bung der Gratt Rom endenthut.

Bum Befdluß willich / nach Anlentung deß Guida, oder Begweisers/ der ju Rom gemeinlich von den Frembden erkauffe / vnnd gebraucht wird Kurglich noch vermelden / wie man innerhalb vier Tagen die fürnembste Sachen dieser Statt besichugen tonne.

And swar / so fangt folder Wegweiser / oder Vid d. Scho-Guida, vom Vaticano auch an/diemeil die fo auf tingr. ap. 8. Toscana, oder Etruria, nach Rom femmen/ durch das Thor Vaticana da einziehen/die an der Geiten def Caffels die S. Angelo gelegen / vnnd allda die Wiefen Quincia, auff welcher man R iff fich/

fich / als an einem luftigen Ort/eifpagieren thut. ] Inndwerden barmin bie jenigen Gachen/ foin diefem Theil def Varicani , beschrieben / ale da fonderlich fenn/S. Peterstirch / def Pabfts und Def Cardmale di Celis Palaffound das gemelte Caffell di S. Angelo, von welchen / vnnbandern/ Eshat Diefer Theil/ oben gehandelt worden ift. den man Borgo nennet/f. Ther; ond ift durch das di San Spirito def Renfere Carolt V. Kriege. volck Anno 1527. in die Statt fommen. Bon hier führet besagter Begweiser jum Berg Janiculo, Montorio, oder Monte d'Oro, alloa auch Die jenige Gachen denetwurdig gu feben / von ib. me befehrieben werden. Folgende jum Berg Aventino, vnd ju denfelb'gen Rir den/vnnd In. tiquiteten. Und ligenabent foldem Berg ein Rird vind allda ein groffer Marmolftein / fo la bocca della Vernà, oder der Mund der Barheit/ genanntwird. Ift einem Mibliftein garebnlich/ in welchem 2. Augen/ Dafen/vn ein rundes Loch/ oder Mund/gehamen/ davon der gemenne Mann fürgibt / daß in foldes loch die leuthe vor Beiten/ fo wider einander gut flagen achabt/ 2. Finger gelegt/onnd ihr Sach mit dem Ende befraffeigt ha. benida dann den ungerechten Warthenen die Fin. ger abgeriffen worden fenen. Bielernanter Ders von Villamont schreibet / daß ungefehr 100. Schritt von def Pilati ruinirtem Palaft diefer groffe Stein liege fo grawlecht auffehervon melchem er halte/ daß es fene die Bildnuß der Bottin Rheæ, der Mutter der Botter / fo fonften auch Cybele genant werde. Wolgeme'ter Pflaumerus fan deifen fem Brfach geben: Schotusaber will/ daß das Regenwaffer fich in foldem gefamblet habe. Es wird gemelte Rirch von etlichen S. Mariæ in Schola græca; von andern aber ju S. Au. gustino nella Scola Greca genannt; welchen leg. ten Ramen ich benm Schradero nicht; aber wol S. Augustini Sird in campo Martio finde / allda Diefes Benligen Augustini Mutter / die Benlige Monica, begraben ligt/ dern Brabfdriffe Schraderus und Schotus fegen. In def Gotfridi Archontologia Colinica ffehet/daß befagter Etein an der Mawer unfer Framen Capellen fiche wel. che S. Mariain Cosmedia genannt werde / allea por Zeiten die Briechische Schut gestanden / in Deren S. Augustinus gelehrt haben folle. Won ob. gedachtem Berg Aventino führet der Wegwei. fer diefen erften Eng auch sum Berg Tefta-

Defiandern Tags fompt man auf obgedach, tem Borgo vber die Brück di Castello, zu deß Pasquini statua; dann zu der Canglen / Jrem/ der Farneser Pasask vnd andern Häusern/darin Antiquiteten; Jrem/ zu deß Cardinals Capo di Ferro, vnod der Briner Pasask; zur Kirch di Sant Angelo in pescaria; vnd ferners zu etsichen Häusern/ darum auch sehr schöne Antiquiteten; vnd dann auf das Capitolium, oder Campidoglio; dann wider herad auff den Römischen Marcht: Und senn und rehen; vnd wird der Urtgerwiesen Kurchen zu sehen; vnd wird der Urtgerwiesen foa der Römer Schaftammer; reem/ die rostra, Comitium, vnd andere dergleichen/

geweft fenn. Wonhinnen führt ber Begweifes jum Monte Palatino, der vor 3. iten voll here. licher Bebam gestanden/ jest aber wie auch oben gefage worden, fast ode lige, auffer daß de Cardi. nal Farnelius da einen Garten bat / bind ein fleine Rirdigu S. Nicolò, vand etlich wenig Häußlein daseibst stehen. Von dannen jum Circo Maxie mo, sozwischen den Vergen Palatino und Aventinogelegen / vnndetlichen Orien biß gur porta Capena, oder G. Gebaffians Thor; vund was aufferhalb foldes Thors underschiedlich und da. runder auch der obgedachte Echouf. - Bnd hat man von foldem einen guten Weg wider zu der Statt / in die man durch die porta Latina wider fommen; vnnd von dar zur porta Gabiusa, oder S. Methodii, fich begeben fan; allda mandie Mawren gur rechten Hand verlaft / vud auff den Berg Culium fompt / auffwelchem gleichwol nurrudera von alten Bebawen ; fonffen aber etliche Rirchen gu feben; darunder dann S. Giouanni in Laterano, und die Kirch di Santa croce in Hierusalem, fenn; vnd fan man so dann auch die Sachen / fo vmb diefen Berg herumbin der Rähe gelegen / ale das Spital di S. Giovanni, vnd andere mehr/benichtigen.

Die dritte Tagreife der Statt Rom ift / wann man abermals auf gemeirem Borgo, oder regione Vaticana, da man gemein'ich /wie gefagt/ein. gutebren pflegt / durch die Etraffen dell'Orfo, sum Palatio defivon Altemps fompt / in welchem fonderlich die berühmbte Statua deß Seneca git febenift. Bon dar gebet man gu def Cardinals Cajerani Sauß / darinn etliche schone alte Statuæ fenn; ferinere jur Rirchen S. Augustini; dan su dem groffen Plas/der vor dem Palazzo di Parmaift/onnd Prazza Navona, ben den alten aber Forum Agonis genanne wird : Feriners auc Rird Santa Maria Roronda; Jeem / jur Rird Santa Maria della Minerva; von dannen ju C. Mary Palast / und in des Frangipane Daufi/da. rinn feine Untiquiteten gufeben: Burbagal foro di Nerva; und su S. Adriani Rirch; Jtem / su desi Renfers Trajani Marcht, bnd Gaul, und an deft Cardinale Aldobrandini Garten; dann auf den Berg Esquilino; ju der Kirch S. Maria Maggiore; Stem/ di S. Prassede, S. Pietro in vincola, bund andere; da dann underwege viel denefmir. Won dannen dige Gachen zu betrachten fenn. fompt man auff den Berg Viminalem, da vnnd herumbiand allerlen alce ivnnd fchone Drigu fehen; fereners auff den Berg Quirinalem, oder Monte Cavallo, allda der Pabft Sommersgets ten gemeinlich wohnet.

Den vierden vand legten Tag fan man auß dem erstgedachten Borgo, oder Vaticano, sich sur Kirchen di S. Biasio, oder S. Blasij, von dar zu deß Rensers Augusti Grab/vnd zur porta del Popolo, oder Flaminia; von solcher aber zu deß Domitiani Schwibbogen/ di Portogallo zugenannt/begeben/ von dar man erliche Sachen underwegs biß zu dem Palazzo di Ruzzelu zu sehen hat: Von dannen man/ neben erlichen deneswirdigen Orten/zu deß Autonini Pii Saul gelanger; von dar zum Monte Acitorozzum Vrunnen ga-

nann



Tu quoque littoribus nostris Enesa nutrix Æternam moriens famam Gaieta dedisti.

Gaeta.





nannel'aqua Vergine, oder Fontana de Trevi (fo allein/wie Schotus fagt/von allen alten 2Baf. ferlettunge, fo die Romer mit pnglaublichen Ro. ffen / der Stattzum beffen / geführt haben / vber. bliebenift; ) vnnd jum Sanf di Buffali, darinn feine Antiquiteten zu feben : Wondannen der Beggudem Berg de gli Horticelli gehet / fo vor altere Pincius geheiffen / jest aber di Santa Trinità genannt wird/da herumb Sallustius vor Beiten gewohnt hat. Und di fenn alfo die 4. Eag/fo man mit Besichtigung der Statt Rom / nach Unlen. tung des obgedachten Wegweifers / zubringen fan. Und fo viel auch von biefer Statt.

-06 30- -0630- -0630- -0630- -0630- -0630-

Das Siebende Cavitel.

## Von der Raise von Rom

nach Mcaples / oder Napoli, vnd Puzzuos lo, &c. fampt der Befdreibung felbigen Ronig. reichs; Auftellung der Raife dardurch / vnd dem Weg/entwedervon Neapoligen Genova; oder wider ju ruch nach Rom.

## Summarien.

Don ber Statt Velletri.

Don der Statt Sarmonetta, Foro Appii, bund ans dern alten Orten hierumb.

Don der Straf / Via Appia genannt ; ber Statt Setia , oder Sezza, bund den Campis Pom-

Don der Statt Piperno, oder Priverno.

Don der Statt Terracina, bund den Grangen deß Pabfifchen/vnd hifpanischen / oder Reapolitas nischen Gebiets.

Don der Statt Fondi, oder Fundi, dem Berg Cxcubo, vnd der Statt Amyclis.

Don der Statt Mola, fo der alten Formiæ gewes fen/vnd von deß Ciceronis Formiano.

Don der Statt Caiera.

Don dem fluß Liri, oder Garigliano , bund den ale ten Orten herumb / als Minturnis, Sinueffa, und andern ; Item bon den Auruncis.

Don der Statt Suella, oder Seffa, bund dem fluß Vulturno.

YI Wonder Statt Capua.

12 Don dem Land Campania / bund deffelben buders schiedlichen alten Statten / als Literno, Calvi, Caiazzo, Tiano, Venaf.i, Acerra, Seffola, Trebula, Nola, Nocera, und andern.

is Wonder Statt Averfa.

Donder Statt Neaples/oder Napoli.

25 Was aufferhalb diefer Start zu feben/ als ba fepn/ der Berg Paufilypus, bud Die Grotta di Napoli, vnd was darumb ift; allda auch von def Virgilii Grab was gefagt wird.

16 Don dem Tractu Puteolano , oder ben jenigen wunderlichen Sachen / fo bmb die Statt Puzzuolo gufeben feyn: Da auch von der Gelegene beit bmb bas promontorium Mifenum, bon der alten Statt Cuma &c; bom See Averno; dem Antro Sibyllæ; vnd andern Sachen mehr / gu finden.

17 Dom Berg Vesuvio , jest Monte di Somma gee nannt.

18 Aurne Beschreibung def Ronigreich Neapolis ins gemein : Da dann von Apulia, Calabiia, Lucania, Magna Græcia, und andern Landern / Dol. cfern/ond Statten/ geredt wird : Item/bon den Oenotris, bund Oenotria; den Standen; alten bud fenigen Regenten diefes Ronigreichs ; wie auch von def Ronigs Einfommen/ Den fürnems fien Officirern ond bergleichen.

19 Unlegtung / wohin bon Neapoli auf ferzuer gu rais fen; als namblich/durch felbiges Romgreich, 00 ber nach Sicilia, und Malta, oder nach Genna; os der wider guruck auff Rom.

20 Don dem Stattlem Frafcati, bund was alldaju feben.

21 Donder Statt Tioli,oder Tivoli,

200 Dn Rom nach Neapels raises mangemeinlich nicht die gerade Gtraffen / fortder der Beguemlichkeit deß Wegs / wie auch der Wirthehaufer halber/ond dann damit man etwas feben moge/nicht allein noth. wendig fondern auch mit Bleif was vmb. Ind fompeman von Rom auf durch S. Johannes Thor / welches fonften Colimontana, vnnd von Theile Alinaria genannt wird / von deffen Dlas Fulv.lib.t. mens Briprung Andr. Fulvius , onno Pflaume- antig Rom. rus,gu lefen fenn. Wann man nun vers Thor rhaum.in hinauf vnd auff die Straffen/Via Campana ge, Mercur. Ital. nannt/ fommet / fo fibet man am erften die 28af. P m.411. ferlenning/fovom Renfer Claudio den Ramen/ Lib.36.c.15. von welchen Plinius fan gelesen werden. 2nd fol 644. fepn auff solches Wercf / wie es Lipsiusrechnet/ tud Rom. achthalb Millionen Goldes Infoffen gangen. lib.s.c 11. Bon dannen fompt man / neben vielen alten ger. Pag. 183. fallenen Gebawen/nach

Marino 12. Meil. Villamont fagt in seinem Lib.1. c.18. p. Frangofifden Raifbuch / de diefestleme Ctatt. m.65. lein feiner Zeit dem Cardinal von Columna gehorthabe; welchem Befchlechtes noch fest ju. ffandig fenn wird / wie auf dem Collnuche Ratfe büchlein erscheiner; allda auch stehet / daß folches auff einem Sugel gelegen fene. het nicht weit vom Blug Almone, allda/ wie man darfür helt / Villa Mariana; wie auch dort her. vmb Lucullana ; Stem Licinia , Mureniana, Porcia, und andere der groffen Romifchen Beren Manerhöff / vnd eufthäufer; fo wol auch def Ciceronis Tulculum getegen gewesen / davon vneen in Befdreibung deß Stattleine Frafcari ein mehrere wird gefagt werden. Annd pfiegen Theile gleich von den befagten def Claudu Aquæductibus dahin ; und von dannen bicher auff Marinoguraifen. Esift ein fehr luftige/gefunde Belegenheit hierumb / davon Saccus in histor. Ticinens.lib.1.c.7.ju lefen ift.

Ben Marino außhat es bernach Berg vind Walder/vnnd fieher mangur rechten emen Geel fomit Bergen embgeben. 2Bann man für folden vorvber, vnnd auß dem Walde iftifo tompt man von einem hohen Berg / Albanus Mons ge. nant / an welchem man lang herab ju fteigen hat /

St. Velletri 8. Meil von Marino ; auffeinem Sügel gelegen. Bird von Theile Belitri, Velitri, und Belletri, unnd kateinifd Velitræ genannt. Ist vor Zeiten ein mächtige Statt ter Vollcier gewesen/deren Livius , Dionyfius, Silius, Suetonius, Dio, bund Zonaras gedencken. Esward folgendsein Romische Colonia dahin geführe; vnd werden die Innwehner vom Plutarcho Ve-

In Itiner. Germ.Ital.

p.m.305.

litrani, vom Suctonio Velitrini; vom Plinio I Valerio Maximo, vnt Livio, Veliterni genannt. Don hier ift des Kenfere Augusti Geschlecht nach Rom femmen. Sie ift noch der Zeit ein simblich aroffe/mol bewohnte / vnnb erbamte dem Dabft geforige Statt / wiewel von Antiquiteten wenig mehr allda gu feben. Das land berumb ift fruchebar / vnd hat man den 2Bald/der verbin gar unficher mar/gereiniget/bind die Bamme an vielen Orten außgerottet / damit man vinb fich feben fan. Wodie Dugel jhr Endschaffehaben/ da fangen fehr fcone Reider an : Der Beinaber ifthemigs Tags schlecht i vnd wird gesotten iwie Henzuerus erinnert. Bon hinnen fompt man durch ben befagten ABald/ binib darnach vber ein luftiges Felde/vnd fibet gegen dem Meer gurred. ten das promontorium, oder Borgeburg di San Felice, fo sonsten Monte Circello, oder Circeo, genannt wird.

St. Sarmoneta, oder Sermoneta 13. oder 15. In befagtem Collinfden flehet / daß die Raifende in diefe Statt fonften nicht zu tommen pflegen) wie dann auch felbige von Abel berauffen in einem Wirthshauß/in der Ebne / am Bug deß Bergs gelegen / def andern Tags zu Mittag gef. fen haben. Es ligt fonften diefe Gratt boch vnd Daben auff einem geben boben Belfen ein veftes Schloß. Cluverius lib. 3. antiq. Ital. c. 8. helt Diefen Drt für den / welcher vom Plinio lib.3. cap. s. Sulmo genannt wird / beffen er Brfachen

gibet. Bon hinnen fompt man in ein Enge / daben ein wolverwahrier Thurn / fo auff einem rauhen Berglein gelegen / barinn wegen Gicherheit der Straffen / ein Buarnifon gehalten wird/ welcher Die Raisenden erwas geben muffen. Manfiehet sur Eincken etlich altes Bemawer; fo Leander, vnnd andere/vermeinen/von den 3. Tabernis vbrig zu senn / deren Cicero lib. r. ad Attic. epist. 13. & lib. z.ep. z. Antonius in Innerario, S. Lucas in actis Apostol.cap.ulr. vers. 14. & 15. vund cie Tabula Irineraria, gedencken. Bemelter Clue verius an angezognem Ortsaget / daß der Ort/ Forum Appiigenant/omb den Sluß Nympheo, swiften Cloftra, Aftura, vnnd Sulmone gelegen gewesen / wie auf besagtem Itinerario Antonini (fo 18. ) und auß dem Hierofolymitano Itinerario(fo 19. taufend Schritt ven deft Appu Foro, bif nach Tarracina fegen ) erfcbeine; ond daß ge. melte bren Tabernæ, dahin etliche Brudervon Rom dem D. Paulo entgegen fommen / ben dem Bluf Aftura gelegen gemefen/welche Belegenheit jest ins gemenn Cifterna genant werde.

Sonften wird diese StrafVia Appia genant/ fovom Appio Glaudio ben Ramen/welcher 311. Kahrvor Christi Geburt / als er damaln / mit Plautio , Cenforder Statt Rom gewefen / die Straffen biß nach Capua hat pftaffern laffen. And hat sich Procopius lib. 1. bell. Goth. f. 271. vber derfelben Starcke vnnd Beffe verwundere und ift felche an vielen Orten/fonderlich Terracina , in fo langer Zeit noch vbrig verblieben. Gie war brait 25. Schuh / bund waren all wegen nach 12. Schuhen hohe Stein / damit man ju Pferdte

fteigen / vund die mude QBandersleueh fich niber segen funten / welches C. Graccus also angeord. net hat. Sowarauch allwegen gu Ende einer Meilein Gaul / damit Die Raifende wuftenfich barnach gurichten. Belches dann ein fconcs und nutliches Werch gewesen. Daber Rutilius lib.2. Itinerarii vers. 7. & 8. faat:

Intervalla viæ fessis præstare videtur

Qui notat inscriptus milia crebra lapis. Bund Quintilianus lib. 4. Institut. Oraror.c. ult.pag.248. Wann man die Meilen/oder Weite def Wegs / mit Steinen / darauff was gefdrie. ben/zeichne/ daß folches viel von der Mudiafeit/ und Unlust hinweg nehme. Es ward folgends diese Straßschon gezieret / vnnd mit Bebaweft vnnd Gräbern befegt / die noch / sonderlich ben befagtem Terracina , gut feben : Daber fie auch vid. Lipfias ein Konigin der Gtraffen genanne ward; welche in commenhernach Renser Trajanus bis nach Brindis ge andlib. 2. führethat.

Mann man nun alfo von gedachtem Wacht. thurn fortraifet / fo fiehet man gur Eineken auff einem Berg die Statt Sezza, odet Setiam, gar luftig ligen / dahin von dem befagtem Thurn die Collnischer. Meilen rechnen. Esift diefer Dre ben den Alten / wegen deß köstlichen Wems/ beruhmbt gewefen / welchen Renfer Angustus, wie Plinius lib.14 c. 6. schreibet/allen andern firraego. gen welches auch mehrertheils die folgende Renfer gethan haben. Ste ift ein Romifche Colonia gewefen / vnnd ligt an dem Theil der Berg fo ne. ben den Campis Pomptinis bif jum Bluf Aftura fich erftrecten / und fieher ju Ende / oder ju euf. serft/hinunter in das Thal/daher fie vom Poeten Martiale lib. 13. epigr. 112. pendula; der Berg a. ber/darauffsieligt / von ihme lib. 10. epigr. 74. Clivus Setinus, onno vom Juvenale lib.1. latyr. 5. v.34. auch die vbrige Higel herumb Setini montes genannt werden / auff welchen besagter toffit. der Bem gewachsenift. Es fenn aber obgedachte Pomptini Campi ,oder Selder/die jenige/fo man weit herumb gur Rechten ffebet / welche offt auß. gedrucknet worden; aber jegt def Baffers / vnnd der Pfügen halber nicht zu raifen fenn ; daher man fich weit zur lincken Hand zu den Bergen fclagen muß. Befiehe von folden Feldern vud Pfügen vorgedachten Cluverium lib. 3. antiq. Ital. cap. 7. allda er auch def Ortelii Fruhumb anzeiger; und ift hievon in gleichem J.H.a Pflaumern p.m. 415. Merc. Ital. gutefen. Inober. nantem Cotnifden ftebet / daß folde Pfugben obgemeltem Wachteburn fich ende / fo von der Statt Terracina fich bif daher erftrecte.

St. Piperno 12. Meil von Sermoneta geles gen. Theils rechnen nur 10. Ligt zwischen ben befagten Bergen auff einem hohen felsechten Dus gel. Esnennen die Lateiner diefen Drt Privernum, nach ber alten Gratt Priverno, welche auff 2. Meil von hier vmb den Sluß Amalenum, want man nach Anagnia raiset / gelegen gewesen / allda noch rudera von fehr groffen Behämen gefehen werden. Es gedencken felbiger alten Gtatt Virgilius, Livius, vand andere. Ste war ein Romifche Colonia, fodas Romifche Burgerzeche hatte:

Vid.Liv.lib. ruslib.2.

beren Innwohner vom Plinio lib. 3. c. 5. Priver- | Diefer Begrieff swiften Terracina untd Fondl nates genannt werden. Ben der newen Statt/ namblich Piperno, flieffer unden her der befagte Bluf Amalenus. Wann man von hier den Berg herab raifet/fo tompt man jum berühmbten Rlo. ster fossanuova, vnnd la Badia genannt/allda S. Thomas Aquinas gefforben fenn folle. Blondus in Italia illustrata fol. 319. will / daß allhie obgedachtes Forum Appii gestanden sene. man von hier auß den Bergen fommet / fo fiehet man gur rechten die obgedachte Pomptinische Pfügen wider; gur lincfen aber die Berg/die fich biß nach

St. Terracina erstrecten / dahin Henznerus von Piperno 12. Meilen rechnet. Das Collnifche Raifibuchlein hat im Aprilen ein halbe Bor. mittagraife. Ein geschriebnes 17. andere gar feine Meilen. Schraderus hat von Sermoneta nach Terracina 24. Es gedencken aber dieser Statt Tarracinæ, Cæsar, Cicero, Livius, Plis nius, Tacitus, vnd andere mehr; deren Innwohner Tarracinenses fenn genannt worden. 3ht alter Dam aber / mit welchem fie von den alten Befinern derfelben/namblich den Vollcis, geheiffen worden/ war Anxur, wie Plinius d. lib. 3. c. 5. bezeuger. Sie ward auch Trachina genannt/ welcher/wie auch der jegige Nam/bonder Ränhe defiveres her kommet / auffwelchem / nämblich auff einer felfichten und gaben Spigen eines weiß fen Berge / fie erbawet gewesen / auff deme man auch der Zeit groffe rudera eines alten Gebams in die gevierdie auffgeführt / sieher / so die meiste vorein Theatrum halten. Es erscheinet gleich. wolauß befagtem Livio, daß ein Theil der State fcon vor Zeiten under bem Berg gelegen gewei fen / wo die jenige Statt gefehen wird. Befiehe hievon Cluverium lib. 3. antiq. Ital. c. 4. welchet auch von andern Dreen/bund benachbarten Infuln hierumb/handelt. Es ift dif fein groffe/aber Doldreiche Statt / fo auffeinem erhochten Su. gel / oder vielmehr felfichten Borgeburg benm Meer gelegen; und einen luftigen und fruchtbah. ren Boden herumb hat. Es fenn allhie allerhand rudera und Angeigungen von Antiquiteten gu fehen/davon Pighius in Hercule prodicio ju lefen; auf welchem Henznerus, Ens, vnnd andere/ihre Befchreibungen genommen haben / ob fie fcon shn nicht allegiren / oder nennen : Des Schoti Raifbuch aber gedenckt feiner. Besihe auch / was Villamont p.m. 67. von einem sonderbahren Churn / der gegen dem Meer ffehet; wie auch von dem Wachtthurn / den Pabst Gregorius XIII. hat erbawen laffen/vnd einem alten Colosso auff einem Berg / fdreibet. Und ift ben obbefagten Authorn/wie auch benm Pflaumero, ju feben/wie an einer glatte fteinern hohen Band underfcbied. lide Berg eingehamen/da der Buchftaben Bro. fe allgemach abnimbt / welches aber die/fo herunden stehen / nicht wahrnehmen. Wondiesem Worgeburg siehen fich die Berg einwarts / vnnd umbgeben/wie ein Theatrum, die Ebne/fo theils mit grunen Baumen befeget; theils aber das Meer- Waffer hat / vnnd ligt su innerft die Gratt Fondi,ju nachft under dem Geburg. Und hat

vor Zeiten den Ramen Lautularum gehabt / wie auß deß Livii 7. Buch zuersehen. Und werden under difer Berg einem etliche Dolen gefunden/ neben welchen deß Renfers Galba Menerhoff ge- Cap.4.p. standenist / deffen Suetonius in feinem Leben ge, m. 300.

2Bann man nun von befagter Statt Terracina abraifet / fo fompt man in furgem auf def Pabsts/in deß Rönigs in Spanien Bebiet/vñ al• fo in das Ronigreich Meapels. Von diefen Gran. gen finde ich in theils Raißbuchern garnichtsidie andere aber treffen nit mit einander vberein. In einer geschriebnen Raifverzeichnuß ftebet folche Schendung 7. Meil von Terracina. Das Collnifche Raifbuchlein hat 13. Meilen; fo aber nicht fenn fan / weilen von Terracina nach Fondinur 10. Meilen fenn. "Ift daher geirzet worden/wie dann foldes Buchlein fehr falfch gedruckt. Ift fonft weniger nicht/ daß die Rechnung auff diefer Raife fast ben feinem Autore mit dem andern recht zutrifft; wie dann Maginus schreibt/daß von Terracina nach Meaples 82. Meilen fenen/welche ich ben andern nicht finden fan. Pflaumerus, der/ wie offt gemelt / in feinen Sachen gar fleiffigift/ fagt / daß dren Meil von Terracina man in das Spanifchoder Neapolitanische Bebiet kome; der meich/bif ich eines beffern berichtet werde / hierin glauben will ; der auch fagt / daß ben diefer Gran. he folgende Wort gelesen werden: Holpes, hic funt fines Regni Neapolitani. Si amicus advenis, pacatè omnia invenies; & malismoribus pulisbonas leges. Nathan Chytræus in seinen Megiserus deliciis lisetp. 64. solde also: Philippo II. Ca-habet pag. 14. tholico regnante, Peras. Alcalæ Dux prorege, Prakitem, advenis, pa-Hospes, hic sunt fines regni Neapolitani. Sia-cata omnia micus adveneris, pacata invenies omnia, & ma-invenies, &c. lis moribus pulsis, bonas leges. M.D.LXVIII, Henznerus stimmer hiemit vberein / ohne daß er den Eingang aufläffet. Die Collnische aber melden / daß in einem Marmolftein dafelbft diefe Bort stehen: Hospes, hic limites Regni Neapolitani; fi amicus advenis parata omnia invenies, & cum bonis legibus bonos mores. 23 on dans nen/fprechen fie/fenen faft taufend Schritt bif gu ber Engel foportella genannt werde ; da man sehrsteisfig nachforsche, ob man etwas wider die Befake deß Königreiche/ oder ju Machtheil deß Bolls / auf dem Land guführen fich underftebes von dar man noch 6. Meilen gen Fondi habe. Villamont nennet diefen Drt p. 67. Portino, und Portello, fo auff einer Seitten mit Moraf ind auff der andern mit einem Geburg ombgeben Henznerus nennets p.307.einen Ehnrn; L. Schraderus in pr.libr. 2. heift den Drt / da man die Leuth befucht/Monticellam, vn fagt/daß die! fo nach Meaples wollen/fo viel Gilbers/ vnnd an. dere Sachen / als ihnen beliebt / mit fich führen mogen ; aber auß dem Ronigreich dorffe man vber 25. Ducaten nicht mit fich nehmen les fene dann/daßeiner den Boll davon bezahle. Er flage auch vber die Bachter/ die anden Grangen ben dem Thurn an einem engen 2Beg fenn/welche al. les/was einer von verbottenen Wahren ben fich

hat/

nus lib.6. ol.62.b.

b.4.c. 59:

Raifbuch eines vornehmen Manns hab ich newlich gelefen/ baf von Neapoligen Fondi 44. Meilen gerechnet werden; ben 3. Meilen forters/ ben der Claufen / werde man befucht/da ein Dauf vnd Ehor fen. Michael Deberer in feinem Raif. buch. die Egyptische Dienftbarfeit initulirt/fagt lib.3.c.25. Wann man von Neapoli aufraise! daß fich allernachst vor der Gratt Fundi deß Ro. nigreich Neapolis Bebiett ende/vind def Pabfis anfahe fallda es ein Spanische Wacht ben einem Ihnen / durch welchen man den Dagnehmen muß/habe ; da man gemeinlich / fonderlich die Frangofen und Welfchen befucht werde. Gon. ften finde ich ben andern/wann man von Neapoli guruck gen Dom raife / bag man gu Fundivor Dem Thor fich befuchen laffen muffe. Befiehe/ was von folchen Auffwartern vnnd Bollern auff den Wegen besagter Villamont lib.1. Itiner.cap. 24. fdreibet. Es verfdweiget auch der gemeinen Deapolitaner Betrug / vnnd bofe Grucklein der bon Pflaumern nicht / der daneben gute lehren gibt / wie ein Raifender in diefem Ronigreich fich perhalten folle. Werden daher die obgefente Wort malismoribus pullis ; de namblich die bofe Sit. ten auß diesem Lande vertrieben worden ; allein von den vornehmen Heren zuverfiehen fenn i die er Pflaumerus loben thut. Im vbrigen muß man quie Achtung geben / wie auch hie oben gefagt/ daß man nichte verbottens weder hinein / noch berauf führe; dieweil man an den befagten Bran. Ben alles durchfuchen / vnnd die Frembde / wegen ihrer ben fich habenden Gachen / auch der 2Beh. ren halber / wann fie ein wenig gulang / gu brait/ oder zu dunn fenn, wol verieren thut; vnnd man. cher darüber garin die Befangnuß fompt. Go darff man auch nicht mehr Belt / als beffimpt ift/ mit fich nehmen. Bibt mans dann den Rauff. leuthen in Bechfel / fo wird man abermals hoch genug gespannet.

Alfonun raifet man fort in gemeltem Ronig.

reich Neapolis, ond gelange nach

St. Fondi, oder Fundi, so/wie gesagt/10. Meilen von Terracina, vnno 22. von Piperno, in gemeltem Ronigreich/vnd auff vorernanter Strafsen Appia, gelegen. Ist war ein tleine/aber seine/vnnd wolgebawte Statt / die ein lustige Ebne berumb hat / von welcher Georgius Fabricius Champicensis geschwichen.

In Itiner.
Neapolitano Chemnicensis geschrieben:
versistiseqq.
Vrhsparyainplano,positup

Vrbs parva in plano, positu pulcherrima, campo, Collibus hinc, at g, inde lacu, simul aquore cincta: Citria cui florent hortu, & lyttore myrti.

Esist dieser Ort/dessen Cicero, Livius, Mela, und andere alte gedencten / vor Zeiten ein Römische Colonia und Municipium gewesen. Der See/so dabensigt / wird il Lago di Fondigenant / der anch vor Zeiten Lacus Fundanus geheissen. Es sagt Blondus, daß in der Nachbarschaft der Berg Cæcubus sene/derben den Alten/deß herzlichen Weins halber / sonderlich berühmbrift. Cluverius will / daß diese Statt in Cæcubo agrogelegen sen. Esistbefagter See/oder Sinus Fundanus, auch Amyclanus geheissen worden / von der Statt/Amyclægenannt/deren Virgilius, Si-

bat / binweg nehmen. In einem gefdriebenen | lius, vnnd andere / gebenden ) fohierumb gegen Amyelada Terracina werte gelegen gewefen; von welcher plices,alter Antergang Plinius lib. 3. cap. 5. fol 39. und ans que filentio Dere / wie auch Volaterranus lib. 6. fol. 62. b. m perierunt: lefen fenn. Borgedachte Statt Fundi, fo den Co. rum inter lumnefern gehörig/ift Anno 153 4. von defi Meer, Cajetam & rouberg Ariodoni Barbarolla Outage Land Tarracinam, raubers Ariadeni Barbaroffæ Rriegsleuthen vn. quasa serverfebens vberfallen/ erbarmlich verwuftet/vnnd pentibus dedie Innwohner in die Eurcfische Dienstbarkeit derunt solihinweg geführet worden. Henznerus fchreiber nus, Plinius, p. m. 308. man muffe allhie die Degen mit Da. commentar. fteln/oder Dofenbandern /an die Gurtel bunden / ad lib. 4. Andamit man nicht Straf geben dorffe. Dbes nun f.m.95. vide noch alfo der Brauch fen / fan ich ben feinem an tamen Carodern finden. Bon hinnen raifer man fore auf die numin Difer Gtraffen Appia / fo mit Lorbeer, Myrten wnd aionario. andern Baumen fcbon gegieretift vnnd fompt

> St. Itri f. Meil. Ift ein flinckend Stattlein/ wie Schraderus fol. 220. b. fagt / fo die kateiner Itrium beiffen. Ligt auff Sügeln / fo Wein/Bengen/Ditven/vnd andere Früchte/tragen. Wann man auß dem Geburg tompe / fo siehet man einen gar weiten Meerbusen / an welchem zu oberst Cajettaliget / vor welcher Bestung man vorüber

nach

bber das Geburg nach

St. Molaraifetg. von Itri, oder 10. Mell von 7 Fondi, wie Schraderus, Cluverius, vuo Henznerus jehlen/gelegen; wiewoltheile nur 9. Meilen rechnen. Ift ein gar luftiges Stattlem / fo einen fruchtbaren Boden von allerhand Früchten hat. Die Barten fenn voll Pomerangen/ vnnd gange Malder herumb mit Delbammen befegt. findet man auch theile Orten Buckerrohr. am Iffer deß Enrihenischen Meers / ober gwie fchen dem Beburg / vnd dem Meer/aneinem en. gen Drt. Es beweifet gemelter Cluverius d lib.3. c.ult daß eben diefes Mola die fehr vhralte Statt Formiæ fene/deren Cicero, Livius, bnnd anderel gedencken/vnd deren Innwohner Formiani fent genannt worden/ wie dann foldes auch die Untiauiteten zu erkennen geben / die sonderlich gegen dem Theil der Statt / fo nach Fondigelegen / 313 sehen senn. War ein Romisch Municipium. Mitten zwischen Mola und Cajetta ist deß Ciceronis landgut / fo man bald Cajetam bald Formianum genannt bat / gelegen gewesen / ben welchemer ombgebracht wordenift. Wind fieher man noch heutige Eage an felbigem Ort ruderavon einemalten Bebaw / gurrechten der Straffen Appiæ/ die man jest ins gemein la Villa di Cicerone zu nennen pfleget. Der jegige Ram Mola folle von der Mange der Mühlen herkommen! welche die Wasser/ so auß den nachsten gelegnen Dügeln mit lieblichem Raufchen herunter fallens ombereiben.

Bonhier nun ziehet man ftracks fort / vnnd sparet Cajera auff die Zurückraise. Andere abert damte sie auch die vberauß schone Gelegenheit zurrechten Jand sehen mögen / sonderlich/wann sie diesen Weg nicht mehr raisen wollen / nehmen auff 4. Meil Wegs / oder wie Cluverius es rechonet/z. tausend Schritt/ einen Binbschweiss/vnd raisen nach der besagten

Gt. Ca-

In Mercur. Ital.p.423. feq. wie Schraderus feset / auff 4. Meilen von Mola nach Cajeta, oder Cageta, fich ernrechet/ voil fcho. ner Barten / bund der lieblichften Frudten/als Pomerangen / Euronen / und andereriff; der anmutigen raufchenden Bachlein/vn der Meerwellen / so ohne Schaden an das Bestade schla. gen/zugeschweigen. Man sihet vnier Begs viel alte monumenta, und in die Stein eingehamene Schrifften/deren etliche Villamont lib.i. cap.19. feget/ond die da angeigen/daß vor Zeiten die grof. fe Romifche Deren hierumb gewohnt haben.

Woher dieser Statt der Mam Cajeta fomen/ hat unter andern auch Pflaumerus aufgezeichnet. Threr gedencte Cicero, Virgilius, vn viel andere. Steligt juforderft def Borgeburgs/am Meer,vii hat gar eine enge Zugang vom Land / welcher mit Graben/Thor/vn Bollwercken alfo verwahrt ift/ daß man mit geringer Muh den Reind da abtrei. be fan. Es fenn auch dafelbft 2. Schloffer/fo man vor unvberwindlich helt; darin Spanische Befag. ung ligt/in welche man die Fremde/auch die Bur. ger felbft/nit leitchlich laft/vn in dere einem Carolus Dernog von Bourbon auß Franckreich/fo Un. 1527. ben Eroberung der Statt Rom geblieben/ begrabeligt/deffen Grabschrift also lautet: Aucto Imperio superata Italia, devicto Gallo, Potifice Alil legunt, obsesso, Roma capta, Caroli Borbonii hoc marvid. Histoire mor cineres cotinet; wie foldes Fr. Sweertius in feinen deliciis p.114.feget; vnd noch ferners diefe bende Epitaphia (fo andere nit haben) dargu thut; fons,&c.pag. deren de eine Spanifch/namlich: Fracia me dio la Schotitine-leche, Espaniala vétura, Roma me dio la muerte, Gajeta la sepultura; das ander Lateinisch/alfo:

retine

des guerres

entre les

deux mai-

m.g.item

feri Schatzo

fammer.

rarium,

Confiliis Calchas, animo Hector, robore Achilles, Eloquio Neftor, jacet hic Borbonius Heros.

Das ander Schlof fo auf dem Berg gelegen/ fan garweit auffe Meer / vnd das Beffad feben. Aft swar nur ein Thurn/ond mehr ein Wart/als vid.1.1. Graf ein Schloß junennen; fo vom L. Munatio Planco gu einer Begrabnuß erbawer worde ift. Wird von dem gemeine Mann la torre Orlandina genant/ und fein gorm und Gebam vom Steph. Vinando Pighio, in Hercule prodicio, mit fleiß befchriebe/ auf welche C. Ensp. 239. feine Befdreibung genomen/aber def Pighii mit feinem Bort gedacht hat; dafelbftauch von dem Belfen nahend daben/ vid.&schra- vnd benm Meer/zulefen/fo von oben biß zu vnterft derus f. 260. in smen gespaltet ift / vn von den Inwohnern dars für gehalten wird / daß folches / als Chriffus gecreusiget worden/geschehen fen; welches auch Baronius tom. 1. Annah uad ann. 34, n. 128. fol. 206. nit verwerffen thut. Es gibt dannenher dahin/vñ gu der daben gelegnen Rirchen gur D. Drenfaltig. feit/viel Walfahrten. Die Hauptfirch in & Statt tft wol gezieret/ und zusehen/fonderlich/wegen deß fehr groffen weiffen Marmolfteinern Befågloder tazza, deß Bacchi, daran fein Briprung vn herfomen fünftlich gegraben / vn ein fonderliche Un. tiquiterift i fo man heutiges Tags an fatt eines Lauffteins gebraucht. Es hat allhie eine fchonen/ weiten und gang fichern Meerhafen : Und fan man von der Cajetane: geführten Thaten/neben andern/auch deß I 1. Grafferi Itin.hift.polit.lefen.

Won hinnen raift man wider guruch vff Mola,

St. Cajeta; Ba bann der gange Beg/welcher | vn jo bann ftracte fort auf Reaples. Dan tompe aber von Mola aufauff 9000. Schrittieder/wie refle Cle es die Junwohner fest rechnen/8. Meil Begs/au veriolib.s. dem Sluß Garighano, so vor alten Zeiten Clanis, vn Glanis, folgende Liris ift genant worde/ deffen Cicero, Horatius, Livius, Strabo, vn andere ge. denofen, und wird man da ju Schiff vber gefest. Man fibet allbie febr groffe rudera von der Grate Minturnis, gu bende Geite deß Bluffes/fonderlich gurlincken : wie dann diefe Statt Minturnæ bot Beite fehr berumbisfast 4000. Schrit vom Meers vnd dem Auffluß diefes Baffers Garigliano.ge. lege gewesen. Bu fenn unter folche oberbliebenen Sachen fürnemlich Bafferlaitunge/pn ein Amphitheatrum, fampt den Steinbauffen von den Mawren vn Ehurnen/vn anders mehr fo gegen dem Endedeß A. Schori Raifbuche weitlaufftig befdrieben werdenigufehe. Irzen fich daher die je. nige/ale Schraderus f. 221. vn andere /welche das Ståttlin Trajetto, fo gege vber vff 3000. Schrit ungefehr davor off bohe Dugeln gelege/für befag. te alte Statt halte. Es ift aber gedachter Blug/fo auß dem Apenino entspringt/die Brange an dies fem Dre deß Lands Latii, vnd fange jenfeit Campania an; wiewol die Aurunci big jum Blug Vulturno vor geiten gewohnt haben. Befihe bievon/ item von her alten Statt Sinuella, oder Sinope, (dererudera vinterm Stättlein Rocca di Monte Dragone gefehe werde)item vom Berg Mailico, Vide de Mojent Garo, oder Gaurus genant; dem Agro Vesci-te Massico, Gauro, seu no, vn der verfallenen Gratt Velcia; was P. Clu-monte d verius im legten Capitel feines 3. Buds von alt andrum & Belfchland fcbreiben thut. Die Landschafft / fo Pflaumerus benm befagten Berg Massico anfahet / vñ sich biß jum Fluß Vulturno erftreckt/ward von de Alten ager Falernus genant; daher der foftliche Bein/fo hierumb gewachfen/Falernű, bifweiln auch Malficuift genant worden. 2Bas aber die befagie Auruncos anbelangt / fo aud Aufones fenn genanne worden/ fo haben folde mit den Bolfciern ienfeit Tarracina gegrangt; deren Landschafft ben dem vntern Weer / von Tarracina bif nach Selfa, oder Suessa Aurunca, in der Länge 34000. Schrit hate te, aber nit vber 17. Meile brait ware. Gie hattet von Abend vn Mitternacht zu Nachbarn die Volscos, vom Morgen die Sidicinos, vn Cam anos, und von Mittag das Meer. Ihnen gehörten die Statte Amyclæ, Cajeta, Mola, Minturnæ. Fundi, und gemelte Statt Selfa; und gieng ihr Eande fchafft biß jum Blug Vulturno; welcher Ebeil as ber hernach vom Rluß Garigliano an / vnter den Eitul Campaniæ fommen ift.

> Aber wider auff die Raiß zugelangen/fo fompt man auff dem Weg/der von befagtem Bluß Garigliano nach Capua führet/jum Stecken

Cascano, allda man gemeinlich pfleget ennatt. fehren / vnnd dahm Henznerus von Mola auß 20. Meilen rechnen thut. Es ligt nicht weit da. 10. von die Statt Seffa, oder Sueffa, an einem engen Dre in den Bergen. Sie ward jugenant Auruca, oder Auruncorum, jum Binderschend ber Ctatt Sueffæ Pometiæ, oder Pometiorum foden Volscis gehorte. Dach dem aber diefes Sueffa Pometia von dem Ronig Tarquinio Superbo verwite ftet worden; fo haben die Authores gemeintich

diele

neemigen Zufas / und ihre Innwohner Suellanos genannt. Bar ein Romifthe Colonia. Befiehe / was Pflaumerus von den Antiquiteten / fo außerhalb der Stan zusehen / und def Ciceronis Grab/fchreiben thut; wiewol gemelter Henznerus vermennet / daß es ein fo altes Bebaw nicht fen : Der auch fagt / daß an gemeltem Dre deß

Hernogsvon Sella Palaftzusehen. Bann man nun auf der Engeherauß fomt/ fo ficher man für fich die schone Felder deß Lands Campania, bud raifet vber eine Brucken/fo Renfer M. Aurelius Antoninus vber den Blug Vulturnum hat machen laffen/welches Fluffes (fo an. fange Alturnus, heutiges Tage Volturno vnnd Voltorno genannt wird / vnd der grofte Huß deß Sands Campania (ft ) Varro, Ovidius, Livius, und andere gedencken. Ben feinem Aufgangla. ge vor Beiten die Statt Vulturnum; fo heutiges Tags/nachaller Mennung/der Drt fenn folle / fo Castello à mar di Volturno , vnnd fcblecht weg

Casteldi Volturno genanntwird. Bon hinnen nun fompemannach

St. Capua. dabin befagter Henznerus von Der Berfahrt des Bluffes Garigliano, an einem Dri 15. Meil/an einem andern aber / namlich/in der Burnefraise / allein von Capua nach gedach. tem Caffano 15. Meilen rechnen thut. Benan. Dern finde ich gar nichte. Theils tomen auch nicht hieher; wie ban Schraderus von dem Bluß Garigliano, vñ Minturnis auß/nad Rocca di Monte Pragone to auff Patria, oder Linternum 15. Ond von dar gen Meapels auch if. Meilen ; In Der Burncfraise aber von Neapoli gen Aversa 8. Casati de Capua, oder alt Ca; ua 6. Torre francolin 8. Seffag, bund dann wider jum befagten Blug Garigliano 8. Meilen rechnen thut. Und fenet C. Ens von befagtem Bluß Garighano nach Bagni 3. Castello 8. Patria 8. und Aversa, da man gur rechten Straffen fompt/ 6. Meil.

Soviel aber die Statt Capuam anbelanget/ foift fie vor Zeiten die Hauptstatt in gank Campania gemefen / wie Strabo im g. Buch fchreiber. Florus gehlet fie lib.1.cap. 16. vnter die dren grofte Stattsalfosdaß erihesnad Rom und Carthagos Den dritten Drt gibet. Befiehe von der Capua. ner Ehaten J. Jac. Grafferum in feinem Irinerario Historico. Der alte Ram wird fonders sweiffels Alturnum geweft fenn / den ihr die En. feier gegeben / darauf hernach die Romer Vulturnum gemacht haben. Die Innwohner hieffen nit Capuani, wie folche von den folgenden Geri. benten genant wur den fondern Campani. Daß Diefes ichon vor vhralten Zeiten ein groffe / ichone/vnd reiche Statt gewesen/ das ift auß Livii 7. Duch gufeben. Aber auff diefen groffen Reid. thumb ift alsbalden groffer Wolluft und Stolk erfolget / wie abermals benm Livio lib. 23. & 25. vno Cicerone in orat. 1. ad popul. cotra Rullum gelefen wird/welcher Wolluft auch den Sannibal felbft / der damain mie Baffen nicht zubezwingen/vberwunden hat/wie dafelbften Cicero fagt/ und Valerius Maximus lib.9.c.1. bezeuget. Dieweil aber diese Statt in dem andern Carthagi. sen/die von den Samnitern berfommen fenn. Es

Diefe der Auruncorum folecht weg Sueflam , oh | nenfifden Rrieg jum Sannibal fich begeben bnd folgende durch ein fehr ftarcte Belagerung von den Romern wider erobert ward / so wurden die Capuaner fehr hart gestraffe, wie hiervon wider. umb Cicero an besagtem Ort / vnd gemelter Livius in feinem 26. Buch zulesen. Es ward gleich. wol hernach ein Colonia dahin geführet / fo vnter dem Renfer Nerone vermehret worden ift! wie Tacitus lib.13. Annal, pag. 155. bezeuget / der auch foldhe lib. 3. Hiftor. pag. 288. ein Munici-piumnenner. Was aber die jegige Statt belan. get / die an dem lincken Geftad deß Bluffes Vulturni ligt : Go hat fie swar den alten Namen noch ; aber das alte Capua, ben welchem wir jegt gehöret haben / ift mehr / als zwo Meilen von diejer newen Statt gegen Drient / nahend dem Drt gelegen gewesen / so jest ins gemein Casati de Capua, Jtem/S. Maria di Capoa, vinto S. Maria delle gratie, genannt wird/wie folches die vid. Schratudera der Thor/eines Theatri, der Rirchen/der derus fol. Gaulen / vnnd anderer groffen Bebaw dafelb, 258.b. ften / noch flarlich bezeitgen; welches auch auß den alten Irinerariis zuersehen. 2Bo aber diß newe Capua ligt / da mar vor Zeiten die Statt Cafilinum , auch ein Romifche Colonia, fo git benden Seiten def befagten Bluffes gelegen ge. wefen. Als diefes Cafilinum gerftoret / und gang. lich verillaet worden / fo ift doch die Bruck vber das ABasser/wegen der offentlichen/vnd fehr berühmbren Gtraffen/verblieben/vnd wird von der Statt der Bluß Casilinus vom Agathia vmb den Anfangdeß andern Buchs; in dem Chronico Casinensi aber lib.1. cap. 33. fol. 482. Casulinus genannt / ben welchem / wie besagtes Chronicon hat/dieses newe Capua Anno 856. nach Christi Beburtifterbawerworden. Es fcbreibet Constantinus Porphyrogenitus, de administrando Imperio cap. 17. daß Capua ein groffe State gewefen fen/welche die Bandaler auf Africa eingenommen/ond gerftoret haben. Und als fic al. fo wuft gelegen / haben die Longobarder fie bewohnet : Als aber bald darauff die Africaner wider enngefallen / fo habe der Bischoff Landolphus ben der Brucken deß Bluffes ein Caftell erbawet / fo er Capantem genannt habe. Es vermennt aber Cluverius, daß diefes Wort Lib.4.antig. onrecht gefest fen / der hie mit mehrerm gulefen : Ital.c.s. Belder auch fagt / daß das Geburg / fo ben dem Bemawer der alten Statt Capux, vnnd ben Calerta gelegen / vor Beiten Tifara (oder Tiphata) in plurali numero, oder der mehrern Bahl / fen genannt worden. Besiehe auch Pighium in Hercule prodicio, auf welchem Henznerus feine Befchreibung genommen hat. 216fo nun lige / wie gemelt / die newe Gtatt Capua vber den fluß Voltorno, und ift von Bergen bedeckt/groß/und an Mawren und Bollwercken

> Belangende aber obgedachtes Land Campa- 12. niam, fo ben der Romer Regierung mit dem new. en Lario, ben obbefagtem Bluf Liri, oder Garigliano, grangee; fo fenn derfelben Inwohner / die Capani, ein Dfeifch Bolch/oder ges opica, gewe. haben

haben biefes Lands fürereffliche Dingbarteit/ vnd grudera einer alten Geatt fent. Die Inniwoh. Luft / für allen andern Ländern / nicht allein deß Italia, fondern der gangen Welt/gerühmet Po lybius, Cicero, Strabo, Virgilius, Livius, Columella, Solinus, Mela, Florus, Plinius, Dionysius Halicarnasseus, und andere mehr; wie diefe Authores nach der lange von besagtem Cluverio lib. 4. antiq. Italiæ cap. 1. angezogen werden. And wird foldes das alte Campania, jum In. derschend definemen Campaniæ Romanæ, odet def Latii; Stem/auch Felixins gemein / oder das glückselige Campania genannt; gleich wie Arabia folden Namen führet ; wiewol ein Underfdend da ift / vnnd man nicht faget / das oder oder wufte/vnd fteinichte Campania, als wie ben Arabia geschicht. Heutiges Tagswird diefes Land bon den Italianern gemeinlich Terra di Lavoro genannt / entweder wegen der Bute def Bo. dens wind daß die Aecker gur Pflang, wird Baw. ung sonderlich bequem seyn; oder aber / vnnd fürnehmlich von dem alleredliften vnnd gluckfe. ligsten Theil dieses Lands / sovmb die Statt Capua gelegen ift / welche Felder die Alten Campos Laborinos geheisfen haben. Befiehe / ne. ben den obangezogenen alten Geribenten / von diefes fredischen Paradif Fruchtbarteit / Baf. fern/Babern / Geen/Bergen/bnd andern Ga. chen/ic. auch Leandrum in Beschreibung Iraliæ, Sanfelicium in Campania, Ubertum Folietam de laudibus Urbis Neapolis, Henricum Salmuth iu notis ad Pancirollum tit.9. Invent. bud andere mehr/vnnd daruntet auch viel. gedachten Pflaumerum im Eingang feines Mercurii Italici. Innd fcbreibet gemelter Folie-Francof. de ta fol. 767. daß ein Baum fo viel Weinstrage / daß man fünff Saumesel rechtmaffig damit beladen fonne. Sincemal allhie / wie an andern Orten in Jealia / der Bein an hohe Baum / fo gar ordentlich nach einander gefest fenn / hinauff wachfet/daran fo groffe Weinftoch fleben/daman theils mit 4. Spannen nicht ombgreiffen fan / vnd man alfo / wenn man den Wein ablifet / mit Lentern hinauff fleigen muß; wie Derz Johann Wilhelm Newmener in feiner Raif ins Welfch. land und Difpanien schreibet. Die Brangen die. fes Lands fenn vom Auffgang der Rlug Silarus, bud Lucania, wie auch ein Theil von der Gam. niter Landschafft : Bon Mittag das Eprifenifche Meer ; vom Abend der obbefagte Bluf Liris, oder Garigliano, und das Latium; und von Mit. ternacht das Samnitifd Beburg/fo Bertius den Apenninum nennet. Der grofte Bluf allda ift obgedachter Vulturnus; vber welchen hinauf. warte die Statt Liternum gelegen gewefen / vnd hatte der Fluß da felbst gleichen Namen/fo vor al. ters Glanis hieffe / jest aber il Lagna genannt wird. Diefer alte Ram Liternum ift ben den meis ften Scribenten von den Grammaticis der folgenden Zeit / im außschreiben corrumpirt, und Darfür Linternu gefest worden. Es lag aber diefe Statt ben besagten Fluffes Literni, oder di Lagno, Aufgang/oder Oftio, nemlich/an dem Dre/ wo die Barthoder der Thurn la torre di Patria

genannt / gefehen wird ; neben welchem etliche

In Italia il-

Juftr. Edit.

Ann.1600.

ner wurden Literminigenant. Es hat aber diefen Dremdes foberühmbe gemache/ale das frenwih lige Exilium beg P. Cornelii Scipionis Africani, davon Livius, vnnt fin Epitomator lib. 38. Valer. Maximuslib. 2. c. 10. & lib. 5. c.3. vn8 Seneca epift. 86 gulefen. Gein Eandgut / fonch hent ben der Statt Literno gelegen / vermennt Cluverius , mochte vielleicht eben borgebachte Bartiober Torre di patria, geweft fenn. Zwifche den Offiis,oder Aufgangen der benden obgedache ten Bluffe / Vulturni vnd Literni, neben dem Befade/ift der Bald/ fo die Alten Sylvam Gallinariam genannt haben / deffen Cicero famil. lib. 9. epift. 23. Und Strabo lib. r. gebencken. Daß fotder von den Raubern flatige unficher gemacht worden / das ift auß deß Juvenalis Satyr. 32 verl. 307. ju schliessen. Rach Literno folget ferners die Statt Cuma; Item / bas promontorium Misenum, &c. bie Gtatte Baia, Puteoli, oder Puzzuolo, Neapolis, der Berg Vesuvius, und andere Drt deß landes Campania ben dem Meer/von welchen unden folgen wird. Beffer im Land ligt obgedachter Berg Mafficus, oder Monte di Dragone, Stem/ Falerno, vnd Capua, von welchen benden Namen vfi Orten oben ; item die Bifchoffliche Statt Calvi, vor Zeiten Calesgenant; item die fehr alte Statt Calatia, jest Cajazzo,oder Gajazza; item Teanum Sidicinum , fest Tiano; die Statt Sueffa oder Seffa, von welcher oben; item Venafrum, jest Venafri; Acerræ, jest Acerra, oder Cerra, am Bluß Clanio, von well them Vibius Sequester in Fluminum catalogo schreibet / wann er wachse / daß er ein Landsters ben / oder die Pest / bedeute. Nicht weit von Acerra lag die fehr alte Statt Suellula , mel. der Ortnoch jest ine gemenn Caftel di Seffola genannt wird / allda man Anzeigungen von alten Bebawen finder. In diefer Begend ben bem rechten Beftad deß Fluffes Clams, voer Clanii, war auch bie Statt Trebula, fo Cluverius auf Livio vermennt an dem Orth gelegen fenit / wo heutige Tage der berühmbte Flecken Trentola, mitten zwischen dem verfaltenen Bemawer der alten Statt Capuæ, vnno Sueffulæ,gefehen wird. Die Innwohner wurd den Trebulani genannt / daher auch def Cices ronis landgut/ fo herumb gelegen gewesen/ Trebulanum genannt ward / deffen er offe in feinent epistolis gebencket. Begen vber lag die Gratt Saticula , beren Lager fich mit ber Ctatt Caferra, fo hoch ligt/vergleichet. Auff halbem Weg/ swiften Capua bnnd Teaples / lag die fehr alte Statt Atella, deren Cicero, Livius, Strabo, vnnd andere gebencken. Stewar ein Romifche Colonia, und municipium. Anihrer Grattifticht die Statt Aversa, von welcher hernach. Die Grate Abella lag vber dem Brfprung deß Fluffes Clanis, ben dem Geburg /andem Drt/ foins gement Avella vecchia, jum Inderschied definemen fo nahent daben gelege/genant mird; beren Ramin den gemeine Eremplaren der Auctorum gemeins lich Avella gefunden wird. Wann man von die fem Avella nach Reaples raifet/fo fompt man git

und Colonia, namlich/Nola, deren Innwehner bom Livio lib.23. cap. 14. Nolani genannt werden. Hennges Tags behelt fie gwar den Ramen/ ligt aber faft gant ode / ohne Mawren /andem Bluß Sarno, allda Renfer Auguftus geftorben. vid Megife. Es begreiffet der Zeit die Statt in ihrem Imb. sus & Graf- freng nicht ober 924. Schritt/hat ein reiches Bi. fibumb / deffen Borfteber Paulinus vor Zeiten jum erften bas leuten gu der Rirchen mit ben Blocken erfunden / vind angeftelt / da man guvor in der gangen Chriftenheit feine Rirchenthurn Es wird trefflich gut Wrod da geba. cken als sonft irigends in Italien, wie Megiferus fchreibet. Wer ein mehrere von biefer Statt zu wiffen begehret / der lefe P. Merulam part. 2. Cosmogr. lib. 4. cap. 25. fol. 909. vnnd infonderheit Ambrolium Leonem in feinen dren Bus chern / fo er von ihr gefdirieben / vnd auch iti Italia illustrata zu Francksurt Unio 1600. in fol. ge-Drucht / gufinden fenn. Ein schone Befchicht ergehlet Antonius de Guevara in Horologio Principum lib. 1. cap. 2. fo fich allhie mir einem Romi. fchen Cenfore jugetragen haben folle / welcher mit den wackern vnnd frommen Leuten diefer Start gureden begehret hat ; fein Birth aber/ als der abgefandte / die Todten in den Grabern angeredt / baß / weiln fonft fein frommer Mann im Leben / fie gu dem befagten Cenfore tommen folten i wie folde Befchicht ben ihme mit meh. rern gutefen ift. Enblich / fo ligt in Campania auch die Statt Nocera, vor Beiten Nuceria genannt/ beren Livius, Strabo, Silius, vnnd andere Alte gedencken. Ihr Lager ift in einem Thalifen. feit def Berge Veluvii, welches der Bluf Sarnus, swifden dem befagten Berg/vnd dem Berg La-Stario, machet. Die Inwohner wurden/mie Polybius lib. 3. fol. 242. bezeuget / Nucerini, Stem/ Nucerini Alfaterni genannt/weiln die Gtatt den Bunamen Alfaterna , jum Binderfchend ber Statt Nuceriæ Camellariæ, foin Umbria ift/ batte. Renfer Augustus hat am ersten bicher eine Coloniam geführet/vnd fie Nuceriam Conftantiam genannt. Befiehe im vbrigen von diefem Land Campania, Reinerum Reineccium part.2. historiæ Juliæ sub tit. X. Respubl. Campana fol. 580. segq. item Leandrum, vndandere Geographos, and darunter auch Paul. Merulam part. 2. Cosmogr. lib. 4.c.25.P. Cluverium im 4. Buch feines alte Welfchlands/in den g.erffen Capiteln/ und I de Laet in feinem Tractat de Principibus Italia, auf Thoma Cotto, pag. 83. ben welchen auch von den Infuln / fo gegen dem Campanifchen Geftade vber ligen ; als da fenn Prochyta, oder Procida; Ischia, Nisita, Capreæ, oder Capri, Sirenufæ.oder Sirenum Scopuli, &c. Stem/ von etlichen Statten / die ber Zeit gut Campania gerechnet werden / fo sonften jum Latio gehörig fenn / gulefen. Und har die Inful Ischia in ih. rem Imberaif achsehen Meilen ; ift auch mit fehr hohen Relfen allenthalben ombgeben / alfo/ Dag man nur auff einer Seiten in diefelbe tommen fan /vnd wird das Schloß fur vnvberwind. lich gehalten.

der fehr alten Gratt/ond Romifdem Municipio,

Aber wider auff onfere Raifbefdreibung gite gelangen / fo hat man von Capua nach Deaples einen fchonen / luftigen / bund fehr anmührigen Weg/da Betraid/Wein/ Früchten benfammen wachfen. Saft auff halbem Weg swiften Capua und Napoli ligi/wie oben vermeldet worden!

St. Aversa, namlich/8. Meilen von Capua. 13. Sie folle vorhin Adversa fenn genanne worden! auf der Brfach / weiln allda vor Zeiten die Nordmannen ihr Lager in den Ruinis der alten obbefagten Gratt Atellæ, bevefliget haben / ba. mit fie der benden Statte / Capuæ vnnd Neapolis, Macht hierdurch verhindern / vnd jertrennen mochten; daher dann diese newe Statt entstanden / weiche / wie Pandulphus Collenucius lib. 3. histor. Neapol. schreibet der Dorman. nen Dbrift Raimus erbawet hat / vnd die der Beit mit eilichen fchonen Palaften / vnud Lufthaufern aufferhalb wol erbawet ift; neben welcher auch etlich altes Bemamer / in der Gratt drinnen aber fcwarge Grein gefehen werden / fo noch von der Straffen/Via Confularis genannt/vbrig/die von Puteolis, oder Puzzuolo, nach Capua giengel wie Plinius lib. 18. cap. 11. bezeuget. Schraderus fagtidaß ein altes Schloß allda i und die Daupt. firch ein groffes Bebam fene.

St. Neapolis acht taufend Schritt bon A- 14. verfa, darauf theile acht/theile neun Deilen ma. chen. Diefe Statt ift nicht allein das Daupt deß obbeschriebenen lands Campaniæ, oder Terra di lavoro: Gondern auch deß gaingen Ronigreichs/ fovonihr den Namen hat; von welcher fehr viel alte vind newe Authores geschrieben haben / deren ein simliche Ungahl hernach angezogen werden. Sieiff vorhin Parthenope, vnnd wann anderft den Poeten /wie Cluverius fdreibet/ ju glauben/ Lib.4.antig. Phalerum genant worden. Josephus Mormile, Italici. von hier burtig / meldet in ihrer Beschreibungt daß obgedachten Namen fie von deß Ronigs Eumeli in Thessalia Tochter Parthenope, foam erften ihr Bolck hicher geführet/betommen habe; vn fen fie bernach von den Cumanern auf Chalcide wider erbawet worden ; die fie Neapolim, dasift / ein newe Statt / genannt haben; wiewol andere melden / daß man hievon / namlich / wann diese newe an der alten gerstörten / oder vertilg. ten / Stell / erbamet worden / nichts gewiffes ha. be. Das findermanwol / daß folgends eiliche Campaner in die Statt sehn genommen worden/wie Strabo im g. Buch fdreibet. Sonften aber haben ffats Briechen allhie gewohnet / wie Silius lib. 13. Cicero in orat. pro L. Cornelio Balbo, Livius lib. 8. Dio lib. 60. Tacitus lib. 15. Annal. onno Philostratus lib. i. Iconum, in exordio, bezeugen. Bon ber Innwohner Miff. figgang haben infonfonderheit die Poeten Ovidius lib.15. Metam. Horatius epod.od. 5. Silius lib.12. vnno Statius Silvarum lib.3. Carm. 5. ge. fdrieben. Daß aber auch die gute Runft allhier fürnemlich floriert / bas bezengen etliche Authores, und darunter Martialis lib. s.epigram. 79 al. 80. vnnd Virgilius in finelib. 4. Georgic. Sie ligt gang luftig / daber ju jederzeit viel vornehme

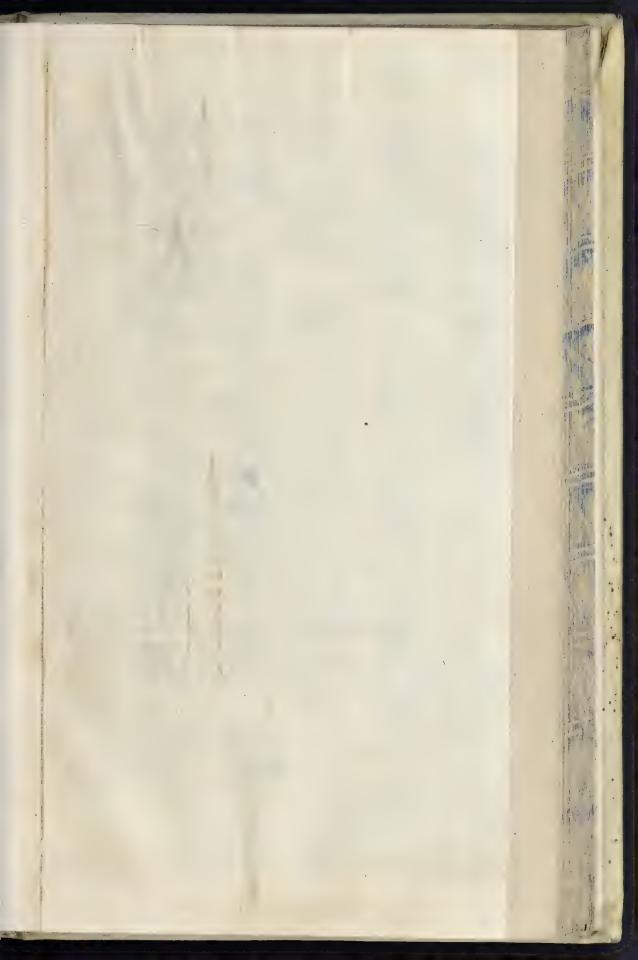

## NEAPO





Vid. rus 8 ferus

auch in Wolluften lebet / bnud einen groffen Pracht und Aberfing in Effen unnd Rleydern treibet. Und ift niemande fo arm alldaider nicht auffer deß Haufes fich in der Kleydung/ Bang/ vnd Befprådi / alsober gar viel vermodite / fich folte feben laffen. Und findet man nirgends in Italia fo vieledle Pferde / als allhier / deren fie fich / fonderlich an Festtagen / jum Pracht gebranchen ; daher fie auch Edel / oder / wie fiere. den / Napoli gentile, genannt werden solle. Bu deme / fo empfindet fie den Winter faum zween Monat / namlich / im Januario vund Februario. Diel Regen gibt es wol / aber nicht Schnee ; hergegen zwar die Sik im Sommer febr großift; daber die Saufer allda wenig Eader haben / damit man ben der Racht auff denfelben fpagieren / vnd fich erfrifchen tonne. Be. nebens ift fie von Mittag fren / und hat das Meer vinb sich / von welchem / so allda gar still ift/ fie nicht allein viel Fifch / fondern auch in dem Sommer einen annehmlichen Luffe haben tan. Undifftein Drein Stalia / fo einen fo angeneh. men bund guten Luffe/als Neapolis , hatte ; da man allerhand Blumen zwen mal im Jahr haben fan ; wundift das Reld herumb / wegen deß fehr fetten Bodens / vber die maffen fruchtbar. Befagter Josephus Mormile Schreibet / daß fie! wie ein fehr ichones Theatrum , oder Scham. fpielhauß / lige / welches von Mitternacht herz, liche vnnd luftige Sugel; von Mittag das ftille Meer: Bom Abend Der Berg di Sant' Ermo; Unnd vom Morgen die schone grune Felder / fo fich weit in der Lange/vnnd in der Braice / biß zu dem Berg Somma erftrecken/vmbgeben : Begen dem Meer lige fie gareben / vnnd fehe man flarlich / daß einen groffen Theil darvon / das Meer hinweg genommen habe. Der herzliche Wein / fo herumb wachft/ wird Vinum Gracum genannt/entweder darumb / dieweil / wie obgemelt / die Griechen da gewohnet / oder/ weiln die Reben auß Griechenland find geholet worden. Theils schreiben / daß der Mawren Imbfraiß fiebentausend Schritthabe: Aber befagter Mormile meldet / daß folder nicht mehr/als fechfihalb Welfche Meilen fen; habe aber fieben Vorftate te / fo / wie groffe Statte guachten ; welche mit Saufern dick befeget; wie dann von dem Berg Pausilypo (mit welchem / vnnd feinem Anhang/ die State verwahret / vnnd gleichfam mit einem Ball vmbgebenift / ) bif jur Statt / wiewol cs zwen taufend Schritt fenn / es fo viel Saufer hat/ daß ein Frembder / fo da durchraifet / mitten in der Stattzusenn vermennet. Daher man fcbrei. bet / daß vber zwey mal hundert taufend Bur. pol. Boterus ger allda senn sollen. Megiserus in seinen deliciis Neapol. faget cap. 4. pag. 46. daß Anno 1785. man ben Bberfchlag gemacht / bnd befun. den habe / daß 500. taufend Geelen in diefer Statt geweft fenen. Cefar d'Engenio melbet/daß Anno 1621, man befunden / daß ju Deaples ach. sig taufend Jewerftatte geweft fenen. mannun vingefahr einer nur funff Perfonengu gebel fobringe es400.taufend Perfonen/su wel-

Leut fich allbier auffgehalten haben ; allda man ichen / wann man thue die Ribftet / und geiftliche Perfonen/wie auch die Frembolinge/ze. fo werde em febr groffe Bahl darauf. Und fcbreibet obge. dachter Megiterus, daß man gewiß miffe/daß alle hie vber fieben hundert Burger fenen/die Dorffer bnd Marche Schlöffer und Berifchafften ja gar Stått unter ihrem Bewalt haben. Rochift ben folder Menge Bolcks / ein fo groffer Bberfluß allda / von allerlen Bicmalien/vnd was man gu Wenschlicher Buterhaltung bedarff / daß fich suverwundern. Unnd wird von den obgedachten fruchtbaren Sugeln ein hertlich gefundes Was fer in die Statt gelaitet. Ludovicus Schraderus schreibet lib.z.monument. Ital. fol. 223.b. daß die Weiber allhie heflich fenen/groffe Mauter/vnnd Rafen haben ; vnnd daß ein jeder bewehrt gehen moge. Esift die Statt wol verwahret nicht allem wegen deß guten natürlichen Lagers / der flarcken Mawren / Paftenen / vnd der achgig Werchschuh tieffen Graben; fondern auch faft unvberwindlie den Bestungen halber. Dannerftlich/foift da das Schloß S. Hermi, welches den Ramen von einer alten Rirchen / fo daselbst S. Herasimo gu Ehren ift erbawerworden. Bird auch dis. Ermo, vnd ine gemein S. Elmo, Stem Briglia, ge-Es liat foldes auff dem Bera diefes Ramens / fo bifweilen auch di San Martino genanntwird / vnd auffeinem hoben Selfen gleich. fam eingegraben / in welchem 250. Spanier vnterhalten werden / die leichtlich deß Feindes Unfall zu kand abtreiben können / dieweil solch Schloß so füglich stracks ober / vnnd ausferhalb/ oder hinder der Statt / bund dem Land herumb/ ligen thut; in welchem ein Mawerbrecher gefun. den wird / fo deß Bergogen von Gadifen geme. fen / daran das Gachfische Wappen / vnnd Teutsche Reimen fenn / die Nathan Chytræus in deliciis variorum in Europa Itinerum pag. 117. vnnd Michael Deberer in feiner Egyptifchen Dienstbarkeit lib. 3. cap. 23. pag. 474. fenen. Megiserus sagt in der obgedachten Beschreibung deß Ronigreichs Neapolis , pag. 30. es fen ein groffes gegen der Statt gerichtes Stuck da / darauff ein Pfaff gegoffen / vnter welchem Moten / bund der Text : Ich weiß mir ein feine braune Magdelein / zc. Schraderus aber hae fol. 222. b. ein andere Menning / vind andere Tentiche Reimen/wie benihme gulefen. Pighius, ond Joh de Laerwollen / daß diefes Schlof von dem Konig Roberto erbawet worden fen / wel. ches hernach Renfer Carolus V. vnnd fein Gohn Philippus mehrers beveftiget haben; fo auch mit der Statt Graben vnnd Mawren befchehen ift. Das ander Castell wird das Newe/oder Nuovo, vnd Molo, genannt/fo hart am Meer ligt / vnnd vom Ronig Carolo Lerbawet/folgende aber von dem Ronig Alphonfo, vnnd jentgemeltem Ren. fer Carolo V. mehrers vermahret worden ift. Es beschüger foldes das Bestad / vund ift mie Koniglichem Schmuck / vnnd Daufraht ver. feben. Und fchreibet gemelter Schraderus, daß in einem Thurn dafelbft deß Renfers Jocalia, wie fie es nennen / als ein gulden Gcepter / ein Somert mit einem guldenen Defft vn Scheiden

D iii

Vid. Libert. laud.Neaver. & Pflaumerus.

mit Eblenfteinen aufgearbeitet : Jtem/ein toft. liche Eron Reichs, Apffel/Bulden Ereng/vnnd andere febr themre Sachen mehr / auffbehalten werden. Be ehediefes Goloffes Befdreibung benihme/item Pighio in Hercule prodicio pag. 334.C.Ensitt femen deliciis, und PHaumero. Es fenn darinn 21. Metalline Gruck / die gemelter Renfer Carolus dem Churfurften von Sachfen abgenommen / vnd hieher hat führenlaffen : 3. rem / die enferne Rugel / mit welcher /auß eines Frankofischen Budfenmeifters Unvorsichtig. feit/das Thor geoffnet / vnd den Spaniern Plag ins Caftell jutommen gemacht wordenift ; wie auch die Statua eines tapffern Frangofen / wel. cher/wie offterwehnter Schraderus fagt/hundert/ ober/wie andere/ auffs wenigft / viergig Spani. fcheerlegt hat / ehe fie diefes Caftels Meifter mor-Den fenn : Daher fie fich vber feine Tapfferfeit verwundert /vnnd defmegen ihrem Beinde diefe Statuam gu Ehren auffgerichtet haben. Megilerus fcbreibet cap. 4.es fen diefes Caftell mit lauter Quaderflucken gebawet / habe vefte Mawren / fünff ftarcfe Thurn/bind Paftenen/gedoppelt/ fehrtieff/vnnd weite Baffergraben : Mitten in Diefem Schloß fen ein vberauß fcones / groffes/ und weites Bebaw mit Koniglichen Zimmern/ außbundigem Mahlwerct / Zappegerenen/vnnd fürtrefflichen Statuis gezieret / in welchen Sahr. lich der Landtag def Ronigreiche gehalten wer-De : Mit grobem Gefdin fen es wol verfehen/ Darunter and Churfurfte Johann Friderichs gu Gachfen / deffen Bildnuß auff dem groften Stuck gegoffen fen/mit diefen Borten : Verbum Domini manet in æternum ; Item/ Salt Maß in allen Dirigert. Begen diefem Caftell ligt S. Vincentii Thurn/im Meer/welchen die Frango. fen / als fie auß der Statt gejagt / bund mit aller Machtbeftritten worden i noch etlich Monat in. nen gehabt/vnd bardurch ein unfferbliches Lober. lange haben. Jege werden die jenige/fo jhrer El. tern Guter durchbringen/vndihnen vngehorfam fenn / darinnen gefangen gehalten / wie Henznerus fdreibet. Deben diefer newen Beffung / wo Die Schifftellung ift liget am hohen Beftade deß Roniglichen Statthalters / oder Proregis, den fie Vice Renennen / Palaft; daran der alte /in welchem er/bif der newe fertig/gewohnet/ darinn ein von Marmol ichon gezierte Capell allda der ViceRe an den Senertagen die Meß gehöret hat : Die andere Bemad waren auch wol gebugt und funde in der Taffelftuben ein filberner groffer Tifch ; vnnd war die Galleria , der gewaltigen Runfffücte / vnnd thewren Gachen halber fon-Derlich gufchen; wie hievon /vnd deß befagten ViceReansehenlichen Barten/gedachter Pflaumerus gu lefen. Runmehr mochte gemelter newe Palaft fo weit fertig fenn / daß obige Sachen in Denfelben transferirt worden. Er helt / wie De. berer / und Megiserus schreiben/hundert Teutsche gu feiner Buardi. Allernachft darben fteher bas Arfenal , darinnen ben swenhundert Balleren ond Balleaggen wol Plag haben. Sonften vn. terhelt die Statt / wie abermals Megiferus am 31. Blat meldet/ftats in die 37. Ballerengnur dem

Reinde auffguwarten. Des Ronigs Marftall aufferhalb der Stattiff auch wolzuschen. Ind schreibet jegtgedachter Megilerus pag. 45. daß in foldem flats in die hundert aufferlefenfte Pferd auß dem beften Geftut fenen / darbon dem Ronig Jahrlich zwölff zugeschieft/ vnd verehret werden. Das drute Schloßloder Weftunglige im Meerl auff einem hohen gelfen/vnnd gleichfam in eines En form / daher auch dem Schloß der Zunamen fommen/daßes Castellum Ovi, oder dell'Ovo genannt wird. Lucullus hat erftlich da einen Pa. lafterbamt / wovor Zeiten die Statt Megaris folle geftanden fenn / deren Plinius lib. 3. c. 6. ge. dencket; daher diefer Dre ben den Alten Caftrum Lucullanum genannt wird. Benin S. Gregorio hat es den Damen Luculani caftri, vnnd Castelli Luculani, wie lib. 1. Registri cap. 23. & lib. 2. cap. 40. gulefen. Die Normannen haben ein Beftung darauf gemacht; und als folche ber. nachetwas verderbt worden / fo hat fie Don Johannes di Zuniga, oder Zunica, ViceRé allhie! wider fortificirt/ welcher auch ein feinerne Bruck vom Landebiß zu derfelben Thor hat machen laffen / wber welcher diefe Wort gelefen werden: Philippus II. Rex Hispaniarum pontem à continenti ad Lucullianas arces, olim Austri fluctibus conquassatum, nunc saxis obicibus restauravit, firmumque reddidit D. Johannes Zunica pro rege Anno 1995. Begen bber ligt ber Berg Pizzofalcone, fo ein erhochter Drt/auff welchem Andreas Carafa della Spina ein herrlichen Palast hat erbawen lassen/ foil Palazzo di Pizzofalcone genannt wird. Reben diefen dren Deftungen / oder Schloffern / fo man vor vnvber. windlich helt / ift auch da ein gewaltiger Meerhafen/welchen / fampt dem Eham / fo fie Molo nen. nen/dem herelichen Brunnen dafelbft / vnnd den Antiquiteten daran / J. S. von Pflaumern / in feinem Mercurio Italico, weitlauffrig beschrei. Was Henznerus, vnnd C. Ens darvon haben / das ift auß def Pighii Hercule prodicio genommen. Gemelter Deberer / an angejo. genem Dresfagt / daß diefer fcone Port in die funffhundert Schritt lang wnnd etwas gebogen/ mitlauter groffen Quaderflucken in das Deer hinauf erbawer fen/auff welchem ein Brunn biß su Ende def Ports in jridinen Racheln gelentet! der dafeibst in ichonem Marmor eingefast ente fpringe/außwelchem die Schiff ihr Erinchwas. fer bolen tonnen. Man fan auß diefem Porti ben heiterm Better / die Borgeburg / oder promontoria, Misenum, vnd Minervæ, vnd die vor Beiten berühmbte Infuln / als da fenn Caprox; Ischia, und Prochyte, feben. Der Dert von Villamont schreibet/ daß da/namlich nahend befage tem Brunnen / ein Thurn / oder Pharus fen / bnd darauff ein Latern / darein man ben der Racht Liechter flecke / damit die Schiff fich darnach rich. ten konnen. Er meldet auch/daß allhie fechste. hen Thor/namlich/acht jum Lande/vnd acht jum Meer senen; welche/wie Henznerus sage/niche gesperzet werden. Gemelter Megifeius fchreibet von neunzehen Thoren / vnter welchen zwolff ge. gen dem Meer / fieben aber gegen dem Land fter

Ben. Der fürneinbste Plas / oder Marcht der Statt/wird/wie abermals Deberer erinnert / la Piazza del Olmo genant/fo ins gevierte/vnd fehr groß / aber nicht gepflaftertift. Die Baffen fent eng/auffer dren/welche nicht allem brait/fondern and fehrlang fenn; deren die eine la Vicaria, die andere Capuana genannt wird; vnnd die dritte biff jun befagtem Plat gebet/ vnnd def Megiferi Arada Toleto fenn wird. Es war die Statt vorhin mit Riefelsteinen / jegt aber ift sie mit Ziegeln gepflastert. Die Schmid/ Schlosser/vnd deraleis den Leute Handwercker; wie auch die Barber/ Schuffer / vnnd ihres gleichen / wohnen ju euf. ferst der Statt in besondern Baffen / wie Schra, derus fol. 222. erinnert. An vorgedachter Capua. nischen Straffen Thor werden viel Monumenta gefeben. Sonderlich aber ift diß hoch zu halten/ daß fast alle Saufer der Statt Brunnen haben/ fo in groffer Menge ein gar gefundes Waffer von fich geben / wie auch oben gesagt worden ift. And solle fie ihres gleichen / fo viel das ABaffer betrifft/in Italia nicht haben. Die Ruchen belangende/foist von folchen / vnd ihrer Stifftung/ von den Benligen Corpern / vnd Reliquien; den Brabern/ Brabfdrifften/ vnd dergleichen/infon. derheit obgedachter Cæsar d'Engenio, in seinem Eractat/ Napoli sacra intituliert; Item / Petrus Stephanusin seiner Descrittion de iluochisacri della città di Napoli, su lesen. Pflaumerus seblet 64. Münche, vnnd Ronnen Rlofter / vnd darne. ben noch 180. Rirden (eingetheilet in 40. Pfarten/wie Megiserus faget. ) Die Burnembste/oder Ergbischoffliche Haupetirchen su S. Januario, fo fie Episcopium nennen/ift fonderlich zu feben; alldain S. Januarii Capell vieler Ronig und Sur. ften fehr toffliche Gefchenct/vieler henligen Afche und Bebein ( daben viel Bolds/ Silbers/Edelge. ffein/bund andere Zierden fenn; ) Item defige. dachte Martyrers vn Bifchoffs Januarii Saupt/ Dnd fein Blut / in einem Ernstallinen Gefäß gewiesen / bnd Jahrlich mit groffer Pomp durch die Statt getragen werden / von welches wunderliden Natur Baronius in Martyrolog, ad 19. Sept. Pighius in Hercule prodicio, Thomas Bozius de Eccles. signis lib. 9.c. 8. vnno Pflaumerus allhie/p. m. 449. gulefen fenn. Auff den Graf. feln / da man ju folder Capellond Denligthumb hinauff gehet / siehet mangur lincken Sand / ne. ben andern Sachen/fo in dem Marmolftein ein. gehamen fenn / auch ein Bildnuf eines nacken. den vngudtigen Manne und Beibe / wie Henzazculumlait nerus erinnert; welcher auch anders mehr / fo all. hie gubetrachten / fonderlich das Gemaldte defije. nigen feget / welcher obgedachten guten 2Bein/ Vino greco genannt/allda erbawt /vnnd etlichen ju Baft gebettenen Freunden foldten zutrincken gebenhat; die aber/als fie voll und narzifch davon worden/jhn vmbgebracht haben / vermeinende/ daß erihnen Biffe geben hette. Es hat diefe Rird obgedachter Carolus I. (der Conradinum, den legten herhogen auß Schwaben / vnnd rechten Erben diefes Ronigreichs / hat hinrichten laffen) erbawet / der/wie auch Pabst Innocentius IV.fo Anno 1253.geftorben/darinn begraben ligt. Es

wird in diefet S. Januarii Rirch auch bif epitaphium gelesen: Andreæ Caroli Uberti Pannos niæ Regis F. Neapolit. Regi, Joannæ uxoris do lo & laqueo necato, Ursi Minutuli pietate hie recondito, ne Regis corpus insepultum, sepultumve facinus posteris remanerer, Fraciscus Berardi F. Capiicius sepulcrim stitulum, nomenos P.mortuo Atnorum XIX. MCCCXLV. XIV. KL. Octobr. Befiehe von andern Grabfdriffeet Schraderum in feinen monumentis Italia lib. 2: fol.224. Bernad ift die Rird S. Maria Annuntlatæ fehr fattlich begabt; vnb werden bafelbft 2. unschuldige Bethlehemische Rindlein / jedes an vid d dieglberthalbe Schuh lang noch unverwefeit gezeiget/ ferus & da man die Bunden / fo fie empfangen / febeti Pflaumerum fangeine in der Bruft, die ander im Saupt. Es ift darinn ein Predigstul von schönem Marmor/ mit vier Gauten vinderftugt/den Schraderus auff drehtaufend Ducaten schäfet. An der Rirchift ein Spiral/darinn offi vber die 800. Rrancke/ alte Leuth / vind junge Rinder fichbefinden; fo flåglich ju fehen. Pighius, Henznerus, und Ens, fdreiben von einer viel gröffern Stimma allere hand armen Leute/ond Baifenfinder. Bund weil man fie wol/fauber/vnd fleiffig tractiett; here nach die Knaben was lehrnen laft; die Mägdlein aber / wann fie jum verheurathen tuchtig / ehrlich aufflewret/fo fdreiben theils / daß Jahrlich vbet Die 150. taufend Eronen da auffgeben ; wiewol das ordinari Einfommen nur von 80, taufend Eronenift. Befihe Megilerum pag. 38. der auch von einem andern Spital allhte/in welchem vbet taufend Gaugammen gehalten werden / für bit. eheliche Rinder, und Fundlinge ju lefen; dafelbft man auch Jahrlich etliche Jungframen auß. flewret. Esift auch noch ein anders hofpital/de gli incurabili genannı/ba man allerlen böfe/vnnd gleichsamb unbentsame Schaden wind Bottes. willen / pflege gu henlen. Bon hinnen fompe man auff G. Petersplag/ fo vor der Rirchen tie. fes Mamens flehet. Wann man von dannen sum Meer will / fo fompt man vber den Marcft/ oder il Mercato, da allerlen verfaufft wird / auff welchemeinenges / schlechtes / altes Capellein at feben/fogur Bedachtnuß def obgedachten legten Bergogein Schwaben Cunradinierbawet worden/als an welchem Dre manifin/vind Dergog Friderichen auf Defferreich / Anno 1268 hinges richtet hat / wie hievon Gerardus de Roo lib.t. Auftr. Martinus Crufius in feiner Schwabifchen Chronicf/bnd andere mehr/fonderlich aber Pandulphus Collenutius, am Ende feines 4. Buchs/ der Reapolitanischen Histori / und Hieron. Megilerus cap. 6. feiner Befdreibung Reaples / auf tefen. Bindift deffen auch in meinem Irinerario Germaniævnderschiedlich gedachtworden. Die gange Siftori ift allhie gemahlter ju finden. Ind schreibet Henznerus, daß man da noch Angeigungenvon Blutetropffen febe / vnnd das Drigar feuche fene. Die Gebeine ligen zwar nicht allhie/ fondern in der nachften Rirchen / fo S. Maria de Carmini genannt wird/vnd gar fchon/vnnd fonderlich wegen emes Erneifir / vnd eines Marienbilds / berühmbrift. Die Dominicaner Rirchift

Dignum templo fpe-Henznerus P.m.313.

auch gu feben / allba ingleichem ein Erneifir ge. Fulgof. lib.r. ehret wird/fogu S. Thoma, als er darvor gebettet/ c 6.f. 109. E. gefagt haben folle : Bene scripsifti de me Thoma, dit. Antverp. in 8. & villa- quam mercedem postulas? Das ift/ Du hast wol montin lii- von mir geschrieben Thoma, was für einen Lohn begehreffu? darauff S. Thomas de Aquino ge. antwertet hahe; nullam aliam præter te Domine, dasift/Reinen andern/ale dich herr. Es werden allhiegu S. Dominico, in der Krufft der Ca. vellen / vieler Ronig und Burften Corper / in hulgenen Garden oder Somatothecis / gewiefen/ Die mit Sammet bedeckt fenn/daran die Ramen und Bappen / als def Alphonti Arragonii I.fei. nes Sons Ferrandi I. Jem/Ferrandi II. der Ro. nigin Joanna, der Bernogin Ifabellavon Men. land / pund anderer mehr / die Henznerus , pund Pfaumerus in ihren Raifbudern fegen. Ind fagt vielgedachter Megilerus, d.cap. 4. p.3 4. daß allhie 23. Konigliche Begrabnuffen mit gulden onnd fammaten Deckmen gegiert / fampt benge. legten Eronen / Sceptern / vnnd Schwertern/ fenen. Ben der Ehur der Sacriften fieben gur rechten hand diefe Berg :

P.Henzne-Meluo D.314.

In einerem cunctiredeunt, primag parents Quod tulit aßignat mortus facta caro. Tunc aurum fultos tuns quisq relinquit honores, Et quas in toto tempore jun xit opes. Ergo animis mansura piu culog, petamus,

Mentibus ex nostris fit procul omne fugaz.

Es ift allhie auch ein fattliche Bibliothect/ auf 67. Pulten geftelt/welche bef Joviani Pontani gewefen/vnd von femer Zochter hicher geftifftet wordenift. Ben den Diebetanern fenn obgedach. ter Ronige Alphonti und Ferrandi I. engendliche Bildnuffen von Marmol ju feben ; in welcher Rird and Alexander ab Alexandro harbegra. ben werden wollen. Befiehe ein fchones Epitaphium, fo einem getrewen Rriegshelden / der E. fel bind Dunde geffen / bind die gemeine Bolfahrt dem Henl feiner bender Bruder vorgefest hat/ ju Ehren gemacht worden / benm Chytræo pag. 75. vnd Pflaumero p.m. 454. allda auch / vnnd benm Paulo Jovio, des Marggraffen Ferdinandi Dauali, jugenannt Piscarii, oder von Pescara, defi berubmbten Kriegs. Dbriften / Grabschrifte / foib. me Ludovicus Ariostus, der vornehme Poet/gemacht / gefunden wird / die befagte Jovius in deß von Pescara Leben / vnnd Pflaumerus, also

Qui jacet hoc gelido (ub marmore ? Maximus ille Piscator belligloria, pacis hones.

Nunquid & his pifces capit inon. Ergo quid? Urbes, Magnanimos Reges, oppida, regna, Duces. Dic, quibus hac capit piscator retibus ? alto

Confilio intrepito corde, alacrig, manu. Qui tantum rapuere ducem ? due numina, Mars,

Utraperent quidnam compulit? Invidia. Nil nocuere sibi : vivit nam fama superstes. Qua Martem & Mortem vincit, & Invidiam.

Rerners fenn zu fehen S. Claræ, ond S. Joannis in Carbonaria, oder/wie theile fchreiben/S.Mariæ de Carbona, der Eremitaner Rirchen; in je. ner ligt Ronig Robertus, mit diesem Epitaphio:

Cernite Robertum Regem virtute refereum; its dieser aber ju S. Joan de Carbonaria Ronig Ladislaus , beme Sanazarius ein Epitaphium ge. macht hat. S. Mariænovæ Rirch ift auch zubefich. tigen / in welcher Odertus Fuxius Lautreccus, und Petrus Navarrus, die vortreffliche Rriegs-Dbrifte auff der Frankofen Geitten / begraben ligen ; welchen/wiewol Reinden/wegen ihrer Zapf. ferfeit/der Spanifche Rurft von Seila, Confalvus Ferdinandus, schone monumeuta hat auffrich. ten laffen; bund ftehen ben deß legten / under an. Chytr.p. 26. dernidiese Wort: Cum hocin se habeat præcla- & Syveerra virtus, ut vel in hoste sit admirabilis; bag tius pig. 90. namblid ein herzliche Eugend auch an dem Sein. jamin hole. de zuverwundern / vnd zu loben fene. Es hat das Beschiecht de Afflictis, fo vom D. Marmrer Eu-Stachio feinen Briprung haben folle / in diefer Rirchen / ben dem hohen Altar feine Begrabnuffen; Matthæus de Afflicto, der Jurift aber/lige in der Rirchen Montis Virginis , deffen epitaphium befagter Chytræus/ond andere/fegen. In einer Capellen diefer S. Mariæ Novæ Kirchens nahent der Ehur/ligt deß B. Jacobi de Marchia Corper / welcher Anno 1426. geftorben / vnnb noch nicht vermefen ift / und demetaglich die Ra. gel und Gaar wachfen/daß man fie ihm abfchnet. den muß / wie vielgedachter Paulus Henznerus bezenger. Esift im vbrigen diefe Rirch gar fcon gegiehret / vnd gemablet. Gernereift S. Maria Maioris Rirch vn in folder deß Joannis Joviani Pontani, der Anno 15 03. im 77. Jahr feines Al. lers geftorben / Capellen gufchen / in weldjer die Epitaphia, fo erihme / feiner Bemahlin / Rin. dern / vnnd einem auten Freunde gemachthat! wol zu lefen fenn / die vielerwehnte Schraderus, Chytræus, Svveertius, vnnd Pflaumerus, neben den schönen Sprüchen deß befagten gelehrten Pontani, fegen. Bund fenn / unter andern Berfen/in besagter feiner Gemahlin Epitaphio, auch diefe:

Illa thori bene fida comes custos q pudici, Cuig, & acus placuit, cui placuere coli. Queg, focum, caftosq, lares fervavit, & ara Et thues, & lacrymas, & pia vota dedit. In prolem studiosa parens & amabili, uni

Que studuit caro casta placere viro, &c. Auff dem Altar diefer Rirchen ift def Titi Livii Arm/den die Paduaner dem Ronig Alphonfo , auff feine Bitt / verehre / vind daben diefe Schrifft: Titi Livii brachium, quod Antonius Panormita à Patavinis impetravit, Jo. Jovianus Pontanus multos post annos hoc in loco pos Befiehe oben Padova. 318 nendum curavit. S. Severini Rirchiff der Hippolytæ Sansevevinæ; Item drener Bruder von Sanleverino, welche gu. gleich mit Bifft hingerichtet worden fenn / Häglis de Grabschrifften, die Schraderus, Chythræus, vn PAaumerus/fege. Es hat fich diefes vornehme Befchlecht / wider Renfer Friderichen / durch den Pabst Innocentium IV. auffwicklenlassen / das her daffelbe ganglich bif auff den Stamen aufgerottet / vnnd allein ein fleines Rind / Ramens Rogerius, durch die Polysenam Sanseverinams salviert worden ift. Scip. Amirat.in vit. Sansev.

Chyttzas & gunt piafex-

tius p. 82. legunt pro quidnam, quifnam compulit;& profibi,ipfi.

Nath.Chy-

t1345 p.74

Arnif. de jure Majest. lib. 2.c. 6. p. 380. Eshat auch folgends König Ladislaus/vnd König Ferdinandus I. zu Meaples (so Anno 1494. gestorben) die Sanseverinates verfolgt/vnd hingerichtet. Bon den Henligthumbern/so allhie in der Sacristen zu sehen/ist neben andern auch Henznerus zu lesen. In der Kirch zu S. Johann des Grössern wird dieses, wie Megiserus schreibet/gelesen:

Cum fex, cum linius, cum res vilißima fimus, Unde superbimus, si ad terram terrar edimus? Cum speculum hoc cernis, cur non mortalia temnis?

Talinamg, domo clauditur omnis homo. Jem / ju G. Johann am Meet / an einer Marmorsteinern Bildnuß!

Quid me miraris duro de marmore factam? Respice te potius, vermibus escamanes.

In S. Laurentii / oder der Minoriten Rirch/ senn alte Gråber deß Roberti Attesii, und seiner Bemahlin Joanna. Siehe / was Henznerus allda vor ein Befchicht von einem Bemalde / fo ein Goldat verlegt hat/feget. S. Martini Rirch ift schon gezieret/gemahlet/vnnd reichlich/fonder. lich mit einem filbern Greuf / begabet. Esligt Daben / vnnd vnder der Beffung / oder S. Hermi Schloß / das Cartheufer Rlofter ; welche bende man weit feben fan ; vnnd ift davon ein fehr lufti. ger und freger Prospect in die darunter gelegene Statt / auffe Meer vnnd Afer / die Schiff / die Infuln / vnnd nahe gelegne Berg/ Bugel/Bal. Der/ Barten / vnnd dergleichen; wie folches Auß. feben / vnnd die Belegenheit der Statt/ vnnd deß Meers. Belande herumb / mit mehrerm befagter Pflaumerus beschreiben thut. Der Jesuiter Rirch / fo feren sie nunmehr gang aufgebawet fennmag / folle allen andern ju Reaples vorzutichen fenn / als welchees ber im Vaticano ju Rom nachthun will. Genug von Rirchen/von welchen / vnnd den Bibliothecis, neben den Italis infonderheit Schraderus ju tefeniff. Die welt. liche Bebawbeireffende / foift von folchen oben allbereit ein zimbliches gefagt worden. Begen der Capuaner Porten flehet das Rathhauß / fo fie Vicariam nennen / welches der Broffe vnnd Form nach einem Schloß zuvergleichen ift. In. den senn die Gefängnussen/ darinoffevber zwen taufendarme Gunder figen. Schraderus fcbrei. bet fol. 223: daß fünff Gerichtsstül / oder Tribunalia darinnen fenen. Andere fagen von dregen. Das erfte Bericht werde genannt del Sacro Confilio, su welchem auf dem gangen Ronig. reich die Appellationes gehen : Das ander sen der Königliche Cammer . Rath / fo mit def Ro. nige Einkommen vmbgehe; And das dritte / die Ronigliche Ming / da allein von Mag und Bewicht gehandelt werde. Rach diefer Vicari iff das Collegium der hohen Schul ju besichtigen/ die aber nicht sonders floriren solle / wiewol die Professores wol besoldet werden. Ferznere ift deß Dernoge von Gravina prachtiger Palaffinie auch deß Caraffæ, megen der alten Marmolftei. nern Statuen; fonderlich def Scipionis Africani, wie Henznerus fdreibet/su feben : Jeem/der Drfiner / def Fürften von Bilignano, vnnd an.

derer/ von denen/ vinnd fonderlich def Adriani de Guilielmo Dauß/ Schraderus fol. 223. b. & fol. 247. legg. julefen. In des Bewürnhandlers Ferdinandi Imperati; wie Pflaumerus oder Alexandri Imperatoris, wie Newmewer ihn nehnet/ hauß/ fenn fehr wunderliche Cachen der Da. tur ju fchen / beten (als felgamer Meergewachs/ Thier/ Bogel / Magnet / Erdgewachs/Schriff. ten/Faden dem das Fewer nichts thut/vnnd dera gleichen / fo in bufern Landen / vho Runftfam. mern nicht leichtlich ju finden ) etliche Pflaume= rus erzehlet / vind die Erflarung daben hat. 2Bas die Brunn / sonderlich die stattliche auffer der Statt ; Item / die Bafferfunfte / welche der Bluß Seberhus, foneben der Gratt mitten durch **den Königlichen Eustgarten/Po**ggio real genants rinnet/vervrfachet; wie auch die Bairen vmb die Statt/ahlangen thut/fo fan man hievon Schraderum, Pighium, Henznerum, Megiferum, vito C.Ens , lefen / dafelbften benm Henznero auch von dem ansehenlichen Palast / vnnd Dre / il bel vedere, und felbiger hertlichen Belegenheit; und dann benihme/ond Schradero; vom Palaft Pietra biancha, oder Leucopetra genannt / sobier Meilen von Napoli gelegen / etwas au finden. Bnd fan / neben den angezogenen Autorn, auch Hieronymus Turlerus benm Fr. Schoto in juner. Gall. Germ. bund Johan. Villanus in feiner Reapolitantiden Chronick; von den führhemen Leuthen aber/ fo diefe Gratt gehabt/ vnd ihrer Dies gierung/Leander Albertus; vnnd von den undet. fdiedlichen Geschichten/ fo sich allbie zugerragen/ neben andern / auch Grafferns in feinem Itmerario Historico gelesen werden. Ich will allein noch diefes jum Befchluß melden / daß vielges dachter Hieron. Megiserus im J. Capitel schreibet / daß gang Reaples in feche Berfamtungen aufgetheilet werde ; deren die funff deß Adels fenen / fo Seggi, oder Seffiones gehannt werden/ vnnd an underschiedlichen Orten der Gtatt funff fonderbare Saufer / bund Palaft / gleichfam wie Theatra haben/in welchen der Adel von jeder Seffion gufammen fommet / mit einander von dem gemeinen Dugen ju berathichlagen / deren Da. men senn Capuana, Nido, Montagna, di Porto, und Portanova. Besiehe hievon auch Mazzellam, P. Merulam, Munsterum lib. 4. c. 31. in der weitleufften Beschreibung dieser Statt fol. 467. und Schotum. Die fechfte Berfamblungift der gangen Gemennd vnnd Burgerschafft / welche jederzeit im Augustiner Kloster gehalten wird. Auß diefen feche Berfamblungen erwöhlet der ViceRe alle halbe Jahrihre feche vom Auffduß/ die werden Eletti genannt / welche das Gtatt. Regiment verforgen/vnndihren Rath ben S. Lorengen halten. Gie erwöhlen auch einen Syndicum, welcher die gange Statt repræfentirt/vnd derfelben das Wortihue.

Nad Befdreibung der Statt / wollen wir nun auch vermelden / was die Frembde für Sa, chen umb die felbe her umb zu bestichtigen pflegen.

And erstlich zwar / wann man für Naples 15. ben dem Castell dell' Ovo hinauß gehet/vnd auff der schönen Straß Chiaia, neben dem Weer her/

fort

legiserus

fortraifet, foiffbie Crypta Neapolitana, oder la 1 grotta di Napoli, in dem febr luftigen Berg ge. gendem Meer gelegen / der ben den Alten Mons Paufilypus, vnnd heutiges Eags Pafilipo, oder Wend Inmuth genannt wird / weil folder luftig und frolich machet/ unnd die Trawrigfeit vertreibt; wie dann daher auch def Vedii Pollionis Landgut/zwischen Napoli vnnd Puzzuolo, am Beftad /doch naher ben Napoli gelegen/Paufily-pum ift genannt worden. Und ift folder Berg mit allerhand Reben befest / tragt auch Aepfel/ und Citronen; unnd ift fo wol gepffangt/unnd fo luftig / daß man folche Luft nicht wol groffer fin. den fan/wie Josephus Mormile redet. Zwischen foldemiond der Statt/fenn/wie obgefagt/ ju ben. den Seitten / zwischen den Sügeln / vnnd dem Meergestad / fo viel Dauser / daß man vermennt/ allberait in der Statt ju fenn. Dieweil aber ge. dachter Berg den Kaisenden von Napoli nach Puzzuolo, dahin 8. Meilen gerechnet werden/ Dindernuß brachte/ und im Beg ftunde/foifter Durchgraben worden / daher obgedachter Ram der grotta fommenist. Bu deß Senecæ Zeiten waren da feine Euffelocher / dardurch das tiecht binem geben / und der Staub aufgelaffen wer. den funte / wie er felbsten in feiner 57. Epistel be. zeuget; aber zu def Strabonis Zeiten waren derfelben etliche; daher er lib. f. fagt : Lumen aluperficie montis, excisis passim fenestris, ad ju-Darang stam satis altitudinem demittitur. dann erfcheinet / daß zu deß Senecæ Beit die gen. fter muffen verftopfft geweft fenn. Gemelter Reapolitaner / Josephus Mormile, in gedachter Descrittione della città di Napoli, & del suo amenissimo distretto, allegire def Francisci Lombardi Sud / delli miracoli di Puzzuolo, Jem/ Leandrem Albertum, Paulum Jovium im &. ben deß Cardinals Pompeii Colonnæ tom.2. vitarum illustrium virorum fol. 175. onno Laurentium Schraderum lib. 2. f. 252. welche fchrei. ben / daß M. Cocceius am erffen diefen Berg al. fo durchgraben habe. Ind halten Theils dar. für / daß foldes auff deß Luculli Bnfoftenge, Schehen fenn mochte; die aber Sanfelicius in Campaniæ descriptione widerlegt/vnd auch der obern Menning ift; wiewol Pighius in Hercule prodicio folde Arbeit den Cimmeriis, von welchen Sanfelicius ju lefen / gufchreibet. Als aber nach viel hundert Jahren folder Bang verderbe wor. den / so hat ihn Ronig Alphonsus Lauf Arago. nien wider außbeffern/erweitern/vnnd 2. Fenfter machen laffen / darburch das Liedet vbergwerg in Diefe Solen fallen funte; welche folgends / jun Zeiten Renfers Caroli V. von feinem ViceRe, Don Piedro di Toleto, senn erweitert/vnnd der Boden gepflaftert worden / alfo daß manda wol feben / vnd wie er Mormile fcbreibet / der Braite halber 2. Rarren einander weichen fonnen. Die Ednge/fagt er/fene von einer weifden Meil; Cluverius aber / der fie gemeffen / meldet nur ben die 700. Schritt; wiewol die Innwohner ins gemenntaufendzehlen. Wirdtaglich gebraucht/ obidon / wie Pflaumerus begengt/die Genfter wie der verftopffe fenn / vnd man allein von ferine ein

wenig einen Schein/ wie ein weiffen Stern fiet het / darnach die Raisende in der Finstere / vnnd im Staub/ ihren Begrichten thun. Villamont fagt lib. 1. cap. 20. daß fie habe 13. Schuhm der Braite/ond 25. in der Dobe / aufferhalb an einem Drt / allda nicht mehr als 12. fenen; ond gehe das Eicht oben an zwenen Orten herab / der Geftalt/ daß man ben hellem Tag woi ohne Fackel dure durch gehen tonne; abergu Abend bind Morgens habe man dren vonnöthen/damit mannicht vn. der die Pferd vand Karren fomme. Besiehel was hievon P. Henznerus, und C. Ens weitlenf. tig schreiben. Diefes finde ich allein benm Deberer in feiner Egypuschen Dienftbarfeitlib. 3. c.23. daß jum Eingang der Solen ein Schriffe feneldie er fege / auß welcher zufehen / daß Unno 1568, der Herhog von Alcala, ViceRe, diesen holen Begider zuvor gang eng i zerfallen ibhnd gefährlich war / wider zugerichtet habe. Esift gleichwol allhie allezeit sicher vor den Raubern/ wiewol fie gute Belegenheit gu ihrem Sandel het. ten / welches auch Petrarca in Itiner. Syriaco foli 560.bezenget. Innd ift die gemenne Gag/wie gedachter Henznerus erinnert / daß wer einen allda vinbbringe / daß er darauß nicht fommen tonne. Mitten darinn ift ein fleine Capellen/ oder ein flemes eingehamen Beiligen Saußlein! auff der Scitten / darinn ffats ein brennends Lampen / pnd in einer Taffel ein gemahldtes Mas rienbild. Es nennen theils folden Dre def Virgilii Holen/oder Cryptam, und liegen darin/daß er ein Schwargfunftler gewesen / vnnd mit deß Teuffels Mulff diefes Werch verrichtet habe; den aber Pflaumerus an diesem Dreverthadigt! und auf gedachtem Petrarca meldet / daß Ronig Robertus mit Rleiß diefem Ding nachgeforfchett und auß den Merckzeichen von Enfenbefunden habe / daß diefer Berg durchgraben worden. Daß man aber diefes von ihme / dem Pocten Virgilio, vorgeben/ift vielleicht die Brfach/weiln theils fein Brab ben diefer grotta fegen ; foldes auch von gemeltem Petrarca an besagtem Dref vnnd Scipione Mazzella gewiesen/vnnd von den Leuthen heutigs Tags vber dem Eingang diefer Hole gezeiget wird / wann man von Neapoli das bin tompt; allda etliche Canonici Regulares ein Rlofter/di S. Maria de pie di grotta genannt fas ben/durch welches man hinauff zu folchem Grab! oder einer kleinen Capellen / füglich kommen fan / allda man noch vor wenig Jahren ein guß. geftellmit 4. fleinen Gaulen / alles von weiffens Marmor gefeben / auff welchem ein Todtenge. fchire geffanden/in dem die Bere eingegraben ge. wesen / die er der Poet Virgilius jhme selber / wie ber S. Hieronymusin Eusebii chron. lib. 2. 3. tem/Donatus, und Servius, bezeugen / als er fter's benwollen/gemacht hat/fo alfo gelautet:

Mantuame genuit, Calabrirapuere, tenet nunc Parthenope: Cecini pascua, rura, duces.

Begen vber / auffer dem befagten Capellein/ flehen auff einem weiffen Marmolftein heutigs Tags diefe folgende Berf / fo nachgehender Zeis gemacht worden/vnd new fenn:

Que

Quidam legunt; tumulo, item, conditus.

Qui cineres tumuli hac vestig a? conditur olim Ille hoc, qui cecinit pascua, rura, duces.

Philippus Cluverius d. lib. 4. antiq. Ital. c. 3. will auß Statii silvarum lib. 4. carm. 4. ad Marcellum, und befagtem D. Hieronymo, beweisen/ daß fein Brab gar nicht allhie fondern auff der andern Seitten der Statt Neapolis, vber dem Fluß Seberho gemesen / wo vor Zeiten die alte Statt Palæpolis, am Bestad/swischen Napoli, unnd Torre di Greco, oder der Statt Herculanio, gegen Auffgang der Gonnen gelegen/nam. lich ben dem Drt/wojege der Flecken S. Giovanni di Tiduccio, swifthen Napoli vnnd dem Berg Veluvio, am Gestad 2.tausend Schritt von Napoli ligen thut. Dann gemelter Statius fage außtrücklich/daß solches monument, sampt dem Tempel daben / vnder befagtem Berg Vesuvio, oder Vesbio, fo der Statt Napoli von Morgen ift/gelegen fene. Ind der S. Hieronymus melde / daß er Virgilius z. Meil von der Gratt Rea. ples sene begraben worden; fo/fonders zweiffels/ schon zu deß Tiberii Claudii Donati Zeit wird derftort geweft fenn; der foldes Grab in dem Le. ben deß Virgilii, auff der Straß nach Puzzuolo, innerhalb der 2. Meil von Napoli segen thut. Unnd wollen theils / daß foldes Grabauff der andern Seiten der befagten Holen geftanden / alldaein fleine Ricchen; darwider aber obbefagter Scipio Mazella, in feinen Antiquitat. Puteolanisift; der auch meldet / daß ein groffer Lorbeerbaum gu hochft auff obgedachtem Capelloder Sauflein von fich felber gewachfen fene. obwoln folder Anno 1615, von einem Papelnoder Alberbaum / fo der Wind auff folden geworffen / zerfchmettere worden; fo fen doch von feinen alten Burgeln / wie gemelter Josephus Mormileus, in Beschreibung dieses Dris bezeitget / ein ander herfür tommen; daher es das Anfehen / daß die Natur folden fo wol zuvor/als an jego/habe wachfen laffen / damit zuverstehen zugeben / daß dafelbft die Afchen diefes groffen Does ten begraben worden. Go fene vber das die fes Cavellein mit Myrten / bnd Epphew bedecket / fo ein fcbones Auffehen mache/vnd gleich fam zu erfen. nen gebe / weiln er der fconen Marmolftein / fo ben foldem feinem Grab gemefen / beraube wor. den / daß die Matur anderwertsihme ein Begachenuß fabe machen wollen. Das fennnun alfo die underschiedliche Mennungen von diefes Virgilii Begrabnuf; gleich wie man auch nicht ennig/woer gefforben ift; in deme theils / vnnd barunder auch S. Antoninus part. 1. Chron. tit. 4. capit. 6. \$.7. schreiben/daßer ju Brundus; Servius aber in proæmio lib. I. Eneid fol. 78.a.edit. Noricæ de Anno 1492. Ju Taranto, oder Tarenti in Apulia; bund swar wie Sethus Calvisius in chronolog.f.m.286. rechnet/17. Jahr vor Chri. ffi Beburt geftorben fene. Fermers/foift hinden her/vnden / neben befagtem Berg Paufilypo, ge. gen Reaples / unter andern fconen Gebawen/ def Actii Sinceri Sannazarii, def auch vortreff. lichen Poeten/Eandgut Mergillina, oder Mergolino genannt / su besichtigen/ fo an einem fehr lufligen Ortgelegen. Bud ift nirgends herumb

ein 10 fal one Schifffellung/als allhie/daher auch die Neapolitanische Burger/ wann sie den Zag voer von der His müde worden/gegen dem Abend hauffenweiß mit ihren Schiffen hicher fommen/ vnd da vffm Meer ihre Malzeiten anstellen/ mie einanderessen/ sit du mit gutem Gespräch/vnnd sanstein erquicten. Sonsten habenbesagtes Jaus vnd But die Serviten innen/ als welchen Sannazarius solches vermacht hat; darben ein Kirchen S. Maria del parto genannt; allba/ wie Chytræus vnnd Deberer erinnern/ ben einem Erucissis stehet:

Virginis inta & partus, celsiq; tonantis Unicus, ut vivas, pertulit ipse mori.

In diefer Kirchen ligt er in einem schönen Grab/von weissem Marmor; daben schon Bilder/ wie solches von Schradero fol. 252. beschrieben wird. Und hatihme Petrus Bembus dieses zu Chren gestellt:

Da facro cineri flores, hicille Maroni Sincerus Musa proximus, ut tumulo.

Folgends Epitaphium aber / oder Grab-fdriffe/hat er ihme felber gemacht:

Attius hie fitus est, eineres gaudete fepulti, Nam vaga post obitus umbra dolore caret. Vixit Ann. LXXII. M. I. D. XXIX.

obiit An.M.D.XXX.

Wann man nun diefes alles befehen / und wie der gu der befagten grotta gehen will / fo hat man underwege def Joannis Bernardini Longi Bar. ten/und felbiges Bafferwerch zu befichtigen. Alf. dann raifet man durch diefe finftere grotta, oder Hole / und wann man durch diefelbe fompt/fo ift man auff dem Puteolanifch/oder Pugguolischen Boden; allda erfflich ein Thal / vom Cluverio Astrona, vom Pslaumero Astrone genannt/ fo mit Bergen umbgeben / allda der Boden nach Schwefelriechet / vnnd es laulechtes Waffer gi. Richt weit davonist ein Lustwald / Bosco d'Aftrone von den Leuthen hierumb genant / da. rinn fid vor Zeiten die Ronige von Reaples mit Nagenerlustigt haben; wie dann diß ein fehr be. quemer und luftiger Dredarguift; allda gleich. samwie in einem Amphitheatro, fo die Ratur alfo berentethat / das Bolck hatzufehen konnen. Unndift allhie dem Renfer Friderico IV.ein fole ches Luffjagen angeftellet worden / daben fich auff die 30. taufend Zufeher / vnd darüber / befundens welche man nach der Jagt zu Gaft gehalten ; vnd follen die Brunne mit Bein gefloffen haben. Besiehe die Beschreibung dieses Orts benm

Pflaumero p.m. 482.seq.

Fermers fompt man sur rectten Hand sum Alaunberg; sur Einefen aber sum See Agnano, oderil lago d'Agnano; welcher See saff auff halbem Wegzwischen Napoli und Puzzuolo gestegen / unn mit Hügeln umbgeben ist / alba vor Zeiten deß L. Luculli Eandgur/und der berühmbete Fischwenher gewesen/von welchem Plutarchus in Lucullo, Varro de rerusticalib. 3. cap. 17. Plinius lib. 9. cap. 14. vnnd Blondus in Campania fol. 415. zulesen. Folgender Zeitisst ben diesem deß Luculli Eandgut ein Stättlein erbawer worden/ so daher Lucullanum genannt wurde. Es

gedencken

Megilerus legit factos.

Quidam legunt, jam vaga,&c.dolore vacat.

16

Vid.Baro-2d d 8 lanuar.

gebencken deffelben Jornandes de regnorum ac | thut nicht allein diefer Dampff / fondern auch ein nius in Mar- temporum successione, & de origine & gestis tyrol. Rom. Gothorum; das Martyrologium Romanum, und Cailiodorus variarum lib. 8.epift.25. Den. tigs Eagsiftes ein gute Belegenheit für Schla. gen und Brofch; alfe faul und lettig ift diefer Drt. Es ligt daben / namblich zur rechten Geitten deß befagten Gee Aniani , das Sundsloch /oder So. Ien / ins gemein la grotta del Cane, oder delli cani, Stem / Muffetto genannt / fo die Alten theils Vid Plinius Spiracula, Charoneas scrbces morriferum spiritum exhalantes genannthaben. Ift ein fleine Holen under dem Berg/ in welche ein Manns. perfon von Mittelmaffiger ftatur, nicht anders/ als gebogen/geben fan. Die Lange ift ungefehr

ben 3. Schritten. Simon Maiolus schreiber bie-

befagtem Geers. Schritt abgelegen fene; vnnb

daß die Menfchen/fo gar guinnerft hinein geben/

fterben muffen / vnnd daß fie befagter Gee/wann

fie icon darem gethan werden/nichtshelffe. Der.

kommen fenen. Ja man findet / daß etlicheda binein gangen / die ein gute Zeit darin geblieben /

vnndihnen gleichwol nichts widerfahren ; wie

dann Corona Pighius foldes felbsten probieret

hat / und ein aute Weil ohne Schaden darinn ge.

west ift. Daber dann erscheint / daß bigweiln

diefer fpiritus etwas gelinder/bigweilen aber gar

Tom. t. dier. pon weitlauffig/vnnd fagt/daß folche Solin von eanicular. collog.15. fol. 276.

lib. 2. c 93.

agu Neapol, Leuth ju Reaples / bund die Leuthe hi.rumbrefe.

gegen fagt Schraderus , daß viel glaubwurdige rirt und beseugt / daß wann die Menschen in folden Gee gethan worden / fie wider ju fich felbft

Vid.Cluverius d.lib. 4. antiq.Ital. cap.3.

Vid. Henz-

todelich unnd hefftig ift ; in maffen foldes mit gefangenen Eurcken probirt worden / die alfo bal. den geftorben fenn; welches auch dem von Tournon, einem reichen Frangofischen Derrn / begeg. net ift/der da/wie Villamont in seinem Raifbuch d.lib. 1, cap. 20. p. 75. fchreibet fein Leben hat laffen millen. Espflegen gemeinlich die Leut dif Drist auff der Raifenden begehren / Hunde hinem zu. thun / ein Zeitlang die darinnengulaffen / vnnd dann todter wider herauß zu giehen. ABann nerus p.328. fie aber folde wider zeitlich herauß thun / fo feben fie zwar auß / als ob fie todt weren / wann aber folde alfibald in den befagten nachsten Geege. worffen werdenifo erholen fie fich bald wider. Es ift die Erde ju innerft darinn gleichsam aufige. bott, vnnd feroficht / darauf diefer todtliche fpiri-Befiehe hieven auch Schotum bund Pflaumerum in ihren Raigbuchern /vnnd Franciscum Lombardum de Balneis Pureolanis c.3. vnnd bringet sonderlich herr von Pflaumern Arfachen diefer underschiedlichen Burchung; onnd melder auch von andern wunderlichen Sa. den / fe in folder grottagu merchen ; wiedann gemelter spiritus ein brennende Factel / wann man folche auff die Erden helt/außleschen fan.

Bonbinnen fompe man / neben gedachtem See / guetlichen gewolbten Cellen / in welchen man verspuret / daß auß dem Boden ein farct riechender/ond gar heiffer Dampff herffir gehet/ vid. Henzne- so ein bewährte Arnneh wider viel Kranckheiten/ rus p. 327. & Joseph. Moz- fonderlich das Podagra /vnnd den Rrampff/ift/ und ftarche machere Leuth machet. Unnd tas fconen Blang/wie Megiferus fcreibet. Esha-

jedes Bafferifo davon warm gewacht wird; wie hieven benim besagten Lombardo gulefen. Besiehe auch Scip. Mazzellam de Balneis Puteolanis cap. I. Dann nennet diefe Belegenheit / odet Drt/def h. Germani, Bifchoffs von Capua, Sudatorium, oder Schwisbad/ von welches Namene Driprung ein Geschicht benm D. Grego-

riolib.4.dial.c.40 mlefen ift.

Bon hinnen fompt man vbers Beburg vnnb fiehet den Rauch auß ben Bergen / fo ftangs brennen / auffgeben/ davon die Poetenihr Bedicht gemacht haben. Man fiehet auch darauff Puzzuolo, vnnd fommet hinunder durch die En. ge in die zwifden den Bergen gelegene Ebne/ omb welche omb onnd omb auffrechte Relfenfte: vid.de bis hen/welche/weil fie gleichfam mit Afche befprengt coll. Plining fenn / vnnd weiß Außschen/Leucogzi colles ge lib 31.c.2.86 nannt worden. Den Plas felbsten/fo einer Oval Kormift / vnnd mehr als taufend Schuhin der Braite / inder lange aber 1250. oder / wie Megiferus schreiber/ben 1500. Schuh helt/haben theils der Alten Campum Phlegraum ; andere Forum Vid. Strabs Vulcani genannt: Wie dann folder Ore noch dor. Siculus der Beit Campagna Flegra geheiffen wird. Theils lib.4. nennen ihn auch Solfatara; oder Sulphurariam; wegen der unglaublichen Mange def Schwefels, fo auf ungahlbarn Bruben der Bewalt deß Fewers herfür floffer. Es ift der Boden alles gelb von Schwefel/vn gehet ein fchwarger Rauch vber fich/ der fchier den himmei vbergenge. Da boret man gleichsam der Fewerflammen Raufden und Krachen / und wie ein fiedbeiff & 20af. fer brodlen/vnnd gibt der Boden ein Bethon von fich / wann man mit dem Buß daran foffet / als wann alles hol mere: berowegen nicht aut allda gureiten. Es bedunckt die Leuthe / als ftunden fie auff der Bolen Tach; und finden fich auch/die da glauben / daß allhie das Reafewer fene; wie fie dann fagen/daß man offt Webetlagen da gehort/ vnnd unbekannte Gefichter von Menschen und Wogeln / fonderlich am Sontag/gesehen habe. Befiehe / was obgedachter Maiolus von deme vid Capae, wigwerenden Fewer /vnnd deffen Brfach /fchreis Purcol Mabet/infonderheit aber Pflaumerum/ welcher fagt iolusd lom. i.colloq.22. daß vnlangften ein Teutscher in eine bergleichen Bruben / fo voll foldes heiffen 2Baffers gemefen/ gefallen / deffen Rieifch also balden verzehrt morden / und er gefforben fene. Innd hat besagter Villamont auch ein hiftori von einem Teutschel der / fampt feinem Pferde / dabliebenift. Der Poet Silius beschreibt lib. 12. diefen Drihgar fcon. Befiehe and Pighium in Hercul.prod. Cluverium d.lib.4.c.2. Schotum, vnd Henznerum in ihren Raifbuchern. Bemeltes beiffe Raf. fer folle wider die falte und feuchte Rranckheiten dienen / die Merven erweichen / ein flares Beficht machen/das Weinen vertreiben/das hauptwebenehmen / vnnd dem Magen gut fenn; auch die Weiber fruchtbar machen / das Rieber / vnnd die Rragen cutiren. Go man filberne Mung in dif heisse Wasser legt / wirdes wie Rupffer / da man aber Gold binein wurffe / fo befompt es ein





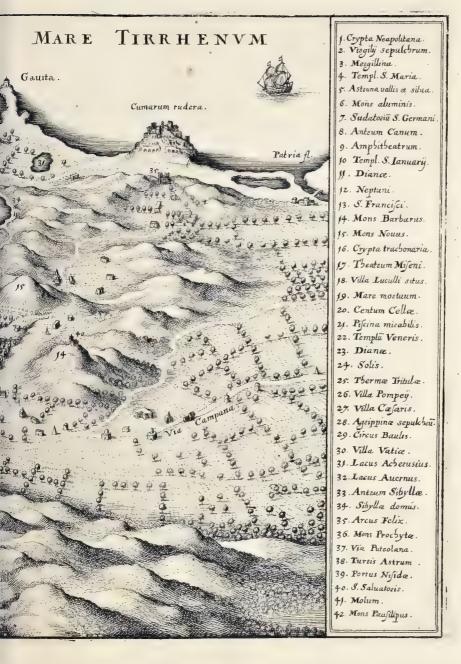





FORVM VULCANI VO CAVIT ANTIQUITAS, LOCVM IN AGRO PVTEOLA



QVEM HODIE VULGO LA SOLFATARA APPELLANT. per Ioach. Sandruet dels.

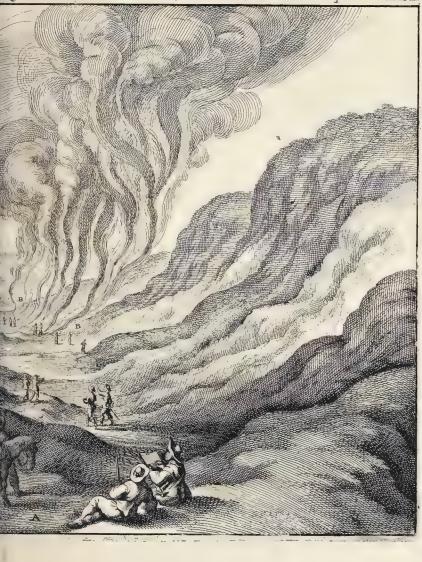



ben unten im That die Leutibre Butten / barinn fie den Schweffel faubern / vund ju richten / dar. von Casp. Ens in deliciis apodemicis pag. 233. gulefen. Ind mache mannicht weit von diefem Schweffelbergwerck auch den Alaun / wie aber. mals Megilerus meldet. Dn obwoln das Meer/ onnd der Sand / allerdings falt fenn : Wann man aber in dem Sand viver dem Baffer et. wan eines Schuhes tieff grabet / fo ift der Sand fo heiß / daß ihn tein Mensch in den Handen be. ben fan; wie Michael Beberer in feinem Raif. buch erinnert. Ind fagt jestgedachter Megilerus, daß er zu vielen Rrancheiten / als lahmen ond erfalten Bliedern / vnnd contracten nervis, nuglich fen; der auch fcbreibet/ baggu Ende diefes Plages ein groffes Loch im Berg hinein fen / voll kohlschwarzes und fiedheisses Wassers / das fehr rausche/vnd einen groffen Gestanct/vnd Rauch/ bber sich gebe.

Wann man nun alfo die Dig bef Schweffe. lichten Bodens ein weil erduldet hat / fo fan man wider den Berg/oder Sugelhinauff fleigen / und nach Puzzuolo, forngefehr ein welfche Meil dabon gelegen/fich begeben; niche zwar den geraden 2Beg / fondern erfflich zu einem Amphitheatro, welches etwas auß dem Weg gelegen / noch gant genug/in einer Dvalform / von Quaderftucken erbawet/gefchen wird/bon welchem/vnd dem Labyrinth / Leander, vnnd besagte Capaccius, vnd Pflaumerus gulefen; welcher legte auch von S. Januarii Tempel; dem Bemawer eines alten Tem. pels; und S. Francisci Rirch hierumb; item von ei. nem Brunnen fuffen Baffersim Meer (von deme auch Henznerus p. 339. sulefen/) auf Pighio fchreibet Gemelter Megilerus fagt/baß die Innwohner obgedacht alt Amphitheatrum des Virgilii Schul nennen/weiches im innern Hoff 182. Werch ichul lang fen; in der Weiten aber nur 92. habe. Bon dannen fan man den Berg Barbaru, oder Monte Barbaro, feben i den die Alten Gaurum genant haben/vnd der ein wenig vom Meer/ und auff halbem Wegzwischen Puzzuolo, vnnd dem See Lucrino , wie Cluverius fcbreibet/ gele. gen; welcher vor geiten herelichen Wein getragen/ jest aber gang unfruchebar ift. Etwas weiter dar. bon ligt der newe Bergifo man auch den Afden. berg nennet ; weil er allererft Anno 1538. am Ende defi Septembris, enistanden/als durch schreck. lich Beben die Erde fich weit auffgethan / vind anfangs Fewerflammen / bald darauff fehr grof. fe Stein / auf der tieffe herfur tommen / mit wel. then fich die Afthen vermischet / daß alfo ein grof. fe Menge Afchen/ vnd Bimfenftein ben dem Loch gufammen tommen / bardurch ein Berg / mehr als taufend Schritt hoch / (d. Megiferus faat / woldren Meilen hoch) erwachsen ift. Ind ift gwar folde Bruben / oder Loch / hierdurch ver. ftopffet; gleichwol fo fenn Anzeigunge deffen/ond ein Rluffe guoberft gelaffen ; fonften aber hierumb alles verandere worden; alfo daß/ wo vorhin gel. der gemefen/fich die Berg in die Thaler gefent/ die berühmbte henifame Bader / vnd das Grattlein/ Tripergolægenant/bedeckt/die zween Gee/ Averaus, bund Lucrinus, mit Steinen bud Afchen er.

füllt, und das Meer felbft von feinem Dri verfent worden ift; welches ben 200. Schritt fich juruck gewender und am ersten das Landeroffnet hat/fo vorhm von demfelben mallen Zeiten bedeckt gewest ist; welches kands groften Theil der ViceRe, vid Infesta Pet. Poletanus, fchon gieren ju eine Garte cinfaf. Schradenni fen/vn mit frembden Baumen befegen hat laffent folizze: fo fonderlich der Pomerangenbaume halber die dain groffer Menge zufinden / gar luftig angue fcamen. Henznerus fchreibet/daß gemelter Bern in seinem Ambkraiß ben vier taufend Schritt habe; und thut er hiervon des Simonis Portii, et nes Reapoluanischen Philosophi, Wort ausie Ben. Wier ba wil/der fan auff bende befagte Berg fteigen. Es fenn ben obgedachtem Barten etliche rudera, oder altes Bemamer, fo phr viel vor deff Ciceronis Academiam, fo auch Puteolanum ge. nanntward/halten/fo Plinius lib 31.c.2. an dem Bestad / wann man von dem See Averno nach Puzzuolo wil / gelegen ju fenn fcreibet/vnd fegt/ daß nach deß Liceronis Tod dafelbften Brunns quellen von warmen Baffer berfür tommen /fb den Angen gar henifamlich gewest sein: Weldes Baffer dann noch der Zeitzu den Augen vf Brimmen der innerlichen Glieder/vnnd andern vielen Kranckheiten/miglich fenn folle/wie Lombardus de balneis Puteolanis c. 22. begeuget. Aff Beigen die Innwohner von befagter Academia noch hentiges Tags etliche Reliquien / foaber et. was vom Meer abgelegen; dieweil das Beftadt wegen gedachten newen Berge/ groffen theile jui gefüllt oder bedecket : Hergegen fo fagen anderes daß folches deß Ciceronis Landgut entweder voit gemeltem Afchenberg vberfallen oder vom Erde bidem verschlickt worden fen; vnnd daß man bie Båder / gli bagni di Prato genant / für die obge. dachte def Ciceronis gehalte habe. Befihe hieron Laur. Schraderum f. 254. b. vno Phil. Cluverium d.l. ber allenthalben felber den Angenichem einges nommen hat. Man fibet allhie groffe Beiner fo der gemeine Mann für Riefengebein helt / fo aber von einem Wallfisch herkomen follen: ABiewol Bozius lib. 1. de statu Italiæc 3. pag. 64. sagt/dass man fie für der Læftrygonum Gebein hatte thue? welche Leut bende an Groffe def Leibe, vif an Thas ten grewlich gewesen vin vor alten Zetten in dieset Landschafft gewohnt habe follen. Aber wider auff obgedachten newentstandenen Berg gutomen/fo ift der befagte Gee Lucrinus alfo hinweg dadurch genomen worden/daß auffer einer fleine geringen Pfügen / darumb ein geringes Geftrauß / oder Nohrbuschist/feiner fein Anzeig mehr vorhander der doch vorzeiten fogroß gewesen, vn in der gans ge/wie Strabolib.5.fol. 169.bejeuget/acht Stadia, das iff/1000. Schritt/neben dem Meer her/vud ein groffe Brente gehabt hat. Erift durch einen Tham vom Meer abgefondert gemefen/bn hat es da einen Weg neben dem Meer gehabisso Herculea, oder Herculanea. ift genannt worden; welche Schiedwand aber M. Agrippa, sun Beiten Rens fers Hugusti/ wie Dio lib. 48. pag. 389. meldet/ durchgraben / bund alfo einen gang bequemen Dafen / so Julius portus genannt worden ift ? angerichtet hat / dessen rudera unter obgea Dadia

Dachtem newen Berg / ba er auffe Deer reichet/ |

noch unter dem Waffer aufehen fenn. Bon hinnen fompt man nun endlich zu der vielernanten Statt Puzzuolo, fo auch Pozzuolo, von den Frangofen Pouffole ; von den Alten aber / vnnd den Lateinern Pureoli genannt wird/ vund dahin von Neapoli, wie oben gefigt/acht welfche Meden fenn. Die Briechen nannten folche Dicarchiam, vn Dicarchiam, deffen Worts fich auch die Lat inifde Poeten gebrauchten. Die Inwohner wurden Puteolani genant. Werdte-fes Dris weitlaufftige Befdreibung unbaben begehrt / der finder folde ben dem Pighio in feinem Hercule prodicio, S. hraderolib. 2. monum, Italıæ fol. 254. b. leq. Leandro in Campania feli ci, Schoto, vind Henznero, inihren Raigbu. chern; item Josepho Mormileo dell' antichità della città di Puzzuolo; Ferian. Lofredo Marchione Trevicino de l'uteolanis antiquitatibus, Cluverio lib. 4. antiq. Ital c. 2. und andern mehr; Dafelbite nicht allein von dem Briprung defi Das mens; fondernauch / was diefer Ort vom Hannibale, den Gothen/Normannen/onnd andern/ aufgestanden gutefen ift. Es war diefes benten Alten ein fehr berühinbte Statt / allda es einen gewaltigen Meerhafen hatte / fo der berühmbtes fte deß gangen untern Meers / fonderlich megen def Betraids und der Alexandriniften Bah. ren / foman hieher auf Egypten geführer bat / gewestift. Deutige Lage fiebet man von den al. ten Bebawen nur etliche rudera dafelbft / fo im Stanbligen. And ift diefevor Zeiten fo wolbe. wohnte Stattidie anen groffen Theil def Eands berumb regriffen bit / auff eines fleinen Sugels Spigen / neben dem Meergeffad / als auff einem Borgebürg/ont auff newe Manter/jego erbawet; der en Innwohner mehrertheils Fifcher fenn/ond fich von den Frembden nehren/fo die Antiquiteten allda zu befichtigen dabin fommen. Es ift allbie des Renfers Augusti Tempel noch vbrig / so von fehr groffen Marmolfteinen alfo veft zusammen gemacht daß vor diefemihr viel vermennt gehabt/ daß er auß einem einzigen Felfen außgehamen worden sen : Rewlicher Zeit aber hat er vom Erdbiden/onnd Brunft/was Schaden gelitten: Wirdient zu S. Proculo genant. Giehe fem Be. Deporta Herculea, & Schreibung benbesagten Schradero, Henznero, antiqua in vnnd Mormileo, die auch von den fehr groffen Menfchenbeinern / fo dafelbft gefehen werden/ Meldungthun / vn die erfte zween def Pomponii Læti Berg hievon fegen. Megiferus fage! daß man ben S. Francilco noch viel alt Bemawer/febr groffe Bewolber / vnnd Schwibbogen von dem Een pel Neptunifche. Auffer der Stat fenn etli. the Rioffer und fchone ber Edelleut Palaft. Und fibet man da allerhand Antiquiteten / viel Cellen/ oder Ramern in anander/le Camerette genant/ vn andere mehr/ davon befagte Autores, vn zwar Henz erusp 329. Julefen. Bon den Pfeilern im Meer deren Seneca epift. 77. gedencker/fenn/wie gemelter Cluverius und andere bezeugen/ noch 13. bbrigifo einer vbermachte Broffeivnd deren Drd. nung von ver Statt/da fie gegen dem Sommer. lichen Midergang liget / gegen obgedachtem Gee

Lucrino gerichter ift; fo def Meerhaffens hale ber / und zwar mit fonderlichen Rusen beffelben/ (wie hiervon def Schoti Raifbuch, und andere/ gulcfen) gemacht worden. And ift darüber durch Schwibbogen ein Mawer /wie ein Bructe/ auf welche das Bolck / die Schiff zubesichtigen/lauf. fen fonte. Daher Leander, Schraderus, Henznerus, Megile us vnnd andere / fich gar groß ir. ren / welche diefes Bebaw unnd Pfeiler einen Theil von def Kenfere Caligulæ Brucke aufle. gen; ta doch Suctonius in Caligula cap. 19. fagti daß gemeire Bruck durch das Meer von Purcolisauff Baias; Josephusantiquit. Judaic. lib. 19. cap.1.auff Milenum; bund Dio, der lib.59.pag. 650. feq. diefe def Caligulæ That am allerengne. ften befdreibet / auff Baulos fen gerichtet wor. den: Mit welchem Dione auch der Olympiadum Auctor avavoud bbereinftimmet / der da sagt/daßim dritten Jahr Olympiadis 204. Cajus das Intervallum zwischen Puzzuolo vnnd Baulis mit einer Brücken zusammen gefüget has be ; wie folder Author vom Cluverio , der die. fes infonderheit erinnert/angezogen wird. Das Meer hierumb wird Sinus Puteolanus genannt. Villamont lib.1. des Voyages, cap.21. schreibet/ daß allhie ju Puzzuolo niemand / ben Straff feds Eronen / vnd Berlierung feines Degens/ in die Statt / mit einem Degen an der Seiten/ gehen dorffe. Worerwehnter Johannes Franciscus Lombardus meldet cap. 15. daß die Beiber allda (nach dem Erempel der alten Romifchen) feinen Wein trincken; welche ober folden trin. cfen/ die werden für bnehrlich bund rnguchtig gehalten; da doch fonften wieer fcbreibet/ die Weis ber an andern Orten omb diefe Statt herumb ins gemein wol trinceen fonnen. Go erzehlet Joan. Jacob. Grafferus in feiner Schantammer lib.5.p.587. auß Francisco Perrarca, daß vmbs Jahr Chriftitaufend/drephundert/etlich vnvier. Big/ ju Puzzuolo ein Beib gewefen / Mariage, Cofmogra-nannt/ fo gang juchtig gelebr/vn wider den Feind phia Munnannt/ jo gang jucotig geteer oft tobet out gent fierlib. 4. gu Beld gezogen / vnnd denfelben mehrmalen mie feap. 15. fol. vnerhörtem Beldenmuht / vnnd fürtrefficher 471. Rriegeerfahrung vberwunden/ vnnd gefchlagen hat. Stewarbegierig jum Streit/langfam jum Abjug/griff den Feind unverzagt au/ wufte aller. len Rriegelift / vund scharpfffinnige Practicen; tunte hunger/ Durft/Dig/vnd Rafte/wol erlenden; war fehr machtennd arbeitfam; lag mehrer. theils unter frenem himmel auff einem Baa. fen / oder auff ihrem Schilde ; war von Leibe. frafften fo farct / daß fie groffe Stein vber fich geworffen / vundein groffe enfene Stangen er-

Espstegen von hier / namlich / von Puzzuolo auß / theils ju dem promontorio Miseno inels nem Schiff zu fahren / deffen weitlauffige Deschereibung benm Schoro, vnd C. Ens pag.m. 222. sufinden ift. Wird jest Monte Mileno, vn Cabo Mifeno genant. Es gedencee diefes Borgeburgs vielalte Scribenten. Der Portioder Meerha. fen allda/ den die Innwohner heutiges Tags vn. recht il porto Gjulio (fo/wie obgemelt / ben dem See Lucrino, und dem See Averno gelegen ge-

schüttet hat.

icripit one, vid. Phaumerus.

wefen ) nennen / war sehr schon vnnd tieff / da. her Renfer Augustus fein Schiff . Armada / ju Befchügung deß undern Meers / babin gelegt hat. Es war aber ben diefem Meerhafen ein be. rühmbie Statt / auch Misenum genannt / wels de vonden Garacenern gerftort worden / wie im Martyrologio der Benligen Sosii vnnd Januarii cap. 15. wie folches Cluverius angichet/ gelefen wird. Seutige Tage fichet man noch derfelben Angeigungen / vnd erliches altes Bemamer von einem Theatro. Befiebe offige. bachten Scipionem Mazzellamin feinem Buch del sito & antichità della città di Puzzuolo, gegen dem Ende deß feche und swangigften Ca. pitels. Auff dem gemelten promontorio Mileno,allda jest ein Bachtthurn gefehen wird / helt man darfür / fene def L. Luculli anders Land. gut gelegen gewefen. Und ift folder Berg auf. geholt/alfo daß er gleichfam da hanget. Befiehe/ was fenften gu Mileno, under den ruinis, von etner Rrufft / fo sie cryptam Traconariam nen. nen/su feben/beym Leandro, Schradero, Pighio, vnd Pflaumero. Und helt man darfür/daß allda in den gewölbten Rellern das Regenwaffer gu den Schiffen fene auffbehalten worden. Wann man von binnen weiter / vnnd am Meer ber rai. fet / fo fompt mangu einem Gee / barein burch enge Bang das Meerwaffer fommet/daher dann folder ftets fill ftehet / bund defimegen das todte Bon dannen senn nicht Meer genannt wird. weit die Reller under der Erden / fo Centum cellæ,06 Camerellæ genant werden/fo mehrertheils verfalle von welchen die befagte Leander, Schraderus, Pighius, Henznerus, vnd C.Ens, fonnen gelefen werden. Bon hinnen ift nicht weit/vnnd swar 6. Meilen von Napoli, die piscina mirabilis gelegen/welche ihres wunderbarlichen Bebaws halber fonderlich zusehen / vnnd von den besagten Autorn ; fonderlich aber Pflaumero in vieler. wehntem feinem Mercurio Italico, auf Capaccio p.m. 507 befdrieben wird. Megiferus fagties habe dif Bebaw an der Lange 500. Berchichuh/ bnd an der Brette 220. Bon dannen foine man hinab jum Meer / fo man allhie Baianum finum, ond Martialislib. 11. epigr. 81. Venerislitus nennet; und alfo judem Ort/da vor Zeiten die Statt pallas inoz. Bajægeffanden / die wegen ihres Wollufts / oder vielmehr wegen de & Romifchen Bolcke Berder. cetamanis. ben/ein fehr berumbte Statt gewesenift. Daß fie Horatius. aber am Bafana De Conaber am Beftade def Meers geffanden / das be. genget Strabo lib. g. flårlich; wie es dan noch jeft allda einen Port hat / darinn aber die gargroffe Schiff nicht tomen ; dieweil ein groffer Theil deß Beffads durch die Meeres Wellen hinweg geno. men worden / alfo daß auch die rudera bon der alten Statt / und die braite Straß / fo von hinnen nach Mileno geführt hat / vi gepflaftert gewefen/ under dem Baffer gesehen werden. Schotus fagt/ daß man in dem Meer noch groffe alte Pfeiler von solchem Port / denen ju Puzzuolo gleich fe-Eshataber he/fo/wie Relfen/ ju fenn fcheinen. nichts vor Zeiten diefe Statt fo berühmbt ge. macht/als die warme Bader/die noch zwar jest in groffer Angahl da fenn / banicht allein in den Do.

linen fondern auch gar im Meerwaffer gefunden werden; und fenn auch auff den Dugeinherums Schwigfammern außgehamen/ welche tie unge. funde Dampff/vnd Teuchtigfetten/auf dem Leib siehen: Worzeiten aber follen derfelbeti vielmeht geweft fenn; daber die Romer ihren greften Euft allhie gefucht haben. Ind ift fein Begent in Italia mit mehrern Mener hofen und Lufthaufern det Romischen Renfer/bund anderer groffen Deren/ als eben diefe/erbawi gewefen. Befibe hievon den alten Judifchen Geschichtschier Josephum lib.18.antig Judaic, cap.14. vnnd von dem grof. fen Luft und Befundheit dieles Drisidef Konigs Athalatici Gendbrieff / der benm Cassiodoro lib. 9. variarum epift. 6. ju finden ift. Aber auff diefe groffe Euftbarkeit def Orts / und tiefen aller Sachen Dbeifluß / hat gefolgt ein vbermachte 2Bolluft / vnnb auff folde aller guten Guten Berderben; davon Seneca epift, 51 julefen. Man fiehet noch oberhalb des Ports den Tempel Veneris, bund darneben der Dianæ Rirch/ daran al. lerlen Chier fenn. Das runde Bebam / fo manil Truglio nennet halten theils fur def Mercurii, andere / vund die mehrere/fur der Gonnen Tem. pel. Eststjegeda nichts lustigs mehr / noch das Land erbame / fondern ein lautere Eindoe/ Dorns ftrauch/Decken/ond Auffenthalt der Schlangen. Unnd fichet man benm gangen Beftad faum et. nen Menschen ; ausserhalb deß Ports stehet ein erhöchtes Schloß / so man il Castell di Baianennet / darinnen etlich wenig Soldaten sur Befagung liegen. Im Fruhling gibt es gleichwol viel teute / fo ihrer Befundheit hal. ber hieber kommen / wie bann felbige Bader für manderlen Kranctheiten gut fenn. Be. fiehe von ihnen / vnnd andern Badern vmb Puzzuolo , ihren Rrafften / vnnd Wurcfun. gen / was Plinius libr. 31. cap. 2. Georgius Fabricius in 2. Itinerar. Rom. Lud. Schraderus libr.2, monumentorum Italiæ, fol. 253, feq. Scipio Mazzella de Balneis Puteolorum, Baiarum & Pithecusarum; Joan. Franciscus Lombardus de Balneis Puteolanis, Capaccius in descript. Puteol. Josephus Mormileus, vnnd Pflaumerus an angezognen Drien/ fcbreiben. - Ver Zeiten fenn benjedem difer Gefundbrunnen Zeduln an. gehefft gewesen/wie folde jugebranchen; fampt Bildern von Marmor / ben welchen man die En. genschafften hat abnehmen mogen. Weil aber defiwegen fich die gemenne Leuthe der Aernte niche mehr geachtet; fo haben Antonius Sulimela, Philippus Capograssus, von Salerno, vno einer / Ramens Hector, auß Prochytabutig/ nich in einem Schifflein nach Puzzuolobegeben/ und alle Zeduln hierumb hinweg genomen; aber ihren verdiente Lohn befomen /m dem ein Bingewitter entstanden / fodas Schifflein brigefffiret/ und fieim Deimfahren erfauffet hat. Befiche d.Schraderum d.l.Jo.Villanum lib, 1. Chr. Neapol. Augustinű Tyfernű in notisad Lóbard. de baln. Puteol. c. 48. Capacciú & d. P flaumerum. Es fenn aber fonderlich gar henifam und berumbe die Bader / welche vor Zeiten Frickulæ, heutigs Zagsaber bagni di Tritole, oder Tritolo, vund di Ci-

Baiis prælu-

di Cicerone, ober def Ciceronis Båder genannt werden ; bber welchen man 43. Staffeln hinauff gehet/da ein herilich Sudatorium, oder Schweiß. frutte/im Belfen hinein gehamen in der Sohe 6. Bercffchuh/in der Braiteg. allda/ weil es wol 3. Meilen langift/man weit hinenn gehen fan. De. fiche Megilerum anbefagtem Drt. Sateinlieb. lichen Beruch; und iffiwie auch das Bad darun. ter/ju vielen Kranctheiten gut. Aufwendigiftes fühlund frifch ; innwendig aber empfinder man bald die Biglalfo daß der Schweiß von allen Dr. ten def Leibe geschwind zusammen kompt; und ift Die Barme fo ftarct und tompt fo heffrig auf ber Erden herfür / daß fie einem fcbier den Athem nunpt. Befiehe hievon befagte Lombardum, Henzneru, Megiserum, Pighium vnd Schotum. Aber wider auff die Gran Bajas gufommen / fo pflegt man von vaten auch auff die Bugel herumb gufteigen / auff welchen die vornehme Romer ihre 2Bohnungen gehabt/vnd alfo von dem gemeinen Pofet / der unten der Wolluft gepfleget hat / fich abgefondert haben : Wie man dann noch Angei, gungen von deß Pompeii und Cælaris Eufthau. fern weifet. Befiehe von folden/ end andern der Romer Landgittern den Schotuin feinem Raif, bud. Cluverius fdireibt d.lib. 4.c.2. daß deß Mas rii Landgutnahend ben Mileno gewest fen/nicht swar auff dem Berg Mileno felbft / fondern ohne sweiffel auff dem Berg/fo ben Bais vber gegen X. bend gelegen/ vnd jest ins gemein Monte di Procita, von der Inful Prochyta, fo gegenvber ligt/ genant werde. Siche die underfchiedliche Mens nunge hievon benm Pflaumero p. m. 519. leq.der auch fagt; daß die rudera, fo man für deß Marii Landgut halte/vir von dem gemeinen Mann pfle. gen gewiesen ju werden / Villa Domitiana geweft fen/wie theile darfür halten , vnd auß Tacito, vnd Dione Cassio, erfcheine / daß die Domitia, deß Neronis Batters Schwefter / in diefer Begend em landgut gehabt habe. Cohatte auch C.Pifo ben Baiis ein fehrluftiges gut/ deffen Tacitus lib. 15. Annal. gedencet. In der nahe herumb/mehrers ben Bais, als Mifeno, lageam Beffad das be. ruhmbte Landgut/oder Villa, Bauli genannt / von welches Namens Briprung Symmachus Ib.i. epift. 1.p.2. julefenift. Zwifden Baulis, end Baiis war ein Gee/den Tacitus lib. 14. Annal. lacu Bajanum nennet/von welchem heutige Zage tein ei. nige Anzeigung mehr vorhanden ift; wie man dann auch nicht fiehet/wo die Teich/fo Alexander Severus vmb Bajas herumb hat machen laffen/ge. weft fenn. Sonften ift befagtes Bauli , wegen deß flåglichen Buftands der Agrippina, Renfers Neronis Mutter/befannt/von deren Sauf noch ein Bewolb da vbrig ift. Go fieher man auch fonft ale Bemamer / fo von einem Circo, oder Ehurnier. und Spielhauß fenn follen / vnnd ine gemein il Mercato di Sabbato genant wird; davon Henznerus pag.339. weitlaufftig fcbreibet. Der Hortenlius hat hierumb auch fein Landgut/vnd Fifch. wenher gehabt; darvon aber feine rechte Angei. gungengufinden fenn : Aber wol von deg P. Servilii Vatiæ, von welchem Seneca ad Lucil. epift. 55. zulefen.

Don binnen bat man nicht weit jum Gee Acherufio, der jest ins gemein il Lago di Collucia genant wird / lettig ift / vnd fcandliches Waffer Theile haben auch den Gee Lucrinum; Theile den Gee Avernum, Acherufium genant. Sonften ward diefer See auch Acheron, vnnd Acherusia palus geheissen / der durch heimliche Bang fich mit dem See Averno vermischet; daher es dann fommen/daß die Poeten/wie gemelt/ bigweiln den Gee Avernum Acherotem genant haben. Def Averni Ram bleibet noch heutiges Tags; welcher vom Bestanck des Wassers herfommen folle; wie dann auch andere flinckende Pfügenalfo genannt worden fenn. Befihe Vicgilium lib.6. Æn. vers.242. Lucret. lib.6. p.217. vno Majolum tom.1.colloq.12.fol.233. Deutigs Eags wird er ins gemein illago d'Averno, vind bisweilen auch il lago di Trepergole genannt. Antonius Sanfelicius in Campaniæ descriptione meldet/daß ju feiner Zeit diefer Gee Avernus ein Berfluß an Fischen (die Joannes Boccarius in libro de montibus, sylvis, lacubus, &c. flein/ fdwark/vngefdmacf/vnnd nichts nut nennet) gehabt habeidie aber hernach/wege der Scharpffe def Afchens/fo darin gefallen / gang vin gar auff. gerieben worden fenn. Das Wafferift gleichwol lauter und pur / daher Aristoteles de mirabilibus Aufcultationibus vermennt/djes auch die Biat. ter bon den Baumen nicht ertrage/fondern alfobald auff den Boden hinunter laffe; welches aber Pflaumerus nit wahr befunde/ in dem er ein Solg von alle Krafften darin geworffen/ welches nu zu Boden gange/fondern wie andere leichte Gachen oben her geschwummenift. Go hat er auch teinen Vid Servius gifftigen Dampff allda verfpuret / von welchem ad Virgil. A. fonffe gefchrieben worden / daß er die furuber fie. Marcell. c. gende Boget todte folte. Esift danichts befdiwer, & Lucretiu lichs/nichts stinckends; also daß man daben nicht allein ohne Schaden fenntan; fondern auch die Bogel gar wol fürüber fliegen / vnnd wol gar in dem Waffer fich auffhalten konnen; welches auch Schotus in acht genommen hat : Wiewol er / weil er lettich ift / und ein filles Waffer hat einer Pfügen gleich fiehet. Dbnundiefes daß er al. vid. strabo pringen gierch jienet. Doninin biejes van ten bis slueto-fo verkehretist / dem Agrippæ, welcher auf Be, iib.s. Sueto-nius in Aug felch deß Renfers Augusti die Baume / fo den c.16. Vell Geevberschatteten / allda auftrotten laffen / wie Patercul lib die Conimbricentes Mereor. tract. 10.c. 2. Darfit 48. halten; oder dem obbeschriebenen fehr gewaltigen Erdbidem gugumeffen / welcher den obgedachten newen Berg gemachtidas Meeriva fein Beftadi nicht wenig bedeckt / diefes landes Bestalt gang ombgefehrt wind diefen Gee guten Theils mit 21. schen/Stein/vii Sand angefüllet / vnd vielleicht die schweflichte Adern/foin den Gee gangen/ent. weder verstouffeloder anderstwohin gerichtet hat? Das ftehet jedem fren zubedencken. Heutiges Tagsift er sonftë nicht fo tieff als wie befagter Aristoteles d. lib. de mirabilibus schreibet/vnd Vibius Sequester, in catalogo lacuum, folden auff 200. Ein gemeffen hat: Wie dan auch der Dinb. fraif etwas meniger/als ihn Aristoteles, vn Diodoruslib. 4. machen. Ind vermennt Cluverius d.lib.4.antiq. Ital. c.2. auß deß Strabonis 2Bor.

ten felbften gubeweifen / daß es ein Rabel / mas man von dem Deftilengifden Dampff oder Er halation diefes Gee gefchrieben hat. Und fagt er/daß Virgilius d. lib.6. Ancid. nicht fcreibe/ daß ber Gec felbsten / wie es Servius anfgelegt/ fondern die Sole / oder die hohe / weite / grewliche Spelunc deß Averni, folden tödlichen halirum von sich geben; von welchem koch / oder Höllin/ auch der See den Zunamen Averni bekommen habe. Es fragt aber gemelter Cluverius, auff welcher Seiten deß See diese Solin gewest sen! ond fagt / daß alle darfür die Grufft / oder Crypram, fo balo nach dem Zugang jum Gee / auff feiner lincken Seiten/gegen Mittag / gelegen ist/ ond ins gemein la grotta di Sibilla genannt werde / außlegen; da doch Strabo in seinem fünfften Buch flarlich bezeuge / daß zu feiner Beit/ als die Ore vmb diesen See gereiniget / vnnd zu den Wohnungen bequem gemacht wurden/man fein folde Hole gefunden habe : Daher man nicht wissen könne / wer / vnnd zu welcher Zeit / diesen Sang vnier der Erden/fo man jegt/wie gemelt/la grotta di Sibilla nenne / und der gen Bajas werts fich wende / vnd ben vier taufend Schritt von der alten Statt Cuma abgelegenist/gemacht. So ha. be and Diodorus in seinem vierdeen Buch allda er den See Avernum beschreibet / dieses alles felbst für ein Sabel gehalten. Du wer wolte/fagt Cluverius weiter / fo einfaltig fenn / der da glau. ben folte/was die Alte allhie von der Soll/vnnd dem Campo Elysio, gedichtet haben; deren erfter Erfinder Homerus geweft ift / der diefes / und die höllische Bluß Pyriphlegethontem, Stygem, Acherontem, bund Cocytum, ju erdichten / die fürnehmbste Brfach / und Unlaß gehabt / daß fo vin groffe Menge warmer Britin hierumb fenn/ von welchen oben gefagt worden wnd Dio lib. 48. pag. 389. julefen ift. Und diefem Homero haben folgende alle andere Poeten nachgefolget. Und schreibet Henzneruspap.m.334 .daß noch der gemeine Pofel glaube / daß Chriftus unfer Den. land allda von den Codten aufferftanden fen/ vnd der heiligen Batter Geel auf der Solen erlofet/ bud fie durch ben Berg/fo dem Averno, bud dem newen Berg nahend gelegen/vnd noch defwegen jest Chrifti Berg genannt werde / geführet habe. Und ziehet er auch zween alte Poeten an / fo in Diefer Menning geweft fenn ; wie dann Alcadinus, der berühmbte Medicus, fo vmbe Jahr Chri. fli 1191. floriert hat/fchreibe:

Est locus, effregit quo portas Christus Averni, Et (anctos traxit lucidus inde Patres.

Eustafius de Matera aber/fo vmbs Yahr Chri. ffi 1285.gelebe/alfo fage:

Est locus australis, quo portam Christus Averni Fregit, & eduxit mortuus inde suos.

Welche Wort swar Scipio Mazzella c.13.pag. III.anders referiert. Die diesen Poeten haben/die werden fich darinn finden tonnen.

Aber wider auff die gemelte Sole/ oder Grotta der Sibnilen/zukommen / fo fenn von folcher vnderschiedliche Mennungen/wie benm Pflaumero p.m. 527.leq. gulefen; welcher vermennt / daß die Sibylla an foldem Ort gebadet; aber nicht allda/

wie der gemeine Mann vorgebe /gefrohnet habe ! Dann fie ihre Bohnung ju Cuma, oder Cum s, vngefehr 4000. Schritt/ wie gemelt/bavon geles gen gehabthat. Wird heuriges Tags wol in deni Berg drinnen gewiefen; wie der felben Befchreis bung benm besagten Henznero, der felber Sarine nen gewesen/p.333 sulesen ift. Villamont schreibes lib. 1. c. 22. daß es ein fcone Rammer fen / welche 8. Schuh in der Braite/bnd 14. in der Lange habe/ und gang gewölbt fen. Were vorhin fchon Mofas isch gemahlt gewesen/davon man noch Merckete

chen an eilichen Orten febe.

Endlichen besagte Statt Cumas belangeridel foist folde a' fo von den Lateinern in plurali, oder der mehrern Bahl; bon den Brieden aber in fingulari Cyme genant worden. Ift vor Betten ent gewaltiger Drt gewesen / deffen Pindarus, Thucydides, Atistoteles, Lucretius, Marcianus Heracl. Virgilius, und viel andere mehr/ gedencten; deren Statt Junwohner von den Briechen Cumæi; bon den Latinern aber Cumani fenn genant worden. Siehe von ihren Erbawern, vnd ihrem Oluct und Ungluct/was Reinerus Reineccius in hist. Julia Monarch, 2. tyran. 2. f. 443 geschrie benhat. Agathiashatden Situm, oder das Lager dieses sehr vesten Orts garartlich Histor. 1 b.12 fol. 464. verzeichnet. Gie lag auff einem gaben Hügelsauff welchen hart zufommen mar sond an welchen unten das Meer foffe; allda vor Zeiten die Cimmeriigewohne haben / von welchen Strabolib.; und Festus de verborum significacione, sulefen fenn. Alf folgender Beit die reichen Ro. mer diefe fehr luftige Belegenheit omb Cumas; und nahgelegene Bajas, mit ihren Eufthäusern/ Landgütern/bnd Barten/einnahmen; Gohabeit fich die Inwohner diefer Statt felbsten von dannen begeben/alfo daß zu deß Juvenalis Beiten die. felbelar gelegenift ; dardurch fie dann alfo abge. nommen hat / daß fie ben deß Renfere Justimani Regierung/als dieselbe / wie vorgedachter Aga= thias bezeuget / Narles bestritten/ein fehr flemes Procopius Stattlein gewefen; daher fie auch folgends vom Gothicarum Diacono lib.6. rerum Longobard. cap.40. Cu lib.3.&4. manum caftrum genannt worden ift. Deutiges Zageligt fie gang wuft/vnnd fenn allein da groffe rudera, und alces Gemawer gufehen/davon Sannazarius gang dencemurdige Werf hinderlaffen hat/fo ben jhme lib. 2. eleg. 9. p. 124. Jtem/den befagten Henznero p.m. 337. vnd Scipione Mazzella,am Ende deß 30. Capitels/gulefen fenn Alli hie nun hat die obgedachte Sibylla gewohnet/wel. de auch daber Cumana ift jugenant worden : die einen Prophetischen Beist gehabt / vnd von allera hand Sachen gefrage wordenift. Und hat fie jhr Antru, Bole/oder Wohnung/in der Graft deute nen gehabt/wie Cluverius auß den alten Auctoribus d.li.4.c.2. schreibet/ auch auf Virgilio felbst beweifet / daß er swen antra verstande habeseines foben diefer Statt gewesen / auß welchem die Sibylla dem Enex von funfingen Gachen geweiß fage; das ander ben dem befagten Geelveer Lago d'Averno, fo man für die Thur/vii den Eingang gur Solen gehalte bat. Bud thur auch Silius wele

der dem Virgilio in allem trewlich nachgefolget

Diesen benden underschenden. Bind fagt Procopius Gothic. rerum lib. i. daß in Cumis die Inn. wohner der Sibyllæ Bole / oder Grufft / weifen/ ond fprechen / daß fie in derfelben geweiffagt hab; welche Justinus Martyr in orat. parænetica, und Agathias d.lib. 1. beschreiben thun. Johann Wilhelm Remmeyer in feiner Jeal. und Sifpa. nifden Raifibefdreibitng meldet pag.342. daß einer feiner Raifgefereen/ ein Engellander/Ra. mens Wilhelm Poroet , das befagte Antrum, o. ber die grotta , oder Bole der Gibyllen allhiegu Cumis gefunden vnd die andere hinein geführt : Bleich wie er Bere Demmeyer am erften dafelbft ein Amphitheatrum , nicht weit von dem Arcu felici (fo ein Claufen und Thorgur Glatt/gwi. fchen 2. hohen Bergen ift gewefen) einer munder. lichen Form erfunden/ond andern gewiefen ; fon. fen aber ben feinem Authore etwas davon ge. lefen habe.

Difffenn nun alfo die Dre / welche unfere Zeutsche in dem Puzzuolischen Bezieret zubefichtigen pflegen; dahin ein ieder nach feinem Ge. fallen von Reaples auf att Baffer und Land rai. fen fan. Dann nicht einer wie der ander feinen Beg hieber anzustellen pfleget; wie auf den vin derschiedlichen Raigbuchernzu erfehen. Theils fommen zu kande von Napoli durch die befagte grotta def Bergs Paulilypi, sur grotta delli cani, vnd jum See Agnano, vnnd mas dafelbft her. vmb jufeben; dann nach Puzzuolo, von dannen gu Schiff auff Baias, da fiegedachte cento Camerelle, die piscina mirabile, il Monte Miseno, Mare morto, ben Mercato di Sabato, vnno anbers befichtigen; bann weiters auff Cumas, deß Ciceronis Dad/vnd dem Schwigbad di Trittole; folgende jum Gee Averno, dem Antro Sibyllæ, jum Gee Luctino, dem Rewen. oder X. fcbenberg / ond jum Berg Barbaro; fernere jum Schwefelboden/od Solfarara, deß Augusti Theaero; einem Labyrinth; def von Toledo Barten/ bund von dannen wider nach Reaples; wie von folden Orten oben Bericht gefchehen ift.

Theils vflegen auch andere Gachen bmb ge. melte Gratt Meaples herumb gu feben/ darunder dannift der Rleck Torre di Greco, der 6. Meil bon Napoligelegen / allda vor Beiten die Statt Herculaneum , oder Herculanium geffanden. 2. Das Stattlein Scafati, fo etwas vom Meer abgelegen/vnd vorhin Pompeii Opidum genant wordenift. 3. Bonbefagtem Torre del Greco fennjuft 4. Meilen jum Torre della Nunciata, welcher Dre vor Zeiten Opulentigeheiffen; von dannen auch vierdtens 4. Meil jum Castello à mare di stabia, ben den Alten Stabiæ genant/fenn/ fo vber den Bluß Sarnum, vnnd den Berg Vesbium gelegen / allda jegt ein Bifthumbift. Es gedencten diefes Drts Ovidius, Columella, Plinius, und andere mehr. Rach diefer folgt funff. tens die legte vnnd fehr alte Statt an dem Cam. panischen Bestade / under dem Joch def Bergs Lactarii gelegen/namblich die Statt Surrentum, oder Sorrento, deren Ennius, Diodorus, ond andere gedencken. Die Sügelben diefer Statt fenn

hat/aufdrucklichim drengehenden Buch greifden | def toftlichen Abeine halber fehr berühmbt ge. vid Strabo wefen ; gleich wie auch ben der ein Meil von hin. 116.14.c.6. & nen gelegnen vbel gebawten Statt Maffa ein fehr Ovid. lib.ts. edler Bein wachft. Dach Sorrento folget das Borgeburg Minervæ, fo auch Sirenusarum, vnd Surrentinum genannt wird. Dierauff fahet das Picentinifd Beftade an / von welchem bernach. Der Meerbufen / in welchen diefes Campanifch Beffade / swifchen den zwenen Borgeburgen/ Mileni vand Minervæ, fich frummet/wird Sinus Campanus , ben den Alten / Cumanus , vnnd Puteolanus , vnnd benm Strabone Crater ge.

2Bas aber gedachten Berg Vesuvium anbe- 17. langt/der nahent den befagten Scafari, und Torre di Greco herein rendet/fo ift folder fehr hoch/vind swenfpigig / vnnd wird jegt von dem unden an feinem Juß gelegnen fconen Stattlein Somma, fo den Titul eines Dernogsthumbs hat/Monte di Somma; von den Poeten Vesbius, vnd Vesvius, und Velevus, von etlichen Autorn auch Bebius ge. nant; beffen Ratur Strabolib. c. Procopius lib. vid. Cluve-2. & 4. reru Gothicar. vnd Ambrosius Leolib. I. antiq. Ital. cap.1.& 11.de Nola, befdreiben. Ift ein frucht, cap.s. barer Berg / darauff herumb Baum und Reben mehrertheils fteben / fo herrlichen Wein tragen/ den fie Vino Greco, und lagrime Christi nennen: vid tof. Aber ju oberff nichte / allda er jeder Zeit unfrucht, deferip. Urb. bar/voller verbranter Steinflippen/ Afchen/vnd Neapol. a.t. Holinenift. Soman zu hochft auff diefen Berg tompt/findet man einen Bugel von lauter Afche/ gabe vber fich/daran gehet man/ wie an einer Len. ter hinauff. Zu oberft deffelben ift ein schrecklich groffer Crater, oder offnes Loch / und in die Run. de ein fehr tieffer Abgrund in den Berg hinab! faftinder Form / wie ein Amphitheatrum ; in maffen die Befdreibung benm Pighio, vnd Megifero, welche bende felbst hinauff gestigen fenn; wie auch benm C. Ens in delic, apodem.p.m.176. leggaußbefagtem Pighio, gu finden ift. Esift diefer Berg wegen feiner Brunfte fonderlich be-Anno Christi 81.den 1. rühmbt. Novembris, wie Baronius tom 1. Annal, n. 3. fol. Seth. Calvi-780.edition. Colon. fdreibet/die fehr groffe/nnd fius ad Ann. erfdreckliche Brunftzugetragen / in welcher der ref. Maturtundiger Plinius ombtommen ift. Benthe Dion. Cassium lib. 66. Plinium Juniorem lib. 6. epist. 16. Leand. Albertum in descript. Ital. & D. Laus.in consult. pag. 383. edit. 3. in 8. Anno 471. hat er abermale gebronnen / da dann die Afchen vom Binde gar in Africam, vnd gen Conftantle vid Paul. nopel getragen worden fenn ; ingleichem er auch Regius in Martyr, S. Iz-Anno 685. gebronnen hat. Anno 1036. ben Ren nuarii, &Plafere Conradi II. Zeiten warff diefer Berg wider tina in vita foviel Fewer auf / daß es fdeinete / als wann Benedici IL gange Fewerfluß herauß malleten. Ben Men. fchen gedencken fiel wider vmb diefen Berg / mit innerlichen Rrachen / Gieden/vnnd Dempffen! eingar icheuflich Wetter ein / darauff es roth. lecht Afchen in der gangen Begne regnete; wie von diefen benden letten Megiserus in seinen deliciis Neapolitanis gu lefen; der auch fagt / daß offemalehin und wider oben auff dem Berge &o. der auffgehen / darauf ein Dampff und Rauch



Bachaffte Contrafactur des Bergs Vesuui, und deselbigen Brandt sambt der



Die Kiuff dazau? das fewer ont tonden Heise Wasteisteim so auß dem Beeo herunder gestisch Tine del Geoco so yours mit { I booke hit woeden

D. La Nunceata weiches auch fat gants bedeckt worden E. 2. Gallecen damit das überbirne Voick Saluret worden F. Die Brucken la Nunceata

igender gelegenheit nach dem leben gezeichnet duch Toachime Sandrart ; 631.



ng des Start Neapoli.

K. Schnoe geburg gegen Apulia.

Klüfft if zu Plini Zeiten auß gebrant.

L. Hesliche Weingarten mit Citeon Geanat Pomerann eh baumer,
ein Rauch und Dampf uon dem mit Alch übernischten heesab fliessenden heißen wasser.





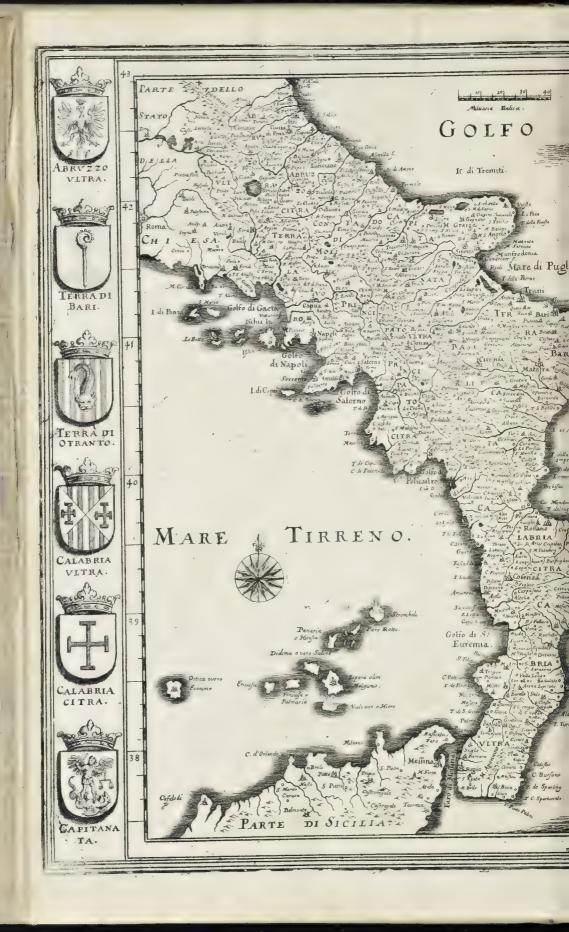





fomme/allda man nacharabe/vund Schweifba. der für die Krancke Leut mache. Unno 1630, im December brannte er widerumb/da der Schaden Dber 20. malhundere taufend Eronen / ohne was an Menschen vund Wieh geblieben / ift geschäft worden ; weiln auff feche Teursche Meilen fich der Jamer außgebrattet hat. Befiche die Franct. furter Frühlings Relation in Anno 1631, vnnd M. Joan. Philip. Abelini Difforifder Chronicten Continuation fol. 486. leq. Das folgende 32. Jahr hat er in dem Derbft wider viel Fewer / 21. schen/ond Stein/aufgeworffen.

23nd fo viel von der Statt Reaples/vund de.

nen Orten/fo herumb zu feben.

Belangende nun diefes Ronigreich felbsten/fo faget Maginus, daß folches fast den halben Theil von gang Jealia begreiffe, und das Oft. Welfch. land tonte genannt werden. Ben den Historicis wirdes bald das Konigreich Neapolis, bald das Ronigreich Apuliæ; bald das Ronigreich Siciliæ diffeits deß Phari, jum Binderscheid defrechten Siciliæ, fo jenfeit def Phari ift/genannt. Dann etliche Ronig / welche diefe bende Ronigreich befeffen/ fich bender Sicilien Ronige genant haben/ als da gewesen Fridericus II. Carolus I.vnnd Al-Seine Grangen fenn vom Abend phonfus I. Die Bluffe Axufenus, ins gemein Ufense, oder Ufente ; vnnd Truentus, oder Tronto ; von Mitternache das Adriatische Meer; von Mittag das Eprebenische und Sicilische; unnd von Morgen das Jonische Meer. Daß also dieses Rontareich mit 3. Meeren vmbgeben / auffer daß es zu Lande mit dem Pabst grangen thut. Gein Ambfraiß ift/wie die Aufmessung benin Magino gu lefen/ 1468. und die Lange 450. Meilen. Die Braite ist ungleich; wo es am braitesten / mogen 140.01 der/wie Megiferus fagt/ 150. welfche Meilen fenn. Gemelter Maginus, vnnd andere Geographi fdreiben / daß auffer dem Theil / fogu dem Latio sureferiren/folches Rönigreich in 8. Haupetheil/ oder Provincien / abgetheilet werde; als da fenn Campania (darunder fie auch die Picentinos, o, der Principarum, redinen.) 2. Lucania, oder Basilicata. 3. Calabria inferior. 4. Magna Græcia, oder Calabria superior. 5. Salentini, oder terra Hydruntina, fo vor Beiten auch Japygia vnnd Messapia ift genannt worden. 6 Apulia Peucetia, oder Terra Bariana, foins gemenn Terra di Bari geheiffen wird. 7. Apulia Daunia, jest Puglia piana, ober Apulia plana genant/ dahin auch Capitanara gezogen wird. 8. Samnites , oder Aprutium , deffen Sauptstatt Aquila ift. Die Ronige Alphonfus I. und Ferdinandus Catholicus haben 12. Provincien darauf gemacht; als da fenn 1. Campania, oder Terra di lavoro. 2. Principato citra, oder di quà, deren Inwohner vor alters Picentini genant wur. den/fampt einem Theil von Lucania. 3. Principato ultra, oder di là, wo vor Zeiten das Samnium, vnnd die Hirpini gemefen. 4. Basilicata, oder Lucania, welches land mitten im Könige reich gelegen. 5. Calabria citra, oder di quà, vor Zeiten Brutium. 6. Calabria ultra, oder dilà, foein Theil von Magna Græcia, wo Reggio liget. 7. Terra d'Otranto, vor Beiten Japygia, Hidruntum, Messapia, und Salentium; wo Brindistift. 8. Terra di Bari, vor Zeiten Apulia Peuceria. 9. Apruzzo citra, odet di quà. 10. Apruzzoultra, oder di là, namitat di là del fiume Pescara, den Maginus Aternum hennet. ir. il Contado di Molise; oder Molisso, alla die Samitter gewohnt; bnd dain 12. Capitanata, wo vor Zeften Daunia, vnnd Japygia, mit dem Berg Gargano, jest Monte di S. Angeloge. nant/ gewesen / vnnd allba Monfredonia ligen thut : Wie hievon im folgenden ein niehrers wird gefagt werden.

Run diese Provingen sont zum Theil bergicht / zum theil feldecht / mit 2Bafferquellen v. berfluffig erfullet/ die an gutem temperierten vnd gefunden Euffe/Wherflug/ond Varieret der Ga. chen / als Gerraid / Wein / Galg / Del / Bucker/ Saffran/Manna/Rhabarbaro, Datteln Matie deln/ und andern fofflichen Fruchten; Jeem / an Seiden/Boll/allerlen Bieh/vnd ansehenischen guten Pferdien / 20. wie auch an eilichen Meer. hafen / berühmbren Bergen / verwunderlichen Brunnen/luftigen/vnd fehr heulfamen Bådern/ vnd warmen Wassern/vnzahlbarn Flussen/vnd viel Vorgebürgen / gewaltigen Gtatten / vnnd vornehmen Orien; vnnd was das vornehmbster an herelichen ingeniis, bund starcken keuten / vor alters / vnnd an jego / alfo gluckfeng / vnd begabt fenn / daß folche feinem andern kand leichtlich weichen. Hieronymus Megiserus fagt / es fenen da 2700, gemawerte Statt / 137. Bifthumb/ 20. Ergbifthumb/vnd halteman darfür / daß das rinn vber die zwo Millionen Geelen gefunden werden; darunder dann/20. Pringen/33. Dergo. gen/fo. Marggraffen/60. Graffen/vnd erlich tait. de rethundert Frenheren fenen. J.de Laet hat 1963. titoriis, po-Statt/20. Ergbifthumber/vnnd 107. Bifthums tentia, fami-bet/19. Fursten / 27. Hernogen/37. Marggraffen/cipum, &c.in 14. Graffen/vnd vber taufend Frenheren. Maz-talia zella zehlet 155. timlirte Frenherin/vonder melden/ 20. Burften/34. Derhogen/40. Marggraffen/de Petris vond 53. Graven, vond andere Frenherin vber meltinoria 1400. Befagter Laet will daß 4011454. Sewer, ta Napolitaftatte / oder fuochi da fenen / deren hundert allwei na. gen f. Soldacen gu Buf erhalten muffen. Bozius de statu Italiælib. 3. c. 1. p. 268. & 271. seq. tett. net / wie auch oben im 1. Capitel gesagt worden/ daß in diefem Ronigreich 700. taufend Manner sum Krieg tänglich / ins gemenn aber nahend drenffig mal hundert taufend Menfchen; Item/ auff die 500.taufend Daufer oder Bohnungen! und 1463. Statte fenen. Und dann jo fagt Cafar d'Engenio in feiner Befchreibung der obgedachten 12. Provincien/fo Un. 1626. zu Reaplesi ben Lazaro Scoriggio gedruckt worden / daß all. hie fenen 1981. Statt/ Flecken/ vnnd Caftell/dar. under 148. rechte (oder Bischoffliche) Statt/ 21. Ergbifthumber / vnnd 127. Bifthumber/ 40. Fürsten / 50. Dernegen / 80. Marggraften/ 62. Graffen vnnd auff die 768. Frenheren fo alle ju Befchunung diefes Konigreichs verbunden fenn. Auß diefem Abel werden gemeinlich die

fieben hohe Aempter deß Konigreichs befest / als

ba ift 1. Der groffe Contestabile , Comes sta- | auff drey Millionen Golds / weniger 3063, Diti buli , oder Feldmarfchall. 2. Der groffe Justitiarius , in Burgerlichen und Malefig handeln. 3. Der groß Admiral. 4. Der groß Came. rer/ Schagmeifter/ oder Doff. Camer Prafident. 5. Der groß Potonotarius, welcher Notarios vund Richter ereurt vund die Bancfart ehelich macht. 6. Der Groß , Cangler / ond 7. Der groffe Senescalcus , oder Groß Soffmeifter ; von welchen Mazzellaund Megilerus zu lefen. Go fennetliche Parlamenta, oder Curiæ da/fo fie Sedes, vind ins gemenn Seggi nennen / allda die Surften/ Derhogen/vnd andere groffe Derinivon wichtigen Sachen zu tractiren / zufammen fom. men / vund gehen nach Meaples / als der Hauptffatt/die Appellationes. Unter den obgedach. ten Pringen fenn / der von Afcoli, vom Dauß Leva. 2. Bisignano, vom Sauß Sanseverin. 3. Capistrano, vom Sauf Medices. 4. Caferta, von Aquaviva. s. Cariati, von Spinelli. 6. Melfi vom Dauß Auria , oder d'Oria. 7. Molfetta, vom Sauß Gonzaga. 8. Salerno, vom hang Grimaldi. 9. Squilace, von Borgia. 10. Montesarchio, von Avalo. 11. Stigliano . von Carafa. 12. Sulmona , vom Sauf Noia. Under den Bergogen fenn 1. Amalfivon Piccolomini. 2. Bovino, von Guevara. 3. Gravina, vom Sauf der Brfiner. 4. Montalto, von Aragonia. 5. Nocera, von Carafa. 6. Seminara , von Spinelli. 7. Der Bergogvon Sessa, auf dem Bauf Cordova. 8. Terranova, von Grimaldi. Inder den Marggraffen fenn i. Marigliano , vom Befchlecht Monte negro. 2. Pelcara, von Avalos. 3. Vasto auch d'Avalos. Inder den Graffen fenn 1. Canosa, von Oria. 2. Fondi, von Gonzaga. 3. Matera, vom Sauf Brfin. 4. Montorio, ven Carafa. 5. Nicastro, von Caracciolo, 6. Saponara, von Sanseverin. 7. Suriano, von Carafa. 8. Der Graff von Venafro, def Befdiechts del'a Noia. Es harder Ronig auf Sispanien/ als deme diefes Ronigreich gehoria / allwegeneinen Gratthalter ju Reaples/so Vice-Re genant wird. Und bestehen sein deß Ronige Ordinari/ oder Ertraordinari Einfommen auff der Land. ffewer/Zing/Zoll/vnd andern Unlagen. Und perchren ihme die Stand alle zwen Jahr zwolff hundert taufend Ducatoni, oder zwolff Connen Boldes. Die Statt Reaples ift / fampt 53. Be. mennden/vnd etlich gemiffen Perfonen/von allen Contributionen durchauf befreget. Eserlegen aber die Titulati, oder groffe Derin / gemennlich den dritten Theil an der Contribution; vund die phrige 2. drittheil die Anderthanen/nach Angahl der Fewerstätte / deren jede Jährlichig. Carlin/ unnd 2. Gran gibt. Bielgedachter Megiferus hat feiner Zeit das Ordinari deß Ronigs Gin. fommen auff 775441. Ducaten; und das Er. traordinari vom Biehjoll / oder la Dogana; Geiden/ Gaffran/ Enfen/ Bein/Del/ Gaiffen/ Rartenspiel / vnnd andern; fampt dem Marcft. bund andern Bollengu Meaples / auff 2221496. Ducaten/ Summa aller entraden, ohne das ob. gedachte Jahrliche Donativ, oder Befchench/

caten gerechnet. Ind fo viel hat auch obgemels ter Scipio Mazzella. Siehe ein weitlauffte Berd jeichnuß der Roniglichen Einkommen benin Munftero lib. 4. cap. 30. fol. 457. der legten Balis lerischen edition de Anno 1628, vnd hat der Ros nig 5. Ergbifthumb/vnd 19. Bifthumber/fo mait Ronigliche nennet/ vn deß Ronigs Engenthumb fenn / alfo daß er davon Jahrlich vber die 50.tau. fend Ducaten an Belt Einfommens, vnnd das jus præsentandi hat / fo Clemens VII. Ann. 1529. dem Renfer Carolo V. vbergeben und gefchencht! wie abermale Megiferus fchreibet. Andererech. nen deß Ronigs Einkommen / ju fampt dem ob. gedachten Donativo / nur auff 2. Millionen/ und 500. taufend Ducaten: Go aber alles fast wider auffgeben / vnnd die Bnfoften guertragen faum flecken folle; wie hievon oben im i. Cap.ge. fagt worden/vnnd benm Camerario cent.1.oper. subcissiv.cap.85. C.Enspart.3. Thes. polit.apotelesin. 62. p. 112. Lathero de censulib.; cap. 17. n.29. feq. pag.m. 203. feq. vnnd ben andern/ sules

Was die Inwohner anbelange/foist von ihre Sitten bald anfange biefes Capitels / ben den Grangen diefes Lands / etwas gefagt wordett. Bund ift ein gemennes Sprichwort / fo alfo laus tet: Il Regno Napolitano è un delicato paradi-fo, mà habitato da gli diavoli. Das ift: das Ro, rar. meditat. nigreich Neapolisift ein anmutiges Paradif/a, hiftor.d.cer. ber von Teuffeln bewohnt. Der vortreffliche Hi-1.c.85. p. 399. storicus Franciscus Guicciardinus sagtlib. 2. histor.Ital. pag. 46. a.Gli habitatori del Regno di Napoli sono tra tutti i popoli d'Italia notati d'instabilità,& di cupidità di cose nuove. Das ift: Die Innwohner deß Konigreichs Reaples fennunder allen Bolckern deß Welfchlands/ der Unbeständigtent/vnnd Begierde newer Sachen halber / befchrien. Aber nach dem das Land an Spanien fommen / foiftes in simblicher Ruhe. Daher Trajanus Boccalinus, auch ein Italianer/ in seinen Ragguali di Parnasso, cent. 3. rag. 1. schreibet; Che confessassero tutti, che il brutto canchero de i seditiosi ingegni Napolitani non con altro più appropriato medicamento si potea curare, che con l'unguento corrotivo della molta severità Spagnuola: Dag namblich jeder. man bekenne / daß die fcadliche vnnd häßliche Rrebstranckheit der auffrührischen Gemühier! mit keiner tänglichern Argnen/als mit der scharfe fen Salben der groffen Spanischen Ernsthaff. tigfett habe tonnen gehenlet werden. Befieher was Henznerus p. m.322. von der Reapolitaner Sitten vn Engenschafften ; wie auch D.T.U.Y. am 180. Blat; Pflaumerus im Befchluß feines Mercurii Italici; vnd J. de Laet de Princip, Italiæp.82.feq.foreiben thun.

Dififf nun alfo fürglich das vornembfte / fo ben diefem Ronigreich zu merchen.

Dieweil ich mir aber leichelich die Bedancten mache/es moditen ihr viel auch gern ein furge De. schreibung der obgedachten swolff Provincien haben/vnd auch wiffen wollen/ wer diefes Konig. reich befeffen / ehees an Spanien gelangt ift: 219

will ich von einem bund dem andern allhie furge | bufen/an dem diefe Statt gelegen/Poficioniates Ermacrung thun.

Und zwar fo viel die gemelte Provincien an. belange / fo ift die I. darunder Campania, oder Terra di Lavoro, darinn Neapolis die Haupt. fatt / vnnd auffer derfelben 76451. Fewerstätte fenn / wie Megiserus fcreiber; vnnd da man die befte Wein / ais den herrlichen Gorrentiner den tofflichen Mazzaquam, den lieblichen Falerno, den Mangiaguerra, Vernaccia, lagrime Christi, und Vin Greco, trincken thut; und da es heiffet:

Hic ver asiduum, hic alienu mensibus astas,

Bis gravide segetes, bis pomis utilis arbor: Bie hievon allberaitoben / in Beschreibung diefer Proving/weitlauffter gefagt worden ift.

II. Die ander Proving ift Principato citra, oder di quà, oder hieherwerts / deren Innwohner por Zeiten die Picentini fenn genannt worden/ welche mit ben Campanis, nach dem Borgeburg Minervæ/wie oben gemelt/grangten/vnd big auff den Bluf Silarum , fo die Grange von Lucania ift/fich erftrecten. Gie fenn/als ein Theil der Picentiner/fo an dem obern Meer gewohnt/von den Romern hieher geführt worden. Die Statt Picentia war das haupt ihres Bolds. Eshatin diefer Provink am Meergestade ein herrlich und luffige Rivier, auff 20. Meilen in die Lange/fo la Cofta d'Amalfi, von der fconen und fürnehmen Statt Amalfi, fo mitten in diefer Revier ligt/ge-Nel prenci- nanntwird / von welcher Leandri Verunterparo, seu Picentinis, p. bu lefen. In gemelter Statt Amalitistamer-195.a. sten der Bebrauch des Schiff, Compas / oder 195.a. sten der Bebrauch des Schießhrilli 1300, von Flavio di Gioia erfunden worden / daß man namblich/ durch Mittel deß Magnets/ben Zag und Nacht/ auff dem hohen vnnd wilden Meer fchiffen fan. Daher Antonius Panormitanus, wie ihn Megifer anziehet/fagt:

Prima dedit nautis usum Magnetis Amalphis.

Esift allhie ein ftattliche Rirch / darinn man den Leichnam def Apostels Andrew zeiget / vnud davon fleine Gläßlein voll lantere Dels / fodar auß flieffen fol/mittheilen thut. Dahent daben ligen die Statt Maiure, Minure, Scala, Capodorfo, Cava (ein simlich groffe Statt/) vn Raviello, oder Rivellum, fo noch new / vn an Schonheit vn ftattlichen Bebawen/onder die fürnembfte Gtat. te diefes Königreichs zu zehlen ift. Dier Meilen von Cava gegen dem Meer / ligt die alte vnd wolberühmbte Statt Salernum, oder Salerno, bie vor Zeiten nicht am Geftad/wie jegt/fondern auff den Bergen / die vber der Gratt fenn / geftanden. Es ift allhie ein Ergbisthumb / Jeem / ein Konig. liche Audiens / oder Hoffgericht /vnnd ein hohe Schul. Julius Pomponius Latus, auf dem Be. schlecht Sanseverin, und Barthol, Silvaticus, der Medicus, waren von hier burtig. Es hat schone Bartenda ; bund werden Jahrlich 2. fürnehme Meffen da gehalten. In S. Matthæi Rirchen/ fo ein febr gewaltig / vund tofflich Gebaw/ foll der H. Evangelist Matthæus begraben liegen / von deme auch für und für Manna flieffen folle. 3. tem/foiffin diesem Lande der Encaner Grant Pefte, Pæltű,oder Polidonia, von welcher der Meer.

oder Pæftanus, ift genannt ivorden. Grafferus fagt/daß folder heutige Lage von bem Caffell Agropoli, auch aufie gelegent / Golfo Agropolicano genanntwerde/ und daß 20. Meilen davon die berühmbre Statt Velia gelegen gewesen. Das Borgeburg Palinurum heist manjene Capo di Palinuro. Der Sluß Melphes wird heutigs Tage Molfa, Malfa, vno Melfagenannt. Die enfferfte der Eucaner (als die auch sum cheil in diefem Lande gewohner) Statt und Fluftiff Laum, deren Meerfrumme jest Golfo di Policastro, Referunt von der Statt Policaftro heiffet/welche/wie auch huc quidem Castello dell'Abbate, Pisciotto, 2. fleine Insuln etiam Mas Ifaria, und Pontia, unnd die Statt Griniano, in reto, Nuceria dieser kandschafft gelegen. Auff dem kande hin, de i pagani, ein sen Evoli, Aquaro, Nuro, Sanseverind, tore Campas unnd viel andere mehr; Jeem / das Chal / val di no, que alli Diano genannt/vnd in Summa 46821. Fewer, adseibunts

III. Die britte Proving ift Principato ultra. oder di la, darinn vor Betten die Samnites vund Hirpini gefeffen ; bund die Eandschafft Samnium von Mitternacht mit Campania gegranget hat. Esift aber oben an feinem Ort gefagt worden/ daß die Ausones fenen Opicionnd Osci, endlich Sabini und Sabelli, unnd derfelben folgende der grofte Theil Samnites genannt worden. Befie. beide Republica Samnitica, was under anderni auch Reiner. Reineccius part. 2. histor. Jul. fol. 189.fegg. fchreibet. Bund fenn vonihnen hers fommen die Frentani, fo ben dem obern Meer gewohnt/ond an die Marzuciner/ ond Apulier i geftoffen haben ; Stem/bie Lucani , fo von den Siuf. fen Silaro, vnno Bradano, bif jum Sicilifchen engen Meer/benm undern Meer/unnd dem Golfo Tarentino gefeffen ; ferenere die Campani, welche swischen den Auruncis, Sidicinis, bund dem Bluß Silaro, auch an befagte undern Meer, und bann die Hirpini , fo umb Benevenrunnd Compla gewohnt habe. Bon den Eucanern fenn entsprungen die Bruttii, fo die eufferfte Ect Italiæ befigen. Befiehe hievon / und den underfchiedliden Innwohnern diefes Ranigreichs Jo. H.a Pflaumern in summa Italiæ descriptione. Es waren ins gemenn die Samniter das ftreitbarefle Bolck in gang Jealia / welches den Romern gar viel zuthun gemacht bat. Befiehe Livium hin vnd wider/vnd Tacitum in lib. de Germania. Wasihre Drifo fie vor alters gehabt/anbelangte fo handele von denfelben Cluverius im 7. Capitel feines 4. Buche von alt Belfchland; vno fange von dem Theil deß kandes an/jo mit den Volicis, oder Novo Latio, granget / vnnd fompe dann ordentlich bif auff die Hirpinos, fo / wie gefagt / jh. res Wefchlechts/vnd ihre Dachbarn gemefen; von welchen Orten im folgenden ein mehrers gefagt Wir wollen allhie bloß ben onfer werden wird. vorgenomene Abtheilung bleiben. Es gehort aber in gedacte dritte Proving / oder Principato ultra, die Hauptstatt Beneventum / jest Benivento genanne/fo simblich foch / vnd gleich gegen Dals marien berligt. Sat ein Ergbifthumb: Tor la hat fie serftort; hernach aber haben die Longo-

barden

quierius in Archoniol. Cosmica Gotfridi fol. 202.

barden allhie eine Bergoglichen Sig angeordnet. | Bon hier war Orbilius, der Grammaticus, burtigifo jun Zeiten Ciceronis gelebt hat. Zwischen Diefer , und der Statt Calatia, mar in via Appia Die Statt Caudium II. oder 12. Meilen von Benevento gelegen; daher die Furca, oder Furculæ Caudinæden Ramen / welche Enge/ wie auß dem Anfang deß 9. Buche Livii / bund den alten Raifvergeidnuffen erfcheinet / nirgende andere fenn fan / als die der Bluß Isclerus ben der Statt S. Agatha fchendet/daer jum Bluf Vulturno, gegen Calaria werte / lauffen thut; wie gemelter Cluverius weitlaufftig beweifet. Es ift in diefem Lande der hehe Berg Monte della Virgine , por Beiten Mons Cibeles genannt / welcher vber alle Berghmauß gehet / barauff em Munchstlofter/ dabin groffe ABallfahrt / vnd daher dafelbftein groffer Schaf ift. Auff dem hohen Altar geigen fie die Leichnam der 3. Knaben / fo Rebucad. nesar in den femrigen Dfen hat werffen laffen/ wie Megilerus cap. 9. bezenget. Stem / foiff in Diefem land ber Berg Cafino, auff dem vor Bei. ten deß Apollinis Tempel gestanden; an deffen fatt S. Benedictus ein Rirdi/ oder Rlofter / er. bawethat / da er auch / fampt feiner Schwefter Scholastica , begraben ligt. Innd haben die Munch Jahrlich in die 50. taufend Ducaten Einfommens. Die Gratt Ariano, fo einen Bi. fcoff bat/ gehörte ver Zeiten den Hirpinis. Gie ligt auff einem hohen Dugel vnd ward vor alters Equus Tuticus , das ift/ wie es das Dierofolymi. tanifch Raifbuch anfleger / Equus Magnus, ge. nannt. Ihr der Birpiner Bluffe maren Sabatus, test Sabato; unnd Calor, oder Calore: Stem die Statte Avellino, und Taurali, oder Tauralium; vber welche/vnnd under der Statt Fricento, foei. nen Bifcheff hat / vne vor Zeiten Aculanum genant worden/bnd ben 20. Mellen von Benevento gelegen / ber abichewliche See Amplanctus ift/ Deffen Cicero, Virgilius, Plinius, vnd Claudianus gedencken. Wird hentige Tage Mufinige. nannt. Affnicht groß/hatz. Ed/vnd fpringet in der Mitte deffelben ein febr fcwarges ABaffer fo hoch lale ein Mann / mit groffem Krachen vber fich / vnnd falt dann wider fcnur ebens juruch in Gein Bestanck wird auff taufend Schritt davon vermercht. Cluverius, als er fol. des besichtigen wollen/ hat von ferzne und zeitlich feine Raflocher wol verwahre / damit ihme der Bestanck feinen Schaden zufügen konte. Es wachft diefer Gee nicht/laufft auch nicht auß. Es fenn m diefem Principato auch andere Stattials Nuico, Badagna, Montemaranno, Monteviride, &c. und Ortemehr / die vielgedachter Megiferus, bund andere erzehlen / bund in Summa 30185. Fewerstätte.

IV. Bafilicata, oder Lucania, fo mitten im Ro. nigreich gelegen. Es haben aber die Encaner nit alles vor Beiten an diefem Lande befeffen; hergetagm. Hetoi-genetliche Dre inder Proving Principato citra inngehabt/maffen bieoben gefagt worden ift. Die Statt Melfi, foin diefem Lande Basilicata gele. gen/gehörte ihnen/ vnd ettiche andere mehr. Ift ein fehr geburgige Proving, die viel Balder hat.

Esist da die Statt Venola, oder Venulium, def Poeten Horatii Vatterland / fo an den Grangen der Apulier/ Lucaner/ bund Hirviner/ vor Zeiten gelegen gewesen. Plinius ond Prolemæus redie nen folde ju Apulia, wiewel Prolemæus fich ir. retidager fiegn Apulia Peucetia zehlet. Sunffgehen taufend Schritt davon ligt die Statt Canofa', oder Canulium, an dem Beftade def Bluf. fee Aufidi, von welcher Appianus in Hannibalicis fage / daß etliche der Romer auff Cannas ge. flohen / vnnd fich der Carthaginenfer Dbriften/ dem Hannibali, ergeben haben; wenig derfelben fenen nach Canola elücklich entronnen. Muß welchem dann erfcheinet / daß fich die jrzen/welche diefe bende Ort vor einen halten. Dann der vor Beiten berühmbte Rieck Canna, den Polybius lib.3.fol.256.ein Statt/vind Cannam nennet; lib.22. unnd allda die Romer von den Carthaginenfern fo häßlich fenn geflopffeworden/25. stadia, oder Rennweg / underhalb Canola, amnachften gegen dem Meergelande / an dem rechten Geffad deß gemelten Rluffes Aufidi, oder Ofanto, gele. gen gewesen an dem Dre / wo altes Bemawer ffehet / vnnd ber noch jest Canne genannt wird. In diefem Lande ligt der Berg Vultur, den die Innwohner Apenninum nennen; von welchem die Apulier den Wind Vulturnum geheiffen has ben; gleich wie von Japygia Japyx fommen ift. Man fan aber dieser Apulorum Vulturnum mit Gellio eve ovolov nennen / als der zwischen den Winten Euro vnnd Noto ift. Die welfchen Referung Schiffleuth nennen ihn ins gemein Oftro-Si- huc Malphi, cocco; die Tentiche Sud, Sud, Dft; die Spa, Cerentia, nier Su-Su-efte; die Frankofen Su-Su-eft; und Motepilofo, die Engellander Suth-Suth-eeft. Item/foift da Martico, Ridie Statt Potentia, bund viel anderemehr; bnd polla. in Summa 37140. Fewerstätte.

V. Calabria citra. Es ist Calabria das eufferfte Land Italiæ gegen Mittag, swiften den Eprrhenischen bund Jonischen Meeren. Sat im Imberaiß f44. Meilen. Die Manna wird all. da gefamlet. Ift durch das Apenningeburg in 2. Theil getheilet / deren der eine gegen dem Jonifchen Meer Dber Calabria, der ander gegen dem Enrehenischen Unter Calabria genant wird. Ro. nig Alphonfus I. hat Calabriam getheilt in citeriorem & ulteriorem / welche Theilung noch in der Roniglichen Cammer gebrauchig. In dem ersten Theil / oder citeriori, ift die hauptstatt Cosenza, oder Consentia, ein vhralte Statt/fo vorbin & Brutier Daupistatt auch gewesen. Sie ligt faftmitten in Calabria, auff dem Berg Apen. nin / und hat in ihrem Dimbfang 7. Dugel / oder Berglein / fampt einem veften Schloß darüber/ ben welchem man Bold Silber / vnnd Blen grabet. Reben der Statt rinnen 2. Rlug / der eine heiffet Buffento, der ander Crathis, deren diefer gelbes / jener aber fcmarges Daar machet / wie vide de Ala-

Megiferus cap. 11. foreibet. Sat einen Ergbis rici fepultufchoff fampt einer herrlichen Jahrmeß. Es ift de rebus Geallhie Alarich der Bothen Ronig geftorben / bund ticis pag.tu. begraben worden. Man macht da gute Meffer! und anders dergleichen : Annd hat es umb die Statt einen herrlichen Wald / der Gilerwald

Vid de Rep. Lucan R. Reinecc.



Mahre Bildtnuß des Felfens Scyllæ, und des gefährlichen oht



A. Diß seind Krufft und Höline in dem felsen, welche, wan die Winde gehe und hier anstossen e B. Der Meer-schlund Charybdis, da sich das Mee verseneket und gleich darbey wider her sir

Charybdis in Calabria, wie er difer Beit anquijehen. perloach. Sandres de



werendes gethöne geben, als von vielen Stimen Schröcklich zu hören . It mit fehröcklichem müten und ungestüm auch höchsler gefahr der fürvber schiffenden .



Vid. Alianus var.hiftor.lib.r. 6.19. & Reiner.Reinec. histor.Juliæ part. 2. ty-445. Seq.

lix fol. 598. leqq.

darauß man das beffe Sargund Terpenin brin. get. Tarlia ift der Alten Capralia. Bernere fenn in diesem Land die Statte Manthia, darinn ein gewaluge Deffung wund Roscianum, oder Ro fano, Rollano, welches ein vefte Ergbischoffliche Stattidren Meilen vom Meeri allda im Thumb ein Schultern von G. Christoph gezeiget wird; Item Bilignano, ein alte / vnnd Bijchoffiiche Gratt / darinn acht Sugel / in der Mitten aber ein Berg/darauff ein ftarche Beftung. Es fenn da 15. Pfarifirchen. Richt went darvon ift der Fluß Sybaris , daran vor Zeiten die machtige Statt Sybaris gebawet war / fo folgende Thurium, Thuri, vnd Thuriæ, vnd endlich Copiæ genannt worden; deren luxus vnnd Weichheit von den Scribenten gescholten wird. Heutigs Tags fiehet man schier feine Wahrzeichen mehr davon; daher sich die irren / welche vermeinen/ daßes die iegige Statt Terra nuova fene. will Megiferus, daß die Statt Castrovillare bor Beiten Summuranum geheiffen habe. Benandern finde ich / daß der aleen Statt Muranum, fo ben dem Besprung deß Fluffes Sybaris, der jest Cochile genant werde fan der Eucaner Gran. Bengelegen/noch Murano heiffe: Item daß Clocento der alten Volcentum fene. Ind vermeint Cluverius, daß die Bifchoffliche Statt Oppido swifthen Seminara bud dem Apennino gelegen/ vor Beiten Mamertum geheiffen habe. Nnnd wo jest die Wart vno Wachthurn/Torre di Mare genant/nach deß Pluffes Caluenti, jest Baliento, Außgang / auffdrentaufend Schrittliget/ foll die fcone / vn in den alten Diftorien berumb. te Statt Metapontum gelegen fenn / davon aber heutigs Tags nichts / dann etliche zerschlagene Stein in fchwargem Erdreich gu feben. Befag. ter Megilerus feget die Bahl der Fewerftatte diefes Landes von 50570.

VI. Der ander Theil Calabriæ, genannt Ulterior, schendet sich von Calabria Citeriore, an dem Enrihenischen Meers ben dem Golfo di Santa Femia, oder Eufemia, und an dem Jonischen ben Stromgoli. Ift rings wmb mit dem Meer vinbgeben / aufigenommen gegen Mitternacht. Es erstreckt sich gegen Mittag bis gar zum engen Meer ben Sicilia, also daß diese Proving der euf. Vide de Referste Theilist von gans Italia. Die Brutij senn publ.Brutia por Zeiten allhie gefeffen / die von den Lucanis Reiner.Reinecc.part.a. Historiæ Iuherkommen fenn. Ihrer war die Statt Lamper.a fo auch Lametia, vn Lametus genant worden. Ind wird dem Lager nach darfür gehalten/ daß die Statt Santa Eufemia dieses alte Lampetia fene/davon der groffe Meerbufen / fo jege nach dem befagten newen Namen ins gemenn Golfo di S. Eufemia genannt wird / vor alters Lametinus Sinus geheiffen hat. Iftein luftige / vnd wol befegte Statt. Der Flug Lametus wird heutigs Zagel'Amato fiume genannt. In diefem Dre iff Italia an der Braite am aller engeften/onnd fdmaleften. Dann von diesem inibefagten Golfo, biff ju dem Golfo Squillaci (fo gegen vber im Jonifchen Meer liget) su lande nicht mehr / als vier Teutsche Meilen senn; so man aber gu ABaf-

genanne/welcher 22. Meilen im Imfraiß hati 1 fer nach dem Deeergestad dahin fahren wolte / fo fennes 280. Welfche Meilen/wie Megilerus vnd Grafferus fdreiben. Ducht fern ven dem gedach. ten Golfo di S. Eufemia ligt Nicastro, ein suffige welgebamte Statt/fovor Zeiten Numestrum, o. der Numiftro hieffe; die aber In. 1638. im Frif. ling durch Erdbidem/wie man gefdrieben / gang untergangen ; wiedann auch noch andere acht Statte / etliche Riofter/vnnd 200. Dorffet / das Ungluct / fo fich auff 30. welfche Meil aufigebraitet/betroffen/darinn ben die 30. taufend Men. schen follen ombkommen fenn. Es lag allhie vor alters auch die fehr berühmbte Statt Vibona Valentia, Vibon, vno Vibo Valentia, vno schleche hin Valentia; borher aber Hippo, vunderfilich Hipponium genannt; die Leander enrecht vor Bivona, Barrius aber lib. 2. de antiqu. & situ Calabriæ fol. 1063. der Franckfurtischen edition deß Buchs genannt Italia illustrata, rechter für Monte Leone, oder Montileonum helt. Eigt auff einem Sügeldeß Apennins. Ferners ift nach dem Meergestade Tropia, ein schonerund Dolck. reiche Statt / da man die Baumwölline Endrer Der Bluß Meraurus wird jest Marro madit. genannt. Riche weit von Tropia ligt die State Nicotera,oder Nicodro. Begen diefen 2. Grat. ten gerade vber etwan auff 2. Teutsche Meilen in das Meer hinem/ ligen die Infuln Aoha, oder Vulcaniæ, deren 9. fenn /vn darunder die erfte Lipari, allda Anno 1544. der Meer . Rauber Barbaroffa aufgestiegenift. Die Beiber trincten da feinen Bein. Beffer am Dfer herumb tompe man sum Meergeburg Scylleo, fo auch Conis, und Coda della volpe genannt wird / allda das Meer swifchen Italia vnnd Sicilia gar en aift/alfo daß an etlichen Orten nicht vber 1500 Schrift hinüberzufahren senn. Es lage allhie die State Scyllæum die von dem Felsen Scylla, jest Sciglio, den Namen gehabt / von welchem Stein/vnd ge. fährlichen Dre die Alten viel geschrieben haben; wiewol Senecaepist. 79. pag.m. 692. solchen für gering halten will ; darüber aber Chiverius de antiqua Italia f.1294. fcbreibet / daßes vielleiche alfo fene / wann innerhalb eines Bogenichuffes die Schiffe nicht darzu tommen ; fonften / wann eingroffe Tempeft eniftehe / folches ehne gefahr nicht fenn konne. Dann gegen diefem Felfen Scylla vber liegt in Sicilia der gefährliche Drth Charybdis; vnnd stoffen dafelbst die zwen Bor. geburg Sciglio diffeits in Calabria, vnnd Peloro jenfeits in Sicilia fast nahent zufammen; alfo / dz daher die Alten geschrieben haben / daß Sicilia mit Calabria anhångig gewest sen. Nicht weit von die. fem gefährlichen Drt/vn gar am Ende Iraliæ, wo der Apenninus auffhoret / ligi die alte fürnehme Statt Reggio, oder Rhegium Julii oder Julium, die vor Zeiten berühmbt gemefen. Vide Rerumpublicarum descriptionem ex Heraelide, & Gabr. Barrium lib. 3. de antiq. & fitu Calabriæ, in pr.item/Reiner. Reinecc.parte seu Monaich, 2.fol. 438. legg.ac Ubbonem Emmium tom. 1. veter. Græciælib. 8.p. 188. legg. Jegt ift fie gar ge. ring/vnd vbelbewohnt; nach dem folche von den Eurcken Anno 1544. Jem/Anno 1552. vii 1594.

fovbel zugerichtet worden. Dat gleichwol einen tavento; von welchem auff 12. taufend Schilf Ergbischoff. Eswaren von hier Hipparchus Astronomus bind Ibycus der Poet / welcher auff dem Worgebürg Leucopetra, jest Capo dell'Armigenannt/fo12.taufend Schrittvon der Statt ligt und auff welchem das eine Horn/Spiel/oder Theil / deß befagten Bergs Apennini fich endet/ von den Mordern erichtagen worden fennfolle. Wann man gu dem Bluß Alessa fompt / fo endet fich der Rheginer Bebiett / bnd hebt nach der ge-Magna Gra-mennen Rechnung Magna Gracia an / welches Land ( fo den Ramen von den underschiedlichen Griechischen Bolckern / biefich nach und nach hicher begeben / befommen) mangu einem Theil von Calabria ultra machen thut. Cluverius fcbreibet cap. 16 d.l b.4. daß man foldem Lande teme gewiffe Brangen geben fonne / dieweil die Griechen hin vind wider offt weit von einander abgelegene Dre bewohnt haben : Biewol der ge. meine Man folgender Zeit allein deß Aufonische Meers Revier ven Earem big nach Leucopetra, Magnam Græciam genannt hat; da doch noch ju def Strabonis Zeiten die Statte Rhegium vnnd Neapolis der Briechen sehr berühmbte Ort in Diesem Ronigreich geweit fenn. Ubbo Emmius saat tom. 1. veteris Græciælib. 8.pag.173. Nos frontem Italia Orienti expositam, à Calabris veteribus & Salentinis usq; in Brutios, & Al. cem fluvium patentem, & quæ his proxima, Magnæ Græciæ voce denotamus. Es haben a. ber vor Zeiten in Magna Gracia die Oenorrige. webnt/fo Griechen gewesen/vnd schon 459. Jahr bor dem Erojanischen Rrieg / von Oenotro Arcade in diefe Wegent def Lands Italiæ fenn gefith. ret worden; fo ben die 1650. Jahr vor Chrifti Be. burt gefcheheift. Die eufferfte Brangen deg Landes Oenotriæwaren ben dem untern / oder Etrurifden Meer/der Bluß Silarus / vnd ben dem Si. cilifchen der Fluß Bradanus. Zu Nachbarn hat. ten diefe Oenorm auch fehr alte Bolcker / nam. lich ben dem Jonischen Meer die Japngen; ben dem herrurischen die Opicos; und wolim Lande Die Aufones, wohernach die Samniter und Dirpiner gewohnt haben. Wie aber ein Theil diefer Oenotroium, so damain schon Aborigines genanne/in der Gabiner vnnd Imbrer Grangen/ und von dannen in der Sicilier Landschafft ge. ruckt / allda fie wider mit einem andern Damen die Latini genannt worden fenn / folches haben wir oben an seinem Ort vernommen. Ihres Beschlechts waren auch die Chones. Rach diefer Oenotrorum vnnd Peucetiorum Jug auß Arcadia in Italiam, fenn auch die Pelalgi auß Hæmonia, oder Thessalia, hieher fommen/welche/nach dem fie lang und viel herumb gefdweift/ einen Theil von Hetruria, Umbria, Latio, onnd Campania eingenommen haben. Und endlich fo fenn nach dem Trojanischen Rriegauch andere Griechtsche Coloniz ins Welschland geführt Aber wider auff unfere Beschreibung gutommen / fo ligt ben befagtem Blug Aleffa die Statt Mendolaja, vor Betten Peripolis genant/ daher Praxiteles burtig gewesen. Def Hercu-

das promontorium Zephyrium, jest Capo Bursano, gelegen/darfür Jovius ond Facellus das bei sagte Spartivento halten; Avienus aber solches mit Leucopetra vermischen thut. Das Promontorium Cocintum, ben welchem fich das Jonie fche Meeranfahet / vnnd das Gicilifche endet/ wird jest Capo di stilo fenn. Das Meer/fo man Ausonium nante/ gieng von Sicilia bif jum Promontorio Salentino, wie foldtes Pliniuslib. 3. cap.g.felbften ertennet. Geine 3. Bufen fennt der erfte gwischen den Borgeburgen Salentino und Lacinio, so Sinus Tarentinus, eder Golfo di Taranto; der ander zwischen den Worgebargen Lacinio vnd Cocinto, fo Scylaceus, oder Scylacius, jest Golfo de Squilacci, von der Statt Squilazzo: der dritte swifthen dem Promontorio Cocinto / vnnd dem Zephyrio, fovon des Statt Locris, Locrenfis, oder Brutius, jest Golfo di Girazzo genanne. Wird also das Ende von Italia, oder Frons, in 2. Cornua, namblich in die Borgeburg Leucopetram, und Salentinum, getheilet : Apenninus ingleichen in sweh / deren daseineift befage Leuco; erra; das ander Lacinium. Der Japygen 3. Worgeburg waren Capo delle Castelle, Capo Rizzuto, vn Capo della nave. Und folgerauff diefes gleich Capo delle colone, oder das befagt Borgeburg Laciniu,ben welchem/wie Grafferus erinnert/der vberauß toft. liche Tempel Junonis Lacinia gestanden / desten noch heurigs Tags etliche machtige Angeteun. gen / bund darunder groß und hohe Gaulen mit fonderer Bermunderung/ gefehen werden. Das Borgeburg Crimisa wird jest Capo dell'Alice genannt. Aber von den Vorgeburgen wider auff unfer Berhaben gutommen / fo folger nach obgedachtem promontorio Zephyrio, die obge. melte fehr berühmbte Statt Locii, die vor Zeiten auff diesem Worgeburg Zephyrio, oder Capo Burlano, gelegen gewesen/ hernach aber an den Ortverfest worden gu fenn geglaubet wird i wo jest die Statt Gierazzo, an dem Bluß Giraze, gefehen wird / an welches Pluffes Aufgang der Locrorum portus gewest ift. Eige an einem hofen Driftwifchen 2. Baffern. Befibe von befagter alten Locrorum Regiment / Gefagen / bund geführten Thaten/Reiner. Remeccium Monarch. 2.Rc.7. fol. 558. leq. vnnd Ubbonem Emmium Frisium de Græcia ver. tom. 1. lib. 8. p. 185. seqq. & tom. 3. tit. de Republica Locrenfium p. 350% fegg. vnd von ihrem Gefängeber Zaleuco, Elianum lib. 2, c.37, & lib. 13. c. 24. und besagten Emmium, an angezognen ftellen. Beriner fompt mangu der alten Statt Caulonia, oder Aulong heute Castroverum genannt : Dernach jum Caftel Virdivalle. Der Sluß Sagra heift jest Sagriano. Die obgedachte Statt Squilacci bief vorbin Scylletium, Scylacium, vnd Scylaceum. 3moiff Meilen davon ligt Caranzaro ein ansehenliche Bifchoffliche Statt / fo schon vnnd Bolckreich. Acht Meilen von diefer ift die Statt Taberna, hart an obgedachtem Gilerwald gelegen. Beffer drinnen im Landeift Belcaftro, vor afters Cholispromontorium heist manjest Capo di Spar- na, def S. Thomavon Aquino Batterland

Genotria.

ju Beleaftro, auf dem Stammen Frangipan von Rom / gewesen / auf welchem auch Papst Gregorius Magnus entsprungen / wie Megile rus an diejem Dre erinnert. Ferners ift da bie alte Statt Croton , andem Meer / einen fleinen Spaniergang von obgedachtem Worge. burg Lacinio gelegen / darvon die Jinnwohner Crotoniatz, vnd ben den Ronfern Crotonienfes fenn genannt worden. Befihe von ihr Gabr. Barrium lib. 4. antiqu. & sit. Calabriæ; Remer. Reineccium in Monarch. 2. Republ. 6. fol. 552. seqq. vind Ubbonem Emmium Frisium toma. ver. Græciæl b.8.pag. 182. fegg. Aft fehr groß gemefen/vnd hatten ihre Mawren molff Belfcher Meilen in jhrem Imbfreng / wie auf Liviilib. 24.cap 3.guerf ben. Der Blug Alarus, jest Elaro, ranne mitten durch die Statt. Pythagoras hatte allhie fein Schnel : Und waren von dah. nen Milo, Orphaus, Phormion, und andere für. nehme leur mehr. Und fan von deß besagten Milonis Starcte gedachtet Elianus variar. hiftor.cap.24. gelefen werden. Ben zwolff Meilen von Crotone ist die sehr alte Ergbischoffliche Statt Siberena, jest Santa Severina genant! Die vor Zeiten den Genorris gehort hat. Gumma der Fewerstätt dieses Landsift 65179.

VII. Die siebende Proving wird gehannt bas Hndrunter Eand / oder Terra d'Otranto, onnd vor Beiten Japygia, unnd Messapia, unnd Die Innwohner Salentini , allda das Borgeburg Salentinum, jest von der daben gelegenen Statt/ Capo di S. Maria genannt. Der Imbfrenf diefes Lands ift / wie Megilerus schreiber / von 240. Meilen. Esiffaber jumercken / daß ben Cheil Italiæ, fo mit dem Fluß Frentone, oder Fortore, den Branken der Hirpiner/ dem Blug Bradano, vnnd dem Meer / ben dem Borgeburg Japygio, oder Salentino, ombgeben ift / nicht allein die vhraltefte / fondern auch die folgende Briechen Japyg am genannet bund in dren Theil abgefondert haben / deren der erfte / fo den Frentants, und Hirpinis am nachsten gelegen / Dauma; ber eufferfte von Tarento vnnd Brundifio, in einer halben Inful / Meffapia; der mittel. fe aber swifchen benden / Peucetia genannt wur-De. Die Romer underschieden foldes Land auch in dren Theil / fo fie Apuliam, Calabriam, vnnd Salentinoshieffen. Goviel nun obbefagte Den. Inful Messapiam beireffenthut / fo wurde folche in zween Theil getheilet / deren den einen gegen Mitternacht die Calabri, den gegen Mittag Die Salentini bewohnet haben. Die Innwohner fenn Meffapii vnnd Salentini genannt wor-Den. Die berühmbte Statt in gang Meffapia war Tarentum, oder Tarentus, die Cluverius weitlaufftig beschreibet/sonderlich aber Johannes Tuvenis acht Bucher von der Antiquitat / Bluck und Ungluck derfelben gemacht hat / fo in dem gu Franckfurt gedrucktem Italia illustrata gufinden. Besihe auch Reiner. Reineccium part.2. histor. Julia, R. 8. fol. 663. segg. und Ubbonem Emmium Frisia tom. 1. vet. Græciæ lib. 8. p. 175. Sie hat/wie Capua, vii Sybaris, in groffen 2801.

deffen Batter Graff Landolff von Aquino, Derz I luften gelebt : Binto ift von hier Archytas biird tig gewesen / von deme besagter Juvenis lib. 32 cap. 2. julefen. Sateinen Ergbischoff / bnd mird S. Cathaldus allda verchret / von welchem Bzo= vius in Annal, ad ancum 1492, nu. 51. Alexandi ab Alexandr. lib. 3. cap. 15. vnd Besoldus de Regibus Siciliæ & Neapol.pag.1144. feqq jutefen. Der Meerhafen / oder Port / hat 30. ABelfchet Meilen im Bmbt enf; ift aber jege ben feinem Eingang mit groffen Steinen vermacht / daß man nur mit fleinen Schiffen dahin fahren fan; und ift auch die Gratt felbften heutiges Tags gar schiecht/wie besagter Ubbo Emmius fie mit meh. rerm d.l.p.177.beschreibet. Wann man auß fols chem Port i in welchen fast juminelft der Rluff Gal ælus, oder Galelus, fallet/tompt fo fanget fit der Tarentinische Golfo an / zwischen welchen benden fie die Statt liget/ bnd ift gu eufferft darait ein Schlofioder Deffung ringe vind mir Meers maffer binbgeben. Die Statt und Port Otranto, bon welcher diß land den Ramen / mird von den Grieche Hydrus, von den Lateinern Hydruntumgenannt. Sieligt/famptibrer Beftung/auf einem hohen Felfen am Meer / ben dem luftigen Borgeburg Capo di Leuca, gerad gegen Epiro, oder Albania, vber; dabin von dannen nicht vber 10. Meilen fentil die man gemeintech in einer bald ben Nacht fahren fan. Es schender fich auch ben diefer Ergbifchofflichen Stands Jonifche Meer/ und fanger das Adriatifche an. Anno 1480.naho men fie die Eurcken ein/vn verwufteten fie grem> lich ; mard aber hernach wider gebawet. Folget weiter am Meer die Statt Brundusium , oder Brindisi, sampt ihrem Port/ welcher der besten einer in Europa ift gewefen/aber der Beit/wie auch die Statt felber/gering fenn folle. Das Schloff aber ift veft/vund von gangen Quaderftucten gebawer. Ift ein fehr alte Statt/ond wie auß Strabone guerfeben / das Daupt deß gangen kandes Messapiæ gewesen. Befiehe von ihr obgedachtett Juvenem de antiqu. & varia Tarentin. fortuna lib.3. cap.7. Eswar von hier M. Pacuvius, der Mabler vnnd Poer burtig. Mangeiget in dem Ergbischofflichen Dom allda deßheiligen Dieronymi Zungen / ond einen auf den feche Maffere Rrugengu Cana. Beffer im Land ift die Gratt Matera, vor Beiten Acherontia genannt/ fo fehr Bolefreichift / vnnd gar wunderlich liget / nam. lich / die zwen Theil der Gratt in den zwen tieffen Thalern/das dritte aber in der Dohe/oberhalb der Thater. Awischen Brindisi vnnd Orranto, vnd drenffig Meilen von Capo S. Maria, oder dent Promontorio Salentino, ligt die groffest / reis deft/ond wolbewohnteft auch fürnembfte State im gangen Lande / mit Damen Lezze , Lecci , oder Alexium, allda der Königliche Statihalter pber gang Apuliam ; wie auch der Konigliche Rabe ivnnd die fürnembfte Deren diefes Landes! ihr Refideng haben. Eshat ein hifflich Bolce! und gierliche Baufer da. Offierwehmer Grafferus fagt / baß / wie die Statt Rhegium gleichfam am groffen Beben / Crotona vnud Tatentum ander Golen erbawet; alfo fiche Sydrunt! eder Otranto gu binderft am Berfen diefes grofe

fen Schenckels / welchem Italia vergliechen werde. ABann man nun eine Tagraife wider guruck giebe i vund jum Rnoden fomme / fo finde fich die befagte fcone Statt Aletium. Es fenn fonft nech mehr fürnehme Statte in diefem ban. de / ale Caftro, fo der Alten Castrum Minervæ, oder das Schloß Minervæ, oder Minervium (ein fürnehme Sandelsflatt / wie Grafferusmeldet / welche die Eurcken / wider Bufag/ 2(nno 1537, aufgeplundert / alle alte Leut /vnnd junge Kinder/erwärget / vund die vbrige gefangenhaben: ) Stem/Nardo, Motula, Uggento, Alessano, S. Pietro in Galatina, vnno an Dere; vnind fonderlich die gewaltige Beffung vnd Statt Callipolis, jest ine gemein Gallipoli ge. nannt/welche/wie Maginus fdreibet/fur unvber. windlich gehalten wird. Dann fie ligtauffer. nem Belfen / oder fleinen Inful / gar in dem Meer wind hat doch eine Brueten auff den Stei. nen bif ans land herauß. Ihr Ambfang ift von anderihalb Meilen und enndaindie 1800. Haufer in der Ringmawren; hat einen guten Luffe / vnnd Caffell / wird auch groffe Rauff. mannschaffe da getrieben. Summa aller Jewer. ffatte diefes Landes ju Megiferi Zeiten war von

49576. VIII. Die achte Proving biefes Renigreicheift Terra di Bart , ober Apulia Peuceria. Die Bauptftattift Barium , jest Bari, ein berühmbre Ergbischoffliche / vnnd Dandelsstatt. Dat ein hereliche Rirdi barinn G. Nicolaus/ der Myrenfer Biftoff / begraben ligt / auf welches Leichnam Det fleuffet. Es warten stats hundere Priefter da auff. Indift ein toftlicher Schas vund Ronigliche Rlender da / weiln all. hie die Romge vor diefem eingefegnet / vnnd ge. cronet worden fenn. Eshat/wegen der Stein. flivven / vnnd gefährlichen Untieffen am Afer des Meersiteinen rechten Port ben diefer Statt. Zwolff Meilen von hinnen ligt die Statt Juvenazzo: Dann mider 3. Meilen weiter Molfetta : 4. Meilen von dannen Bilegli, oder Vigilia. Sir. baß f. Metlen die Statt Trani, auch am Meer: 6. Meilen von hinnen ingleichen am Meervfer/ fompt man zu dem groffen vnnd Bolcfreichen Caftell Barletta, oder Bardulo, fovor Beiten vn. ter die vier fürnembfte Blecken / oder Caftell / in Italia ift gerechnet worden. Ift fonft ein Statt/ allem baf fie noch der Beit feinen Bifchoff haben follidaber fie noch ein Caftell genannt wird. Mit. ten auff dem Marcht ftehet Renfer Fridericus II. von Erg gewapneter 10. Schuh hoch / der diefe Ctatt gebawet/wiewol die Bürger vorgebei daß es Renfers Heradii Bildnuß fen. Eshat teinen guten Meerport allhie. Dren Meilen von hinnen fällt der Bluß Ofanto, oder Lofanto, oder Aufidus, in das Meer/vnd dafelbft hort das Land von Bari auffivnd fangt das eben Apulia an. Beffer im land drinnen fenn Oltuno, Conversano, Acquaviva, Pulignano, Andri, Bitetti, Ruvo, Gravina, fo den Bergoge Titul hat / bund Biconto. Es ift fonft diefes Land / darinn von dem Megifero 39197. Fewerstätt gegehlet werden/gar duri/

vnnd wird von den Mücken fehr geplaget; alfo/

daß ein Sprichwort ift / wer ber Bollen Dein verfuden molle / den Sommer in Apulia gubringen folle. So mad fen auch allhie die fleine giftis ge Thierlein Tarantole , fo fitier wie Spinnen feben; deren Bif allein mit Tangen/Gingen/vn Gettenspiel/curirt wird. Dann fo bald der Patient die Mufic boret / fo bebt er angu Cangen/ dardurch dann das Giffe gertheilet wird / bund wann er mudift / wider jurecht fompt; da. von Alexander ab Alexandro, Majolus, Camerarius, Megiferus, vnnd andere mehr au

IX. vnd X. Die 9. vnd 10. Provingen deß Konigreiche Deapele senn Abruzzo citra, vnno Abruzzo oltra. Diefer 2. Landichafften Inn. wohner waren vor Zeiten die Samnites, von welden oben. Es ift diefes Aprutium Bolefreich/ und hat einen guten gefunden Euffe gut Baffer! viel Geburg und Balder / doch gegen dem Deer iftes etwas ebener und luftiger. Goviel nun an. langt die neundte Proving / namlich / Abruzzo citta, fo ift darin die Hauptstatt Chieri, vor Beiten Theata genannt/ligt auff einem Sugel/an els nem fehr luftigen Drt 7. Meil vom Meer. Estft daein Konigliche Audienz. Bernachift Oriona am Meer gelegen / allda die Unfahrtaller Schiff vnnd Niderlag der Guter / fo auf Dalmatien/ Briedenland/und andern Drien/gu der Langia. ner Def gebracht werden. Satem gang berte liche Kirch/darinn S. Thomæ def Avostels Leich. nam gezeiget wird. Auff dem Thurn diefer Rir. den fiehet man allemal Gance Elmus Fewer/ oder liecht / fo offt auff dem Meer ein Schiff will ontergeben/oder sonft des Schiffbruchs Befahr vorhanden ift/wie Megilerus cap.15. fcbreibet. Es hat diese Statt Orronium vor Zeiten den Frentanis gehort / welche / wie obgefage / Samnitischen Herkommens gewesen: Deren auch die Statte Larinum vnd Cliternia; Item / der grof. fe Bluß Sagrus, jest Sangro, vnd Sanguine; To tem / Tifernus , jest Biferno ; wie auch der Blug Frento, jest Fortore, so die Grange ih. res landes / waren. Dier Meilen von obgedachter Statt Chieri liegt die Statt Lanziano, oder Lancianum, allda die durch die Chris ftenheit berühmbre Meß im Majo vnnd Augusto gehalten wird. Innen im Lande ligt (aramanico, ein feine Statt / und nicht weit dar. von ein feines Castell / Cantalupo genannt! ben welchem Stein Del / oder petroleum , auß der Erden rinnet / fo / wegen feiner vielfaltigen Zugend/vnd Bebrauchs ju der Argnen/da aufge. famblet wird. Es ligt in diefem Land auch die Quidam et fcone / Bolct vnnd Wafferreiche Gtatt Sul- iam huc re-ferunt premona, oder Sulmo. Das Bebiete diefer Gratt dia. Urbem heist man das Balvaner land / daher auch der Beneven-Bischoff von Sulmo su Rom Episcopus Valvenlis genanne wird. Die Gumma aller Fewerftat. te in Abruzzo citra ist 25585, su deß Megiseri Beit gewefen.

Die zehende Provins ift / wie gefagt / Abruzzo oltra, darinn'vor Betten Amiternum, bef Historici Crispi Sallustu Batterland mar / dar. von nochaltes Bemawer vorhanden / aleich wie





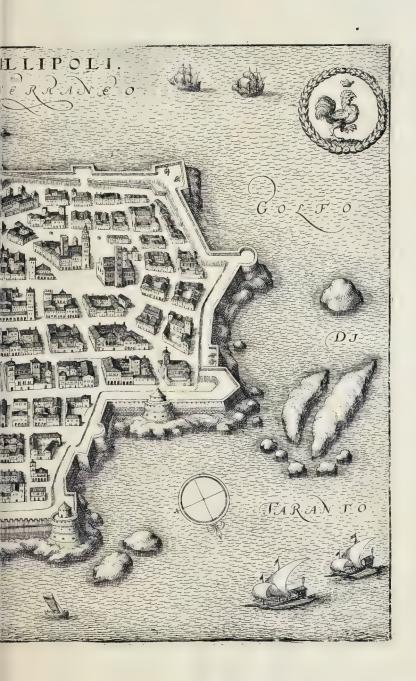



girch aegen vber / nahend dem Gluß Pelcara, von | genandt de Ifernia, Batterland ift. Marcos ber Statt Furconio Bemerche verhanden fenn. Bunff Meilen von Amiterno ligt die Statt Aquila, fojest die Haupistatt diefer gangen Probing ift/ vnnd die sonderlich Renfer Fridericus II. erweitert / Und Aquilam junennen befohlen hat. Ift machtig vnnd ansehenlich / hoch an einem Berggelegen / vnnd hatinihrem Imbfang vier Meilen. Bnten rinnet der Bing Pelcara , der durch das Thal ben der Grattlaufft/welches vier budgwangig Meilen lang / vnd brent ift. Eshat in dieser Statt / wie Megiserus vnnd Grasserus fdreiben / 110. Rirden / alle mit reichen Pfrun. den/und Einfommen verfchen/und 4. Patronos, namlich / S. Bernhardinum von Siena, welcher deß minde it Ordens erfter Stiffter gewesen/ ond allhieruhet. 2. G. Petern von Murron, o. der Coelestinum V. den Pabft / deffen Gebein auch allhie. 3. Maximum, fo in befagter Statt Furconio gemarteet / vud feine Bebein hieher ge. führet worden fenn ; vnnd 4. S. Equitium; wie abermale Megilerus erinnert. Richt ferin von Diefer Stattift der Lacus Fucinus, oder der Celaner See / von dem fürnehmen unnd Wolckreichen Caftel Celano, so darben gelegen / also genannt. Eshar biefer Gee 30. Meilen im Dinb. fang/gibt trefflich gute Rifd/vind haben die Romer von dannen das Waffer gar nach Rom geleptet / wie man nochhinvnnd wider etwas von Aquæductibus zusehen hat. Auf der andern Geiten / auch nicht weit von Aquila, Itge Monte reale, allda dren groffe Bafferfing / Velino, Tronto, und Pelcara, entspringen. 3men Meilen von diesem ligt der Riecken Capittrano, daher Johannes Capistranus, der berühmbte Francifcaner Monch / burtig gewesen / so Unno 1454. in Ungarn gestorben / vnnd ju Willeck begraben | worden ift. Gerners fenn da die Statte Cività di Panna, oder Pena, und Adria, jest Atri. Da. hend ben dem Fluß Tronto, dadas Waffer Castellano darinn fället / ligt die vhraste vnnd veste Statt Ascoli, mit farcten Mawren vmbgeben/ bind wider allen feindlichen Anlauff wolverwahret. Won hier war Ventidius Bassus bur. tig. Das schone vnnd groffe Caffell Amatrice ligt auch andem Fluß Tronto; swolff Meis tenaber vom Meer / swifden swen Bluffen / ift Die Statt Terano, oder Teramo gelegen / fovor Beiten Interamnia genannt ward / weil fie mit Baffer vmbgeben. Ift ein Dergogthumb/vnd bat einen Bifchoff da. Summa aller Jewer. statte in Abbruzzo oltra ist benm vielgedachten Megisero, der dieses hie obstehende schreiber, 47614.

Die XI. und fleinefte / aber febr fruchtbare Proving dieses Königreichs/ wird Contado di Molife genannt / von der Statt Molife, fo Cluverius der Alten Tifernum gut fenn vermen, net. Ift auch ein Sturt von dem alten Samnio , darinnen die Samnites vor Zeiten ge. wohnt haben. Ligt innen im Ronigreich/vnnd erftrectet fich nirgends bif jum Meer. Die für, nembste Statt ift Isernia / fo deg berühmb. ten Juristen Andrew de Rampino, juge.

ne ift auch ein schone Statt; Item Trivento os der Trevento, Treventinum; Jiem / Campo-bassio, Fresolone, Supino, and Riccia. Sumina

der Bewerftatte 15172.

Die XII. und legte Proving ift Capitanata,oder Apulia Daunia, foauch plana genanne wird / bund der ander Theil von dem fürnehmen Latide Apulia ift. Es Bargegen Mirtag / oder Sub/ den Apennin; gegen Mitternacht / oder Dord bas Abriatische Meet; gegen Aufgangio. der Dft / das Waffer Lofanto; vnnd gen Rider. gang oder Beft/den Bluß Fortore Lendet an vie. len Orten groffen Mangel an Waffer/vnbift der Luffe im Gommer gar ungefund. Es ift in diefeit Lande der Berg Garganus, fest Monte di S. Angelo genannt; welcher fich weit hinauß in das Adriatische Meer erftrecket; fehr hoch vinn gab ift / bind viel Lands in fich begreiffe. Dann er in feinem Imbfang onten auff der Cone herumb gurednen 200. Meilen hat. Go ftrecket er gegen Auffgang einen Arm deß Beburge nach dem Meer ju 40. Meilen lang. Es fennauff diefent Berge viel fcone vnnd luftige ebene Bifmaten/ Barren / vund Baldet; dann er faft allente halben fehr fruchtbar ift. Man findet auch baranffallerlen herzliche Simplicia. Go hat er auch viel Fischreiche Teiche vnnd Gee / vnter welchem der Lacus Varanus der fürnembste/ wels cher in die drenffig Meilen in feinem Bmbfang hat/ und liegen an demfelben berumb viel Caffell. Soift fein Mangel auff diesem Berg an feischen gefunden Baffern ; wie dann derfelbe fonft mie Waffer ichier gerings ombgeben / auffer gwo Meilen / so an einem Orth manglen. Bor Beiten fenn auff diefem Berg ben den Benden deß Calchantis vnnd Podalicii Rirchen / o. der Capellen / in groffen Ehren gehalten worden ; darfür jest Sancti Michaelis Rird ift / dahin eingroffe Ballfarth / daraufein Wasser rinnet / welches die Innwohner vor alle Rrancheiten gebrauchen ; vnnd wird das her der gange Berg / wie gemelt / jest di S. Angelo genannt ; wie auch das auff einem hobeit Felfen gegen bem Meer su gelegene Caftell! fo fehr veft ift / diefen Namen hat. 20nnd ift allhie eine Dolen / vnnd die befagte G. Michaelis Rirchinemem lautern Steinfelfen / deren Beschreibung / vnnd wunderlich Lager / ben offt. gedachtem Megisero, auß deme diefes genom. men worden / cap. 18. pag. 226.leq. su finden ift. Mitten auff biefem Berg Gargano ift ein fcone Ebne / darauff ein Caftell / S. Johannes Rotundus genannt / lieger / Dafelbft fich Jahrlich an S. Onofrii Tag / den 11. Junij / das Landvolck auß der gangen Revier herumb verfamblet / fo das Betraide / wie man foldhes daffelne Sahr geben folle / taxieret / darwider niemands thun darff; wie abermals Megilerus pag. 229. schreibet. Welches / foes auch in unfern Landen practiciere murde / manchem armen Menschen gum beffeit fommen folte/vnnd hiedurch der Schmderen der Rorn, Juden vorgebawer werden tonte. E onft fenn vielmehr Gratte vno Capellen auff diefem Berge.

6. Beitleinzimlich wolgebawere Etatt/die man aber wegen Menge der Schlangen / fo da her. umb fenn / nicht bewohnen fan. Bu eufferftan obgedachtem Arm bef Berge/nebend.m Meer/ ift die Statt Bestia, vor Beiten Vesta genannt: Item / andem Baraner- Geedas Caffell Precina, darinn ein gar bereitch Schloß ift / fo Ren. fer Fridericus II. bawenlaffen. Achtjehen Det-Ien von biefem Berge / auff demebenen fan. Delligt Die fchone vnnd reiche Ctatt Foggia, am Bluß gleiches Namens / der vor Zeiten Cerbalus geheiffen. Es ift in gemelter Statt der Schaaff . vnnd Diehzell des Landes Apulien/ welcher Anno 1582, wie widerumb Megilerus pag. 231. erinnert / bem Konig in Sifpanien/ nach Abjug der Bufoften 241264. Ducaten/ und zwen Carlin ertragen bat Geche Mei-Ien von hinnen fiehet man rudera von einer als ten Statt / deren Belegenheit herumb von den Innwohnern Arpe genannt wird / allda vor Beiten die gewältige Statt Lampe gelegen / fo auch Argos Hippium, Argyripa, vnnd Arpi ge. nannt worden ift. Zwolff Meilen darvohligt auff einem Bugel bie hupfche Statt Luceria de' Saraceni, oder Paganotum, auch an dem Bluß Cerbalo, oder Foggia. Acht Meilen darvenift die reiche Stait Troja. Auff der Ebene fieher man Cirignuola, das Caftell/allda die Frango. fen Anno 1503. von dem groffen Capitan Ferdinando Confalvo, und den Spaniern / auff das druckt worden / nicht hat vberlefen unnd corrigio Haupt geschlagen worden. Fernereift die Statt Bovino; item Ascoli jugenanne Satriano, ober Asculum Apulum, jum Dinderschend der obge. Il diviso in dodici provincie descritto da Enrico Duchten Statt Ascoliin Abruzzo. Begen dem Bacco Alemanno, nuovamente corretto, & am-Meeer ju tompt man ju dem fürnehmen Rloftet S. Leonhardo, fo jest ein Commenthuren/ allda Diefer Beilige begraben ligen folle. Um Meet, machen. geftad ligt die fürtreffliche / vnnd Boldreiche Schloß / vnnd ein gar fid ern Meerhafen hat. Mahend darben ift die Statt Sipuntum, oder Siponto, die aber faft gar abgangen / bnd der Ergbischoffliche Sig von dannen gen Manfredonia gelegt worden ift. Bier Meilen vom Berge Gargano ligt S. Severo ein reiches Ca. ftell / oder Gedetlein / fo Unno 1627. den 30. Jus lij / wie auch der mehrertheil von Apulien durch Erdbiden vermiffer worden ; dann fich folder auffamenhundere Meilen erftrecket hat / vnd darinn ben die fiebengehen taufend Perfonen umb. fommen / vnnd fich darben wunderliche Sachen sugetragen haben / die in dem Theatro Europæo Abelini fol. 1195. erzehlet werden. Die Statt Termini bat sonderlich auch herhalten muffen/ onndift Serra Capriola gar ju Grund gangen. Micht weit von S. Severo iff Salpe, vor Beiten Salapia, darben der Gee Andorio. Go ift auch in Diefem Lande der See di Lefina , fo im Bmb. freng 40. Meilen hat. So wird in foldem auch Die Manna gefamlet. Innd war vor Beiten ba Die Statt Teanum, sugenannt Apulum, foaber der Zeit zerftoretift. Begen diefer Proving (dar. innen 20141. Fewerstätte gezehlet werden ) vber

Berge. Anter andern aber ligt gegen Mittag i ligen in dem Adriatischen Meer die vier / oder funff Jusuln / von den alten Diomedex; jest a. ber von der gröffen derfelben L'Isole di Tremiti genannt / darinn die Bogel Diomedex fenn / fo man der Zeit Artone heistet / vnnd die Megilerus d.c.18.p.237. beschreibet / dergleichen sonft nirgend gefunden werden.

> Und so viel auch von den 12. Provingen des Ronigreiche Meapels. Wer ein mehrere derfelben Beichreibung zuhaben begehrt / der fan folche ben den Geographis finden; fonderlich aber benm Alberto Leadro in Beschreibung Jealien/ Jo. Ant. Magino in feiner Geographia; Münstero lib. 4. cap.32. und folgenden Capiteln; Paulo Merula part. 2. Colmogr. am 26. vnnd folgenden fechs Capiteln defivierdten Buchs; Jtem/ D.T.U.Y. im Buch les Eftats, &c. ond dafelbft in Befdrei. bung deß Konigs auß Dispanien Lander; Joh. de Laet in tract. de territoriis, &c. in Italia pag. 74, leqq. vnd pag. 83. leqq. auß Thoma Costo, ond Scipione Mazzella; Stem/ Thoma Bozio, de statu Italiæ lib.3. cap. 1. pag. 260. seqq. wie auch /vnd furnemitch Philippo Cluverio lib.4. de antiqua Italia, uno Hieronymo Megisero, in den offrangezogenen deliciis Neapolitanis; welche bende lette dann diefes Konigreich felbsten durchrenfet / vnnd den Augenschein eingenom. men haben ; wiewol Cluverius, vom Tod vberev. letidie legie Capitel def befagten vierdten Buchsi von dem 11. inclusive angurechnen / che fie geren fonnen. Die Raisende fonnen ihnen auch das Buchlein/deffen Titul: Il Regno di Napopliato da Cefare d'Engenio; und su Meaples ben Lazaro Scoriggio Anno 1626. gedructt/junus

Was nun fürs ander/ vnd jum Befchlug/ die Statt Manfredonia, fo ein vnuberwindliches Regierung diefes Ronigreichs anbelangt / fo ha. ben wir auf dem vorgehende/wie auch dem 1. Ca. picel/suerfehen / was fur Bolder baffelbe beherz-Schet haben/ehe es an die Romer fommen. Dach dem folgende das Romifche Reich abgenomen, fo eroberten die Gothen Reaples/ und behieltens/ big Bellifarius foldes wider unter da Reich brach. te. Als hernach die Longobarder in Italia machtig wurden / und einen groffen Theil diefes Ronig. reiche einbefamen/ so nam Joannes Campsanus, oder Camplinus, der Constantinopolitaner/vmb das Jahr Chriffi 612. die Statt Reaples/vind das Land Campaniam ein / bnd warff fich felber/ wider den Renfer Heraclium, jum Ronig auff; ward aber hernach auß Unschaffen Eleutherii, deß Erarchen/erstochen/ und tam Reapels wider untere Reich / daben es blieb bif auffe Jahr 829. in welchem die Saracener auß Africa herüber in Jealien famen / die Statt Neaples / fampt dem gangen Lande/von Gajeta an / bifigen Reggio in Calabria einnahmen / vnnd foldes behielten/bif fie Pabst Johannes X. mit Bulff Alberici, def Marggraffen in Toscana, wider von den Romis fcen Grangen berjaget / mit ihnen ein groffe Schlacht gehaltentfie vberwunden / vnnd bif an

ben fluß Garigliano verfolgthat; alfo daß fie die | Dergog Carlnvon Anjou, ober Andigavenleit, Saracener alles verlaffen / fich zum Berg Gargano retiriert/vnd dafeibft fortificiert haben / wie Sabellicus Enn. 9. lib. 1. fol. 637. feq. Blondus lib. 2. decad. 2. vnd Pand. Collenutius lib. 2. pag. 48. fchreiben. Daher es dann fommen fol/ daß diefes Königreich den Pabst ertennet. Es hat zwar fol. gende dif Land von den befagten Garacenern/ und den Griechen/immergu was außstehen muffen/bif die Mormanner diefelben vertrieben/bnd fich deß Lands bemächtiget haben. Dann als diese Rormanner (darunter Rein. Reineccius in der Epistola Dedicatoria def andern Theils feiner Historiæ Juliæ, allein die Danen verftan. den haben wil) in Franckreich fich gehäufft / hat Renfer Henricus II. derfelben einen guten Theil wider die Briechen in Calabriam vnd Apuliam Befent/wie Aventinuslib.g.pag.323.a.edit.Franc. in fol. de Ann. 1580.fcbreibet. Und iftihr Bernog Robertus Guileardus, oder Rogier Guileard, vom Pabit Nicolao I I. jum Bergogen in Calabria und Apulia gemacht worden/ fo/ wie gedach. ter Collenutius im dritten Buch feiner Reapoli. tanischen Diftori schreibetim Jahr 1060. gesche. ben. Bnoiff er Anno 1082, geftorben. Geinen Sohn/als den andern Herhog/ Namens Rogerium, investierte Pabst Urbanus II. welcher gestorben Anno 1110, dessen Sohn Wilhelm der britte Bergogwar / deme fein Better Rogerius, Braffin Sicilien/fuccediert / fo der vierdte Der. men præferi. gog in Apulia vund Calabria worden / vnnd die pfit,non ran-Statt Meapele/fampt Campania, vom Pabst gu gum non requifito, sed Leben empfangen bat. Diefer war an Land febr etiam invito madig / barumber auch auff feinem Schwerd Arnif de ju- diefen Berf führete:

Er ward Anno 1130, von Anacleto II. zu einem Ronig bender Sicilien/ultra & citra Pharum ge. cront/vn folde Eronung Anno 1144.vom Pabft Lucio Il.ernewert/vnd bestättiget. Diefer Dabst befrenete ihn auch / daß er dem Romifchen Reich nicht mehr folte unterworffen fenn / und nam ihn auff zu einem Bafallen der Romischen Rirchen; welches Eugenius III. confirmirt hat. Diefes Ro. nigs Rogerii Sohn war Wilhelm/jugenant der Bofe / der ander Ronig; deffen Sohn gewesen Wilhelm der Bute/vn dritte Ronig/fo feine Rin. der verlaffen; derhalben feines Anheren Rogerii Baftard Sohn Tancredus jum 4. König gerrö. net ward/welchem fich die Pabft Clemens III. vn Cælestinus III. widerfegten/vnd hefte diefer Cælestinus den Renfer Henricum VI. wider ihn/und erlaubte ihm / daß er deß besagten erften Ronigs Rogerii Tochter Constantiam, ein Rlosterfram lenutius lib. von 50. Jahren/mochtegur Chenemen/vn ward also diefer Renfer Henricus jum f. Ronig bender

Sicilien gecront. Sein Sohn von jegtgedachter

Constantia, namiid/ Renfer Fridericus II. ward

der 6. König / der von seiner Gemahlin Jole den

Titul und Gerechtigkeit des Königreichs Jeru-

falem ererbte. Gein Sohnift Renfer Conradus

IV. gewesen/ der 7. Ronig; nach deffen Zod fein

Baffard Bruder Manfredus das Ronigreich angefallen / wider welchen Pabft Urbanus IV. den

Appulus & Calaber, Siculus mihi fervit, & Afer.

Konig Eudwigs des IX.m Franckreich Brudeint, beruffen/ihme bende Konigreich/doch daß ers mit dem Schwerd gewinnen folte/ gefcheneft/vnihm jum 9. Konig behder Sicilien vn Jerufalem/mie dem Beding gerroner/ daß wederer/ noch feine Dachkommen / obfie gleich zu Renfern erwehlee wurden / das Renferihumb jemals foften anneh. men / vnnd daß er dem Pabft Jahrlich 48000. Eronen für den Bing merlegen hatte. Er hat befagte Manfredum, nahend Benevent/oberwun, vidd Colles den ; welchem Manfredo, als einem in den Banh pag 111. erkiarien / hernach diß Epicaphium ift gemacht worden:

Hic jaceo Caroli Manfredus Marte subactus; Cafaru haredinon fuit urbe locus. Sum patris ex odiu ausus confligere Petro;

Mars dedit hic mortem, mors mihi ennel etulit, Nach feinem Edd hat gemelter Carolus Anno 1265. fich deß gangen Konigreich's bemächtiget: wie auch der Inful Sicilien; wiewol An, 1282, die Sicilianer die Frangofen/ wegeihres vbermach. ten Hochmuhts/vnd vielfaltig geübten Wingucht va Enrannen/fast alle vmbaebracht/vnd sich dem Ronig Petro in Aragonien ergeben haben; wie bann von folder Zeit an felbiges Konigreich beh Spanien geblieben ift. Es hat swar obgedachtes Renfers Conradi Gohn / vnd Renfers Friderici 11. Enctel / der Conradinus, fo der legte Bergog in Schwaben gewesen / fich vmb das Ronigreich Neapolis, ale der rechte Erb / angenommen; et ward aber auch von befagtem Carolo vberwunden / hernach auß der Blucht gefangener girucf Vid. Mundea gebracht/vndaufffein deß Caroli Befelch/fampt Cofinogr Dergog Friderichen von Deffetreich/zu Deaples cap. 18 fol-Anno 1268. getopfft / wie oben an feinem Dre ge. 450.edit de fagt worden : Und ift alfo Carolus Ronig blie ben/der von der Frawlein Maria/def Fürften gu Antiochia Tochter / mit aller Berechtigkeit deff Terufalemitanifchen Ronigreichs begabet/vnno Unno 1277. jum Ronig ju Jerufalem ernennce worden. Daher fich folgende die Konige in Megples davon gefchrieben haben. Er ift Anno 1284. gestorben/end hat seinen Sohn Carolum II.hmderlaffen / welcher Mariam Ronigs Stephans in Bingarn Tochter geheuratet/vn damit auch sit dem Ronigreich Bugarn einen Zuspruch befom. men hat; wie dann fein altister Sohn Carolus Martellus daber König in Bingarn/fein Bruder Robertus aber / def Caroli II. dritter Sohn/det enlffte Ronig Anno 1309. ju Meapels worden ift! ben welchem Roberto Franciscus Petrarca, viid Johannes Boccatius, in fondern Ehren gemefen. Er hatte 2. Gohn/die aber vor ihme gestorben/ und ward daher deßeinen / namlich / deß Caroli. Bergogens du Calabria, Tochter/ die Johanna I. nach ihres befagten Anherm Roberti Zod / die swolffte Konigin zu Neaples / welche Pabst Urbanus VI. deß Ronigreiche entfeget / vnndihren Wettern Carolum III, Hernegen von Durazzo, def Caroli, den Konig Ludwig in Bingarn / deff nachbenanten Andrea Bruder / hinrichten laf. fen/Gohn/ond Petri, fo Konigs Caroli II. jung.

ffer Sohn gemefen/Encfel/oder wie theils wollens

Vid.d.Col-

4.pag.78.

Rogerius I.

primus fibi

regium no-

Pentifice.

re Majeft.

lib.r.c.4.nu. 5.pag.94.

> iii Ronigs

Ronigs Andrew Sohn / jum 13. Ronig Un. 1381. | ter / dem Ronig Ferdinando in Aragonien ( der gecronet hat/welcher die befagte Johannam, foih. ren Deren und Ronig Andream, oder Andreaffum (dentheils zu def befagten Ungarifchen Ro. nige Caroli Martelli Gohn; andere aber ju feinem Encfel / von feinem Gohn Carolo Humberto, machen) erdroffelt hatte/auch hat ftrangu. liren vnnd binrichten laffen. Erward auch jum Ronig in Dingarn geeronet / mufte aber in Dfen Unne 1386. elendiglich fein leben laffen. Gein Sohn Ladislaus mard der 14. Ronig / der Unno 14:4.geftorben/vnd feine & diw fter/die Johannam II. hinderlaffen hat/fo die legte auß def obgemelten Caroli I. Nad fommen , vnd deß Ronig. lichen Frangonifchen Beblute gemefen en Anno 1435.geftorbenift. Ciebat Ronig Alphonlum auf Aragonten erftlich an Rindesftatt angenom. men / hernach aber denfelben wider verworffen/ vii an feine fait ihren Beitern Bergog Ludovicu Andegavensemadoptirt, vn folgend/aleer Un. 1434. gefforben / feinen Bruder Renatum bon Anjou in Francfreich jum Erben eingesest ; der swar vom Eugenio IV. jum 16. Ronig von Dea. pels geeronet aber ven gedachtem Alphonso v. berwunden worden ift. Alfo nun ift diefes Ronig. reich von den Fransofischen auff den Aragonifchen Stammen / nambed / auff ernannten Alphonfum fommen / der Unno 1442. bie State Deaples mit Bewalteingenommen hat; bnd ein weiser gelehrter Konig gewesen/ ben beme Antonius Beccadellus jugenaunt Panormiranus, vnd Laurentius Valla, vielgotten haben. Befibevon feinen Thaten Bartholomæum Facium, Johan. Joviacum Pontanum, Jacobum Bracellum, und andere mehr. Erift Anno 1458. geftorben/ vnd hatifime fem bnebelicber Cohn Ferdinandus in Diefent; in den andern Ronigreichen aber / als in Aragonien/Valencia, Sicilia, Sardinia, und Majorica, fein Bruder Johannes fuccediert. Diefes Ferdinandi (fo Anno 1494. geftorben) Cohni Alphonfus II. mar der 19. Ronig ju Deapels/wel. der fals er deß Ronigs Caroli deß Achten fauß Brancfreich glucklichen Succest gefehen / feinem Gohn Ferrandino, oder Ferdinando II. die Regierung vbergeben/ va wegen feiner verübten En. rannen in groffem Schrecken (als demeftats der Chatten der entleibten groffen Beren vortom. men ) mit vier Baleren reich beladen ifich Anno 1494. nach Sicilien gemacht hat / allda er bald hernach gut Mellina gestorben ift. Befagter Ferdinandus ift eine weil in ber glucht, vnnd in der Inful Ischia, und in Sicilia gemefen : Aber nach dem gedachter Carolus VIII. auff Eroberung def Königreide / fich Anno 1495, mider nach eifeus Guic Francfreich begeben / foifter auch auf Sicilia wi. der in diß Ronigreich tommen/onnd nach dem er pnderfdiedlich mider die Frangofen obgefieget / jum 21. Ronig gecronet werden / aber bald dar. auffinamlichim Jahr 1496 gefforben; und fuccedierte ihm femes Battern Bruder Fridericus , Pring ju Tarento , der 22. Ronig / welcher/ als er der Bransofen Macht, die Ronia Ludovicus XII. widerihn gefdicht hatte/nicht widerftehen tonte / vund benebens fich von feinem Det-

heimlich mit befagtem Ronig Ludovico guß Franckreich einen Bertrag auffgerichtet/vnd diß Ronigreich getheilet hatte) verlaffen befander fich in diefes Ronigs Ludovici Billen ergeben hatt nad Francfreich gezogen / vnd dafelbften Anno 1504.geftorbenift. Erhatte dren Gohn/vund swo Zochtern / auf welchen der erffgeborne Ferdinandus, Dernogin Calabrien/wider jugefag. ten Glauben / von Taranto nach Sifvanien gefdicft / vund daielbst von gemeltem Ronig Ferdinando jum Vice Re ju Valentia gemacht wordenift; allda er auch fein Leben/ bnd diefe Ro. nigliche Stammensieini befchloffen hat. Es theileten aber jegtgemelte zween Konia Ludovicus auß Francfreich / vnnd Ferdinandus auß Hispanien Unno 1501. das Königreich Neaples unter emander / unnd ward Ludovicus jum 23. Ronig vom Dabst Alexandro VI. investirt. 26. berim nachfifolgenden Jahr wurden bender Ro. nige Beneral Leutenant vneinig / vnnd fching Ferrandus, oder Ernandes Consalvus, def De. schlichts von Anghilar, von Cordova burnig/ den die Granier ben groffen Capitan genannt haben/ond der Unno 1515. geftorben / die Frangofen mit Bewalt auf diesem Ronigreich / jog An. no 1503. ju Reaples mit Siegenn/vnd ward fein Dert / Der gentelte Ferdinandus Catholicus, Der 24. Ronia su Meavels / vnd er langte vom Dabit Jako II. die Investitur dieses gangen Roma. Unnd demnach die Reapolitanischen Ronig big daher Jahrlich ihren Lebenheren / den Pabsten / 48. tausend Ducaten / sampt einem weiffen Belter su einem Eribut liefferten / erlich gedachter Pabst Julius die sen Ronig folden Eribuis; allein behielter ihme ben weissen Belterbevor / den fole man Jahrlich zu einem Beichen eines lebens gulieffern fouldig fenn. Der Beit befompt der Pabft / ju dem gemelten Bel. ter auch Jahrlich fieben taufend Eronen / am Zag der Ginelfeyer G. Petri. Dann weiln ein alt Dertommen gewesen / wie auch oben gefagt worden / daß die Reapolitanische Roma / wann fie das leben empfiengen / den Pabften angeloben muften / daß fie das Renferthumb / da esibnen auch angetragen wurde / nicht anneh. men / auch nichts in Toscana, vnnd der kombardi / bengen folten; vnnd aber hieruber Dabft Leo X. wegen Renfers Caroli V. dispensirte, fo hat er der Renfer bergegen die gedachte fieben taufend Eronen Jahrlich lieffern gulaffen / bewilliger. Offtgemelter Konig Ferdinandus farb Anno 1516. vnnd verließ von feiner Tochter Johanna / obbefagten feinen Enctel / Renfer Carln den Funffren; wiewol gedachte Johan, Inquisitio na III. als die 25. Konigin swolff Monat allein/ Hispanica quas turbas ond hernach mit dem Cohn big auffe Jahr 1555. dederit in in welchem sie gestorben / da regieret hat ; wie Regno Neadann die Grande ihnen benden huldigten ond in 1547. vide bender Namen Munk geschlagen ward/bund die Besoldum de Besoldum de Regibus Si-Befeld aufaiengen. Nach der Johanna Tod/ ciliz & Neamard gemelter ihr Sohn Carolus der 26. König pol. p. 1256. volligiben deffen Regierung/obwoln fich Un. 1527. bund 28, die Frangofen diefes Konigreich wider au erobern

Vid de Gallorum info ciardinus Itb z.hist Ital.p.m. 45. b,(eq.&ali-

querobern underftunden/anch die Gratt Meapels | luftigen Drt gelegen. Den vierdieft aliff Mo erften Capitel meines Frankofischen Raifbuchs gesagtwordenist : Annd bliebe aljo dieses Land benm hauf Defferieich vnd Spanien; wie dan hodftermeltem Renfer Carolo fein Gohn Rontg Philippus II. diefem fein Gohn Philippus III.vñ deme fein Gohn Philippus IV. der jentge Konig in Spanien/vnd 29. Konig von Reaples fucce. Dirthaben. Bund fichet in der Archontologia Cosmica Gotfridi , daß die prætension, fo die Frankofen ju Deaples gehabt/ Anno 1559.gang. lich verglichen/vnd auffgehebt worden fene. Befiehe hievon / vnd den Geremonten / mit welchen die Ronige von Meapels gefront / vnd / (wie der Renfer / die Ronige in Franckreich / Engelland/ und Dierufalem) gefalbet werden; Stem/von den Roniglichen Ctarthaltern/vnnd dergleichen/neben den Jealianischen Scribenten / unnd dem Thesauro politico; and Barthol, Cassanæum in Summont, in Catalogo gloriæ Mundi; Stem / die offtangego. Historia Neagene D. T. U. Y. Hieron. Megiserum, Joan. Jac. Graflerum, vnd Jo.de Laet, an obvermelten Dro ten: Sonderlich aber von den Ronigen in Sici.

lien/vnd ju Reaples/Christophorum Besoldum

in einem befondern Buch Anno 1636. gu Straff.

burg gedruckt.

Interquos

etiam eft

politana.

19.

Und foviel auch von diefem Ronigreich Rea. pels/welches der Schon-vnd Fruchtbarteit/auch ansehenlicher alten Statt/ Bestungen/Meerha. fen wind berühmbren obergehlten Borgeburg halbergu durchraifen wol würdig were: ABeiln aber vbel vud vnsicher da fort zukommen, es auch an vielen Orten ins gemenn bofe Leuth/ fonderlich in Calabria, gibet / die grob/ wild / vnnd wie Pflaumerusam Ende seines Mercurii Italici pag. 635. fchreibet/nicht wurdig fenn/daß man fie fche : Als werden auß den Teurschen wenig gefunden / die von Neapoli wetter ins Land hinein raifen folten; daher ich auch / auffer der obgefegten furgen Beschreibung der 12. Provingen/für vnmothig geach. tetletwas von ferenern Raifen zu melben. Wer aber Euft haben möchte etwas mehrers gufehen/ der fan fich der gemennen Wegweiser/oder Raif. buchlein/bnnd deß Casparis Ens offtangezogenen Buche/Deliciæ Italiægenant / gebrauchen; vnd fest vielerwehnter Jo. de Laet, am 81. Blat / vier Bege/die auß der Marcha Anconitanain diefes Königreich gehen / deren lesten sich Herr Nicolaus Christophorus Radzivil, Bergog ju Olika, und Niesvviez, Ann. 1584.gebraucht hat/in dem er von obgedachter Neapolitanischen Gtatt Dy. drunt/oder Otranto, als dahin er aufffeiner Dies rofolymitanifchen Raife tommen / feinen Beg nach Lorero, und Ancona, alfo genommen / daß er ein viertel Meil 2Begs von befagter Statt Otranto die schone Rirch S. Maria de Carpigniano befucht hat/vnd auff die Nacht in das Dorff Calismeria fommenift. Den andern Tagialsam 8. Martij / gelangteer Mittags auff Lecium, 2. bende ins Dorff Cielio. Den dritten Mittags in die Statt Meffianam, oder Miffagno, auff den Abend gen Aftuno, (in den Tafeln Hoftung)

belagerten; fo war doch alles vergebens / wieim | nopolim, rondarins Dorff Moli, und ju Rache in die Statt Bari. Den funften Eag auff Malferta, unitd auff ben Abend geit Barletta. Deit fechilen ober den Bitf L'Ofanco, vit auff ben 21s bend nach Cirignola, Den fiebenden in Die Gtate Foggia, von dannen in die Statt Sanseverino: und ju Macht gen Sera, eine Grate / den Gonzagis gehörig. Den achten Zag hater Tervimos ( vielleicht Trevento) etreicht / und ift def Dathis su Guafto verbiieben allda/wie er fagt/det Aprutiorum Gebiet fich anfange. Den neundten auff Fossam Cecam, bund gu Nacht gen Ortona: Den gehenden nach Polcara. Den enlifften auf ein groffe Meil 2Bege von Pelcaraben einem Schloff fürbber / fo auff dem Berg Sylvano aelegen / vnd dem Herkog von Nuceria juffandigift. Dicht weit davon flieft der Bluf Sala, oder Salina, durch welchen man mit einem Roß reuten fan. Bbet biefem / auff eines Bogen Schuf nahe / ift ein offne Derberg; allda er der Sergogiond fenn Bes fellschaffe / von den Banditen aufgeplundere wordenift. Bondannen raiffe er in die Gratt S. Angelo, dem befagten Dernog von Nuceria gehörig/fo vngefehr ein Meil Begs von gedache ter Derberg gelegen / da er vber Dacht / vnnd den folgenden zwölfften /wie auch den drenzehencen Zag bif auff den Mittag geblieben/onnd Abends auff Adriam oder Arri, fommenift. Denviers gehenden ins Stattlein Gjulia nuova, fo auff eis nem Berg gelegen / Mittags; auff die Nachrin die Statt Tronto, allda deß Konige auß Difpanien Bebiett fich endet/ vnnd def Pabfis auff der andern Geiten deß Bluffes/ welcher wegen feinet Tieffe Schiffreichift, und vber welchen man fich führen laffen muß/anfahet. Auff ein halbe Meit von dannen ligt ein Herberg/fo zimblich veft/vnd wolverschloffen; von dar der Hernog noch felbige Macht gu der simlich veften Statt Grotta fom. men; und hierauff den funffiehenden Zag diefer femer Raife bif jum Port Formano 5. Meilen geraift/vnd allda vber Nacht blieben ift. Den 16. Tag/ale den 24. Martij/ ifternach Lorero, vind den 17.gen Ancona fommen; wie er folche Raif felber in feiner 4. Epiftel befchreibet; vnnd under den Orientalischen Raisen / oder Wallfahrtett jum D. Grabizu Franckfurt Anno 1609. in folio gedruckt jufinden ift; wiewol folde Beldreibua mit andern bnd den Landtafeln/fonderlich in den Namen nicht allerdings zutreffen thut / foviele leicht im Nachdruck vberfehen worden.

Theils raisen von Neapoli ins Ronigreich Sicilien / wie folche Raif in des Michael Deberers Egyptischen Dienstbarfeit lib. 3. cap. 22. Teutsch zulefen. Und hat felbige Infel/vno die Infel Panteleriam er Deberer lib. 1. c. 13. & lib.3. cap.17.21. & 22.infonderheitaber Philip. Cluverius in 2. Buchern/fo Inno 1619. ju lenden in folio fenn gedrucke worden/mit groffem Steif befchrieben; dafelbft dann auch wie Sicilia gu durch. raifen / Jeem/die Infeln herumb / fampt dem Romgreich Sardinia, vnno ver Infel Corlic ., su finden. Befiehe auch hievon Leandrum Alberwelche Statt auffeinem hoben Berg/ aneinem | rum in Befchreibung deß gangen Iralia, Mün-

Q iiii

sterumlib.4. Colmogr.c.64. Joseph. Bonfilum, Vincentium Mirabellam, Marianum Valguarneram, ond andereifo absenderlich von Sicilia ge. Schrieben haben; vornamlich aber Thomam Facellum, welchen gedachter Cluverius, in der Bor. zede feines angezogenen Berche von alt Sicilia, nobiliffimum patriarum rerum scriptorem nennet; und feinen Bleiß / darüber fich guverwundern / vnnd der gleichsam schier nicht zu glauben /

febr hoch rühmen thut.

Auf Sicilia fdiffen Theile hinuber nach der Infel Malta. die auch Cluverius an jest besagtem Dreim 16. Capitel defi 2. Buche schon beschrei. bet; vnd von welcher befagter Munsterus lib.d.4. 6.67.fol. 584. seqq. der letten edition, Item/De. berer in gemeltem 1. Buch c.15. vnd lib. 3. cap. 14. 15.16. & 17. ond Hier. Megiferusin einem engnen Buchlem/ fo er von diefer Infel gemacht/konnen gelefen werden. Dann mein intent und borhaben allhie ift / mir die Raifen fo am gemeineften von vufern Teutschen pflegen vorgenommen guwer. den / gu befchreiben; gleichwolauch denen / fobegierig etwas mehrers zufehen / Unlaitung gu ge. ben / vund theils der Bucher zuwermelden / auß welchen fie einen guten Bericht haben tonnen/ wie fie fold ihr Borhaben mit Rugen/bund füg. lich ins Wercf richten mogen.

In einem geichriebnen Raißbuch hab ich new. lich gelefen / daß felbiger Autor ju Meer /in einer Fregata, im Februario, von Napoliauf deferffen Eags nach der Statt S Andre, nicht feren von Salerno gelegen/co.welfche Meilen/ferners/ nach der Statt Agropoli, so hoch auff einem Berg/48. Statt Scaglia ( allda Judas der Ber. rather ein mal folle gewohnt haben ) '90. Weil/ Statt Bel vedere 20. Statt Paula (ein melfche Meil vom Meer / S. Francisci de Paula, der Minimen Stiffters Watterland ) nahent Colenza, 24. welfche Meil. Manthia, vonihme Lamantia genannt ein Statt auffeinem Felfen am Meer/ 18. Meil. Stan Tropia einvest Drthochauff einem Felfen gelegen / 60. welfche Meil. hier in einem Eag binüber in Siciliam nach Meffina/60. welfche Meil. Ferinere nach der Statt Taormia, fehr hoch auff einem Berg gelegen/30. Meil. Statt Catana (ein feine wolbewohnte Statt/allda S. Agatha begraben ligen folle / hart am Meer) 30. Meil. Statt Syracufa 40. Meil. Andresem Drt / so vest / das Meer verlassende/su Pferde nach Spacfurno, ein flein offen Ort in Relfen erbawen/36. Meil/vnd endlich gen Xicli, foer Ciculinennt/14. welfche Meilen / fommen sene. Dieser Marchtfleck (fo ben z. taufend Saufer haben / vnd allda S. Wilhelmus begrabentie. gen folle) ligt 4. welfder Meilen vom Meerin Sicilia, dahin die Maltefer ihre Brieff gu fchicken pflegen; dann allhie die fürhefte Bberfahrt/von Maltaift; auffwelcher Fregata, fo die Brieff gebracht fich auch der Autor gefest / vnndin einem Zag den 26. Martij dahin tommen ift fenn 60. melfche Meilen. Den 15. Aprilis fuhrer wider von Malta herüber auff Xicli, vnnd raifte bann fermers ju lande / durch Terranuova, vindanbere Dreigen Palermo/140, welfche Meil: Won

welcher Steilischen Sauptflatt er in einer Veluca,gen Termini 24. Meil. Milazo (fe ein faite liche Bestung hoch auff einem Reisen noch in Sicilia, und unten am Meer der Bleck gelegen) 132. Meil gefahren ; dann hinüber ins Ronigreich Napoliauffobgedachtes Tropia, feriners gen Bel vedere, Cirello (9. Meil davon auff einem fehr hohen Felfen gelegen/ da hernmb herelicher Bein wachft/) Agropoli, Surento, vnnd Napoli tommenift.

Wer aber fich dieser weitern Raisen nicht ac. brauchen will / der begibt fich von Neapoli (inmaffen von den meiften beschicht/ und hie hernach

folget)wider nach Rom.

Es rathet aber der offtangezogene Joan-Henricus à Pflaumern, in dictgedachtem feinem Mercurio Italico, fonderlich denen / fovon Benedig nach Padova, Ferraria, Bononia, Sloreng/Siena, Perusia, S. Loreto, vnd Nom; vnnd von dannen gen Neaples geraiff fenn / daß fie niche mehr den vorigen Weg nehmen / fondern von Neapoligit Meer nach Pila, vind dann feriners auff Genoua, vnno von dannen gen Pavia, Menland/Brescia, Cremona, Piacenza, Parma, Mantova, Verona, bnd Vicenza, raifen; vnd fo dann folgends nach hauß fich wider begeben follen. Und ift folche Baffer Raif/von Neapoliauf/Sommers, zeit/der Meerrauber halben / am ficherften vorzu. nehmen / und swar entweder auff einem Krieags fchiff / oder Galeren / oder in einer engnen Barca, auff welcher man auch defiwegen wolfort fompt/ welln man auff folder nicht weit vom Beffad/vn ben Zag fahren fan. Man pflegt aber gemeinlich vmb den Mittag von Neapoli abzufahren/ vund hat man anfangs bas obgedachte Worgeburge oder Capo di Posilipo; hernach ist die Infel Nefis, fo ein Berg mit dem Meer ombgeben / auff welchem zu oberftein Warth/wie ein Schloßbe. veffigt; folgende Puzzuolo, vnnd felbiger Meerbufen ; hernach das Borgeburg Milenum ; vn. der welchem die Infel Prochyta, oder Procidalle get / die gemelter Pflaumerusp. m. 535. leqq. befchreibet/vn in der man vber Racht bleibet. QBan man für diefe Inful vorüber ift / fo fiehet man die Inful Ischiam, oder Pithecusam. Alfdann fommer man auf diefer Enge def Meersidurch ein weites Meer / fo fich feren erftrectt / ju dem Meerbufen di Cajeta, vnd fleiger man ju Cajeta su Lande / von welcher Statt bald zu anfang dieses Capitels gefagt worden; und allda es/wie Megilerus fchreibet/vberauß fcone / vnd freundliche Beiber hat/ dergleichen in gang Italia faum gu finden; der auch von dem Tempel der D. Dren. faltigfeit / fo auff dem abgeriffenen Relfen wun. derbarlich gebawet / vnd dem Zauffstein in der Stattfirden/oder dem oberauf schonen Dechers von gewaltiger Groffe / vund außeinem flaren Porphyr gehamen / vnnd mit der Fabel von der Beburt def Bacchi fehr funftlich gegieret / deren Stuck oben auch gedacht worden/gutefen ift. Folgende fiehet man Terracinam, von welchem Ort auch oben. Bermer ift das Dorgeburg Circaum, fojest Monte Circello genant wird/vnd den Ra. men von der Zauberin Circe, die da/wie die Pose-

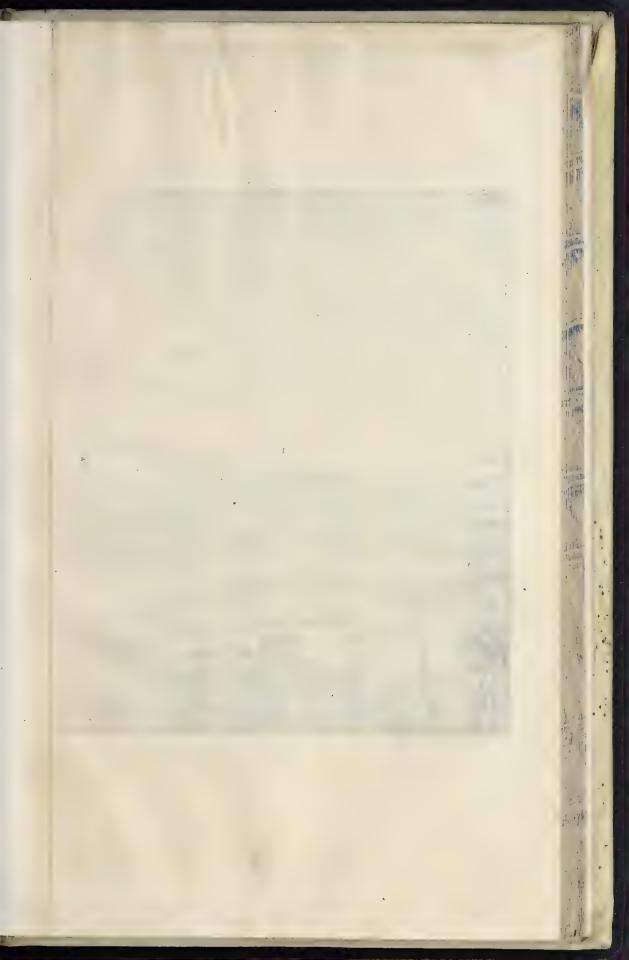







ten vorgeben/ihr Dauf gehabt bat / führet. Es 1 wird diefes Borgebürg von gedachtem Pflaumeto weitlaufftig beschrieben. Besiehe auch Cluverium im 7. Capitel feines 3. Buchs. Fertner fol- get der groffe Biect / oder Stattlein Oftunum, o. Der Aftura, oder Aftyra, da herumb Cicero auch ein fandgut gehabt/ deffen Plutarchus gedencet. Allhie fenn obgedachte zween Junge Pringen/ Cuntadinus auf Schwaben/vnd Fridericus von Defferreich in der Flucht erkant / nach Reaples gebracht/vnnd dafelbft getopffe worden. Rach Altura folget die Statt Neptunium, oder Nettuno , fo Grafferus ein Caftel / oder groffen Marchifiecten titulitet vnd daß folder Dre den Colonnefern gehörig fenesfaget. Ift fein erbamts und hat ein vestes Schloß. Bentaufend Schritt davon lag vor Zeiten der Wolfeier Haupeflatt Antium, an dem Ort/wo jest ein Barth / Torre d'Anzo genannt/ftehet/auß welcher Undergang befagt Neptunium entstanden; forwie es gebach. ter Grafferusrechnet/s. Meil von Aftura, vinnd an der Oft-Geiten deß Worgeburgs oder promontorii Antii, sojest Capo d'Anzo genannt wird/ gelegen. Es ift ben foldhem Dorgeburg/wegen deß bngeftummen Meers / fdier niche ohne Gefahr angulenden/wiewol vor Beiten baein vornehmer Port gewestift. Besiehe Cluverium lib. 3 antiq. Ital.cap. 7. Wann man ben diesem Worgeburg furben fo fiehet man das Beftade lauff welchem Die Statt Ardea gelegen gewesen / so den Rutulis vor Zeiten gehort hat. Es schreibet befagter Cluverius, daß ein gefund Bad /aber nur von faltein Baffer/nahent daben fene. Fereners fompt man nach Paterno , daherumb vor alters die Statt Laurentum folle gelegen gerveft fenn. Folgends auf Oftia, all da nahent fich die Enber in das Enro thenische Meer ergeuft; daher der Statt der Da. me fommen. Ludov. Schraderus am Ende deß ersten Buche faget vaß der Eufft allhie boß / vnnd die Statt seiner Zeit schlecht erbawt gewest vnnd daß/neben andernalten Bemercken/auch Angeigungen vo dem vor Zeiren fehr gewaltigen Port/ oder Meerhafen / ( damit die Romer sonderlich ihr Magnificent haben feben laffen vnd defigiei. chen nicht leichtlich mehr wird gebawet werden können) ju feben. Ben andern finde ich / daß diefe Statt der Zeit fein gebamt / vnnd fehr veft fene. Sieligt/wie Cluverius abermals fchreihet/faft3. Meil Wegs von Bestade des Meers / von dannen man 13. Weilen nach Rom rechnet / wiewol Grafferus 22. Meilen fegenthut. Gehört dem Bon hinnen kompt man nach Cività Vecchia, oder Cincelle, so vor Beiten Centum cellægeheiffen / bnnd Renfers Trajani Batter. land gewesen. Der Namist daher kommen/weis len die Romer die jenige Häuser / vnder welche man die Schiff geführet / Cellas genannt haben. Daß diese Statt zun Zeiten deß Rensers Justiniani in groffem Unfeben gewefen / bas bezeuget Procopius Gothicarum rerum lib.2. wie dann auch dif der Beitder fürnembfte Portioder Meer. hafen/swifchen Napoli und Livorno ift. Theils wollenseshab diefer Ortvor Zeiten Pyrgi geheif. fen/deffen Livius, Virgilius, Diodorus, ond ande.

re gedencken; darwider aber Cluverius lib. 2. ans tiq.Ital.cap.2.ift 'welcher fagt / daß Sauta Severa ein Statt bund fleiner Pores dieses Pyrgifene. Pflaumerus forteibet / daßtheile dif Pyrgi fite S. Marinella halten / fo 6. Mellen von S. Severa, gegen Castro novo; und Cività vecchia gelegen/ welches Stattlein aber in der tabula itineraria, wie gemelter Cluverius begeinget / Punicum ge. nannewird. Feruters folget Cola, Cola, oder Colla, tie Romifche Colonia, deren Livius, Vira gihus, Paterculus, vnnd viel andere/gedencten. Theils haltens fur Orbetello. Aber befagter Cluverius beweifer d.lib. 3. cap. 2. baß es l'Anfedonia fene/ so theils unrecht Lancedona nennen/ vã das auff eine hohen Hügel nit weit vom Meet gelegenift. Befiche diefes Dris Befdreibung benm Pflaumero. Fernere folgen der Portus Ter lamonis, fest Talamone genannt; die Statt Castilionium; bas promontorium Erruriæ; bie Inful Troja; die Statt Plumbinum, oder Pioma bino, fo fon vnnd veft ift / vnd darinn ein farce Spanifche Befagung lige; wie dann nicht allein diefer / fondern auch alle andere Meerhafen in Toscana, auffer Livorno, wie Pflaumerus fd)refbet/in deß Ronigs in Spanien Bewalt feyn. Es ift diefes Plumbinum auf dem Antergang der vhralten Statt Populonii erwachfen / deren rudera nochauff 3. taufend Schritt bavon gesehen werden ; wie benm Leandro Alberto julefen. Das Navale Populoniæ, oder die Schifffel. In Hetturia lung / in dem darunder gelegnen Port/fo wol be- jo.legg. wohnt gewesen / wird jest porto Baratto genant. Solag die alte Statt Vetulonium, oder Verulonii, fo eine auß den 12. fürnembften Gratten in Erruria gemefen / andem Dre/ wojent swifthen Populonio, oder feibigen Ruinen, vnd G. Vincentii Thurn/3.taufend Schrift vom Meer/man ansehenliche rudera einer alten Statt fibet / Die ins gemein Verulia genannt werden; baben ein warm Bad/in welchem Baffer / wie Plinius lib. 2.c.10 ; fchreibet/ Sifch gefunden werden. Fol-geenun ferner der Bluß Cecina , vnnd die Vada Volaterrana, jest Vada und Vadi genant/davon man noch : 7. taufend Schritt gen Livorno, oder Ligorno, hat/von welcher Blorenittifchen Stattl vnnd Porti oben im g. Capitelift gefagt worden. Und fan man allhiedas Schiff verlaffen / vnnd fich nach Pifa vnd Luca begeben/vnd fereners entweder gu Baffer / od aber gu Land / die Raif nach Lerice vornehmen ; dafelbften aber / wegen der hohen Berg/wider ju Schiff gehen/vnd folgends nad Genua fahren / wie folde Drt vnnd Raif! auch in befagtem 5. Capitel beschrieben worden

Dieweil wir dann folde Belegenheit vorhin daselbst besichtiget / so wollen wir von Neapoli wider den 2Beg nach Rom nehmen / welchen vn. fere Teutsche gemeinlich in der Zurückraife fu. den/ond fich mit dem Drdinari Botten die nech. fle Straß dahin begeben. Es fagt aber L. Schraderus gu Anfang deß 2. Buchs / daß folche Raif gemeinlich in g. Tagen verzichtet werde. Es fenen 2. Romifche Burger/ fo man Procescios nenne/ deren der eine alle Soniag von Rom; der ander

von Neapoli abraife; denen die Rauffleut vnnd 1 Brembde alles auffgeben / viel auch / wegen meh. ter Siderheit/mit ihnen raifen. Gemer Zeit ha. be man für Pferd / Dube / vnd Intoften / nicht mehr als fünffthalbe Ducaten bezahlt. Es fene aber rathfamer / daß einer fein engen Pferd habe/ bund felber fpendire / bund gleichwol mie diefem Procacio, oder reitenden Botten/ den die Rran. gofen Pourchasse nennen) raife/fotonne er ein. fehren / woer wolle. Benandern finde ich/daß man die erfte Nacht auff Sella; die andere gen Fondi; die dritte nach Piperno; die vierte auff Velletri; und die fünffre gen Rom fomme : Man konne auch / wann man ftarck reite / in 3. Zagen von Meapels ju Rom fenn. Es ift aber dif in Adtzunehmen / daß man fagt / daß die jenige/ welche vom Junio an / bifi gegen dem Anfang deß Derbste/von Rom nad Deapels raifen und gen Rom wider ombfehren / mit einem Deftilengt. schen/oder bigigen Rieber behafftet werden follen/ davon fie bernach fterben muffen. Die Vrlach sea.2.Dix- bringet Quercetanus, daß der Reapolitanische ftor. c.t.p.m. fubrile Euffe die Schweißlocher eroffne/dardurch der grobe Romische in den Leib kommen / vnnd leichtlich ein hisiges Rieber erregen tonne. Db nun deme ben alle alfo ? Das ftehet in der Erfah. rung. Ich halte darfür/weiln die Grraffenim-Vide tamen mer lar bad die Poften unnd Botten hin und wider geben / daß diefes fein allgemeine Regul fene. Aber wider auff diese Rückreise gu tommen; fo thun theils von der Ordinari Straffen fich von Molanach Cajeta, und von darzu Wasser gen Rombegeben. Siepflegen auch / ehefienach Nom kommen/zwolff Meilen davon das kleine Ståttlein Frascatum, Frascatium, oder Frascati, gubefichingen fo am Jugbeg Berge Apennini, und 12. Men von Velletri, oder Belitre, wie Henznerus seget/gelegen / von welchem Cluveriuslib. antiq Ital. gulefen / der auch im 3. Buch am 4. Capitel fdreibet, daß die Statt Tulculum, deren Livius, und andere/ gedencen/ und welcher Inn.

wohner Tusculani fenn genanne worden / wie auch die Sugel/auff denen fie geftanden/vnd bar. auff der Beit Frascati ligt vber foldes Stattlein/ an dem Ort gewest sen / allda noch heutiges Zags groffe rudera vi Demamer gefehen werden. Ind ift fold Tulculum von den erften Latinis, das ift/ von den Aboriginibus vii l'elasgis, fast 300. Jahr vor dem Erojamiche Rriegials die Siculians diefen Orien von ihne verjagt wurden/erbawet wot. War hernach ein Romisch Municipium, bnd mit Landgutern / dahin fich die groffe Romi. fche Deren begaben / herumb erbamt / vnder mel. chen das furnembfte def Ciceronis gewesen/fo ins gemein Tusculanum Ciceronis genant wurbe / beffen lager in dem That Albana, fonders sweiffels an dem Ort / wo jest das Rlofter Santa Maria di grotta ferrata, an dem gluß Crabra, of la Murana, als an einem fehr luftigen/vnd Baf. ferzeichen Drt / gewesen. Schraderus fdreiber fol. 105.b. daß in diefem Rlofter Munch auß Calabria fenen / fo nach der Regel def D. Bafilii feben / vnd nach Briechischem Bebrauch den Bot.

tesdienft veruchten. Im Barten fenn 3. alte Grå-

ber / bavon gemeiter Schrader gufefent. Pabfe Paulus III, harmit groffen Bntoften einen anfebenlichen Palaft su Frascati erbawe! babin er fich/fonderlich Sommerszeit/begeben hat; weiln allda der Lufft frisch und gefund , und ruhig gu leben ift. Eshat dafeibft auch ein fehr fünftliches 2Bafferwerd / dem Cardinal Aldobrandino, wie ich in einer geschriebenen Raifverzeichnuß findet gehörig; vund andere fcone Palaft mehr; baber dieser Drt sonderlich sehens werth ift. Bund hat man von hier / wie obgefagt / noch 12. Deilen gen Rom.

Theilsraifen von obbefagter Statt Cuma, 00 der Cumis,im Puteolanifchen Begierch gelegen! auff der Straffen Domitiana, fo von der Gtraf. fen Appia auff Cumas gangen / judem Drt / wo Die Statt Liternum, davon oben/ geftanden/ vnd von dar jum Cassell / la rocca di monte Dragone genannt/under welchem die alte Statt Sinope, 0. der Sinuessa gelegen gewesen/ von welcher noch viel alt Bemawer gu feben. Die alie berühmbte Baderloder Aquæ Sinueffanz, alldal werden heutige Tage i Bagni Gaurani genant. Dernach fommen fie vber den Fluß Garigliano, allda das Minturnifde gerfallen alt Bemawer gufehen idas von oben/vnnd dahin von Sinuella neun taufend Schritt gerechnerwerben. Die Pfugen herumb werden le paludi Minturneli geheissen/in welchen fich C. Marius verborgen hatte. Bonbinnen siehen sie nach Mola, Fondi, Vellerri, besehen auch die Belegenheit/ wo Alba longa, und andere alte Drt gelegen gewefen; besichtigen ingleichem Pelestrina, fo vor Beiten Præneste genannt worden/welche Statt auff einem Berg gelegen / bnd von Schradero, vnd Andr. Schoto, mit mehrerm befdrieben wird. Es lag auff der Gtraffen gwifchen Præneste, vnnd Rom/ die Gratt Gabii, fo Cluveriuslib.3.antiq. Ital. cap. 4. für das Birts. hauf /l'Ofteria del Finocchio genant/helt. Dots hinnen nach Tivoli, fo der alten Tybur, oder Tibur,ift/am Fluß Teverone, oder Aniene, auffete nem hohen Digel gelegen / welches Dres Varro, Virgilius, Ovidius, Propertius, Horatius, Livius, bnd andere / gedencken. Die Innwohner werden Tiburtes und Tiburtini genannt. Gie war vor Zeiten måchtig / darinn fonderlich deß Herculis Tempel (von deffen engentlichem Lager Cluverius wider andere difputieren thut ) fehr berumbt gewesenift. Sie ward von den Teutschen rumirt / vnnd vom Renfer Friderico Barbarolla fast auff diefe Beife/wie fie jest ju feben / restaus riert. Befiehe von ihr Leandrum, und Schraderum. Es gibt allda ein gewaltiges Dafferwerch/ und einen herrlichen guten Lufft. Und fenn da fonderlich die kostbare Barten guschen / die der Cardinal von Ferrara, Hippolytus Atestinus, fampt einem anfebenlichen Palaft / auff einem Hügel/hatzurichten vand erbawen laffen/fo bald under die schöneste in der gangen Welt gerechnet werden : Ift auch befagter Palaft mit alten Statuis, Gemaldten/vnnd Roniglichem Saufrath/ gang praditig gegiere gewefen / wie hievon benns Schoto, Villamontio, unno Henznero/su lesen; dafelbsten auch von andern Antiquiteten /vnnd

tet polyhi-142, feq.

Iul.Bellum in Hermete politico lib. 3:pag.213.













Colon,pag. 199.

di Roma p.

148.b.

rone,oder Anienis, etwaszu findenift. Heutigs Zage foll fo wol der Barten / als der gemelte Pa. last / ben weitem nicht mehr so ansehenlich sehn/ vid. Itinerar. sondern ins abnehmen gerathen / weilen man den vorigen Bleiß und Butoffen nicht anweiten Wer fich diefes Umbwegs von Reapels nach Rom nicht gebraucht / ber raifet mit Fleiß von Rom hieher/vn von hinnen wider auf Rom/ welche bende Ort/wie Henznerus, bund das Colnische Raifbüchlein melden/ 16. Meilen von einander gelegen fenn. Schraderus hat 12. Leander ond Villamontnur to. Meilen. Man fompt zwen mal vber die Waffer Anienem vnno Albu-Nelle Campelam: Mund fagt gemelter Leander, daß nahent der Straffen / vie von Tivoli nach Rom gehet/ auff folder Ebne etliche Dit gefehen werden/an welchen man allerhand weisse Greinlein finde/fo/ wie Zucker Confect / als vberzogene Coriander/ Mandel/2(nis/Zimmet/vnd anders dergleichen/ außsehen ; welche dem rechten Confect fo gleich fenen/bag er nicht glaube/ ein Perfon gefunden werden folte/ fo wisig fie auch fenn wolle / die/ die. fer Sad vnwiffend / dardurch nicht folte betrogenwerden; daher diefe Stein i Confetti di Tivoli genant werden. Das Colnische Raifbuch. lein fage / daß in dem gedachten 2Baffer Albula, fo einen fdweffichten Beruch habe / diefe Steinlein / foweiffer als der Schnee feven/ gefunden/ bund hernach mie fonderm Fleiß alfo zubereitet werden/daß sie dem Zucker ehnlich seben. gemelter Stalianer Leander Albertus, fo vor andern in groffem Beruffift / schreibet weder von dem Baffer /noch folder Zubereitung / fondern fagt / daß fie alfo auff gemelter Ebne wachfen. Won Tivolifan man / fo man will/fich was auff die Seitten schlagen/bund an dem Drt/Ælia Tiburrina genannt / allerlen Antiquiteten besichttgen / bund fo dann auff der Straffen Tiburtina nach Rom wider ombkehren / auff welcher der Plautiorum Sylvanorum fehr groffes Grab/von Quaderflücken erbawet / ben einer Brucken ju fehen / wie hievon abermals in der besagten Schoti vnd Henzneri Raißbuchern gulefen ift.

von dem wunderlichen Abfall deß Fluffes Teve-

**actor actor actor actor actor actor actor** 

Das Achte und lente Capitel.

## Von der Heimraise/

Namblich / von Rom nach Loreto, Aucona, Ravenna, Ferrara, Benedig/vnd alfo ferner wider nach Teutsche land.

## Summarien.

- Don ber Straffen/Via Flaminia genant.
- Don den Sabinis.
- Don der Straffen Ficulenfi,oder Nomentana, bid Collatina.
- Don ber Statt Otricoli.
- Won dem Land Vmbria, bund dem hernogthumb Spolezo
- Don ber State Narni.

- Don ber Statt Terano,ober Teffi:
- Don der Statt Spoleto.
- Donder Statt Fulginio,bber Foligno:
- 10 Don der Statt Perufia: it Don der Ctatt Alifio:
- 12 Monder Statt Tolentino.
- 13 Don den Picentibus, und ihrer Landschaffe Picends jeist Marca Anconitana genannt/ vnnd von felbis gen Statten ; Stem bon ben Pratutiis ; den Has drianis, Vestinis, Marrucinis, Pelignis, Marsis, der Gtraffen Valeria, und ben Æquis:
- 14 Don der Statt Macerata.
- Don der Statt Recanati.
- 16 Don Loreto, oder S. Maria di Loreto.
- 17 Don der Statt Ancona; bud der Raif bon bar geif florent; dafelbst auch von Borgo di San Sepulchro, and Fostombrone
- 18 Donder Statt Sinigaglia, ond ben Senonibus:
- Don der Statt Fano.
- 20 Wonder Statt Pefaro.
- 21 Don bem Land Romagna, Romania, ober Romandiola
- 22 Don der Statt Drbin.
- 23 Donder Statt Rimini. 24 Don der Statt Celena, bem Sluff Rubicone/ond
- der Statt Forli.
- 25 Don den Galtigriben vmb Porto Celenatico, bus der Statt Cervia,
- 26 Don der Statt Ravenna; allba auch etwas von der Statt Chioggia.
- 27 Donder Statt Faenza: 28 Wonder Statt Imola;
- 29 Monder Statt Ferrara, oder Ferraria:
- 30 Don ber Statt Rovigo, oder Rhodigio.

DN Rom/welche Grattoben im 6. Eas pitel beschrieben worden/geher diese vors habende Raif nach

Castel Nuovo 14. oder 15. Meil / oder 15. taufend Schritt. Man fompt aber erftlich durche Thor del Popolo, sonsten Flaminia ges nane/ober die Enberbrücken/foms gemein Ponce Molle, fonft Pons Milvius, oder Mulvius heiffet von welcher oben. Indraifer man von bannen fort auff der Straffen/oie C. Flaminius mit brai. ten und schwarklechten Riefelfteinen hat pflaftern laffen / daher fie Via Flaminia genannt worden/ davon noch hin und, wider eiliche Stück / unnd Merckeichen vbrig fenn. Ist vor Zeiten sehr gangbar / vnd mit Bebawen befest gemefen; wie dann die Romische Vorstätte bif nach Orricolia davon jest folget / follen gangen feyn / daß daber Renfer Constantius, als er hiedurch geraiff/mit. ten in der Statt zu senn vermennet hat. Heutigs Tags fichet man die erfte 7. Meil bif nach prima porta (wie foldes Wirthshauf vom Schradero, C. Ens, vnd im Colnifden Raifbudilein genane wird)wenig Bolcke/fondern nur viel alte gerftor. te/vnd eingefallene Debaw/davon gemeltes Colnifches zu lefen. Das Land ift eben /aber gar vne fruchtbar. Befagtes Castel Nuovoist ein Statt. lein / oder / wie es der Dam gibt / ein Caftell/ oder Marchiffecten / swiften den Bergenge. legent.

St. Ariano, Arignano, oder/wie theils folches Stättlein/oder Marctiflecten/nennen/Rignand 8. oder 7. Mell / vund von Rom 22. darfür das Würtenbergische Raißbuch nur 20. seget. Es ligt diefes Arinianum in einem Ehalin / da ber-

umb simblich fruchebar land / bas aber nicht fen. | Palanteum genane worden; ) Trebula jege Moria ders bewohnt ift.

Bon hinnen fompt man ju einem groffen onnd hohen Berg / Monte di San Silvestro, von dem Klofterifo darauff gele zeni vnd dem Statt. lein daben / vor Benen aber Mons Soractes, vnnd blog Soracte genannt. Es hat aber gemeltes Rlofter def Ronigs Pipini auf Franckreich Bruder Carolomannus erbamt / wie Regino in Chron, An. 746. vnnd Aimoinus lib. 4. Francic. rerum c. 60. bezeugen. Die landichaffeherumb gehörte vor Betten den Falifcis, fo ein Detrutifd Bolck gewesen / wie an seinem Drigesagtwor. den uft. Das Baffer in diefer Begend hat bor Benen und noch jest / mie Cluverius bezeuget/die Artibafibie Ddfenif: davon trincken/weiß wet. vid.Plinius den / daber diefe Landfart umb gemelten Berg lib.z.c.103. wenfe Debfen hat. Wann man für diefen Berg poruber / fotompt man memen Bald; feriners jum Rlug Treglia, fo an fich felbft nicht groß a. ber wann er von Regenwaffer anlauffet die Fel. Der herumb weit vind brait vbetfchwemmer. Man raife dann forein dem Thal neben der Tiber ber/ ond fompe durch den geringen Rlecken Burgeto, oder Borgero, der auff einem Sugelgelegen/vnd ein Schiof hat und feriners vber die Enber: Als. dan fiehet man auff einem hohen Weta die Gratt

> Magliano, oder Mahanum, fo/ wie Maginus fdreibet / jegt die vornembfte Gratt in der Gabi. ner Landichaffeift; und fompt endlich gen St. Otricoli 8, Meil/von Rignano, oder Ari-

gnano vnd 30 von Rom gelegen. Schraderus hat 17. bund 19. die Co'nischen 35. von Rom gen Borgeto, bund , hicher Gumma 40 Meilen. And seviel fener auch C. Ens. Aber ben andern finde ich nicht met rals 30. Thills Raifbucher haben wifden Orncoli, und Arignano, das vefte Stattlein Cività Caftellana. Diefes Otricoli, oder Orriculi. fotheile Ocriculum, thei's Lateinisch Occiculos nennen / ift die lette Gratt def Landes Umbriæ gegen Mittag / vnnd Rom werthe gelegen; allda die Saliner mir den Dm. 2. brern gegrangt haben . wilche Sabini von einem Sabino alfo fenn genannt worden / wie Dion. Halicarnast lib. 2 p.156. vn Isidorus Orig. lib 9. c.2 bezengen. Gie maren nicht Briechifche Der. toinmens / wie theile wollen / fondern Ofcischen/ oder Duften/ welche Ofci Campaniam, oder Terra di Lavoro, bemohnthaben; auf welchem Land ein Cheil derfelben fo fich mit einem newen Mamen die Sabinos genanntigezogen fennionnd die Aborigines, noch vor dem Erojanische Krieg/ auf dem Lande/fogmifchen Umbria vnd dem Latio gelegen / bund folgende der Gabiner Land. fchaffrift genannt worden/vertrieben haben. De. fiehe von ihren Brangen vnnd Statten (als da gewesen Fidenæ, Crustumerium, Ficulea, Collatia, Corniculum, Antennæ, Nomentum, Eretum , Curis , oder Cures (fo die Danpiffatt diefes Lands gewesen / davon die Innwohner anfang. lich Curites und Quirites senn genannt worden/ bud bon bannen man vber die 25. taufend Schritt nach Rom gehabt hat/) Stem 'Vacuna, Reate, Palatium (fo and) Palantium, Pallantium, vnnd

te Leone, Amiternum, Cutiliæ, ober Cotyle, Nursia jest No sia, vii andere mehr; ) Jtem/von dem Berg Fiscello, fo ein Theil def Apennini ift/ den Bergen Tetrica, Severo, bund andern; den Bluffen Himella, jegel'Aja, und Aterno, jege Pefcara; wie auch den Straffen Ficulenfi,oder No- 1 mentana, vind der Collatina (fo swifthen der Præneftinifden / vnnd Eiburtinifden / ober der Præneftinifchen / vind dem linchen Beftad deff Stuffes Anienis, in der Mitte gewesen;) Jem/ der landschaffe Velia, wo jest die Statt Cività Ducale figt/bnnd bem See Velino, jest Lago di pie di Luco genannt/ vnd andern Sachen allhiet benvielerwehnten Philippum Cluverium lib. 24 antiq.Ital cap. 8 & 9. Dentige Eage wird vir der Sabinia, oder Savina, berftanden/ masswifchen befagtem Gee Velino, Rieti, der Eiber / la Negra, oder Nare, vnd Aniene, oder Teverone, ben Bluffen / gelegen ift; wie Leander und Maginus schreiben.

Aber wider auff obbefagte Statt Otricoli gu 4. femmen / fo gedencken derfelben Livius, Strabo, Plinius, vnd andere mehr. Sie ligtjest auf einem hohen Sügel fast 2. Meilen von dem Bestadder Tiber: Aber die alte wird nicht weit von dem bes fagten Beftad / in einer weiten Ebne geftanden fenniallda fehr groffe rudera von alten Bebawent als Rirchen / Babern / Bafferlentungen / eines Theatri, onno Amphitheatri, gefeben werden. Befiehe hieven Pighium, Schotum, Henznerum, vnnd Pflaumerum, allda auch/worinn fich Schraderus verstoffen/angeseiger wird.

Beil diefe Statt wie gefage/ in Umbria gele. 5. gen / fo will ich von foldem Lande / fo jest ins ge. Vid.de Ummein il Ducato di Spoleto, oder Ducatus Spole-Paul. Merula tinus, von felbiger Statt / vnnd der Longobarder part. 2. Cof-Refidens / genannt wird / mit wenigem Bericht mogr.lib. 4. thun. Es war aber der Ambreverfter Gigin E. truria, oder Toscana, welche auch/ehe fie von den Gallischen Senonibus verjageworden/ zwischen dem Po, vnd dem Flug Æli, jegt Jeli, am Hadrias tifchen Meer gewohnt haben. Dann nach dein fievonden Pelaigis etlich hundert Jahr vor dem Trojanischen Krieg auß Etruria, oder jensen deß Apennini, fenn vertrieben worden, foift ju verthuthen / daß fie fich ober den Apennin gewendes Die besagte Senones haben hernach diß ihr legtes kand biß auffs Jahr 463. nach Erbawung der Statt Rom/befessen/in welchem dies se Senones von den Romern senn vertilgt word den; vnd wurde nach 18. Jahren folch kand dem Romifchen Wolck aufgetheiler/ vnnd under dem Ramen def Piceni verstanden / wiewol man foldes ins gemein den Agrum Gallicum genannt hat. Esiffaber daffelbe hernach wideronter den Zimi Umbriæ fommen/wie Strabo, Silius, vnnd Plinius, bezeugen. Es werden von den Geographis die Brangen diefem Lande underschiedlich gegeben/wie benm Leandro, vnnd Magino, jule. fen. Sowird auch das Derhogehumb Spoleto, etwasenger / als fonften Umbria ift /eingefchlof. fen/ vnd mit der Tiber / von ihrem Brfprung an/ biß der Bluß Negrain dieselbe fallt / vnnd mit jete

befagtem

Lib.z.antiq. Ital.cap.3.

befagtem Baffet Negra, oder Nare, bund dem | Berg Apennino, vmbgeben. Daher dann auch Die Authores in Benennung der Derter / fo gu Umbria gehörig / nicht einig fenn; fondern theils jum Piceno, als Fabrianum, Matelica, vndandere/gerechner werden ; welche andere zu Umbria giehen. Theile laffen die Befchreibung Umbriæ garauß. 3ch wil hierinn dem fehr ficifigen Philippo Cluverio folgen/welcher d.lib. z.antiq.ltaliæ cap. r. den befagten Bluf Elim gur Grange swiften Umbria, vnd Piceno, oder der Marchia Anconitana, feget / dessen Strabo, Mela, Plinius, Silius, Plutarchus, vnnd andere gedencken/ bund der hernach Jesi, Fiume Efino, vnnd Efino fiume, item Fiumelino fiume, genannt wor-Den / an welchem die Statt Jest , die Ptolemaus Ælim, Strabo Ælium heiffet / gelegen ift. Esreferiert aber besagter Cluverius, neben den Grat. ren Orricoli vnnd Spolero, auch hieher die Statte Ariminum, oder Rimini; Pifaurum, o. ber Pesaro; Fanum fortunæ, oder Fano; Senam Gallicam, ober Senegaglia; Matilicam; Camerinum (fo auff bem Beburg / welches Picenum von Umbria fchendet / gelegen ift / vnnd fonften auch Camerta genannt wird; ) Sentinum; Fabrianum, oder Faberianam ( fo auf den ruinis Sontinæ, wie Schraderus fagt / ben dem Berg Apennino erbawet worden; allda man herelich Papier macht / vind die Handwercks. leurials die Schloffer/vnd fo fortanjedes hand. werch engene Baffen befonders haben; bnnd da ber Fluß Chiencus tinnet / braice Gaffen /vnnd viel Brunnen senn;) Forum Sempronii, voer Fossombrone; Gastel Leone; Urbinum; Maveratam; S. Leonis, (welcher Bischofflichen Statt Landschafft ins gemein Monte Feltro genanne wird/von dem alten Ramen biefer Gtatt/ fo auff einem Berg / zwischen den Fluffen Concha, vnd Marechiagelegenist / bund von Procopio, Nicephoro Gregora, Niceta Choniata. vnd andern/ Montes Ferrantes, von dem Amastasio in vita Stephani III. Monsferetti, und in vita Hadriani, wie ihn / vnd vorgehende / Cluverius angiehet / Monteferetri geheissen wird; ) Stem/Sarfinam, an den Brangen Galliæ Togaræ, bund am Bluß Sapi gelegen ( darvon Plautus fein Herkommen gehabt hat; vnd welche Begend/vnnd Theil von Umbria vmb diefe Statt/ ond an dem gemelten Fluß / Sapina tribus iff genannt worden ; wie dann noch jest die Statt/ fo gegen Sarlina vber liget/Sapinium, ine gemein Sapigno geheiffen wird. ) Innd diß fenn die Derfer in Umbria , fo jum theil gegen dem Meer; jum theil swiften dem Dadriatifden Meer / vnnd dem Berg Apennin gelegen fenn. Zwischen diesem Apennin / vnnd der Sabiner Landschafft / und alfovon Teutschland anzurech. nen jenfeit deß Apennini , vnnd gegen der Tiber/ fenn die folgende / als Tifernum, jugenanne Tiberinum, jest Città di Castello; Iguvium, jest Eugubio, oder Augubio; Tuficum Prolemæi, fo man für die Statt Fratta halt ; gleich wie deß befagten Ptolemæinnd Silii Arna heutiges Eags la Civitella d' Arno genanne wird/ pund ben Pe-

rufia vberliget. Bon dannen geden Auffgand ift die Statt Affifi, oder Afifium, deß beiligeit Francisci Batterland / deren Innwohner bennt Plinio Afisinates genannt werden. 2Bann mart von hier nach Spoleto will / fo trifft man die Statt Hispellum, oder Hispello an / von dar nicht weit gegen Mittag / an dem Bluf Tinia . o. der Topino, die berühmbte Statt Fulginia, jeft Fuligno, vnnd vnter derfelben / wo die Bluffe Tinia, bund Clieumnus infammen fommen! die Statt Mevania, jest Bevagna, ligen thun. Ferners ift die Start Nuceria, jugenannt Camellaria, jest Nocera, auff der Straffen Flaminia , wo man vber den Apenninum jeitcht nicht weit von dem Briprung deg Fluffes Tiniæ, oder Topini, gelegen. Die Statt Tre's vi , fo mifchen Fuligno und Spoleto auff einem hohen Hügel / ift sonders zweisfels die Grack Trebia, deren Innwohner ben dem Pliniolib. 32 cap. 14. Trebiates genannt werden. Don befag. ter Statt Spoleto gegen Midergang der Sond nen / nicht gar weit von dem Beffad der Eiber! ligt die Statt Todi, vor Zeiten Tuder genannt; darauß P. Diaconus, unnd Anastasius Bibliothecarius Tudertum gemacht haben. Die State Ameria, fovor Rom erbawer worden / heift jegt Amelia. Bon dar gegen Morgen ift Terani, oder Interamna. Fernere ift Narnia, oder Narni, von welchen benden Orten bievnten. Ind dann so ift obbesagtes Orricoli. And dieses feit auß Cluverio von dem Land Umbria gesagt! welches guten Theils von dem Berg Apennino eingenommen ift; vnnd theile Orten/wie Maginus auf Leandro fdreiberhohe vn rauhe Berg; an andern mit fruchtbaren Sugeln / Weinreben/ Delbaumen / Feigen - vnnd andern Baumen gezieret ift ; theile Orten aber fehr luftige Ebe. ne hat / welche Betraid/ Wein / vond andere Brudten reichlich tragen : Ind fenn die Innwohner/vor andern Welfchen / jum Rrieg taug.

Dun wider auff die Raißzukommen / fo gehet folde von Orricoli vber rauhes Geburg / vnnd tieffe Thaler nach

St. Narni 8000. Schritt/darfur theile/ale 6. Schraderus, 7. Meilen rechnen. Es lige Diefes Narnia auffeinem rauhen/bnd mehrertheils gahen Berg fo gegen einem fruchtbare Thal berab hanget/allda in der Dobe ein vierechte Schloße vnnd ligen gegen vber bobe Berge / fo von dem Berg/darauff die Statt ligt / durch ein fehr tief. fes/ond gar enges Thal/onderschieden fenn/welches der Fluß Nar, oder Negra, fo gleichmol der gröften Baffer feines ift/gang einnimbt/darüber Renfer Augustus ein gewolbte Bruck von einem Berg jum andern hat führen laffen / deren Procopiuslib.i.rer.Gothic.gedenclet/vnd nech Ans geigungen darbon borhanden fenn. Es hieffe diefe Statt vor Zeiten Nequinum, wie ben dem Plinio d.lib.3.cap.14.zulefen/entweder/well bofe Leut da mohneten; oder megen der Rauhe i vnnd deß schlimmen lagers / wie Volaterranus schret, Lib. 8. fale bet; vnnd auch Martialis lib. 7. Epigram. 92. 65 a,

Narnia, sulphureo quam gurgite candidus amnu Circuit ancipiti vix adeunda jugo.

Als hernach ein Romifdie Colonia hieher geführet worden / fo wurde fie nach dem Gluß Narnia genant. Ligt/wie gefagt/in Umbria,bund auff der Straffen Flammia, und ift dem Pabft ges horig; allda wol ju lebeit; und werden in folder/ Die nach der Eange/vnd fcon erbawet ift/viel fco ne Rohrbrummen gefunden / welches Waffer da.

hin gelaiter werden folle.

St Terani, oder Terni, Lateinifch Interamna, onno Ternium , beren Innwohner vom Plinio Interamnates Nartes, jum Inderichend der Interamnatium Lirinatium, genanne werden / wel. delegte Statt Interamna am Blug Liri, oder Garigliano, fo/wie gefagt/die Brange def nemen Latii iff/gelegen gewesen/ 7. Meil/wie Schraderus, vnnd C. Ens estechnen; wiewol andere von Narni hieher 12. und das QBurtenbergifche Raif. budyvon Arignano auß 30. Weilen fegen. Pflaumerus fagt/daß die Teranifd/oder Ternifche Sel. der/in der Lange auff 7000. Schritt/ bif an das Beburg der Statt Narni,ficherftrecken. Esligt diefes Ternimder Ebene/zwifden unberfchiedli. chen Mermen / oder Stromen des Bluffes Nera, oder Naris, beren fic die Burger guden Barten/ und den Mühlen/gebrauden / daher auch der lateintiche Dam tommen ift. Sie fol 673. Jahr vor Chrifti Geburt fenn erbawet worden : Sat her. na h das Burgerrecht ju Rom befommen. Ift faft allenthalben mit Bergen ombgeben / allein vom Abend ftehet fie offen ; und ift von Narni hieber mehrertheite fcon fruchtbat eben Land/allda Die Weinflock/wie in der Combardi iswischen den Meckern gefest und an die Baum auffgebunden; ingleichem gange Daldlein mit Delbaumen ges funden werden : Infonderheit aber werden die groffe Rüben da gelobt. Ind meldet Pighius in femem Hercule prodicio am 275. Blat / daßer Rüben au Terni gefehen / deren eine mehr als 30: Pfund gewogen habe. Schraderus fcreibet lib.3. monument.Italiæfol. 266. b. von mehr/als 40. Pfunden; wiewol in dem Colnifden Raifbuch. lein pag. 203. ftehet; als feibige von Adel allhie gu Mittag geffen/ vund an den Birth/ daß er ihnen ein Rüben weifen folte/ begehret / er folches filr ei. nen Spott vund Beration gehalten / und juver. fteben geben habe / Dafer von diefem Ding nichts mufte : Beiln aber auch Leander Albertus in Befdreibung def Belfdlande pag. 93 b. mel. Det / daß / nad Außfagder Innwohner diefes Dres / fie fo fcmer fenen / daß ein Efel derfelben faum fieben tragen tonne ; fo muß gedachter Birth entweder felbige Tentfche nicht verffan. den; oder fich nicht viel vinb die Ruben befum. merchaben. Bonhinnen durch ein enges Ehal/ in welchem vbel fort jufommen / als da fich die hodifte Berg aufammen giehen/biß gen

St. Spoleto, swolff Meilen / wie obgemel. ter Schraderus es rechnet / der von Terni 4. gen Costazaro, 2. auff Valstratura, 3. à Somma, und 3. hieher nach Spoleto fegen thut. Theils haben 15. Meil. Es gedencken diefes Spoleti, oder Spoletii, Livius, Paterculus, Strabo, Pli-

nius, bund vielandere mehr. Die Innwohner werden von bejagtem Plinto Spoletini genannt. Paulus Diaconus lib.z.rer. Longobard. cap. 16. lib.4.c.17. \$2.86 53. lib.5.c.16.8 lib.6.cap.55. feq. heiffet fie Spoletum, vnnd Spoletanos. Gieligt sum theil in einer Ebene / bund gum theil auff einem Sügel/oder Berg. Man fleiget harthin-auff/vnd gah herab. Ift fonften ein gar groffe Statt/mit alten /aber flarcten Mawren ombge. ben ; Dolckreich / vermögenlich / vnnd fein ge. bawet/hat ein fehr veftes Schlog/vnd einen ftatte lichen Korn. Bein- vnnd Delbaw vnnd andere Früchte herumb; auch etliche fchone Brunn von qutem Waffer / fonderlich auff dem March; und gehet man in befagtes Schloß vber ein Biegelfteinerne Brucken / von vier vnd gwangig Gaulen unterftuget, welches allwegen des Pab. fles nahe Befreundten guvermahren haben / wie Schraderus meldet; der auch die schone unfer Framen Kirchen am 266. b. Blat / beschreiben thut; vnnd gibt es auch fonften feine Rirchen, vnd viel Churne da ; wie fie dann gar fichtbar liget/ ob fie wol allenihalben von ferine mit dem Berg Apennino bimbgeben ift. Innd weil fie gu der Romer Beiten / vnd auch hernach / vnter den Lon. gobarden / wegen def herkoglichen Siges all. hie/fehr vornehm gewesen / (inmassen dann/ wie oben gefagt/das Land Umbria nach ihr das Serhogthumb di Spoleto genannt worden ) so senn daber noch etliche Antiquitaten / fonderlich ein Amphitheatrum jufeben/von welchem Pflaumerus gulefen ift.

Von hinnen fenn die obgedachte Colnifche be Bon hinnen fenn die obgedachte Comique vid. leiner, ber hohes Beburg geraift / vint acht Meil von Colon. Spoleto vber die Inber vnnd auff Camera, und pag-204. von dannen ins Dorff Verchiano fommen / all. dafie ju Mittag geffen haben / fo faftacht bnd swannig Meilen von Spoleto gelegen. Sielief. fen die Statt Fuligno gur lincken Sand ligen/ und tamen jum Flecken Seravalle , fo in dem gar engen Rachen deß Berge Apennini gele. gen/vnd fernere in die Dorffer la Mucia, vnd la Polverina , dafelbft fie vber Dacht blieben fenn/ nach dem fie diefen Tag 40. Meil Wegs geraift

Def folgenden Tage fenn fie von Polverina auf / durch das Dorff Valcimara, bund durch die Gratt Tolentino fommen / haben gur Rech. ten das Caftell Monte d'Olmo ligen laffen / vnd fenn auff Macerata gelange / von welcher Grate

bald folgen wird.

Die meiften abertaifen von Spoleto auff Fu- 9. ligno, oder Foligno, fo Fulginia, Fuliginea, Fulcinium, Fulginium, vnd Fulfinia genantie wird/ 18. Meilen von Spoleto gelegen / wie ich in et. nem Raifibuch finde. Leander hat 12. bnnd das Wirtenbergische Raißbuch von Terni hieher 24. Schraderus feget nur 8. Meil //namlich / 3. von Spoleto gen Trevi, 4. nach S. Oraso, vnd r. hieher auff Foligno. Es ligt diefe Statt am Bluß Tinna, Tinia, oder Topino, rund/ vn in der Cbene. Ift fchon/groß / und wolgebamt/dem Pabfl/ wie alles anders hierumb/gehorig. Es fennauffm Marcft 3. Palatia, in einem wohnet der Grate







La state



Magifirat/in bemandern der Grativoge/und in dem dritten ber Pabstifche Statthalter in deren legtem diefes zulefen ift :

Jus reddens judex semper sis omnibus idem, Judicium alterius judicu ut fugias.

Sie ftoft auff der einen Getten an das Apen. ninifche Beburg / auff der andern aber hat fic ein erefflich schönes eben fruchtbares Land / allda ein Befiehe ein simliches Gewerb getrieben wird. mehrers von der Begend herumb benm Pflaumero: Und flehet in befagtem Burtenbergi. Tchenies fo groffe Weinreben habe i daß fie fo dick omb den Stamm / als ein Mann omb feinen Ropff/fenen.

Wer die vornehme alte Stattiond hohe Schul Perufiam, oder Perufium. oder/wie fie jest genant wird / Perugia, besichtigen wil / der fan mit dem Henznero von Terni nach der Statt Todi, fo auch dem Pabft gehörig / vund von welcher oben/ renfen / fo 12. Meilen von Narni gelegen. Bon Todi kompeman nach Pantalo 12. Meil / foein einfdichtiges Wireshang vor Renfende erbawet ift. Bon hier hat man nach befagter Statt Pe-Aigia 18. Meilen. Summa/wie es C. Ensrech. net/von Terni 40. Meilen. Laur. Schradæus, o. der Schraderus, ift von Foligno nach der obgedachten Statt Hispello, oder Spello, gerenft/ 3. Sifi, oder Assisio 4. S. Maria delli Angeli 2. Perugia 10. Summa 19. Meilen von Foligno

IO.

lib.s. & Clu-

antiq.Ital.

cap.3.

Es wird aber diefe Statt Perulia gu Etruria, vid. Strabo pud nicht du Umbria, gerechnet / als die eine auf den zwölff Statten deffelbigen Lands gewestift; vnno auch von Procopio lib. 1. &3. Gothicar. rerum, ju def Renfers Juftiniani Beit / die fitt. nembste Etrurische Statt genennet wird. Sie ligt auff einem Dugel / fo von Bein / Del /vnnd allerlen Früchten glückfelig ift / vnnd fenn vnten Ist wol bevestiger / vnnd herumb feine Thaler. mit einem fattlichen bund weiten Schlof bom Pabst Julio III. versehen / darauf nicht allein Die Statt befchuget / fondern auch die Burger im Behorfam können erhalten werden ; wie foldes auch die Schriffe/fo Laur. Schraderus, und Cafp. Ens fegen / außweifet. Das grofte Stuck Geschüffwiege 11452.Pfund. Wonhier ift Baldus, der berühmbte Jurift burtig gemefen; bind hat Bartolus allhie gelebet / der auch in S. Francilci Rirchen fein ftattliche Begrabnuß hat/dar. ben diefe Wort mit groben Buchflaben ftehen: Ossa Bartoli. Bas sonsten von ihme auff et. nem alten Stein gelefen wird / das hat Schraderus, der auch die Epitaphia, fohin ond wider allhie gulefen/fleiffig auffgezeichnet hat : Da dann onter andern ben G. Lovengen diefes gelefen

> Si qua folet proprio gaudere puella decore, Quid mea fors possit nunc ego fola queror. Forma dedit multis famam laudemg, puellis, At mihi de falsa suspicione necem.

Befihe hievon auch Phil. Camerarium cent. 2. medit. hist. c.34. Fr. Sweertium in select. Christiani orbis deliciis pag. 121. ond mein Theatrum

tragicum hift. g.p. 15 2. der 4. Edition. Es fenn all's hie etliche feine Rirchen / darunter die fürnembste au S. Petro, fo mit Marmorffeinern Gaulen vns terfent, vnnd die Wand gar schon gemablet senn: Die Bauptfirch ju G. Lorengen ift gwar gar fine fter ; esiff aber dafelbft in der Gacriften def D. Lucæ Evangelium, auff Rinden mit guldenen Buchftaben gefdrieben/wie auch def & Herculani Birchoffsallhie + fo unter Torila umbbrache worde/Marmorfteinern Monument/wie gemels te Schaderus, und C.Ens schreiben; die auch von 2. ehrinen Statuis def Pabfte Leonis X. vind Julii III. melden. Henznerus fagt/baßin gedachter Cacriften die Pabfte Martinus IV. Innocentius III. und Urbanus IV. ligen/vn darvor dep Pabfis Julii II. Statua von Meffing/fampt eine ftemert Brunnen/gefehen werden ; Aber Pflaumerus will daß folche ehrine Statua deß gedachte Pabfts Pauli III. fen; der auch fagt/man melde/ dafi das felbftder D. Jungframen Mariæ Mahelring auf. behalten werde; vind daß nicht weit von der Rirch def Pabfte Legat/fo die Statt regirt/feinen Pa. lafthabe. Def D. Augustini / vnd S. Dominici Rirchen fenn auch zusehen. Und hat die legte ein ffattliche Bibliothec/bnd den hochften Thurn det Statt. Das Academihauß/darinin die Profestores der hohe Schullefen/lige an einem bequemen Dre / bund ift wol gebawet / ben deffen Thor eines Dabfte Statua gufehen / bie Henznetus für ftcie nern/vnd def Pabfte Sixti angefehen; Pflaumerus aber von einer ehrinen fchreiben thut. Es gibe allhie Teutsche und Frangosen / deren Rectores man Priores nennet ' die fich einerlen Matricul gebrauchen: Und finder man fonfinirgends/daß die Teutschen und Frankosen also mit einander vereinige weren. Es hat/neben der Jefuiter Collegio, auch fonften 3. Collegia, fo der fudirenden Jugend jum beste angerichtet worde / als da fenn das Collegium Bartolinum, vn die Collegia Sapientiævetus &novum. Benm gemelten Schradero, vnd C. Ens ftehet/daß im alte Collegio 40. Studenten 7. Jahr lang/omb 60. Eronen einer? unterhalten werden: im Bartolino fenen 12. als von Perugia 8. von Genua 2. vnd von Luca nuch 2. Eshat allhie hohe/vnd ftaitliche Bebaw / vnd fenn die Baffen mit Ziegelsteinen gepflaftert. Offrgedachter Henznerus meldet / daß diefe Statt an dem Gee gelegen / fo bon ihr Lacus Perufinus genannt werde. Schraderus fest ihn zwo Meilvon der Statt : And Pflaumerus in De schreibung der Statt Siena hieher / fagt / daß er mehr / als acht taufend Schritt von hinnen abgelegen/aber gleichwol von diefer Statt il Lago di Perugia genannt werde / weiln fein andere furnehme Statt in der Dahe fen; wie auch oben ant feinem Ort gemelberift. Befiehe hievon Leandrum in Hetruria Mediterranea, der ingleichent von diefer Statt/ was fie vor Beren gehabt / vnb aufgeffanden hat / bif fie an den Papft fommen iff/weitlaufftig schreiben thut.

Bon hier ift gemelter Schaderus geraiff nach Civitella J. Meil. Gerners gen Pianello 2. Pond te novo 4. Fossada, oder Fossatum 6. Fabriano 7. Feretre 4. Matelica 3. S. Severin 7. Poten-

M. CCCC. LXXX.

Vid.etiam Valent. Forfterus lib. 3.

Rom.c.27. Lib. 3. monument.Ital. fol.272.b.

za 20. Monoca 2. Recanati 3. vnd S. Loreto 3. | bet/ vnd mit fehr hohen Schen vnd Bipffeln def

Andere aber raifen den Beg / den er Schrade rus von Foligno hieher gehabt hat/vnnd fommen

von Perugia nach

Alilio, fo auch Sifi, Alilium, vnd Aliligenant wird. Che man hieher fompt/laft man das Giatt. lem la Bafte auff der Getten ligen/onnd hat man die sehr schone Rirchen/la Madonna de gli Angeli genannt / darvor ein fehr fchoner Brunn ftehet/ fo durch viel Röhrlein ein groffe Menge flares Maffers von fich gibet. Innd hieher rechnet Henznerus von Perusia iz. Meil; Obgemelter Schraderus aber nur 10. vnnd von hinnen 2. gen Afifi; vnd Pflaumerus allein g.der auch fage/daß manbon hier noch ongefehr taufend Schritt einen gepflafferten Weg nach Alili habe. Es ift die. fes Alifum ein fehr fcone / auff einem Dugel ge. legene wind dem Pabft gehörige Statt/allda S. Franciscus, der von hier burtig gewesen / in einer gewaltig anfehenlichen Rirchen/die ein Teutscher erbawethat Begraben ligt. Es fenn zwo oder/ wie Theils fchreiben/ dren Rirchen vber einander. Go weiset man nicht weit von dem Marcht das Bauf/in welchem er geboren worden ift. Theils melden / daß in S. Clara Rirden allhie auch felbige heilige Jungfraw begraben lige / so allhie gelebe hat: Villamontius aber sagt / daß solche Begrabnuß in dem Etattlein / oder Blecken/ Monte Falco genannt / in S. Clara Rirchen fen/ fonahend Trevi gelegen / allda fie geboren wor-Den; bon daraußer / nach bem erguborgu Afifi gewesen/nach Loreto gerensetist. 23nd melder er/daß dafelbit ihr Corper durch ein Glaß / vnter dem groffen Alt ir gefehen werde. Ran aber fenn/ daß fi. feithero auch hicher nach Alifi transferiert Es ligt ben dieser Statt der hohe Berg Ali; auffwelchen man durch einen engen Ruffteig hart gelangen thut. Bonhinnen ren. fet man nach Poligno ; dahin / wie obgemelt/ Schraderus 7. Meffent rechner. Undere haben 10. nam'ich / g. gen Spello, oder Hispello (welches Stättlein man gleichwol auff der Seiten ligen laffen fan ) und von dannen auch foviel nach Fo. ligno, wie Leander schreibet.

Mun von diefer Gratt Fuligno, von welcher de bent/fompe man weiter vber den rauben Apenninum dren Meil. Folgende wird dif Beburg gefolachter bud fenn die Berg gang mit Delbau. men befegt vinnd fampilich mit vielen Dorffern/ theile gar hoch , theile aber gar nider in den Thalern erbawet / fo ein fcones Außfehen machet. Man reiter viel Meil Wegs auf einer gar hohen bud an die eine Genen deß Felfen eingehawenen Straffen idie ben swölff Schuh brent; auff der andern Gerten aberiftein fehr tieffes Ehal / das mandem ein Braufen einjagen wird; vnnd erftrecken fich diefe Berge fast bif nach Loreto. Henznerus seget / von Foligno auß / das Wires. hauf la casa nuova von ersten / dahin er neungeben Meilen von Alifi rechnet ; bernach den Marchesten toder Stattlein Seravalle, oder Serravallem, foin einem fehr engen bnnd tieffen That schier begraben ligt / wie Pflaumerus schrei-

Apennini ombgeben ift/end allda/wie Derz Fuer. tenbach melder/es ein Mawerhat / fo von einem Berg zu dem andern das gange Land alfo befchlieft / daß man allein durch ein Thor ju paffie. ren hat / daher es ein gewaltiger Pafiff. Es gibt hierumb / wie er fagt / biegeringste Wirishan. fer/fo in gang Stalia gufinden. Bonhinnen reche net Pflaumerus in das Stattlein / oder Marche flecten

Mucia, Muca, Moca, oder Mutschia, wie folder Ort underschiedlich geschrieben wird / funff Meil. Ift vbel bewohnt daher ihn auch die Colnie fche nur ein Dorff nennen; aber die Straffen fenn fein/bnd brent. Dicht weit von hinnen muß man abermale durch eine farcen Pagi da dann auch von einem Berg ju bem andern ein Mawer

geführetift/vnd tompt man ins

D. Polverina 4. Meil. Bon hinne fent Pflaumerus auff einem hohen Berg das Schlof Varano. Bon dar nach val Chimara, fo andere Valcimara, bub vallem Cimmaram, und theile ein Dorffandere mir ein Schlechtes Wireshauf nen. nen/3. Meil. Im Birtenbergifden Raifbuch werden von Foligno auf hieher 25. welfder Meilen / und eine Eagrenf def Winters / gerechnet; und hat man damain/namlich/am D. Chriffagl alten Calenders zu obbefagtem Seravalle gu Mit. tag geffen. In einer gefchriebenen Raifbergeich. nuß finde ich von Foligno auff Seravalle 14. vnd bon dannen bieber auff Valchimara 10. Guma 24. Meilen. Ift ein groffe Wildnuß bierumb/bn der Eranck Schlecht / dieweil man im Bebrauch den Wein zusieden hat/in dem man folchen andes rer Beffalt nicht auffbehalten fan.

St. Tollentino, ober Tolentino 10. von Val 12. Chimara, und der obgefegten Rechnung nach 34. ober 35. Meil von Foligno gelegen. Inter Begs hat man von Val Chimata hieher etliche folechte Dorffer bnd den Blug Centium, oder Chiento, fo frumb rinnet/vnd vber welchen es im Thal her. unter viel Brucken hat; welches Thal swischen hohen Bergenligt; gegen der Statt zu aber fich das Gebürg wider auff thut / bnd es viel Spügel/ so wol erbawet sennigibet. Es ist gedachte State Tollentinum der Zeitnicht großeaber gar alteals die ein Romische Colonia vind Municipium gewesen. Die Junwohner werben vom Plinio Vid Cluvelib. 3. cap. 13. Tollentinates genannt. Gielige na antiq. Ital. hend dem besagten Bluf Chiento, den Cluverius cap.it. Cluentum beiffet/auff einem Digel / vnnd allberent in Piceno, oder in der Landschafftiso hentiges Eags Marca Anconitana genantwird. Mndift Franciscus Philelphus, der gelehrte Mann / von hinnen bürtig gewesen.

Es fenn aber die Picentes ber Imbrer vund 13. Sabiner Nachbarn vom Auffgang der Sonnen gewesen / beren Eandschafft Picenum, bund Ager Picenus ift genannt worden / von welches Diamens Briprung/ond defi Lands Grangen/Cluverius tan gelefen werden. Befihe auch Paul. Merulam, d.l.4. Cofm.c. 23. Gie maren ein Theil der Sabiner. Die Longobarder/als fic einen Marg. gräfflichen Sig ju Ancona angerichtet / haben diefette

Diefem Latto ben Ramen Marchiæ Anconitanæ | gegeben. Man tiennete folches auch Marchiam Firmianam, ven der Statt Firmo , stigenant Piceno , fest Fermo , fo vor Beiten ein Romifche Colonia, und defigangen Piceni Sauptstatt ge. wefen ift. Die Grangen diefes Lands fenn heutige Lags vom Morgen der Bluß Truentus,jest Tronto genannt/fo foldes vom Ronigreich Dea. pels/namlich/vom Aprutio, oder Abruzzo, ab. fchneidet. Bom Abendift der Blug Ifaurus, fo ins gemein Foglia genanne wird / vind ben ber Statt Pifauro, oder Pelaro, her rinnet : Dom Mittag der Berg Apenninus: Und von Mitter. nacht das Adriatische Meer. Esift ein fruchtba. res Land an allerien guten Bartenfruchten/Del. baumen/ABeinreben/vnd andern. And werden die Limoneven hinnen nach Bononia, vand gar gen Benedig geführt. Sat auch theils Orten einen guten Traibboden. Die Innwohner fenn etwas wild / vnnd bamtifchin Gitten / vnnd mehr dem Ackerbam/ und dem Goldatenleben/ale den Bewerben und fünftlicher Arbeit ergeben. Bnd gehörerjegt das gange land dem Pabft gut. Die Statte deffelben belangend/fo referiren Leander, ond andere Geographi hieher Urbinum, Pifaurum, Fossumbrunum, Faberianum, vnnd andere mehr , fo aber gu Umbria gehörig fenn / wie foldes Cluverius mit mehrerm aufführet / vnnd auch oben allberent ben Umbria gefagt worden; onnd er Cluverius von denen Orten / fo engent. lich hieher gehören / gulefen; darunter dann fürnămlich senn / Ancona, Sirolum, vder Siruolo fenifftaufend Schritt von Ancona gelegen all. Da ein tofflicher Wein wachft / ) befagte Statt Tolenrinum, frem/Firmum, oder Fermo, Ofimo, oder Ofmo, oder Auximum, deren Cæfar, Livius, Strabo, Paterculus, unnd andere geden. den; vnnd die Procopius lib. 2. rerum Gothicarum ein Sauptstatt in Piceno, welche auff ei. nem erhochten Dügel gelegen/vnnd in der Ebene feinen Buganghabe / vnnd defimegen der Beind banicht zu kommen konne/nennet. Zwischen diefer Statt Ofino , bind def Apennini hochften Spinen / ift die Statt Cingolo, fovom Cæsare und Cicerone Cingulum genant wird. Det 211. ten Septempeda wird jest Sanseverino genannt/ allda im Clofter S. Mariani die Reliquien deß D. Befentiers Illuminati verehret werben. Statt Salvia, beren Plinius, Ptolemæus, vnd an. Dere gedencken/heist fest Urbisaglia. Die Statt Aleulum, jum Inderschend des Alculi in Apulia, Picenum jugenanne / heift jest auch Ascoli, and ift noch der Zeit ein vornehme Statt; wie bann diefelbe vor Alters das Paupt diefes Landes /ein Romifche Colonia, unnd Municipium gemefen/deren Cæfar, Cicero, und viel andere ge-Dencken. Deben diefen Picentibus wohnete ein Wolch/fogang ihres Namens nit gewesen/fo die Præturii, vii jhr kandfchafft Prætutianus ager ge. nant worden/dere die Statt Interamnia, fonders gweiffele jugenant Pretutiana, jum Underfcheid beren in Umbria, fo fest Terni, und ber jenigen im newen Lazio, fo der Zeit Teramo, vnd Terano heiffet/gewefen. Rach diefen wohneten die Ha-

driani, beren Saupt Die Statt Hadrid, fest Atris war / fo auff einem hohen Sugel gelegen / dereit Livius, Strabo, und viel andere gedencfen. Die Tufci, fogu Hadria am Po gewohner/haben hies her ine Picenum ein Coloniam, oder einen Eheil ihrer Burger und Innwohner geführt. Theile wollen von diefer Statt Hadria in Piceno Das Dadriatifche Meer herführen/darinn fie fich aber frien. Rach den Prætutis und Hadrianis folgten Die Vestimi, deren waren die Statte Aquila, Ofena, Cività di Penna, di S. Angelo, vno Pescara: Ihrer Rachbaren der Marrucinorum mar die Gratt Teare. Auff diefe fest man die Pelignos, deren die Statte Sulmo bund Corfinium, fo jht Daupt/ gewefen / auf welcher hernach / fonders smeiffels / die Statt Populium entsprungen. Rach den Pelignis folgten die Marli, fo von ben Opicis herkommen fenn follen ; mit welchen die Æqui grangten: wie hievon mit mehrerm oben im g. Cavitel in Befchreibung def Latii, ift gefagt worden; vnnd fan im vbrigen davon Cluverius in den legten Capiteln def zwenten Buchs von alt Welfdland gelefen werden.

Aber wider auff diefe Renf gutommen / fo ge.

het folde von Tolentino nach

St. Macerata geben Meil. Gemelter Clu- 14. verius referirt lib.2. c.6. diefe groffe Statt noch au dem alten Umbria (wiewol fie heutiges Tags darju nicht mehr gerechnet wird ) vnnd halte für deft Prolemai Pitinum davon nit weit die Statt Ricina in der Ebene gelegen gewesen / deren die Tabula itineraria gedencett vn welcher Inwoh. ner vom Plin ol.b 3.c.13. Ricineses genant wer. den. Als die Bothen folde von dannen auff die Berge vertrieben haben/fo follen diefelbe allda die Statte Recinetum, oder Recanati, ond Maceratam erbawer haben/ welche mit der Zei: fogewals tig jugenommen/ daß diefe Statt Macerata jegt für das haupt deß Lands Piceni, oder der Marchiæ Anconitanæ, gehalten wird / allda der lans desverweier fenn Refidens hat / die Landiage gehalten werden / vnnd das Landgerichtift; dafelbe ften es auch ein gute hohe Schuel hat. Sie ligt faftiwie die Gratt Siena, auff einem hohen/ fchor nen / bnd fruchtbaren Berge / vund ju oberft wol aufgebrentet / binnd auff allen Seiten mit frucht. baren Sügeln vmbgeben. Inten her fennluftige Belder/ die hin vn her mit grunen Buheln/fo fich bif nach obbefchriebenem Thal Chimara, oder Cimmara erftrecten/bedectt fenn. Es gibt herumb viel Delbaum. Das Rahthauf allhie wird hoch gehalten. Bon hinnen harman ein gar gutes ebenes Land bif in die

St. Recanati, Recinetum, over Ricinetum. 1/3 Theils rechnen von Macerara nur 3. Meilen / fo aber nicht fenn fan. Schickardus feger von Valchimara hicher 31. weren alfo 11. Meilen; und fo viel hat auch C. Ens. Henznerus hat von Tolentimo 23. weren also von Macerata 13. Pflaumerus feget von befagter Statt / big an den Berg! auff welchem Recanati ligt/8. Deil. Das Cols nische Raifbuchlein fagt / daß felbige von Abel von Macerata in ein gartieffes Chal / vnd fehr fruchtbare Ebene / jum Bluf. Porentia, vber wels

iii

den ein lange hülkerne Brück gehe / fommen/
bund nach verbrachten acht Meilen auff Recanati,
fo gleiches Lagers mit Macerata, vund mittelmäfiger Länge/gelange seine. Also vongleich seyn die
Raißbücher / vund sekentheils garkeine Weilen.
Raißbücher / vund sekentheils garkeine Weilen.
Es ligt aber/wie gemelt / diese Stattgar schön in
der Höhe / nach der Länge erbawt; ist aber nicht
brait/vund hat auff einer Seiten das Hadraussche
Britt der andern aber sehr weite Felder / von
Weer/auff der andern aber sehr weite Felder / von
Bettigt ab genebete / daß bemeltes Häußlein durch sein
Wenschiehe Raum darzwischen / damit
man seh / daß bemeltes Häußlein durch sein
Reigen hat. Es gibt grosse Rauffmanschaft/vund

Jahrlich zwo Meffen allhie.

St. Loreto, oder S. Maria di Loreto 3. Meil. Bert Josephus Kuertenbach rechnet von Rom auß hieber 121. Meilen/ die manin fünfft halb o. der fünff Tagen gar rühig reiten tonne. Schotus meldet / daß vor Beiten auff diefem Berg/ welcher nahene benm Fluß Mussone, zwischen Recanationed dem Meer gelegen / ein Bald von Corbeerbaumen gewest sene / davon diesem Orth der Dame fommen / welches auch Henznerus faget. Esiftein groffes / aber fcon wolerbamtes Ctattlein/auff einem boben Dugel/oder faft dem mittern Grad eines hohen Berge gelegen / auff Deffen Ende/fo gegen dem Meer fiehet/der gewaltige Tempel/vonwelchem jest folget/fichet. If alfo von Da ur diefer Dreetwas veft. Bon Mit. tag reichet berein em hoherer Berg / der dig Lauretum gleich fam bedecket : Bom Morgen/vnnd gegen dem Adriatischen Meer / hat es ein weite Ebne/fo awifchen den fehr luftigen Dügeln / vnnd den vielen Caffellen : fo darauff erbawet fennifich weit gegin Abend erffrecker. Manichreibet von folden Stattleine fortification ungleich. Theile fagen/baß es mit gemeinen Mawren/ond z grof. fen Dinnvelen umbgebe fen; vn meldet Schickardus ; der Bürtenbergifche Bammeifter/daß es allein 2. farcte alte Thurn habe / vno alfonicht vestiene. Dergegen f breiber Pflaumerus, weiln den Schaff fo alloa gewesen / die Eurckische Meerzäuber schon ein mal hinweg geholt / foha. be Pabst Leo X. vund zu unfer Batter Zeit / Sixtus V. diefen Ort mit farcten Mawren / Thurnen/Bollwercken / Graben und Ballen umbge. ben / auch groffe Stuck / vnnd andere Kriegs Instrumenta, zu Beschüßung der Kirchen / dahin verordnet. Er fagt auch/daß diefer Drtg.taufend Schritt vom Adriatischen Meer gelegen sene. Bergegen meldet Villamont nur von z. Meilen; andere aber ins gemein / daß er nahent diefem Meer lige. Das fürnembste / fo allhie zubetrach. ten, ift obgemelter fehr pradtige Tempel, welcher für einen der allerschönesten / fo in gang Staliagu finden/mag gehalte werden/den Leo X. gu bawen angefangen/Clemens VII. fortgeführet/ vnnd Paulus III vollendet hat. Es fenn allda viel fcho. ne und fostliche Altar; wird auch ein newesvon lauter weiffem Marmor vber die maffen gierlich vnnd funfliches Bebaw / oder Einfaffung / mit welcher das Dauf / darinn die hochgelobte Jung. fram Maria gebohren worden / bnd den Gruß bom D. Engel Babriel empfangen haben folle/ eingeschloffen/gesehen. Und damites nicht das Unfehen habe/ale folten folde Marmorfteinerne/

vom Horatio Tursellino lib.3. Lauret. histor. c.8. vn Pflaumero in feine Mercurio Italico befdrieben werden / und durch welche man 4. Ehur binein jum henligen Saufehat / auch daben etliche Berf gelefen werden / die Henznerus pag. 268. fenet ) das befagte Sauflein dardurch ju vnterhalten/vnd zu vnterftugen gemacht worden fenn: so ift ein zimblicher Raum darzwischen / damit man sehe / daß bemeltes Hänglein durch fein Menschliche Hilff / fondern wunderbarlicher Weife fo viel hundert Jahr unverlent ohne Sun. dament / auff einem ebenen und weichen Boden gestanden; daß also besagte schone 2Bande allein dur Bierde gemacht fenn follen. Db aber wolf wie gemelt/dif henlige Sauflein befondersionnd mitten in der Rirchen ftebet / fo wirdes doch euf. ferlich nicht gefehen ; aber innwendig wird es nit allein bestätigt/ fondern auch gang fren betaftet; daher dann/vn wegen fo vieler Ractlen die Mauren hell glangen. Und ob folche fchon der Aelte halber was schwarslecht / so senn sie doch noch gang und vest / als ob sie folten ewia meren ; im v. brigen aber ift fonften alles / wie in einem armen Sauflein / schlecht und ungestalt/ und siehet man oben ber noch ein altes Bematte. melte Mawren von Ziegel / und andern Steinen durch einander unformlich erbawet / unnd ben eis ner Elen dick. Eshatte dif Sauflein vorhin ein hulgern Zach / welches manaber / wegen der fo vielen brennenden kampen / damit foldbes niche verbrennen folte/abgehebt/vund ein Bewoib dar. für gemacht hat. Esiftaber foldes Sauftein nichein Cammern abgetheilt / fondern nurein Cell oder Gemach / so ben 40. Schuhen langs 20. brait / vnd etwas wenigs hoher/ als die Brai. teift. In der lincken Maweristein Armarioder Renfterlein/ond in der jenigen/fo gegen def Tem. pels Thor fiehet/ift ein Fenfter/durch welches der h. Gabriel die Botschafft folle gebrache haben. Eshat da auch einen Camin/foaber nicht große oder gegieret ift. Es ift darinn ber D. Jungfram. en Mariæ Bildnuß / sampt dem Kindlein Jefulvon Cedern Holg / vnnd gangeiner frembden Bestalt/jo auch die Engel/sampt dem Sauflein/ hieher gebracht habe follen/ wie folde vom Pflaumero beschrieben / unnd daß sie S. Lucas also gefchnikelt / vnnid mit Farben vberftrichen habe / gefagt wird. Esift aber folche Bildnuß mit feidenen/filbernern/guldenen/vnind von Edelftein guberaiten Bierdten alfo bedeckt / daß man gar menig Sols davon feben fan ; gleich wie auch die auffgehancte Tafelin der Belübde / fo mit Gilber und Gold aufgegraben / die Mawer ganglich bedecken. So hencke darin vnzahlbar viel filberne Lampen; aber der ander Rirchenschafloeffen fehr vielift, wird an einem andern Ort auffbehalren; da dann fehr reiche der Ronig und Fürften Beschenckzui feben / beren theile von flarem Gold! theils von edlen Greinen/ Gilber/ic.fenn. Man fieher auch Abbildungen von Menschlichen Cor. pern / wnnd Bliedmaffen / deren theils von Bold/ theils von Gilber/fo man auf Belübd dahin verehret hat : Item Bildnuffen der Denligen von gemelter









gemelter Materi / fo fehr fower und thewer / dars fallerhapligfte Jungfram Maria / eben in diefent unter der zwolff Apostel von Gilber / deren jeder/ wie Pflaumerus fdreibet / ben die fechnig Pfund wagen thut: Der Relch/Paten/Beckin/Schaa. len/Rauchfaffer/vnd dergleichen : Item/der toft. lichen Priefterlichen Klendungen vnnd Drnats/ fo von guldenen / filbern/vnnd andern Stücken/ mit schonem Gewürch/ Edlenfteinen/vnnd Per-Ien beschweret fenn; so wol and der Teppich/ Borhang/ Altar Eucher/ Ruften/vnnd derglei. den; Rem / der underschiedlichen sehr themren Mantelein/20. damit das Marienbild beflendet wird / zugeschweigen. Befiehe hievon in Teutfcher Gpraach den befagten Remmener / vnd in Frangofischer gemeltes def heren von Villamont Raifbuch lib. 1. cap. 28. allda/neben aller Ich herrlichem Schaf / vnnd verehrten Sachen/ anch def Ronigs Henrici III.in Francfreich Roniglich Præfent/fo er Anno 1584.dahin gefand; Item def Cardinals von Defferteich ; der Der. kogin auf Lothringen / vnnd def Herkogen in Banern/weitläufftigbeschrieben werden. Ind ftehen ben gedachtem deß Ronigs Henrici Geschencf diese Wort : Ut que prole tua mundum Regina beasti, & Regnum & Regem prole beare velis Henricum III, Franc. & Pol. Reg. Chri-Rianissimum. Der Infantinauf Riderland/ in Anno 1609. Berehrung/deren Pflaumerus gedencket / wird von Setho Calvisio in op. chr.f. 872. auff 400. taufend Eronen werth geschäfet; dieweil daben 3000. Diamant/und 20000. Per. len fenn follen. Sohat auch Renfer Ferdinandus L etwas dahin geben/ wie die ABortallda/ fo Fr. Sweertius in seinen deliciis pag. 123. seget/be. seugen/ so also lauten : Ferdinandus Rom. Ung. & Bohem. Rex, Archid. Auftr. ex voto , pro falute, & in memoriam dulciss. conjugis Annæ, hanceius argenteam effigiem D. Mariæ Virgini dedit, consecravitq; An. Ial. 1547. D. 27. Jan.ætat. 43. M. 7. D. 5. Ingleichem hat die Berifchafft Benedig jhr Belubd bezahlt / als fie von der grof. fen Peff newlich erledigt worden / in deme fie Ans no 1634. ein guldene Lampe von 35. Pfunden hieher verehret hat / wie den 28. Junif felbigen Jahre von Benedig geschrieben worden ift. In Summa es fenn fo viel toftbare Sachen allhie/ daß folde nicht genugfam zu beschreiben / vnnd in deme man die legte betrachtet / der erften darüber vergeffen thut. In gedachter Kirchen / darinn das henlige Sauflein stehet / und die in der Mitte mit Blen bedecker ift / fenn hohe Bewolber / vnnd 12. vierectichte Pfeiler oder Saulen /daran Eas felein/ von underschiedlichen Sprachen geschrie. ben! gehencet fenn / damit alle Rationen/fo dahin fommen / Biffenschafft haben mogen/wie wunderbarlich dieses Häußlein hieher gebracht wor. den fene. Die Tafel/foin Teutscher Sprach ge. Schrieben / feget obgedachter Der: Fuertenbach in feinem Raigbuch am 141. Blat alfo: Chrifflicher Pilgram / du sieheft allhie das Denlige Dauß zu Laureto, welches aller Chren wurdig/ fo wolder Gottlichen Beheimnuß / fo Gott darinn gewür. ckethat / als auch der glorwurdigften Wunder. Beiden halber. Dann darinnen ift gebohren die

Dauß ut fie durch den Ergengel Babriel gegruft worden / bund alebann bas ewig Wort Bottes Bleifch worden / hernach aber im Jahr 1291. jur Zeitdef Papits Nicolai des Bierdren/habenidis Henlige Hauf die Henlige Engel Gottes/ von Magareth in die Gratt Sero genant/bnd bann 3. iia: Jahr hernach / ale Pabft Bonifacius der Acht die Chriftliche Rirch angefangen ju regieren /ift das Benlig Dauß durch die D. Engel Gottes widers vmb auf dem Windischen Land / hicht weit von der Gratt Regenaten / allda es fich 3. mal ineine Jahr bewegt / vnnd an z. vnderschiedliche Drebegeben/aber legtlich durch wunderbare Schicfung Bottes an diefem Dres da es jest hie ftehet / vber 300. Jahr beständig blieben / vnnd von derfelben Beit / biff auff den heutigen Eag ift dif Denlig Bauf von allen Bolckern / der vielfaltigen vnnd täglichen groffen Wunderzeichen halber / welche barinnen gefdehen / in hochften Ehren gehalten Daß aber die Mamer def D. Dauies nummehr fo viel hundert Jahr lang/ohn enniges Fundament, oder Grundfest / gang unverfehrt geblieben/hat man fich deffelben billich/ vnnd jum allerhöchsten juverwundern; und im Jahr 1525. hates Pabst Clement der Sibend mit weissert Marmorsteinen / in welchen gar fcone aufge. hawene underschiedliche groffe Riguren/omb und ombeingefangen / vind zieren laffen; aleichfals auch Pabst Clement der Achte hat hernach Anno 1594. den Rircheninhalt diefer Geschicht allbie in diefe Marmorfteinerne Zafelhawen vnnd geren laffen /2c. And biß hieher die gemelte Schriffe. Wer die gange Histori / vnnd wie foldes Hauß auf dem gelobten Land anfange in Dalmatiam, bund von dannen hieher getragen worden fenn folle / gu wiffen begehret / der lefe Franc. Turrianum, Hieron. Angelitam in fonderbaren Buch lein / Joh. Bonif. in hift. Virgin. lib. 1.c. 4.P. Canisium T. 2. Cor. ver.D. libr. f.cap. 27. Lud. Richeom.in peregr. Lauret. des Derin J. W. Dien. meners Raifbuch / vniid den offenigejogenen Hermvon Villamont im r. Budam 27. Vnnd folgenden Capiteln feines Raifbuchs/allda auch von den Wunderwercken/fo fich dafelbst jugerra. gen / zu finden; insonderheit aber obgedachten Horatium Tursellinum in den 5. Buchern/die er davon gemacht / vind deren Gumm Andreas Schotus furg zusammen gebracht/ vnnd seinem Raifbuch einverleibet hat. Dififfur die Rai-fendezumerchen/ daß fie die Sporen/ und Wehr in dem Birthehaufelaffen muffen/ehe fie in diefe Rirchen geben; in welcher wunder schone Capel. len/vir ein gewaltiger Metalliner Zaufffein / der fo fcbon gestochen /vn gearbeitet/daß man folchen mit hochstem Euft febenthut. Softeherauch vor der Rirchen ein funfilide Statua von Erg / fo die Innwohner dem Pabst Sixto V. ju Ehren haben auffrichten laffen. Bas dafelbften ander Rirden ju benden Seiten mit guldenen Buchffa. ben gelefen wird / das hat der von Pflaumern in Mercur. Ital.p.249 deren Wort Inhalt in einer Summa dahin gehet / daß gemelter Pabft Sixtus Anno 1586, diefen Ort mit einem Bischoff. iiii lichen

17.

lichen Sig begaber habe.

wird / wind maning gettein / wie benm Leandro Rella Mates fichetign fagenpfleget : Unus Petrus in Roma, u- feu descripte na turris in Cremona, & unus portus in Ancona; Piceni pag-

ber D. Jungframen Maria Bildnug auch von Ern; darunder das groffe hereliche Rirchen Thor ift/darvor ein weiter Plag / ben man mit fchonen Sowibbogen /oder Lauben / bnd einem prachti. gen Rathhauß/gu vmbgeben/vnd gu gieren ange. fangen, vnnd vielleicht nunmehr vollendet haben mag. Sonften ift wenig von Bebawen da gu fe. hen/weiln der Dre flein/ond darinn mehreriheils nur Witch/Paternofferframer/ bnd dergleichen Leuthe zu finden fenn. Es hat aber einen ftattli. den Weinkeller / der fo groß / als einer in Italia fenn mag/darinn fehr groffe Beinfaffer/bnd allba man einen auten Erunck befomen fan. 2Bas man fich der Poftennd Lebenpferde halber / wegen der vorftehende Raise fallhie vorzusehen / das hat jentgedachter Dere Josephus Ruertenbach welmennend auffaeseichnet; da er dann pag 142. er. innert/daß man infonderheit buderlaffen folle die Roff von der Poft gunehmen : Dann man fonften mit den Poftroffen continuiren muffe ; fotte derlich andiesen Orien von Loreto nach Bologna; und tommen einemfo viel bofe aufgenugte Thier under die Sand / caf offt die Bein mit ih. nenabgefallenwerden : Zudemei fo fommein Post sampt dem Postiglione, bund Erinckgelt/ reichtich auff ein piaftra, oder Ehaler. Was die Viturini anbelangt ! oder welche die Leftenpferde herzugeben / vnnd tie Frembde uführen pflegen/ folle man ihnen / fagt er 'nicht mehr Beit auff die Dand / als täglich gebührt / geben; welches anch vonden Gutfchern giverfteben; wie er deffen da. felbft Brfachen benbringer.

Alloha in wir ehne Befahr diefes Laurerum besichtiget vnd wollen nun ferzners auff

St. Anconaraifen / bahin von Loreto ic. Meilen gerechnet werden / wiewolim Colnifchen nur 12.fleben; die man inner fünffchalb Stunden/vber fchon fruchtbar Beburg/reiten fan. Die fe Statt Ancona . oder Ancon , folle 406. Jahr por Chrifti Beburt / von den Spracufanern/ welche deß Dionyliein Siellen Enrannen geftohen / fenn erbame worden. Es gedencken ihrer Cæsar, Cicero, Silius, Lucanus, Juvenalis, unnd viel anderemehr. Befihe Phil. Cluverium im 2. Buch von alt Welfchland im II. Capitel/vnvon ihrem Briprung / fo wol auch dem Namen/ vnd Morgeburg / Leandrum Albertum in Befdrei. bung deß gangen Belfcblands / Pighium in fet. nem Hercule prodicio, Henznerum, Pflaumerum, end andere mehr. Gieligt/wieein getrum. ter Arm ober Elenbogen / baber fie auch den Da. men / vnd wird von ihr das gange Land Picenum heutige Zage Marchia Anconitana genant; wie fie dann in temfelben wegenihres Alters / Reich. thumb / Schonheit / groffen Bewerbs / vnnd deft vortrefflichen Meerhafens halber / am beruhmb. ften ift/dahin Griechen/Junrier/Bingarn/vnviel andere Europæische Marionen gubandlen fom. Und ift folder Meerhafen oder Portifo anfebenlich am Adriatifchen Meer gelegen/auch foweit wnd von Matur / vnd Menschen Hande/ fo veft/vnnd ficher gemacht/daß er under die fco. nestevnnd vornembste der gangen Welt gesehlet

daß namblich der Ehum / oder G. Petersfirch ju 284.b. Rom ; der Thurn ju Cremona; bnd ber Meerhafen zu Ancona, andern ihres gleichen vorzuste. hen feben. Es fcbreibet gleichwol gemelter Leander: Vero è, che per negligenza degli Anconitaniegli è horaatterrato inalcuni luoghi, con gran loro vergogna; de folder Port / auf Mach. laffigfeit der Anconitaner / jest an etlichen Orten verderbt fene/welches ihnen ju groffem Gvott ge. Dann er jege gu feuch ift daher die grofreiche. fen Schiff aufferhalb ftehn muffen / fo offemals nicht ohne groffe Befahr gefchicht; aber die fleine Schiff haben hinder dem farcten Molo , oder Tamm / ber wol 250. Schritt lang/vnnd mit gewaltigen Mawren auffgeführt ift, guie Schirm. Wie ansehenlich derfelbe zu der Romer Zeiters bawt gemefen / davon fenn noch underschiedliche Unjeigunge vorhanden / die Henznerus befchreis And ift noch der beriliche Trumphbogen auff vorgedachtem Thamm zu mitten zu seben! welchen der Rath/ vnnd das Bolck / dem Renfer Trajanogu Ehren ( der diefen Meerhafen / den Schiffleuthen jum beften / ficher gemacht/ vnd ju Ende gebracht hat ) haben auffrichten laffen / wie die Schriffe / fo besagter Henznerns, pund imar/ wie er vermennt / beffer als andere Scribentent feget/foldes aufweifet. Bur Rechten fichen die fe Bort: Plotinæ Aug.conjugi Aug gur Einchen: Divæ Marcianæ forori Aug. Db aber mol die Bilder / Steggeichen/bnnd andere Zierden/nicht mehr darauff fenn / fo ift doch noch diefe Antiqui. ter mit fonderm Euft zu feben / vnd fich vber derfel. ben Runft/ Schonheit / vnnd dergleichen / ju verwundern ; davon / bnnd wie folder Bogen befchaffen / neben vielerwehntem Henznero , auch Pighius, Pflaumerus, vno Derr guerrenbach/suo lefen fent. Es hat mitten des Ports ein faitlich Bollwerch fofie Revellino nennen. Ligtalfo diese Statt auff einer Seiten an dem Sadriatte fchen Meer/auff ber andern aber an einem hoben Borgeburg / davon fie fich gegen dem befagten Meerhafen gemachfam/vnnd nach der Rrumme deffelben herab ziehet / vnnd mit felbem Port auch endet. Villamont fdreibet / daß die Bebam auff 3. Bergen fichen; andere auff 2. als die Deftung! vnd S. Cyriaci Berg. Sonften fenn molin der nahe Berg/welche Del/ vnnd andere fruchtbahre Baumhaben. Sieiftmie Mawren/Bollwer. den/bnd befagtem ftarcten Schloßin der Sohel (fo fie/und ben gedachten Port beschüßet ) wolbe. befligt. Innd flehet auff dem gemelten boben Borgeburg / fo ins Meer gehet/vnnd vom Plinio Cumerium, ins gemennaber Monte Guasco genannewird / S. Cyriaci Daupetirchen/in welcher Diefer Denlige/ Stem Marcellinus, Liberius, die Jungfram und Marenrin Callaria, fo wol auch Antonius Fatatus ( deffen Corper noch unverwefen fenn folle / ) und Hieronymus Thomasius, be. graben ligen. Es ift ben diefer Rirch def Bifchoffs Palaft / daben / wie Henznerus schreibet / schone Bartengu finden. Sohat man auch von dan-





<sup>+</sup> S Franza

y Arus Trasm. 10 S Maria Cirmel.
8 Nouslam 11 S Hierogeni.
9 Templum S. Blasy. 12. S Barrolemee. 10 8 Maria Carmeli

<sup>13</sup> S Marie Nouse.





hen ein gewaltiges Auffehen auff der Gratt La. 1 ger/das Meer/ vnnd die benachbarte Grate vnnd Caftell. Es fenn and fonften viel herrliche Rice den allhie/damit/wie auch mit andern ftattlichen gemeinen/bnd privat Bebawen / die Giatt gezie. retift; fonderlich S. Francisci Ritch / jugenannt à Scala, dieweil man 60. Staffel zu derfelben hinauffgufteigen hat. Bender Chur dafelbften hat der berühmbre Jurift Benev. Straccha fein Begrabnuß. InS. Dominici Rirchiftoch Manilii Marulli Constantinopolitani Grabschrifft su lefen/die Pflaumerus vnnd Schraderus fegen; welder legte duch die Epitaphia fohin und wider allhie in den Rirchen zu lesen/fleufig auffgezeichnet hat. In der wolerbawten Rirch ju S. Augustino haben die Berin Caffori auff ihren Roften ein trefflich schönen von Holk gearbeiten Altar mai then lassen / so ben 6000. Eronen werth/ wie folder vom Heren Josepho Furtenbach beschrieben wird / der auch von einem Alear allda meldei/fo gank mit feinen Saulen / und allen Zugehörun. gen / von rothem Marmorftein gehawen ift; der ingleichem fagt / baß die Griechen allhie auch ein engene Kirchen / vnd offentliches Exercitium haben/wien ol die Statt dem Pabst gehörig ift. So haben auch die Juden ihren engenen Getto, oder eingemawerien Dreibarinn 1500. Geelen fenen; die werden aber alle Racht da eingespertet / vnnd damit felbige unter den Christen erkant werden/ fo muffen fie ihre Sitt mit gelbem Beug bedecken. Das Rauffhauß/oder Loggia, welches eine fcho. nen Gaal zuvergleichen/ift 40. Schrift lang/20. braitivnd ben 20. hoch : Das Gewölbift auffiegi. ge Mamer fehr gierlich / mit groffen Bertieffun. gen / vnno fünftlichem Mahiwerct/zugerichtet; bund feben in den 4. Ecten deffelbigen vier mehr dann Lebens groffe icone Figuren: Dif Bebaw hat einen trefflichen Prospect auffs Meer/ ber Beffalt / daß man allda alle einlauffende Schiff / und alfo den gangen Meerhafen wberfe. hen fan. Das Rathhauß/ ober il Palagio di Signoria; wie auch def Vice Legaten / oder Dabfit. fden Vice-Statthalters Palaft/fenti auch zu feben. Eshat fich diefe Statt lang mihrer gren. heir / vnnd erstlich zwar under dem Romischen Reich/bund hernach in dem Schiff der Pabfteer. halten / biß Anno 1532. der Bischoff von Cafale, Bernardinus Barba, vnno Lodovicus Gonžaga, des Pabsis Clementis VII. Rriegsobrister/vn. der dem Schein / als wolten fie die Statt vor den Burden und Meerzaubern verfichern obgedach tes Schlofloder Beffung/ erbamt/ vnnd vnver. merche der Dbrigkeit unid Burgerichaffe / Die Sad mit foldem eift vnnd Fürfichtigteitange. Relle / daß diefe Statt endlich unter das Joch gebracht / bund dem Pabst vberantwort worden ift/ wie mit mehrern Imbstanden benm Leandro Alberto, und andern Jtalianischen Seribenten gulefen. Indvon folder Zeitan ift fie deß Pab. flischen Stuls verblieben / deme auch alles obbe. fdrieben Land/von Rom auß big hicher / gehörig ift. Es ift folder Drebernach von den folgenden Pabftenmehrers / fonderlich gegendem Meer/ fortificirt worde. Ind fagt Schraderus lib. 3.mo-

num. Ital.fol.276. daß es mit Beveffigung diefer Statt eben die Belegenheit / als mit Maffilia it Francfreich / vnnd Ragusia in Dalmatien habe. Begen iestgemelter Bestung bber ift ein Bera/ auf welchem ein Thurn / over Wart/ffeber/allda Wächter gehalten werden / welche / sobald sie Rauber auff dem Meer fpuren / durch Fewer ein Beichen geben meldes fo es die andere 2Bachter) foben Tag und Nache anffandern Barren fennt feben / auch dergleichen thun / alfo daß man in 3. Stunden foldes zu Benedig wiffen fan / allba man sich stracks auffs Meerbegibt / vnd folche Räuber verfolgen thut; dardurch dann das Da. driatische Meer fanber gehalten wird / wie Paulus Henznerus pag. m. 267. schreibet. Esgibt bmb diefe Statt fehr fcone fruchtbare Felder von Kornund Weinwache/ und beffen ein foldie Menge / daß fie auch viel ombligende Derfer da. mit verfeben mogen. Go gehrer man allhie gar wolfeil / weil alles fo wol sit befomment; und fenn die herrliche Meerfisch / wie auch das Beftügels gegen andern Statten zu rechnen bmb halb Belt su erfauffen.

Man tonte swar von hier auff bem befagten hadriatischen Meer / oder Golfo di Verleria; nach Benedig fdiffen; weiln es aber flangs vn. geffumm/vnnd gefährlich darauff fort zufomen; als raifet man mehrertheils git Lande.

Cheichaber mit folder Raif fortfahre / will ich zuvor den Weg von Blorent auf hiebet / auf Pag 176: vielehrngedachtem Beren Joseph Suertenbach/ feqq. fürglich fegen/welcher diefer ift: Man kompt von Floreng vber bofes Deburg nach Borgo di S. Sepolchro 49. Meilen/foein zimliche groffe Gratt/ fampt einer Beftung daben auff einem Berge gelegen / vnnd noch dem Bergog von Floreng geho. Ift ein Bischofflicher Sig / fast eaufend Schritt von der Eiber in einer weiten fehr fconel und luftigen/ auch gar fruchtbaren Ebne/ein wenigin der Sohe gelegen/welche die Berg/aisein groffes Amphitheatrum, ombgeben. Cluvertus, vn andere / halten darfür/daß deß Plinii junioris anfehenlich Landgut / Tulci genant/allhie gestan. den fen. Feriners kompt man vber einen fehr hohen Berg / an welchem man 8. Meil hinauff/ vnd f. hinabsureiten hat/vnnd auff den hinduff/ als wie an einem Schnecken / gewandert wird. Bu oberft ist er an feiner Spigen vber 10. Schrie in feinem Diameter nicht weit / oder brait / binnd fiehet man von allen Seiten in ein fcbrocflich tieffes Thal hinab. Es hat aber hieoben ein scho. nen Profpect/ond ender fich da def Großhergogs Lande/ und fanget das Hernogthumb Drbin an. Man raifet mit groffer Befahr den Berg herab! weiln es einen lettigen Weg / der anmanchen Orten nur 2. Schuh braitift/ vind unden aut Berg bofe Baffer hat. Beitere gelangt man nach Castel Durante, bahin von Borgo di San Sepolchro 23. Meilen fenn / von welchem Dre hie unden/in Befdreibung Drbin. Don bin-Ist von det nen nach Fossombrone is. Meil. alten Foro Sempronii auff die 700. Schrithin. weg gebawt / ein fcone vnnd luftige Statt / atm Dernogihumb Brbin / vnno der Zeit dem Dabff

gehörig;

gehöria; fo theils erhodt ! theils vinden am Du. del wnd benm Rlug Metroliger / allda man noch deß C. Titi Sempronii Sigill weifet. Auff einem hohen Relfen daben ift ein farctes Berghauß/ vind auff der andern Seiten ein gar luftig bind fruchtbares Thal. Bonhinnen raift man in ei. nem fchonen ebnen Beld noch Fano 15. Meil; ferte mers gen Sinigaglia, vnnd Ancona, wie bald her. nach von diefen Orten folgen wird.

Benden vne derohalben ju vnferer fürge. nommenen Raif / die von gedachter und beschrie. bener Statt Ancona,am Dfer def Meersidurch

ein gut Eand nach

Cala brusciata gehet 10. Meil. Ist ein Birts. bauf/wie ein Schloß / mit Mawren/wegen der

Meeriauber/vinbgeben.

Bon hier raifet man wider am Bfer deß Meers; vii fdreibet Henznerus, p.263.daß man unter Begen gurrechten das Caftell Finmefino lige laffe. Cluverius fagt lib. 2.c r. daß foldbes Ca. Rell ben bem Aufgang def Rluffes Alis, oder Fiumelino, ins gemein Rocca di Fiumelino genant werde / vnnd daß folder Bluß die Brange gwifcen Umbria und Piceno fene. Mantompta. ber auff

Gt. Senegaglia, ober Sinigaglia 10. Meilen/ dtitthalb Gund von Cafa brufciata gelegen. Es hat diefe Statt Senogallia, oder Sena Gallica, (von der Cluverius lib. 1. antiq. Ital.c. 29. & lib. 2.cap. s.fol. 607. infonderheit julefen ) von den Gallis Senonibus den Mamen. Dahet Silius

lib.15.p.389.feq.fagt:

18.

Adde Faul.

Diaconum

lib. 2. histor.

Longobar. Cap.23.

Qua Sena relictum

Gallorum à populis traxit per sæcula nomen.

Es fenn aber diefe Senones die eufferfte auß ben Gallis gegen Rom werte in Bralia gemefen/ fo die Stat Rom eingenommen / nach dem fie vom Arunte Clufino jur Raach / wegen feines vom Kursten / oder Lucumone der Gratt Clusii, gefdwechten Beibs / beruffen worden vnno ge. melte Statt Clusium guvor belagert harten. Die Romer haben hernach diefe Senones gang ver. tilgt / wie benm Polybiolib. 2. Strabonelib. 5. Floro lib.t. cap.13. bnnd besagtem Cluverio, mit mehrerm zu lefen. Ind ift folgende von den Romern hieher nach Sinigaglia, oder Sena Gallica, ein Colonia geführt worden ; vnnd mitter Beit amifchen Gallia Togata, und Italia, befonders al. fo genanne/ flatias der Kluß Rubico die Brange gewefen. Bor diefen Senonibushaben die Umbri hierumb gewohnt / daher auch folgends / als die befagte Senones vertilget worden / diß Land/ nach dem es ein weil Picenum, mehrertheils aber Ager Ga'licus geheiffen / endlich wider vnder den Namen Umbriæ tommen / wie oben gefagt wor. den ift / dahin auch Cluverius solches referiret; wiewol manins gemein dife Gratt heurigs Tags sur Marchia Anconitana rechnenthut. Esge. dencten ihrer Polybius, Livius, Strabo, undan. bere. Der Blug fovom Abend an der Statther rinnet / wird jest ins gemein Nigola, vnnd in der Tabula ltineraria Mifus genannt : Der Bluß Sena, aber / oder Seno, ift fonders zweiffels der/ welcher 4. taufend Schritt von der Statt gegen

Abend werts lauffet / und ins gemein Celano des nannt wird. Es ligt dieje Statt noch al ff der Grraffen Flaminia, und hat vorhin dem Bergog bon Bibin gehort ; jegt aber ift fie / fampt dem gangen Dergogihumb / def Pabfts/wie anderft. wo gefagt worden. Ift ein simblich vefte ant Meer gelegne Statt / nicht groß / aber mit fco nen Daufern und Rirchen erbawt. Es hat da. ben ein altes Schloß gegen dem Meer mit 4. far. cen Rundelen vmbgeben / vind geher von dem Meer an ein Arm/ oder fchmaler Meerhafen/biß in die Statthinein/daher es ein feine Unlendung hat/vnnd mogen die Barche, oder Schiff/ mit al. lerhand Rauffmannschafft allda Port nehmen. 2Bas Schraderus d.lib. 3. monum. Ital. fol. 279. für ein Mennung von dem Fluß Aterno, oder Nebia, der diefen fleinen Port mache/habe/ da. bonift benihme gulefen. Auff der andern Scho ten hat es ein Ebne/vnnd fehr fruchtbare Aecter. Vor heraussen wird eines von den vornembsten und wol erbawteffen Wirthshäufern gefunden/ darinn man ffattlich tractieret. Es hat aber diefe Statt groffen Mangel an fuffem Baffer / wie Pflaumerus schreibet/ so von andern Orien dahin muß gebracht werden.

Won hinnen abermals am Wfer des Meers/ durch ein etwas uneben / aber fruchtbares kand/

big nach

St. Fano 15. Meil. Schotus hat einen andern 19. und fürgern Weg von Fuligno, durch Fossombrone und Nocera, hiehet. Cæsarlib.1. belli civilisp, m. 221. nennet diefe Statt bloß Fanum, Tacitus aber lib.3. Hiftor. pag. 286. bund andere/ Fanum Fortuna, dieweil der Bottin deß Blucks prachtiget Tempel allbie geffanden / deffen Angele gungen noch heutige Tags verhanden. Vitruvius nennet felib. c.cap. 1. pag. 203. Juliam Fanestrem, vom Renfer Augusto, der sie mit Mawren ombfangen. Ind werden die Intiwohner benin Aggeno Urbico, in libro de controversiis agrorum, Fanestres, vno vom Mela lib. 2. c.4. Fane-Aris colonia genannt. Gie wird vom Cluverio fu Umbria, ins gemein aber jur Marchia Anconitana gerechnet/vnd ift dem Dabft gehörig. Ligt auff befagter Straffen Flaminia, nicht weit vom Fluß Metauro, fo jest Metaro genannt wird/ vnnd wegen der groffen Niderlag bekant ift, so der Carthaginenfer Obrist Asdrubal darben erlitten/ davon Livius lib. 27. vnnd Orofius lib. 4. cap. 18. Eutropius Henznerus fagt / daß darüber 2. Brit pud Senam, cen gehen / deren fede 300. Schritt lang fene. Picenicivita-Schraderus meldet / es habe die gange Ebne von tem accid. Sinigaglia hieher fo 10. Meilen lang / von defi besagten Asdrubalis Niderlag den Namen Malarotta, bind daß auch der ben gedachter Statt Sena Gallica nahent gelegene Berg von ihme genannt werde; welcher ingleichem schreibet / daß diese Statt Fano an dem Fluß Argilla liege/onnd fehr wactere vnd schone Beiber habe. Es ift dieselbe ein wolbefestigte Meer. Statt / von mittelmaffi. ger Groffe / vnnd fcon gelegen / allda noch ein Triumphbogen von Marmor kunstlich gearbei. tet/aber vbel der Zeitzugerichtet/zu feben. fiehe gemelten Schraderum, Stem/Pflaumerum.

In einem Ect ber Gratt /8 and gegen bem Meer hinaug/hats auch ein alte Beffung/la Rocca genannt. Es manglete ihr ein Meethafen / daher man newlicher Zeit einen newen gegraben / welche Arbeit / vnnd wie es damit hergangen / vom Deren Josepho Puercenbach / in seinem Ralf. buch / mit Fleiß beschrieben wird. Das Land omb die Geattift trefflich gut/allda wolgeschmades Dell Rorniond tofflicher Wein wachft; und wollen theils / wie befagter von Pflaumern erin. nert / das Lager dieser Statt aller andern Stat. re in Italia vorziehen. Bon hier raifer man durch ein vneben / aber an Bein/Rorn/vnnd Del / fruchibar land / am Geftade deg Meers/ nadi

St. Pelaro, dahin Schickardus und Pflaumerus 9. die Collnische 10. Fuertenbach 7. Meil/oder anderthalb Stund Reitens I und Cluverius ben fieben raufend Schritt rechnen. Bemelter Bert Suertenbach fagt / daß von Anconahieher 40. Meilen fegen / die man Sommerszeit in einem Lagraisen könne. Villamont ift von Fano auß su Pferde auff Fostombrone geraist 15. Weil/ davon auff eine/oder/wie Leander fagt/ halbe Meil/ viel Antiquiteten gefehen werden / welche fie bende befdrieben. Ind fenn auff folder Gtraf gwi. fchen Fossombrone, davon oben / Bnitd Pelaro, auch andere alte Sachen ju feben / vnind fompt man vber den Kluß Candianum 3. Meilen von besagter Statt Fossombrone, oder Foro Semfehr hod/vnd erschocklich/ vnnd ift fonderlich ein Steinfelsen mit Enfen durchbrochen / fo vber 100. Schuh in der Länge/12. in der Dobe/vnd 12. in der Braite hat/vnd Furlo, oder Forulo, gehant wird / welches Werck Renfer T. Vespasianus ver. richtet hat. Befiehe befagten Leandrum, Item/ Wann man auß Schraderum auß Blondo. Diefen fehr hoben Beugen tompt / fo hat man ein Nella Marca ner Wunden gefforben/ davoit gedachter Lean-

fcbone Ebiel in welcher Narles den Totilam, der Sot en Ronig/vberwunden/ fo hernach von eis der , wider Blondum vnnd andere Historicos, weitläuffrig schreiben thut. Won hinnen nin ift der von Villamont nach Pelaro fommen. Es wird aber diefe Statt Lateinifch Pilaurum , ins gemein Pelaro genannt / beren Cælar, Cicero, Catullus Livius, Mela, Plinius, Plutarchus, vnd andere mehr/gedencken. Der Bluß Foglia flieft vorben vom Abend / fo ein betühmbtes Baffer/ und vor Zeiten Pifaurus genanne worden / daher der Statt der Nam fommen ift. Befiehe Aggenum in lib. de controvers. agrorum, seu limitum, Vibium Sequestr. in catalogo fluminum; und vielerwehnten Philip. Cluverium lib. 2. c.s. fol. 60g. Wird von theile ju Umbria, von den meiften aber gur Marca Anconitana gerechnet. War vorbin deß Hernogs von Arbin /jegt ifffie def Pabfis; ein fehr fchone / wolerbawte/ Bolch. reiche vnnd vefte Statt / mit gemawerten Boll. werden bmbgeben / allda im Meerhafen/ weil er fandigitiefiche / vnnd nicht tieff ift / gleichtvol nur Die fleine Schiff einfahren mogen; vnnd ift dannoch ein gewaltige Handels Statt / dahin auß

underschiedlichen Provingen / ju gewissen Tahre Zeiten/viel Rauffleuth kommen/ vnnd durch die Efeltheile Wahren dahin tragen laffen. Dat schone Baffen Kieden ibnd Klöfter; bild an einem Ect / am Meergeflad ein Caftel. Es fdreis ber gleichwol Schickardus, daß baben nahentein Berg gelegen fen. Der Palaft der gewiften Here gogen von Brbin ift sonderlich zu besichtigen! da/ vinder andern vitnd vielen fchonen Zimmern/ fürnemblich ein Saal fo 200. Schrift lang/vnd 30. Schritt brait ift; allda ein heriliche Biblio theet git feben / in welcher ein Breviatium auff Jungfram Pergament gefdrieben fo von vielen fünstlichen Gemalden i mit Berwunderling bes fichiget / vind für 12:taufend Cronen gefchanet wird: Riem / ein Buch auff Rinden gefchrieben in Sprifcher Sprach/vnd viel andere Arabischei Zürckische/vii anderer Gvrachen/Bücher mehr: Nicht weit davon ift ein Gemachin welchem viel nach dem Lebeit gemahlte bohe Personen: Itemil Abrif von Gratten und Land fchaffren fenn. 2013 ten benm Eingang diefes Palaftsift ein Runffe fammet / in welcher mancherlen gat Curiofifche Saden/infonderheit Fürftliche Rufflingen vno Waffen / gu feben gewefen. Dbaber folche/bnd andere / dem Pabft / oder abet der Frawlein von Brbin / def Großheitgoge von Kloteng verforos chenen Gemahlin/auff Absterben deg legten Der Bogs von Brbin geblieben / das fan ich nicht wife fen. Im Sof diefes Palafte ift ein schone Statua promi, gelegen/herhach zu der Enge der Berge/fo won weiffem Matmot / dereit Schriffe / wie duch eth Alte ben dem Thor des Palasts, so wor auch die jenige / so ben dem schonen Marmorsteinern Brunnen auff dem Marchestt lefen / Henznetus pag. 261. led. feget / der ingleichem des Relighaus fes / def Burftlichen schonen bund groffen Marfalls / vnnd deß Fürftlichen prächtigen Lufthaus feel Luft-vnd Thiergartens / ein Meil Mege aitfe fer der Statt/il Poggio Imperial genant / geden. cfet. Die Landschafft omb diefe Geatt ift bber die maffen von Rorn/ Wein/vnd Delwachs fonders lich an Feigen / fruchtbar. Der Eufft aber allhie ift fonderlich Commers Zeit nicht gut / wie Leander und Pflaumerus erinnern; und werden daher die Innwohner nicht alt / wiewolgedachtet Leander foldes auch jum Theildem Aberfluß ber Brüchten gufdreiberifo fie hauffig effen. 2Bie viefe Grattan das Malateftifch Gefchlecht / vont Bella Marca folchem aber an die Bergoge von Brbin / fomt. Anconitana men / davon fariman auch benihme / dem Lean- pig. igz. dro, lesen.

Theils nehmen der Statt Brbin gutlieb einen Ambidweiff / vndraifen von hierauß in einem fruchtbaren Thal / nach folder Statt/dahin das Würtenbergische Raißbuch 20. Schraderus 19. Meilenrechnen, Esligt aber Arbin auffeinem hohen Berg / vind ungleich / ift simblich groß! vind gu Umbria gehorig / wiewol fie vom Leandro, vnnd andernins gemein / jur Marca Anconitana gerechnet wird. Sieift das Daupt diefes Derhogthumbs / fo von ihr den Namen führet/ und vorhin engene Surften gehabt hat / jest aber dem Pabft / wie anderftwo gefage worden / geho. riaift. Sieligevon der Weft. Seiten der Strafe

Anconitana pag: 290.b.

fen Flaminiæ, auff halbem Weg / swifden den i Bluffen Metauro und Pilauro, oder Metaro, und Foglia; und gedencken ihrer Tacitus, Procopius, und P. Diaconus. Die Innwohner werden vom Pliniolib.3.cap.14. Urbinates genannt. Iftein vornehmer Ortzu der Romer zeiten / vund ein Municipium gewefen/ wie foldbes die faft vnjahl. bare alte Schrifften / fo allhie gefunden werden/ bezeugen. Es hardas Anfehen/als were fie Urbinum Hortenle genannt worden/dieweil benm befagten Plinio die Urbinates Metaurenses, vnnd Hortenses stehen. Ind vermennt Cluverius lib.z.antiq. Ital. c. 5. daß das Urbinum Metaurense , sovon gedachtem Sing Merauro , oder Metaro, an welchem es gelegen / den Damen ge. habt/die Statt fene/fojest 8. taufend Schritt von dem Hortenfi, oder dem rechten Urbino, gur rechten Seiten diefes Bluffes gelegen / bnd ins ge. mein Castel Durante genant wird, allda die herhoge von Brbin noch newlich mehrertheils Soff gehalten haben. Bird von andern / dem Wel. fchen Ramen nachein groffer Marchefleck geheif. fen / baben ein groffer Palaft ift / vnnd fieher man auff der einen Seiten fast ein halb Meil Beas lang ein fcone braite / vnd zu benden Geiten mit Baumen befegte Straffen / bn gegen dem Thier. garten ein Infligen Spagiergang/welcher Thier. gart / oder Barco. mit einer geben Schub hoben Mawer/vnnd 3. Meil in femem Dmbfraif ein. gefangen ift / darinn ein Wald / in welchem ein Rirchlein/fampteinem Capuciner Clofter; bund ift in diefer Begent ein gar fruchtbares Land. Bon diefem Caftel Durante ligt auff 7. taufend Schrit eben an diesem Blug Metauro, die Statt S. Angeloin Vado, die gemelter Cluverius für Tifernum Metaurense helt / deren Innwohner Plinius d. lib. 3. cap. 14. Tifernates Metaurenses nennen thut. Es ift obbefagte Gratt Brbin luftig/gefund / und anfebenlich erbamt / deren Bo. den gut / fruchtbar / vnnd voll herrlicher Früchte. Hatte vorhin ein fehr veftes Schloß auffer der Statt / foder Dergog Guido Ubaldus, guten Billen / vnnd Machbarfchafft dardurd zuerhal. ten / hat abbrechenlaffen : Dergegen ift ein newes in der Statt / mehr gur Bierde / vnnd prachtiger Wohnung als ju einer Wefte bon Dergog Friderico erbamt worden fo ben des Bischoffs Sof bund S. Dominici Rird/alfo jugerichtetift/daß daßmangu Pferde auff die Thurn / vnd gar gum Each felber tommen fan. Es hat 363. weite und prachinge Zimmer. Gein grofte Zierdewar die Bibliothecida viel guter und rarer Bucherideren theils noch nie gedruckt worden / vnd tofflich von Gold/ Gilber / vnud mander Beg gestert/vnnd herrlich eingebunden gewesen / wie hievon Guicciardinus lib.13. pag.386.b. edit. Tarvis, de Ann. 1604. vn vber denfelben Thom. Porcacchi in feinen notis, ond Leander Albertus ju lesen. Cæsar d. Schrader. Borgia, Pabste Alexandri def VI. Gohn/bat fol. de beraubt, und gar die Bucher von dannen bin. weg geführt / die aber Pabst Julius II. hernach reflituirthat; welche folgender Zeittheils mit aul denen Stücken / theile in Sammet /bnd fonften ffattlich eingebundner zufeben gewest fenn : Db

fie aber noch allhie verhanden; ober /nach abffere ben deß legten Dergogen / entweder nach Rom/ oder gen Boreng geführe worden / bastanich nit sagen. Die schone Werf vnnd Lob von diefer Bibliothect/haben Nathan Chytraus pag. 177. und Schraderus fol. 283. Es hatte der Dernog 2. Grudierftublein/ oder Cabinet, fo mie fconens Mahlwerch / Contrefaicten / vnnd Lobfprüchen! fonderlich das obere/gezieret gewefen/bund ift ben diesem ein Capelle. In den Stattfirchen ift nichts fonderlichs ju feben / auffer etlicher Epitaphien/ die gemelter Schraderus colligirt hat.

Vonhierraiset man durch ein geburgig / aber simblich fruchtbar Land/vnd durch Monte Flore, nach Rimini, dahin theile 20. Schraderus 28.C.

Ensaber 26. Meilen zehlen thun.

Die aber vorbeschriebene Statt Arbin nicht su besichtigen begehren / die raifen ftracts von ob. gedachter Statt Pefaro, oder Pifauro auff

M. Catolica 10. Meil/oder 3. Snund. Auffer 22. diefes Pleckens hat es eine Bruck vber das Waf. fer Foglia, allda fich die Marca Anconitana endet / bund das fand Romagna, Romania, eder Romandiola , so auch sum Theil Flaminiage. nantwird/anfahet / die benm gemelten Leandro Alberto die 14. Landschafft in Staliaist / beren Brangen fenn vom Morgen besagte Marchia Anconitana benm gedachten Bluß Foglia; vom Mittag der Berg Apenninus, fo folches kand von Tofcana absondert; vom Abend die fombare di / bendem Bluß Scultenna ; vnnd von Mitter. nacht die Beronenfische und Paduanische Pfugen / vnnd ein Theil deß Sadriatifden Meers. Man hiesse einen Theil davon vor alters / von der Statt Bononia, beren Ram vor Zeiten Felfina war/Felfinam; Item/ Galliam Togatam, barin auch die Ballifche Boii gefeffen fenn. Als hernach die Statt Ravena vom Renfer Carolo M.eingenomen worden/ fol er diß land herum dem Dabft geschencht haben daher es Romania genant wore den/wie folches ihr viel wollen/ond auch Campanella p.137.bestättiget. Leander schreibet/daß ges melter Carolus dem Pabft feines Batters Pipini transaction, mit ihme dem Pabft befchehen bes ftattiget habe / vnnd fene hierauff mit bender Bil. len diß Land / fo vorhin under die Renferliche Re. gierung/oder Exarchat, gen Ravenn gehört hats te/Romagna genant worden. Machiavellus fagtlib.1. Histor, Florent.p.m.17. dieser Carolus habe gewolt / daß der jenige Theil von Italia / der dem Erarchen von Ravenn vnterworffen geweft/Romandiolagenant werden folte. Ift ein gutes fruchtbares Land/da weite Felder/fruchtbas re Baum/Betraid/Del/Weinwachs/gute Mala der / Wiefen / Geffrauß jum Jagen / gefunde Baffer/Saln/viel Bluß/Bifch/Metall/vnnd feis ne geschicfte Innwohner fenn. 2nd werden ins gemein hieher gerechnet die Statte Ferrara, Bologna, Imola, Faenza, Forli, Ravenna, Cervia, Rimini, Celena, vnnd andere mehr / wie hie. von benm gedachten Leandro, in Befdreibung Belfchlands wnd J. A. Magino, in feiner Geographia, julefen. Aber wider auff die Raife ju fommen / fo gehet folche vor obbefagtem Flecken Carro-

Vid Schraderus fol. 281.b & C. Ensp.59.

Cattolica, fo alberent in Romagna gelegen / meiftentheils erbawet worben. Es hat albite in chaftelion diegen dem Meerzu fibet man fehlt

St. Rimini, bahin funffzehen Meilen /obet Dierthalb Sund Reitens gerechnet werden/wie. wol Pflaumerus von Pelaro hieher nitr 23. Henznerus aber mehrers / namlich 28. Meilen / feget thun. Esift mifchen diefen benden Gratten Pefaround Rimini, ein groffer und denchwurdiger Slug/ fo jest ins gemein Conca, benm Lucano, Plinio, band Vibio aber / Crustumius genaint wird. Die Statt Rimini, oder Ariminum felb. Ren/lige in Umbria, wird aber heutige Eage/wie gemelt / ju Romagna gereconet / wiewol fie thetis in Piceno; oder Marca Anconitana, fegen/als Die den Picentibus ein mal gehort hat. Ihrer ge. dencten Polybius, Cafar, Cicero, vand andere. Plutarchus nennte im Leben Pompeii pi 419. ein groffe Statt in Gallia, vn Zofimuslib, c. hift.fol. 104. ein groffe Statt Flaminiæ. Ahr Lagerift in einer fehr fruchtbaren Ebene/ vnd hat vom Morgen vn Abend Betraidfelderibom Mittag fcone Carten/bind an Del/bind Bein/fruchtbare Dit gel; von Mitternacht of Hadriatifche Meeridar. an fie ftoffet/vnd daher an allerlen Gachen / fo der Menfch bedariffeinen Aberfluß. Es fenn da fcho. ne newe und bequeme Bebam/und rinnt der Bluß Ariminus, jest Marecchia (Schraderus fagt Maricla) genant/vorben / vber welchen Renfer Augu-Rus von groffen Marmorfteinen eine Bruck er. bawet / welcher auch die Straffen Flaminiam , fo bon hier nach Rom/vn Amiliam, fo fich allhie an. gefangen/ vnd nach Piacenza, vnd weiter gangen iffwie auch die Statt Rimini, und bie Worffatt dardurch gufammen gebracht hat. Bndift folche noch der Zeit farct und gang / daran f.gewaltige Joch loder Pfeiler fenn leren Lange von 200. vn Die Braite von ig. Schuhenift; und die auff ben. den Seiten ihre Marmorfteinerne Wand / oder Belander/hat/bie gar fcon gearbeitet fenn/vii da ein alte Schrifft / die Leander, Henznerus, bnd Pflaumerus fege/gulefen ift. Es dienet diefer Bluß auch für einen Meerhafen/dieweil er nit fern von dannen fich ins Meer ergeuft / auch in denfelben die fleine Schiff vom Meer herein fahre konnen; Defregen danit da eine Sandlung mit den De. nedigern getrieben wird. Es rinnt vor diefe Statt vom Morgen auch der Fluß Aufa, fo ohne zweiffel Def Plinii Aprulaift/deffen er lib. z. cap.ig. geden. cet. Was fie aufgestanden/vnd für vnderschied. liche Deren gehabt / bif fie an den Pabft fommen/ deffen fie noch der Beit ift / davon kan man Leandrum, und andere Jealianifche Scribenten lefen. Estft auch ein Concilium allhie gehalte worden; bnd fenn im Rahthauß fehr vhralte Diftorifche Bemalde vn Schriffte von theils iren Defchich sen zusehen / vnd zulesen/die Schraderus f. 285.b. und Henznerusp. 259. fegen; welcher lehte auch/ was in S. Francisci Rirchen ober dem Thor sule. fen ; item/in der Capell von 8. Marmorfteinern Elephanten ; in der D. Ereustirchen/vn in S. Antonii Capell auffm Marcft/vnd da felbft daben/gu finden ift/fcbreibe thut; allda auch ein fehr fchoner Brunnen ftehet. Die fürnemfte Paläft fenn von den Malatestis, als wenland Derin dieser Statt/

ein Caftel/ond gegen dem Meer ju fihet man feht groffe rudera, von eine Biegelffeinen alten Theatro. Go findet maii auch noch Anzeigungen von einem alten Meerport/fb jege mit Gand etfüllet : Bie flattlich abet / bnind groß er gewefen/ bas fies het man duß bem fehr prachtigen Bebam obbes fagter S. Francisci Rirchen/welche auf den Marmorfteinen diefes alten Weerhafens Sigifm. Pana dulphus Malatefta erbawer hat; die auch die fco. nefte (bann die andern gar fchlecht fein) allhie ift? darinn 2. Capellen/ond in folden 2. Marmolftete nerne Bilder/deren Angefichter / ale mann fie les beten/außsehen. Esligen in diefer Rirchen Robertus Valturius wind Themistius Byzantinus, begraben. Benm Meer fiber man eine Capell / alle da S. Antonius von Padua den Sifthen foll geprei diget haben/ale ihn die Bnichriften ver fpottet hate ten. Cluverius fagt lib. 2. c. s. f. 603. daß auff der andern Seiten der Statt / da man nach Pelaro raife / der Eriumphbogen gefehen werde / deffen Schrifft Leander vnud Pflaumerus fegen. Auff dem groffen Plagift deg Pabfte Pauli V. Statua von Metall/mehr dann Lebensgroffe.

Don hier hat man underschiedliche Weg nach Bononia, oder Bologna, deren der erste die State Ravenn außläst / vind stracks auff Cesena, Forli, Faenza, Castel Bolognese, Castel S. Lorenzo, I-mola, vind Bologna führer / wie solcher im Colnischen Raisbürdlein stehet. Der ander ist von Riminiand auff Cesena, vin von danne durch Cervia auff Ravenna, dahin von Cesena Henzinerus 20. Schraderus is. Metlen seken. Der dritte gehet anch der State Ravenna, ulieb / am Bestad des Meers / nach Porto Cesenatico, voer Gesenadiago, Cervia, Savio, und Ravenna, vin ven danneri gen Faenza; allda man siir geraden Strassen, nämlich/zu obgedachten erstem Weg sommet.

Ich wilerfilich von Cesena, vind Forli, so auff ber seigemelten ersten Straffen; hernach auch von Porto Cesenatico, Cervia, vind Ravenna; so auff der dritten sein / handeln; ferners angeigen/wie man von Ravenna zu Wasser auff Den nedig fommen fonne; vind endlich auch die Dervter/so zwischen Ravenna vind Bologna sein/bes schreiben.

Go viel nun den erften Dreinamlich bie

Gt. Cælenam, oder Celena anbelangt/fo fin: beich in einer gefdriebenen Bergetchnuß / daß von befagtem Rimini, oder Arimino, nur geben Meilen hicher fenen. Henzuerus hat 25. vnnd Cafp. Ens 24. deren aber / meines Erachtens/ teinesrecht / bund das erffe ju wenia/ das andere au viel fenn wird. Es gedencken diefer Grant Casenæ, Plinius, Strabo, Procopius vno Agathias. Dat vor Beiten den Gallis Senonibus, vnals die. fe vertrieben worden / den Boiis, fo auch Gallier gewesen/gehöret/vinnd war unter dem Eitul Galliæ Togatæbegriffen/wie Cluverius lib., cap. 28. fdreiber. Die Inwohner werden benm Sidonio Apollinarilib.1.epift. 8. C.elenares, vnd der toff. liche Bein diß Dres Celenarium vom Plinio lib.14.c.6. genant. Sieligtam Juf def Berge Apennini, vii der Straffen Emilia vii wird beit.

240

tige Tage in Flaminia , ober Romagnagerech. rine/daher auch viel Inmohner hierumb befRunet/bund ift dem Pabst gehörig. Ist ein zimblich groffe/vnd fein erbawte Statt/wol bewohnt/ vnd fenn die Burger eines Abelichen tapffern Bemute/budreich/allda auch ein groffer Wberfluß der Saden ift. Das fehr vefte Schlof allda auff einem Sügel gegen Mittag gelegen / hat Ren. fer Fridericus II, erbamt / vand ift allbie ein febr stattlicher Spital / vnnd ben S. Francisco ein herz. liche Bibliotheck / von fehr raren geschriebenen Büchern/wie Leander, Schraderus, vnd C. Ens

fdreiben.

Bas Blondus in Ital. illustr. fol. 343. Leander in Romandiola, unnd andere / auff diesem Weggwischen Rimini , vnnd Celena , von dem Bliplein Rubicone (deffen Cicero in Philip. 6. Plutarchus in Pompeio vno Cæsare, Vibius Sequester in catalogo Fluminum, Lucanus lib.1. Orofiuslib. 6.c.15.vnd andere/gedencfen/vfi wel. ches folgends für die Brange gwifchen Italia vind Gallia gehal'en worden ift) meiden /vnd ein Mar. morfteinerne Tafel fegen / auff welche das alte der Romer Gefen geichrieben/baß feiner vber die. fes Waffer ohne def Rathe / vnd def Romifchen Bolets Befeld und Erlaubnuß / gewaffnet ilehen/vnd fein Bolck/wann et von einer Schlache gurud fommen / führen folte; aber vom C. Julio Cælare nicht in acht genommen worden; das mag manben ihnen lefen ; vnnd hat auch folcher Zafel Wort Schraderus feinen Monumetis Italiælib.3.f.285 b.vn Henznerus feinem Raibbuch einverleibt. Gie flehet an der Straffen 2. taufend 1 Schritt von Celena, ben dem befagten Plublein Rub cone, oder Rugone, vnnd ift von schonem weiffein Marmor/ fo Philippus Cluverius gefe. hen und fich vermundern thut / daß Leander folchep. joi.b.nicht auch gefehen hat: Wie ingleiche Grafferus in feiner Ytalianifden Schantammer lib. 7. f 917. di foldes monument nicht mehr ver. handen sene/schreiben thut. Aber Michael Hebeter hat die Tafel und Schrifft An. 1589. im Ianuario, auch zwischen Rimin und Bononia, ben einer Brucken/gefunden / ben deren gur rechten Hand / auffeinem Sügel / ein außgemamerte Saul geftanben/darin folde fleinerne Zafel und Schriffe war wie ben ihmelib. 3. fervitut. Ægypt. c.26.p. 494. Julefen. Borgemelter Cluverius be. weiset fol. 297. de diese Schrifft erdicht vn falfc fene/ond fagt/daß gemelter fleine Bluß/fontt weit rinnet/ an feinem obern Lauff / vmb die Gtraffen Amilia bii z.taufend Schritt ben befagter Statt Cesena, gegen Morgen werts Rugone vnnd Ri. gone, end von etlichen verfehrt Urgone; ben feinem Aufgang / oder Oftio aber / fo 3. Welfche Mellen von dem Portu Cafenatico gegen Mor. getraelege/Fiumecino genant werde/alldaer gar Bafferzeich ins Meer falle / dieweil er ein wenig oberhalb def Meers andere 2. Fluffe: fo groffer als er fenn/zu fich nehme/dern der eine auff der Land. ftraffen/von Cefena gen Rimini , und 3. taufend Schrittvon diesem Rubicone abgelegen /ins ge. mein Pilatello; der ander aber/fo viel Meilen vber diefem/Borco genane werde/vnd der grofte under ihnen fene / der ben der Gratt Saviniano porben

biconis Aufgang Fiume di Savignano nennen. Befiehe / was er dafelbften wider Blondum und

Leandrum, fdreiben ibut.

Folget fereners die Statt Forli, welche 10. Meil von befagter Statt Celena, vn etwas mehr als 20. von Ravenna abgelegen. Die alten hiefen diefen Drt Forum Livis, welcher in Gallia Togata,jest Romagna gelegen/vn vor Zeiten den Boiis gehort / jest deg Pabfteift. Der Blug Montone, fo die alten Urentem genant haben feuftvorvber. Ift ein ichone in der Ebne gelegene Gtate und an Groffe der Statt Bononienicht gar ungleich/mit wolerbawten Daufern gezieret/darinn ein febr groffer Plat / fampt einem gar alten Thurn/daben die Rirchen wol zu feben. Go fenn die Hauptfird jum D. Creug/ ju S. Dominico, und S. Francisco, wie in gleichem de Rathhauß/bu besichtigen; davon Leander vn Schraderus, vnd was auf ihnen C. Ens fchreibet / gu lefen. Der Euffrallhieist gur / das Land sehr fruchtbar/allda Farberrothe/ Waid / oder glaftum . Anif / fonum Græcum, Eumin/Coriander/zc. wachfen Esligivon dannen 4000. Schrittun. gefehr (Schraderus hat lib.4. fol. 323. b.2. Metlen/) und von Celena 6. taufendidas Grättlein Forlimpopoli, oder Forlipiccolo, gleich fam Forum Livii minus, fo vor Zeiten Forum Popiliift genant worden / davon obgedachter Leander gis lefen. Bon Forli gehet ferenere der Weg nach Faenza 10. Meil/allda man jur Straffen tompt/ die von Ravenna nach Bononia sich siehet / von welcher bald hernach folget. Und dif ift der ob. befdriebene erfte Beg.

Was den dritten / vnnd swar auff folden den

fconen Marchiffecten

Porto Cesenatico, Cesenadigo, oter Portum Cæsenaticum anbelangt / fo ift derfelberg. Meill oder 3. Stund (darfür Schraderus 17. Meilen fe-Bet) von Arimino vder Rimini, vnd nit weit vom Weer gelegel vi dem Pabft gehörig/alldaes auch einen Canalor Porto, hat / der ben 700. Schrite ten lang/ond 40. braitiff/darein die fleine Schiff fich falviren fonnen / wiewoles nit allwegen ohne Befahrzugehet. Man fiehet/fagt Leander,langs Nella Rodiefes Beftads fünftliche Instrumenta, fo fie Pan-magna pag. tere nennen / die wilde Mendeen mit den Degen 102.a. Winterszeit / vnd fonderlich wann die Erde mit Schnee bedeckt ift / in groffer Menge gu faben. Bleich bor auffen fangen die Galggruben an/ 25. undist das gange Land / soweit man sehen fant mit Meerwaffer vberfdwemmet / der Beffalt / daß darzwifchen / wie ob einem Tham / zu reiten/ dafelbsten Fallen seyn / daß man das Baffer abs auch julauffen laffen fan. Es fenn da febr viel groffe gevierdte Gruben / deren eine wol 250. Schuh in die Dierung brait/vnd etwan 3.oder 4. Schuhtleffinden Bode gemacht/welche Som. merszeit durch darzu beraite Canal voll Meermaffers angelaffen, vn dann wider (de fein 2Baffer mehr darein komme) jugeftopffe werden. Diff Waffer wird allein von der Gonnen/ohn einiges Fewr/etwan in 10.12.oder 14. Eage/nach dem de Wetteriftin gute Galg gemacht. Benjeder fol.

then Gruben iftein Mann/welcher alle Zag das Sals I fo an den Orten der Bruben fertiglauff Dauffen schlägt/ vnd ertrucknen laft. Was erftlich außgezogen wird/das ift weiß/ bas ander aber gram / wie im Barrenbergifchen Raifbuch ftehet. Bert Josephus Buertenbach fchreibet/ daß gemelte Gruben etwan hundert Souh in die Vierung groß gegraben werden / vinnd hab jede ihr befondere Fallen. Wann nun der Sommer vn der Monat Junius herben fomme/folaffe man Die ermelte Gruben mit Meerwaffer einlauf. fen / hernach mit der Fallen alfo verstellen / daß ferener niches mehr darzu flieffen moge / ba werdens alfo dren Monat / vnd bif in den Augustum beschlossen gehalten ; in werender Zeit aber fene ein solche Din da / welche das eingesperte Baffer garertrückene / bag es endlich wie Ernstalline Stengel werde / fo dann das frafftigste Salk fenel das nach Benedig / und viel andere Drige. führet werde / davon auch der Pabftein flattliches Einfommen habe. Befiehe/ was Leander Albereus hievon weitlaufftig schreibet/der auch fagt/ daß der Pabft fcon ju feiner Zeit ober 60. tau. fend Eronen deß Jahrs davon empfangen. Mon besagtem Porto Cesenatico fompt man nach

St. Cervia c. Meil. Auffein halbe Meil dar. von/vnd zurrechten Seiten/ift ein groffer Wald/ ber von lauter welfchen Cangapfen Baumen befeget ift. Dififfein gar ungefunder Dri/der mite ten in den befagten Salggruben/als wie in einem Morafiligetivnd fenn die Innwohner bleich von Farben / als wann fie schon gestorben weren : Annd weil folder vbel bewohne / fo wird er von Etlichen ein Stattlein; von Theils gar nurein Flecken genannt/wiewol er einen engnen Bifchof hat / vnnd an dem Ort gelegen ist / wo vor Zeiten Phycocle gestanden / wie Leander bezeinget/ bund foldes in dem Leben deß henligen Baffiani des Bischoffs zu Lodi, gelesen wird/wiewol man den Bripring foldes ABorts nicht weift. Leander, vii Schraderus ( welcher legte von Porto Cefenatico hieher nur 3. Meilen rechnet ) gedencken einer ichonen Antiquitet/ vnd Begrabnufifo all. Da auffer der Daupetirchen zu feben. Esift folche Bischoffliche Rirch wie ein Dorfffirch/wiewol fie groffes Einkommen hat: Wnd hat diefe Gratt/fo twar nicht alt fenn folle/viel Derzen / vnnd vnder denfelben auch die Benediger gehabt / bif fie Un. 1509.an Pabst Julium II, vnnd endlich Un. 1530. völlig an Pabft Clementen den fiebenden fomen/ wie hievon gemelter Leander mit mehrerm zu le. fenift. Bonhiernach

Savio f. Meil. Diffifein Poftond Wirths. hauf / allda die gemelte Galgaruben auffhoren. Man kompt nicht weit davon vber den Fluß Savio fo von den alten/als Plinio, vnnd Silio Italico, Sapis genant wird / vnd der bisweilen groffen Schaden thut. Es hat allhie ein Brucken daru. ber. Villamont febreibet/wann man vber diefen Bluf fene/fo tomme man in einen Thannenwald; ben andern aber finde ich / daß man von hinnen burch ein eben/fumpffeche / vnd nicht fast frucht. bares Beland/big nach

St. Ravenna raife 10. Meil. Cluverius recht net von Cervia hicher 14. Meilen/ und Pflaumea rusvon Rimini, ober Arimino , 35000. Schrifts Villamont fagt / manhabe von Rom hieher fied bendhalb und von Loceto vierdihalb Zagraifen ond ift er von Loreto auß / biß nach Fano gefahi ren und von dannen hieher geritten : Bon Rom aber auf wird er flarct poftiert fenn. Befiebe ober Lorero. Der Dernog Nicolaus Christophorus Radzivil, &c. ift Anno 1584. den 17. Martii, von Anconagh Butiden abgeraift / auff ben Mittag gen Senogallia, bund Radits auff Pisaurum ge. langt: Den 28. Mittage ju Catolica, Nachte ju Rimini: Den 29. Mittage ju Cafanaga, tvie ers nennt/Rachte ju Ravenna antommen.

Es ligt aber diese Statt Ravenna in Gallia 26 Togata, jest Romagna genant/2. Welfche Meilen/oder/wie es Theils rechnen/ ein halbe Stund vom Sadriatischen Meer/auf einem ebenen Bo. ben / von simlicher Groffe / aber mit schlechten Mawren vmbgeben. Es gedencken ihrer Cicero hin und wider in feinen Orationibus und Epistolis, Cæsar lib. 1. Belli civilis, Mela lib. 2. 6.4. Tacitus hist.lib.z. Sueronius in Catare, Augusto, & Tiberio, Philostratus in Sophistarum vitis, Appianus civil.bellorum lib. 2. & 3. und viel andere mehr. Die Innwohner werden von den Autoribus Ravennates genant. Es schreibet Dionys. Halicarnaff lib. 1. antiq. Rom. p.19. daß die Pelafgi, fo auf Theffalia, noch vor dem Trojanifche Rrieg/gezogen/die langit gerftorte Gratt Spinam 12000. Schrift von Ravenna fundiert; daher fein zweiffel/daß eben diefe Briechen/oder Theffa. lier / auch diefe Statt Ravennam erbawet habeit werden. Sie harzwen Waffer / fo fie vmbgeben! vom Abend den Bluß Montone, fo vor Zeiten corrupt Vitis, vind fonders sweiffels engentlich Utis benm Plinio lib.3. cap.15. ift genant worden/ Befede legia

daher der casus obliquus Utentis fommen iff. tur in exem Bird allhier ins gemein Aquedotto genanni. de Ann. 1525; Dom Morgen ift der Bluß Bedefo, fo deß Plinii Bedefus, welcher von seinem obern Lauff Ronco d.lib.s.c.154 genanntwird. Sidoniustheilet lib. t. epift 8. die. fe Statt/fo nicht Boldreich ift / in civitatem veterem, viam Cælaris, oder Cælaream, vind Portum novum, over classem, over opidum classis, davon/wie auch der Ravenner Port/ Cluverius lib.i. antiq. Ital. cap. 28. weitlaufftig gulefen ift. Der alte Port/oder Meerhafen/ der Gtatt/war ben dem Anffluß deß Bedefo, allda er noch der Beit Porto di Ravenna genannt wird. Renfer Augustus hat hernach einen newen Schiffhafeit erbawet / die Schiff. Armadain folden guftellen/ fo vorhin ihre Stellung in dem alten Port gehabe hat / welches nicht allererst er der Augustus / wie Suetonius in Octavio c. 49. will erfunden; fone bernder Cn. Pompejus, wie Cicero foldhes in orat.pro L. Manilia begenget. And ift oben an fete nem Ortgefagt worde baß ein solche Schiff-Armada,oder classis, auch in Capania, ben dem Promontorio Mileno, gewesen / auff daß bende nit ju weit von der Statt abwesend ihr im Rohtfall in Bulf tomen/vn wannes die Gach erfordere/ofis ne Werzug vi Bmbfdweiff/gu allen Theilen ber

Belefich mieden Schiffen wenden tonten / wie Perfonen umbtommen fenn/vn haben bie Fram Flavius Vegetius de re milit. lib. 4.c. 31. schreibet. Und diefer newe Port ward auch Classis portus genannt/ vnd hat noch hemigs Tags feinen alten Namen in dem 3000. Schritt von der Statt Ravenna gegen Rimini gelegenen Rlofter / fo fampt dem prachtigen/vu weitberühmbten Gempel S. Apollmaris, melche Leander beschreibet ins gemein Classe genannt wird. Zwischen Classe nun/vnnd Ravenna, war Cæsarea Jornandis, oder via Cælaris, daß alfo megen fo vieler Bebam man vermennte/daß diefe dren nur ein Statt me. ren. Heutige Tags hat es allhie einen Portider aber nicht bif gu der Statt berfür raichen mag/ und in welchen fich allein die fleine Schiff falvieren tonnen. Es harauch am Meer den Durch. fcnit/dardurch das Meerwaffer bif nach Cervia, in die obbeschriebene Galggruben lauffen thut / beffen Eingang dann fehr beveftiget/damites nit weiter omb fich reiffen moge / wie Derr Fuertenbach fdreibet. Bas diefe Statt fonfte für denct. wurdige Buffande i vnd vnderfchiedliche Regen. ten nach Abgang des Römischen Reichs/als an welches fie nach den Senonibus und Boiis fomen/ gehabt hat / darvon mag man Defiderium Spretum (der auch von den Untiquitaten/fo allhie fenn/ gefdrieben ) Joan. Petrum Ferretum, Hier. Rubeum (alle dren in ihren Ravennatifchen Diffo. rien/)vn Leandrum Albertum,in Befdreibung Italia,lefen. Als folgende die Dft Gothen/fo/von ihrem König Theodorico an / ein gute Zeit diefe Statt beherzicht / vom Narsete vertriebe worden/ fo haben die Griechtsche Renfer von Constantinopel ihre Statihalter hichergeschickt / die man Exarches genannt hat / deren der erfte Longinus bmbs Jahr Christi 557. gewesen; vnd hat folcher Magistrat bif auffe Jahr 732. geweret; wie hie. bon, und den Statten / fo unter foldes Erarchat Lib.3.monu- gehort haben/befagte Aurores, item Schraderus, gulefen fenn. Dierauff haben fich die Longobar. den diefer Statt bemachtiget / aber folche /fampt gemeltem Exarchat / dem Pabft / auff Befeld Ronigs Pipini auß Franckreich / wie oben ben Romandiola gefagt worden/sugeffelt/jo hernach vom Renfer Carolo M. wie ihr viel wollen/ift beflattiget worden. Gleichwol so hat fich diefe : wie andere Statt in Italia au Bifolgende in die Fren. beit gefest da fie denn von underschiedlichen Fa. ettonen unnd Herin viel außgestanden / big auff Bitt der Burger die Benediger fich ihrer angenommen bud allda Anno 1439. oder 41. die Herr. fcafft angetretten haben/die auch diefe Gtatt bif auffe Jahr 1509. inngehabt/da fie an den Pabft/ hernach Unn. 1527, wider an die Benediger fom. men / die folche Unnor 530. dem Pabftreffiruire haben/bon welcher Zeit an fie ben ihme blieben ift. Anno 1512, ward fie von den Frangofen aufge. tiolis, p.m. 69. daß in diefer Rirch ein Marmole plundert/wie dann dren Meil davon/ gegen Forli werts (allda man noch ein fleinerne Gaul/fampt eleviert/gufeben / vnd habe Pabft Paulus III. daß einem Ereug vnd Schrifft/bie Schaderus d.hb.3. es naturliche Abern fenen/ im Berct befunden. fol. 289. feset/fibet ) die gewaltig harte und blutige Schlacht/im felbigen Jahr/swifcheden gran. hofen und Spaniern gehalten worden/in welcher auff benden Seiten vber die achtzehen taufend herrliche Gaulen fenn : Item / S. Apollinaris,

gofen / wiewol ihr Beneral / Gafton di Foix, mit mehr als 18. Capitainen/ geblieben / das Belder. halten/wie hievon Guicciardinus lib. 10.p.m. 288. Leander, bn andere/gulefen. S. Apollinarisift all. hie / jun Zeiten deß Renfers Vespasiani, der erfte Bifchoff gewesen/dem viel heilige Leut/vnd vnier denfelben auch S. Vitalis gefolgt haben. Go fent auch viel furnehme Perfonen von hier burig gewefen/wie benm bejagten Leandro gufinden. Der Lufft allhieist gefund / wiewol esetwas Pfügen hat. In Beinift ein Dberfluß / aber bergegen Mangelan Baffer / welches auch Martialis gu feiner Zeit in acht genommen / da er lib. 3. epigr. 56. gefdrieben:

Sit Cifterna mihi, quam vinea, malo Ravenna, Cum possim multo vendere pluris aquam.

Ind flagt auch hierüber gemelter Sidonius lib.t. epift. (. & 8. der ingleichem von andern Gaden/ fo allhie vn vngewohnlich gewefen/gulefen ift. Es gibt viel altes Bemawer allda/ben deme doch menig mehr zumercken; auffer daß ben dem Thor/ porta aurea und speciofa genant/ fo wol ju feben/ ein Inscription julefen/allda nahed auch ein altes Bemawerift fo der gemeine Mann fur def Ro. nige Theodorici Palast halt. Go senn auch die Rirden/fonderlich die Ergbifchoffliche ju S. Anastalio, in ten Rriege/vñ in gemeltem 1512. Jahr/ von den Bafconiern vbel jugerichtet worden. Es ift fonften diefe Daupetirch ein hereliches Bebam/ mit vielen Marmorffeinern Gaulen/von 4. Zeilen: Die Bande fampelich fein von Spickel vit Hafnerwerd fo manderlen Farben habe: QBird für eine der alteften Rirchen gehalten. Es fenn darum 11. Ergbifchoffe Bildnuffen/auff welcher Haupt allwege eine Caube fol gefeffen fenn/wann fie creirt worden. Nicht weir davon ift ein andere! fo der Renfer Honorii und Arcadii Schweffer/ die Placidia Galla, den h. Gervasio und Protasio gu Ehren / geftifftet hat / allda Marmorfteinerne Begrabnuffen benm Eingang gufehen/ fo der ge. meine Mann vor ihrer Rinder Erzieher; item im Muten der Kurchen 2, toffliche / fo man für ihrer sween Cohne / halten thut : An einem andern Drt aber diefer schonen Rirchen hat fie felbften ein ansehenlich Monument. Annd ift von ihr diese Statt sonderlich gezieret worden. Vitalis Kirchen senn neben andern Marmorsteis nern Gaulen und Gachen/ auch benm hohen Altar noch vier hereliche/ toffliche / vnd groffe Gau. len/in deren einer viel underschiedliche edle Stein suschen / die Schraderus vnnd Pflaumerus befdreiben / fo auff funffichen taufend Ducaten werth gefchaget/ und dergleichen in Italia nit gefunden wird. Pancirollus fdreibet lib.r. rerum memor.deperditarum, sub tit. de lapidibus preftein / vnnd in demfelben ein Megpriefter / wie er Go fenn auch zubesichtigen die Rirchen S. Joannis def Apostels / item S. Andrew, vnnb S. Mariz in porticu, fo man für die fconefte halt / barint

fol.287.

de obgedachter Bothen Konig Theodoricus, o. | nen Saufern gegierer fen / altel feine Canal/ ond ber Dieterich von Bern / erbawet/ vnd mit Marmorfteinern Gaulen / die er von Byfang hat bringen laffen / vnnd andern praching gezieret; wie er dann in der Beit / als er allhie Soff gehaleen/viel herrliche Bebaw geführet hat. Esift ben besagter S. Apollinaris Rirch / auch ein fehr prachtiges Klofter der Canonicorum regularium, darinn herrliche Bemalde gufeben. Scho. tus, Henznerus vnnd Pflaumerus fcre.ben / daß Dantes Aldigerius, der berühmbte Mann / fein Monument ben dem Plag di Santa Maria del porto in einem groffen Klofterhabe: In ben Monumentis Illustrium virorum ju Francffurt Unno 1785. benm Sigismundo Fenerabend in Folio gedruckt, ftehet daffelbe nahend S. Francifci Rirchen : Schraderus feget foldes in diefe S. Francisci Kirchen hinein : Annd sagt Der: Suertenbach / daß diefe Begrabnuß ju S. Franvisco in einer Capellen fen / bund hab ihme ein Beifflicher daselbften vermeldet / baf fie dies fes vortrefflichen Poeten Bebein in einem En. preffen Garce mit groffer Reverent auffbehalten thaten. Gein Epitaphium haben besagte Schraderus vnnd Pflaumerus, welcher Schraderus auch fürnemlich von den Rirchen diefer Statt / vnnd was in denfelbigen von Epitaphiis Auffer der Gratt ift die gufinden / gu lefenift. Rird S. Mariærotundæ, ein fehr verwunderliches Bebaw/ defigleichen Leander, wie er fcbreibet / weder in Italia / noch außerhalb deffelben/ gefehen / allda befagter Gothen Ronig Theodoticus fein Begrabnuß gehabet fojhme fein Coche ter / die Ronigin Amalasuntha, hat machen laffen. Befiebe die Befdreibung ben gedachtem Leandro, item Schradero, Stephano Pighio, vnnd Henznero; welcher lette auch pag. 256. fage i daß man fich in diesem Lande i an ftatt der Ealler / ber Schuffeln gebrauche. Es ift in der Statt ein altes Caftell / fo la Rosca genanns

Wer gern bald ju Benedig fenn wolte / bund deß Raifens gu Land vberdruffig worden / der fan von hier zu Baffer fich dahin verfügen : Da er dann 1 18. Welfcher Meilen hat / wie es viel. gemelter Schraderus rechnet; namlich / von Ravenna auff Spineticum, oder Primaro 15. Magna vacca 9. Volani, oder Volane 18. Goro, oder Gorum 18. Fornace, oder Fornaces 18. Fosson, oder Philistinas Fossas 8. Brondolo,oder Brundulum 4. (welches die Damen der fieben Port/ oder Meerhafen / onnd mehrertheile Oftiorum Padi, oder der Aufgange des Bluffes Po , swifchen Ravenn unnd Chioza , fenn/) Chioza 3. Malamocco 15. und Benedig 10. Meilen. Bnd ift gemele Chioza, Chiozza, Chioggia, oder Clu. giæ, der Alten Folla Clodia, und ein fchone Benedifche Geatt / in dem Benedifchen Golfo , wie ein Inful/nach ber kange/ vn wie gefagt/ 25. Mei. len von Benedig gelegen / dardurch ein brente Saffen gehet/die Villamont in feinem Raifbuch einen groffen Plag nennet/ der auffe wenigste ein viertheil Meil Begs lang / vnd vngefehr hundert Schritt brege / bund auff benden Geiten mit fcho.

ffeinerne Brucken/wie Benedighabe. Coiftalls bie ein Bifchoff / vnd gibt berumb viel Galama. chens / vnnd fenn ben diefer Statt die Benniefer von den Benedigern (die fich der groben Gruck damain am erften gebraucht haben ) vbermunder worden. Befiche die Benedifche anderftwo ans gezogene Scribenten ; frem Polyd. Virgil.de rera invent, lib. 2, c.11. Panciroll de nov repert.tit.18. und dafeibft Salmuth.in notis, p. m. 679 & 691. und diefes ift die Meerraife von Ravenn gen Des nedig.

Beiln aber/auffer ber befagten Gtatt Chioggia , fonften auff diefer Schiffal re nichts guies ben; und theils ohne das in den fchlechten bedecte ten Barcken nicht gern ju Baffer fahren : 2018 raifen fielieber/fonderlich/wann fie entweder Bologna, oder Ferrara, over Padova, nicht gefehen! au Land.

Dbhochgemelter Bernog Radzivil, &cc. hat feinen ABegauff der Post von Ravenna gen Argenta, eine Statt dem Bergog von Ferrara guftåndig/ (allda Anno 1624. ein groffer Erdbident gewesen / badurch die Statt vbel jugerichtet word den)genommen von dannen er zwo Poften nach Ferrara gehabt hat.

Sonften fompt man von Ravenna hach St. Faenza, oder Faventia, 20. Meil. Burtenbergifchen Raifbuch ftehet/baß man am Waffer Montone , durch ein fcon eben fruchts bar Geland / raife / ba gemeinlich auff allen Ace ctern fehr lange Zeilen Alberbaum / an welcheis Weinreben gepfiangt / bnd von einem Baum git dem andern gezogen werden/alfo daß diefe acter/ gleich wie in der Lombardi/Rorn/ Dein/vn Solk geben. And obwoln diefes Beland/fo weit man auffalle Seiten feben tonne/gang eben/ fo hab ce doch weder Bawholg/nod Dorffer/allein an der Straffen her fen je bber 8. oder 10. Acterlang ein Bawrenhaußlein/vnnd etwan ein Schewerlein darben / deren viel mehrertheils nur von Robren) Giroh / vnd Erden gemacht fenen. Faenza ein simlich groffe mie Saufern wol era bamere Start/vnd mit alten Mawren/neben cinem Schlog/vmbgeben /darinn ein groffer anfes benlicher Plag vnd darben ein Kirchen / inft zwo von Sipf wolgearbeiten fconen Capellen / vund Altaren / die wegen fünftlicher Mahteren wol gut feben. Gie ligt in Gallia Togata, jest Romagna,ift dem Pabft gehorig / vnd wird von Schradero mit Sall in Sachfen verglichen. Ihrer gedencten Paterculus, Strabo, Plinius, Silius, Appianus, Prolemæus, Spartianus, Cassiodorus, und andere auf den Alten mehr : Ind fein die Inwohner Faventinigenant worden. Jege moh. nen febr viel Safner allhie/vnnd werden die Bes fdirifo fte mache für die befte in Stalia gehalten. Bber den Slug Ammone, an welchem fie ligt/vii der ben den Alten Anemo, vito in der Tabula Itineraria Animo genant wird/gehet ein icone fteta nerne Bruck/mit 2. Thurue. Go feyn die Daupte firch/vn das Rahthauß auch wol zusehen. Die Es pitaphia, foin den Rirdie julefen/hat Schraderus lib.4.f.404.leq.der auch die Infeription, fo ali eis

S iii

Nella Romag. p.311.a. Vid.&C Ens in delie. pag.63.

non indiget pane: Satispotens, qui non cogitur servire: Civiles curæ procul hinc abite. Sab bas Cast. solitarius se ipso contentus hos securos apodemicis incolithortulos pauper, an dives si cordatuses, cogita. Vale. Das land herumbift fehr gut/ und fruchtbar. Eshat diefe Statt viel Gerzen gehabt / ehe fie an die Benediger /vnd von denfelben an den Pabst fommen ist / davon Leander zu

lefen. Wonhiernach

St. Imolato. Meil / oder dritthalb Stund. Auff halben Weg/namlich/f. Meilen von Faenza, vnd s. von Imola, ligt der umbmamerte gimb. lich groffe Rect / Castel Bolognese genannt/dafelbft ein geviert Caftellift /von welches Dris Erbawung auch befagter Leander ; in Romagna; fchreiben thut. Gedachtes Imola lige auff der Straffen Emilia, bund in Gallia Togata, oder Romagna, fo vor Beiten den Boiis jugerechnet/ und Forum Cornelniff genant worden / wie auß der Beite der Derter vnnd den Raifen/abzuneh, men / vnnd Paulus Diaconus fagt; Cornelii forum cujus caftru Imolas adpellatur, Eserichet. net auf den alten Martyrologiis, daß fie vom L. Cornelio Sylla ihren Briprung unnd Damen/ ombe Jahr ver Chrifti Beburt 80. befommen. Bon dem jegige Damen / auch ihren Buftanden/ bund underschiedlichen Herren / bif fie an den Pabst Julium II. völlig kommen ist/bestehe vielgebachten Leandrum. Die Innwohner werden vom Pliniolib.3.cap.16. Foro Cornelienses, vnd das Baffer/fo fürben flieffet/ Vatrenus, jest San-

Nellad. Romagna, P.321.

Lib. 2.c.18.

nen groffen Plag/daben ein anfehnlicher Palaft/ in welchem deß Pabsts Statthalter feine 2Boh. nung hat. Bemelter Schraderus fagt/daß fie faft wie Wittenberg in Sachfen ligen folle / vnnd mit Braben/ Baffer / vnd Mawren genugfam beve-Rigt fene. In S. Augustini Kirch ift ein trefflich Schone Capell. Der Boden herumb ift fruchtbar an Gerraid/Bein/Delwnd anderm. auch von hier vornehme keuth/vno fonderlich der berühmbte Jurist Joannes, jugenant ab Imola, berfommen. Von hinnen raifet man in gar tieffem Weg

terno, oder wie Schraderus d. lib. 4. fol. 403. will/

Sacernus genannt. Gieligt in einer luftigen Eb.

ne/vnift mittelmaffiger Groffe/ mit alten Maw. ren/fampt einem Caftell/eingefangen/ allda es ei.

big nach

St. Bologna, bahin Henznerus 18. Schraderus aber 20. Meilen rechnen. Man fompt nach Pradello 2. Tuscanella 2. Castel S. Pietro 3. S. Nicolò 3. Bologna 10, Meilen. Bon gedachter Statt Bononia, oder Bologna ift oben an feinem Dregefageworden. Bonhier raifen theils auff

dem Bluf Reno nad

St. Ferraria, oder Ferrara, auff welchem man in einer Macht / sampt einem halben Zag, allhie fenn fant vnnd wird das Schiff durch ein Pferd gezogen. Dann diefes Baffer Reno, oder Renus, fchier gar ftill ftehet / daß man hinauff vnnd herab fahren fan; und befinden fich da 9. Abfall/ aleicher Beffalt/wie die von Padovanach Benes dig/gemacht / wie dafelbst gefagt worden/vnd ge-

nem Barten gelefen wird/feket : Satis dives, qui | melter Derz Fuertenbach hievon mit mehrerm ni lefenift. Bu landeift von Bologna auff Ferrara fehr tieff juraifen / weil es ein lauter vertruncken Land/oder Morafiond Letten/dabero/fonderlich benm Regenwetter/ da fdwerlich fort jufommen ift. Schraderus rechnet von Bologna gen Cortisella 3. S. Zorgi 7. S. Piero 4. vnnd Ferrara 16. Summa go. Deilen. Und fo viel finde ich auch in einem geschriebenen Raißbuch. ter herr Fuertenbach hat 35. Henznerus 36. vnd C.Ens 39. fo aber/ fonders iweiffels salles von der befagten Mafferraife zwerstehen, fenn wird: Wiedann Pflaumeius auch fagt / daß zwischen benden Statten Bononia vnnd Ferraria hur 30. taufend Schritt fenen / vnnd daß man weder Statt noch Dorffer auff foldenn Weg / vnd mir ein schlechtes Wirtshang im mitten deffelben an. treffe/fo man alla Scala nenne. Und soviel Mei. len/namlich ig. von Bolgona nach Scala, und ig. oder 3. Teutsche Meilen von dannen gen Ferrara, stehen auch in Heren Graff Albreches in Lowen. ftein Wallfahre. Im Würteinbergischen Raiß. buch wird gelefen / daß fie durch em eben Beland 16. Meil Wege big in die gemelte Derbergalla Scala zu Gutschen gefahren / vnd von dar wider durch ein schon eben Geland / vnnd in einer Bar. cfenyber besagtes Baffer Reno, vnnd darauff bald nach Ferrara fommen fenem. Im Colnifchen wird pag. 17. gefagt / daß man under Bege den fconen Blecken Cento, im Berrarifchen Bebiett/ gur rechten deß Bluffes Reni habe; in gemeltem Birthehauf aber alla Scala, fo dafeibft pag. 227. ein Dorff genannt wird / haben felbige von Adel/ inder Zurückraife/Mittags eimgetehrt/vnnd fenn Raches auff Ferrara tommen. Go fcbreibet Cluverius lib.1. antiq. Ital, cap.28. daß swischen Bologna, vnnd Ferrara, an deß befrigten Bononien. fifchen Rheni Beftade / der Flect Calacar lige! welchen ihr viel vor def Antonim Colicario opido halten/die er aber dafelbft widerlegen thut. Esligt aber befagte Statt Ferrara, ober Fer- 29.

> raria, innerhalb den Grangen deß alten Venetiæ. oder Benedischen Lands/wiewol Leander folche su Romania Transpadana, ober iRomagna di là dal Pò, referiren thut. Jacobus Philippus Bergomenlis schreibet in femem Unno 14192. Ju Benes dig gedruckten Chronico lib. 6. f. 73. b. daß fie gu der Bothen Zeit / gleich wie auch Dienedig/ihren Unfang genommen habe. Und fom me der Dam vom Enfen her / welches fie Jahrlich der Rirchen gu Ravenna, darunder fie gehorte/ gegeben. Befiche aber / was besagter Leander schreibet / Der Nella Romeden Damen anderstwoher führet. Eheils allegi. Po,p. 345.b. ren def Bartholomæi Fontanæ Rai Sbuch / fo %. talianifch beschrieben / in welchem ftelhen folle/daß diefe Statt ben den Auflandern vor Zeiten la Piazza fene genant worden. Aber von den Beiten Renfers Caroli M. an/ hat fie diefen jegigen Da. men gehabt. Befiehe gemelten Cluverium lib.t. antiq.Ital.cap.18. Gieift das haupt def Ber. gogthumbs/ fo von ihr den Ramen / welches/ wie im Thesauro politico part. 1. nella relatione di Ferrara, ffehet/in der Lange 150. und in der Braite 50. Italianische Meilen / vnnd auff die 500. tau-







fentifterus ift.I.



fend Gold Crohen Jahrliches Ginfommen hat. Die Stattligt gareben / vindistihr Bmbfraiß von 6.oder 7. Meilen/wie gemelter Tesoro faget. Im Burtenbergischen Raifbuch wird die fcho. ne/groffe/ und lange Baffen / fo von der Herberg sur Blocken/bif an der Statt Ende Schnur ge. rad hinunter gehet / auff die 1500. Schritt lang/ und 20. Schritt brait gefeiget/mit welchem auch in der lange Herr Josephus Fuertenbach vberein trifft/deraber in der Braite 22. Schritt hat. Bñ hat diefe groffe Statt auch andere fchone Baffen. Befagter Der: Fuertenbach schreibet / daß man fein frifch Brunnewaffer allhie haben fonne/vnd mache der herumb ligende Moraf nicht gar gute Luffe. In gedachtem Burtenbergischen wird nelesen/ es werde das Baffer von dem Fluß Po in die Statt geführt/vnd verfaufft/vud befeuchte diefer Padus das gange Land herumb / fo fehr lu. flig und fruchtbar fene / unnd voller Baum flehe. Es lauffer diefer Fluß an der Gract her/welche er an der groffen Geiten derfelben befchutet / well ches in gleichem der auffgeworffene vefte Tham bber dem Bluß an dem Beffade thut. Die vo brige Theil der Statt fenn mit ftarcfen Mawren/ Thurnen/Bollwercken / braiten tieffen Graben/ fo voll Wassers / wol versehen / also / daß diese Statt für ein vornehme Bestung / bnd wie in ge. meltem Thesauro fehet / für vnüberwindlich gehalten wird. Es haben allhie die von Este, oder Ateftini, fo gleichen Grammens mit den Bergo, gen von Braunfdweig und Luneburg gemefen/ etlich hundert Jahr/biß auff Alphonsum II. re. giert / der Anno 1598. gestorben ist / darauff der Pabst diefes Hernogthumb / als ein behender Römischen Rirchen eingezogen; def verstorbenen Hernogs Nebenveiter aber / nämblich/der Don Cefare d'Efte, hat das Hernogthumb Modena und Reggio befommen; wie oben im erften Capitel num. 20. gefagt worden ift. Gemelte Dernogen haben diese Statt mit Gemawer fchon gegieret / fonderlich den mittlern Theil derfelben/allda das Castell/fo ein Schug vund Zier. Bud ift foldes nicht groß/da. de der Stattiff. mit es defto leichter fan befchügt werden. Das Benghauß ift nicht weit darvon/vnnd gegen dem Schloß vber fenn fehr luftige Garten. Es ift diß Schloß vierectigt / vno hat an jedem Eck einen ffarcken Thurn. Es gehet darumb ein Graben/ so state Wasserhat. Der innere Hoffist auch ins geviert gemacht / vnnd senn an den Wänden die Fürsten von Este mit den Wappen gemahlet. Die Schrifft daben hat Henznerus p.m. 237. der auch fage / daß man auff den Thurn/ bif jur g.o. der 6. Contignation, den Schnecken hinauff/ reiten fonne. Und schreibet er Henznerus and von der Bibliothecht den geschriebenen Buchern/ bnd herrlichen Antiquiteten / Bildern/vnnd der. gleichen; Stem/ von den fehr alten Munken/ vnd andern Rariteren; Item/bon einem alten Rauff. brieff mit Longobardifchen Buchftaben / darang man der alten Form vnnd Art hierinn feben fan. Der Påbstische Legar wohnet darinn / wiewoler wenig Zimmer innen hat / daher diefes Schloß innwendig nicht sonderlich mehr gezieret ift : Aber

das Bebam ift wol gufehen / fonderlich beg Beite gogs zwo Cammern vnd Cabinet, fo von toftlis chen / vnnd underschiedlichen Farben Marmor. ffeinen/ bnind andere Bierad/prachtig erfdreinen. Gein/deß Legaten/ meifte Soff Pursch wohnet aufferhalb/ond hat auch die Teutsche Guardia in dernaheihr Quartier. Dicht weit vom Schloß ffebet beren vom Adel / wie maniffn neinet / Pas laft/darvor ein weiter Plag/ bu eine deß Dergogs Herculis von Ferrara statua von Metall/ mit det Schriffe feiner Thaten / fo gedachter Henznerus p.240.auch feget/da herumbes auff allen Geiteit auff 20. Schritt eine Fregung für die Wbeltha. ter hat. Ferners fehet das Rahthauf / darnach die Hauptfirch / in welcher Pabst Urbanus III. liget; darzwischen der Marckt/fo gar großist/auff welchem man die Wbelthater igleich vor den Bes fångnuffen/richtet / daß die Wefangene ditrch bie enfene Butter ju feben tonnen. Die Rirchen fent nichtwolnach der Ordnung zu erzehlen/weil fie hinvnd wider ligen. Ben S. Dominicoruhen Nicolaus Leonicenus, Fr. Cornæus, vito Cælius Calcagninus, dren vornehme Manner / deren Brabfdrifften Schraderus, Nathan Chytræus, Fr. Sweertius, vind Pflaumerus haben. Ben den Carmeliten/wie befagte Schraderus und Sweertius fchreiben /oder / wie andere den Dre hennen/ su G. Benedict /ligt der berühmbte Poet Ludovicus Ariostus, Stem / Joan, Manardus, bnd Jacobus Alrottus ; bereit Epitaphia ditch ben deit befagten Autorn gutefen fenn. In der Rirchen S. Maria Vadi ift ein ænigna , welches ju erflåren fich etliche underftanden haben. Befiehe aber Davon def befagten Pflaumeri Mehinnig / det ihme def Cælii Secundi Curionis Auflegung/die er seget/am besten gefallen taft. Ludovicus Schraderus seget fol.co. dieses folgende Epitaphium, so in der Rirchen Beatæ Virginis della porta gelesen werbe: Catharina Aurichalca nec mulier, nec vir, sed Androgena potius, quæ cum ter modo mater esfet, hic, ô rem miseram, jacet, cujus quidem nominis memoriam cupiens ejus vir amplissimis monumentis consecrare in sui nomine, fuisq; heredibus hoc commune statuit condi sepulcrum XII. Calend. Aprilis M.D.L. 311 det Rirden S. Mariæ Angelorum fenn etilder vornehmen Rriegs Dbriffen / vnnd deß Dergogen Nicolai von Ferrara monumenta gu feben. 3n S. Pauli haben die Teutsche ihr Begrabnug. Es har allhie auch ein feine Carthauf; Irem/ein hohe Schuel / derent fundation dem Renfer Friderico II. jugeschrieben wird / wiewol folgends die Fürsten von Este solche allererst recht mein auff. nehmen gebracht haben /daher fie auch für der fel-2no wird foldhe ben Stiffter gehalten werden newe Stifftung ins Jahr Chrifti 1398. gefetet ben welcher Aufrichtung Bartholomæus de Sali. Vid. Valenti-

ceto, der Anno 1412. gestorben/viel gerhan haben ins Forderus solle. Es haben ben derselbigen gelehrt Angelus civ. Rom. Aretinus, Felinus Sandeus, Andreas Alciatus, Cap. 30. Guarinus Veronensis, Theodorus Gaza, Cælius Calcagninus, Nicolaus Leonicenus, Rudolphus Agricola, und die bende Strozæ, vornehme Poeten. Der Zeit weist mannicht viel von ihr.

S iii

Acti

Feriners fenn da 3. Fürftliche Marftall/ in deren einem 120. m dem andern 102. vn im dritten 40. Pferde fteben fonnen; jege follen wenig mehr dar. innen zu finden fenn; wie dann auch viel anders/ fo ben Lebszeiten der Hernoge allhie wol zu jehen! und nouren gewesen heutige Eage/onter diefem newen Deren/gang gefallen fenn folle. Es woh. net gleichwol noch ein groffer Abel allhie / die fcbo. ne Palait haben / vind wird fonderlich einer hoch gerühmbt/den theile def Don Celare d'Elte : andere des Cardmals von Eite nennen/ fo von lanter Quaderftucken prachtig / vnnd gar großer. bamet/daben auch ein f. boner Ba teift. Go fenn innerhalb der Grattmawer gar fconer vnnd mit vielen Baumen gezierdre Sugel / daß alfo ein Euftwald in der Gratt / oder ein Statt in einem Eustwalde ift. Anno 1570. folle Ferrarain 4. Sumden 160 Erdbiden erfitten haben/wie Joh. W. Newmoner in feiner Jeal. und Span. Raiß schreibet. Aufferhalb der State war bnd vielleicht nochidas Belvedere, fo in des Flusses Po. oder Padi, Jufil / neben der Statt / vom Hercule II. erbami und mit Mamren vinbgeben darein man Die frembde Thier gethan hat; bu ift auch folder Dre mit einem wunderschönen Palast gezierer worden / allda ein Fichwenher gewefen / deffen Fifch so geweh et / daß wann manein Blocke geuntet/fie gur Speif herhen tomen fenn. Acht. geben Meilen (darfür cheile 12. fegen) von hinnen ligt an besagtem & uf l'ado die obgemelte schone Statt Argenta, davon 3. Welsche Meilen der Dernogen von Ferrara anders Enfthauß / Colandula genant/gu feben ift / davon man J. Jac. Grafserum in seinem Itinerario Historico-politico lefen mag. Das land vmb Ferrara ift fruchtbar/ aber der Bein simblich gering.

Die Raif von hier nach Menland / durch Mantua vnd Cremona, hat Schotus in feinem

Sonfen pflegen die / fo von Rom fommen/ ond vorhingu Padova geweft fenn / ven' innen mehrertheite gu Baffer nach obgedachten Gtatten Chiozza bud Malamocco, vnnd feriners gen Benedigzu fahren, dahin man alfo zu Baffer von Gerrara auß 80. Welfche Meilen nambiich big nach Chiozza cg. und von dar auff Benedig 25. rechnen thut / wie ich foldbes geschrieben finde. Man hat Anno 1629. ein halbe Eronen für ein Perfongeben / vnnd wird folde Raif / von der and Schotus in lefen in Lagond Nacht verrich. tet. Borhodigebachter Bergog Radzivil ift ben 2. Aprilis ju Butschen nach Francolino, und von dannen auff dem Bluß Pado vmb den Abend gen Loreo, und in der g. Stund in der Nachtnach Chiozza fommen : Bon dannen er den 3. bif auff Malamocco, vnd Benedig gelanget ift. In Deren Albrechts Graffens gu lowenftein Ball. farth jum D. Grab/werden f. Welfche/oderein Zeutsche Meil von Ferrara gen Francolino, vnd vonhier 75. Welfche / oder 15. Tentfche Meilen auf Benediggu Baffer gerechnet / welches dan mit der obern Rechnung vberein fommet.

Die aber von Ferrara auf lieber gu Land raifen wollen/die fommen ins befagte

D. Francolino, welches jum hernogthumb Ferrara, vnnd alfo noch dem Pabft gehörig vnnd aneinem Arm deß Sluffes Po, oder Padi, gele. gen ift / welcher Arm deß Pabfts Gebiett / fo wir biß daher von Romauß alle weil gehabt haben/ von der Benediger abschender. 2Bann man nun allhie vber den besagten Po gefahren / fo fompe man auf dem gedachten Benedifchen Bebiet/nach

St. Rovigo, dahin Schraderus von Ferrara 30, auß 20. Meilen/ namito 8. gen Garofola, 2. quiff Polifella, 7. nad Paffo del Pontesco, und 3. gen Rovigo rechnen thut / darfur die Colnifchen page 227 ein Lagraife im Septembri fegen. Dejag. tes Rovigo, fodie Lateiner Rhodig um nennen! wird von alters ju Venetia, jest aber noch ju Romagna, oder Romandiola Transpadana gereche net. Ift ein feiner welbewohnter und reicher Drif den Benedigern gehörig / fo mit dem fandeher. umb vorbingum Dergogihum Ferrara gehorthais welches die Benediger embefommen / denenes auch ale fie Frieden mit Hercule I. von Efte ge. macht/mit gewiffen Conditionen bliebenift. Dit obwoln foldes Anno 1509. Derhog Alphonfus von Ferrara eingenommen / fo haben doch die Benediger daffelbe wider erobere / und bif daher behalten. Esiffaber gedachtes Land mit Pfus gen gleichfam gang vmbgeben / fo die gufammentommente Baffer verbrfachen / baher auch tie Inwohner felbiges Land / vmb die Statt Rovie go herumb/ Polelino, das ift gleichsam ein Pen-Inful/nennen. Esift von hinnen der gelehrte Mann Ludovicus Colius burtig gemefen / melder ju S. Francisco mitdiesem Epitaphio begras ben ligt : Decus & splendor urbis Rhodiginz hie jacet Ludovicus Colius, wie in gemeltem Collnischen/vnd benm Pflaumero ftehet : Dies wol Henznerus fagt / daß im Creungang diefes Rloffere / onter einer fchlechten Begrabnuß dies fe Schriffe gelesen werde : Hic jacet Colius splendorá; Rhodigi; welcher Henznerus auch daselbft dieses Monument bat : Antonius Maria Fulgineus Jurisconsultus, qui nunquam quievit, hie quiescit. Vixit Ann. 72. obiit 1570.

Bwifchen Ferrara und hier pflegen die Belehr. te/dem Francisco Petrarczzulieb / einen Abmeg sunehmen/vnd nach Arquado, ober Arquada, fo die Lateiner Arquatum nennen / guraifen; welcher Bled / fo gegen dem Euganzifchen Beburg gelegen / auch den Benedigern gehörig ist / allda gemelter Petrarca Anno 1374. dett 18. Julij/im fiebenkigsten Jahr feines Alters/ge. forben ift. Gein Brab fehet dafelbft vor der Kirchthur auff vier Marmorsteinern Säulens mit dieser Schrifft:

Frigida Francisci lapis hic tegit ossa Petrarcas Suscipe Virgo parens animam, sare Virgine Fessaq; jam terris cœli requiescat in arce.

Viro infigni Francisco Petrarca Laureato, Schuderus Franciscolus de Borsano, Mediolanensis, Gener, individua conversatione, amore, propin-

quitate, & successione, memoria. Moritur Anno Domini 1374. die 18. Julii. Auff dem Grab ift fein Beficht von Meffing gegoffen / mit diefer Inscription: Fr. Petr. Paul. Valdezuccus. Pat. poematum ejus admirator', æd. agrique Possessor, hanc eff. P. Anno 1547. Idib. Septemb. Manfredino Comite vicario. Auger. halb der Kirchen wird dieses an der Mawer / o. der Mand gelesen : Danti Aldigerio, Francisco Petrarcæ, & Johanni Bocatio, Virisingenio eloquentiaque clarissimis, Italicæ linguæ parentibus, ut, quorum corpora mors & fortuna sejunxerat, nomina saltem simul collecta permanerent, Johannes Brevius Canonicus Cenetensis, hujus Basilica Rector, in sui erga eos amoris observantizque testimonium posuir 1524. Schraderus hat 1522. In dem obern Theil dieses Fleckens ift noch fein Hauß fein zugerichterzusehen; sonewlich dem Marco Antonio Gabrieli, einem Paduani. schen Edelmann gehörig gewesen / in welchem fcone Bemählde / vnd noch allerhand Sachen Diefes weitberühmbten Petrarce, fampt feiner Bibliotheck / jufehen / und underschiedliche fcho. ne Verf von ihme / fo wol in Zimmern / als ben feinem lautern Brunnen / gu lefen / die in deß Abrahami Gölnitzii Ulysse Belgico - Gallico pag.m.499. feqq. sufinden fenn. Befiehe/was von ihme vnnd feiner schonen Lauta, in meinem Raifbuch durch Franckreich / in Beschreibung def Rieckens Vaucluse, in dem fünffen Capitel/ num. 36. gemeldet worden ift. Was man von demfelben in dem Flecken Abano, da das berühmbte Bad ist / ( vnnd dahin theils der vn. fern / wann fie von Rovigo auff Padua raifen/ einen Bmbfdweiff junehmen pflegen/vnnd von welchem Ort oben in dem dritten Capitel / nach der Beschreibung der Statt Padua / gesagt worden ift ) lifet / das haben vielgedachte Schraderus in descript. Patav. fol.29. seq. und Johan. Henricus von Pflaumern in semem Mercurio Italico,pag 88.

Aber wider auff unfer ordinari Straß gufom, men / fo gehet folche ben ihme / dem Pflaumero,

bon Rovigo ins

Vid. & C4-

pugnanus lib.r.Itiner.

D. Conselva,14. Meil.

St. Padova 11. Meil. Summa von Rovigo hieher 25. Meil. Und so viel hat auch Schraderus, nämlich / von Rovigo gen Mar di mago 5. Anguillara 2. S. Maria del Ulmo 5. vnd Padova 13. Das Edunsche Raißbüchlein sett Winterseit eine Tagraise. Casp. Ens hat in einer Raiß 50. vnnd in der andern 49. von Ferrara nach Padova; vnd Henznerusnur 35. dartim sich aber bende irren thun / diewell es aus die 44. oder 45. Meilen senn. Man hat zwischen Rovigo vnd Padua das Wasser die Etsch. Von dieser Statt Padua (von dannen 6. Meil nach Bassan senn) ist oben an seinem Ort gesagt worden. Von hier gen

St. Benedig 25. Meilen/von welcher Raif/ und Statt/auch oben. Will allein allhie noch deß Bartholomæi Bollæ Bergomasci lustiges Car-

men, fo er von diefermachtigen Statt gemacht hat/fegen/fo alfolantet:

Magnamego Venetiam vellem laudare, Sedà fenescio un de cominciare. Namest Urbs nobili Sima, Et ab omni canto perfecti sima; Si consideres ubi, & quomodo sit sita, Nihiladmirabilius per mea vita. Jacet, quis crederet, in ipso mari, Et in se nihil non continet rari, Si vellem recensere monasteria, Turres, palatia, & alia mysteria, Piazzas, pontes, canales, & hoffitalia, Parochias, organa, ortos, & qua funt Ut statuas, the saurum, & sacras stolas, Buccentorum, Academiam, & Scholas! Toto anno non possem finire, Etiamsiper postam vellemire. Sed si postea intrarem in senatum, Lectorem sinerem maravigliatum, Ubi non funt simplices Doctores, Sedomnes Reges & Imperatores: Vadat illa magna Roma cubatum, Qua nunquam habuit talem senatum. Roma ad respectum de questa Signoria Erat una vera Cojonaria. Restaret, ut aliquid de puellis Venetianis Parlarem, matronis & cortesanis, Qua solent cor ex calzis tirare;

Parlarem, matronis & cortesanis,
Qua solent cor ex calz is tirar .

Et Juvenes nimio amore infuriar .

Sed quod dixi satis bastabit,

Sinon, & hot mea Mufa dabis, Venetia est Urbs celebratisfima, Totius Orbis Imperio dignisfima, Norma Justitia, regula morum,

In summa, miraculum miraculorum.

Don hintien nun mag man einen Weg / auß denen / so oben in dem zweyten Capitel beschrie. ben worden / nad Zeuischland / vnnd also wider nach hauf nehmen/welchen man wil. Die meis ften aber raifen entweder auff Meftres 7. Trevilo , oder Groß . Zarvis 10. Castel Franco 15. Bassano 10. Welfche Meilen/vnd fo forth an nach Trento,oder Erient/vnnd Inspruct: Dder aber von Benedig auff Caurle, Palma, Gradisca, Borg / vnnd lanbach in Crain : Oder aber von Benedig gen Porto Gruar, S. Daniel/Venzone, Pontà Fella, vnnd Willach in Karnoten : D. der aber nach Bellizona, vund über den Getthart/ in die Schwein; wie foldhe Beg / fampt der Beschreibung der gemelten Ort / in meinem Raif. buch durch Teutschland im 16.15. vnd 28. vnnd in deffelben Continuation im 31. Capitel / am Ende der andern Raifessu finden fenn. Bund life ich in einer gefchriebenen Raifvergeichnuß/

daß

#### Rath. Beschreib. durche Belschland. Cap. 8. 214

Daß felbiger Author von Padua auf nader | Teurich redet. Denandern Tagvber den Gott. Manuaden Weg genommen / der oben gu En. de deß 3. Capittele beschrieben worden. Bon Mantovaist er geraist nach Cremona 40. 2Bel. iche Meil; Piacenza 20. Meil; Pavia 28. Meyland 18. vnd Como 24. Bonhier vber die Ber. ge 8. Meil biß an den See ben Lugan. Bon dar 8. Meil vber den See gen Lugan. Bon bier if. Meilbißgen Bellizona. Denfolgenden Lag von hinnen bif an den Gotthart / daman allberait / neben der Welfchen Spraach auch

harte Berg gen Hofpidal. Den folgenden Eag 3. Meil nach Alterff / ben Berg ab ; von dannen noch ein Teutsche Meil vber den Gee gen Brunn. Def andern Tags nach Bug 2. Meil; vind von dannen a. Meil gen Breingarien. Bon dan. nen ernoch auff Bafel / burd Dollingen

und Brud vier Schweiger. Meilen gehabt hat.

n D





# Der vornehmbsten Personen

Derter / vnd Sachen / soin diesem Italianischen Raisbuch begriffen.

Bonris bedi

A



| Aix.                                    | 32      |
|-----------------------------------------|---------|
| Alaricus.                               | 59.178  |
| Alatro.                                 | 137     |
| Albalonga, vnd felbig Ronigreich. 136.1 | 39.190  |
| Alba,odet Alba Pompeia.                 | 13.47   |
| Albania. Such Epirus.                   | , .,    |
| Albana vallis.                          | 190     |
| Albanum opid.                           | 136     |
| Albanum Clodii.                         | 136     |
| Albanus mons.                           | 153     |
| Albaredum.                              | 53      |
| Albect im Dimischen.                    | 16      |
| Alben/das Wort.                         | 26      |
| Albenga.                                | 33.34   |
| Albertus Eremitanus.                    | 78      |
|                                         | 36      |
| Albifolana.                             |         |
| Albium Ingaunum, vel Albingaunum.       | 35      |
| Albium Internelium.                     | 34      |
| Alboinus. 4                             | 3.59.82 |
| Albula fl. Such Tiber.                  |         |
| Albulæaquæ.                             | 135.191 |
| Alcadinus.                              | 173     |
| Alchymia.                               | 116     |
| Andr. Alciaus.                          | 98      |
| Alessa fl.                              | 180     |
| Alessandria                             | 34      |
| Alessano.                               | 182     |
| Aletium. Gud Lecci.                     |         |
| Alexander III.P.                        | 65      |
| Alexanderab Alexandro                   | 164     |
| Alexandria palea.                       | 46      |
| Algidum.                                | 138     |
| Alinzein.                               | 36      |
| Allec.                                  | 56      |
| Allia fl.                               | 134     |
| Allobrogum Infula.                      | 32.36   |
| Almone fl.                              | 153     |
| Almofen.                                | 96      |
| Minen das Wort. 26. git Alp fahren was  | es heis |
| fe. 25, wo die Alpen fich anfahen but   | enden/  |
| ihr Lange/Braite. 26. jhr Dohe/vnd      | anders. |
| 26.21. ihr Abtheilung. 26. Alpesm       | aritimæ |
| 26.23.24. Cottiæ.26. Grajæ.27. Ce       | ntroni- |
| cx. 27. Penninx. 27. Lepontinx. 28      | . Rhæ-  |
| ricz. vel Tridentinz. 29. Noricz. 29.3  | o, Car- |
| nicæ. 29. Iuliæ, vel Pannonicæ. 30.     | weram   |
| erften vber die Alpen gezogen fene.     | 3 E     |
| Alphonfus Aragonius.                    | 78.186  |
|                                         | Alpini. |
| 1                                       | •       |

|                                  | 2115                  | silect.                              |              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Alpini.                          | 5                     | Antium.137.189. Capo d'Anzo, To      | rre d'Anzol  |
| Alpus.                           | 30                    | ibidem.                              |              |
| Tac. Alrotus.                    | 211                   | S. Antonius von Lisabona, oder di l  | Padova. 74.  |
| la Alta.                         | 47                    | 205                                  | , ,          |
| Altar/fogu feben.                | 97.119.123.201        | S. Antonius von Bloreng.             | 114          |
| Altino                           | 20.58                 | 4                                    | 39           |
| Alturnus A. Gud Vulturnus.       |                       | Antonius Fatatus.                    | 200          |
| Alvarottus.                      | 74                    | S. Antonii Ravesini Cloffer.         | 39           |
| Amalafuntha.                     | 132                   | Anxur.                               | iss          |
| Amalfi.                          | 177                   | Aosta.                               | 17.28.32,40  |
| Amalenus fl.                     | 154.155               | Apenninus. 3.4.26.107.125. fein Er   |              |
| Amatofl. Gud Lametus:            | * -)4))               | nuà.                                 | 179.180      |
| Amatrice.                        | 183                   | S. Apollinaris.                      | 55.208       |
| Ambria vallis.                   | 53                    | Aponifons. Sud Abano.                | 3)           |
| S. Ambroise.                     | 39                    | Petrus Aponus.                       | 77           |
| S. Ambrofius.                    | 93 95                 |                                      | 136.154      |
| Aempter werden verkaufft.        | 19                    | Appraner Befdleche.                  | 24           |
| Amelia, oder Ameria.             | 193                   | Appius Claudius.                     | 154          |
| Amiternum,                       | 182.192               | Aprulaft.                            | 205          |
| Ammone fl.                       | 209                   | Aprutium.                            | 182.187      |
| Amphitheatra.30.84.150.157.1     |                       | Apuani, Ligures.                     | 47           |
| Ampfanctus.                      | 178                   | Apuli, Apulia. 6.181. Apulia plana   |              |
| Amyclæ.                          | 156                   | 6:182.183. Apulia Peucetia.          | 6.181        |
| Anagni.                          | 136                   | Aquabella. Such Aiguebelle.          |              |
| Anagnia.                         | 163                   | Aquæductus.                          | 33           |
| Anamani,ober Ananes:             | 42.118                | Aquapendens. Such Acquapenden        | tê.          |
| Petrus Ancharanus:               | 123                   | Aquaro.                              | i77          |
| Ancifa.                          | 127.132               | Aquaviva.                            | 25           |
| Ancona.                          |                       | Aquila, Aquula, vnderfchiedliche. is |              |
| Andes.                           | 86                    | 197                                  | m. 1031 -371 |
| Andoriá.                         | 35                    | Aquileja, ond felbiges Patriarchat.  | 31.58.70     |
| Andorius lacus                   | 184                   | Arafe.                               | 33           |
| S. Andreas Apostolus.            | 177                   | Arbe, Infel.                         | 20           |
| Andreas Ronig zu Reaples.        | 163                   | A 1 - P A 11                         |              |
| Joan Andreas                     | 123                   | Arbiafl.                             | 118.130      |
| S. Andrein Savoia. 37. im Roni   |                       | Arca, oder Arch, fl.                 | 36           |
| 182                              | Section British trees | Archytas.                            | 181          |
| Andri.                           | 182                   | Arcuatum. Sud Arqua.                 |              |
| Anemo, oder Animo, fl. Guch A    |                       | Ardea:                               | 136.189      |
| Anfo.                            | 55                    | Ardelica.                            | 56           |
| S. Angelo.131. Einanders. 187.   |                       | Petr. Aretinus:                      | 66           |
| in Vado.                         | 204                   | Leonh. Aretinus.                     | 119          |
| Michael Angelus Bonarota.        | 113                   | Aretium, Arezzo:                     | 10.107.127   |
| Angronia vallis.                 | 27                    | Arg/Graffen.                         | 53           |
| Anguillara S.Bracciani, item pag |                       | Argenta.                             | 209.212      |
| Angusciola.                      | 811                   | Argentaro:                           | 32           |
| S. Anianus.                      | 65                    | Argilla fl.                          | 202          |
| Anianus L. Gud Agnanus.          | •,                    | Argos Hippium.                       | 184          |
| Anidus m.                        | ior                   | Argyripa. Gud Argos.                 | •            |
| Anien, oder Anio fl.             | 134.190               | Ariano.                              | 178.191      |
| Anneiano, Gud Montignana.        | -77-70                | Aricia.                              | 136.182      |
| Joh. Annius Viterbiensis.        | 133.148               | Arignano.                            | 191          |
| Annone.                          | . 44                  | Ariminum opid. Sud Rimini.           |              |
| Anfanus.                         | 128                   | Ariminus fl.                         | 209          |
| l'Ansedonia.                     | 189                   | Arinianum.                           | . 191        |
| S.Anshelmus.                     | 87                    | Lud. Ariostus.                       | 2,11         |
| Alentenfang.                     | 673                   | Armadrillo.                          | 88           |
| Antennæ.                         | 192                   | Arnà.                                | 193          |
| Antenor.                         | 58.72                 | Arnoldus, Bergog in Bayern.          | 83           |
| Antibe oder Antipolis.           | 33                    |                                      | 07.108.112   |
| Antiquiteten. 30.33.55.56.62.70  |                       | Arocia fl.                           | 35           |
| 84.87.98.116.124.130.132.1       | 55, 156,157, 168,     | Arpe, Arpi.                          | 184          |
| 160. 191. 192. 194. 200. 202.    | 205,207,208           | Arpino.                              | 137          |
| 211. Such Rom.                   | ).207.2001            | Arqua.                               | 98           |
| z.i. Cuty viviii.                |                       | A 12                                 | Arqua-       |
|                                  |                       |                                      |              |

| • 1.•9                                           | * * * * *                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Arquado, Arquatum 212                            | Axufenus fl.                                  |
| Artiaft. 1.5.30.42                               | Azo. 184                                      |
| Arfuli. Such Carleoli.                           |                                               |
| Artena. 137                                      | В.                                            |
| Artene, Bogel. 184                               |                                               |
|                                                  | TO Anaton                                     |
| Arteligam.                                       | BAccano.                                      |
| Ascanius. 136                                    | Bacchiglione fl.                              |
| Asciano. 130                                     | Bader. 51.53.78.80.107.108. 110.127.133.168,  |
| Ascoli in Abruzzo. 183. Ascoli Sattiano, oder    | 171. 189. 190. Badens im talten Baffee        |
| Asculum Apulum. 184                              | Schaden. 98                                   |
| Ascoli in Marchia Anconitana, oder Piceno.       | Bagia fl. 41                                  |
| 197                                              | Requeres                                      |
| Afdrubal. 202                                    | n.                                            |
| AC . O                                           | Bajæ, Bajanus finus. 171. der Romifchen Herns |
| Diff a                                           |                                               |
| 4 /7                                             | Eusthäuser herumb. 172                        |
| ACE ACC ACC ACC                                  | Bajamonte Tiepoli. 21.6.68                    |
| Alilio, Alili, Alilium. 131.193.196              | Baldus JC. 97.195                             |
| Afola: 20.55                                     | Baldus, Berg. 8                               |
| Alta, Alti. 34.39.46                             | Bancquerotiererstein. 78                      |
| Aftolphus, der Longobarder Konig. 8              | Baragazza.                                    |
| Astrona. 167                                     | Baratto porto. 189                            |
| Astuno. 187                                      | Barbarus, Berg. 169                           |
| Astura, Ort, vnd ff. 154.189                     | Library at lava Daula durant                  |
| Aftyra. Such Aftura.                             | Paraman - T/                                  |
| A. 11                                            | Davas                                         |
| 4                                                | Barga.                                        |
|                                                  | Bari, Barium. 182.187                         |
| Aternus, fl. 6.192.202                           | Barlasena.                                    |
| Areste. Such Este.                               | Barletta oder Bardulum 182.187                |
| Athifoff. 28                                     | 71                                            |
| Atino. 137                                       | Barnabæmons, 28                               |
| Atri a. 183.48.187                               | Barrolus JC. 109.198                          |
| Attila.                                          | Basianus. 114                                 |
| Avalli, Befchlecht. 21                           | Define d                                      |
| d' Avalos, Geschleche. ibid.                     | D. Cli., T. 1C., and F                        |
| A 11                                             | Bassano.                                      |
| -13                                              | C Defferents                                  |
| Avella vecchia. Gud Abella.                      | 1. n. o                                       |
| Avellino.                                        | la Baste.                                     |
| Avernus lacus. 172                               | Bauli. 173                                    |
| Averla. 159.160                                  | Bebius. Such Vestavius.                       |
| Aufidus fl. 6.178.182.183.187                    | Becher, fo fehr groß/ond fcon. 188            |
| Aufina. 137                                      | Bedelo, Bedelus, fl. 207                      |
| Augubio. Gud Eugubio.                            | Begrabnuffen/fogufeben. 164                   |
| Augusta Prætoria, oder Augst. Gud Aosta.         | Beidrichwäßers Stragff. 122                   |
| Augusta Tricastinorum. 27                        | Becken Ordnung. 110.111                       |
| A                                                | Belcastro. 180                                |
| Augusta Laurinorum. 40                           |                                               |
| Augusti Cæsaris Beschlecht. 194. woer gestorben. | Belem, vel Belenus, Abgott. 70                |
| C A (1                                           | Bellarminus,                                  |
| S. Augustinus.                                   | Bellizona. 28.34.214                          |
| Avia. Gud Aquila.                                | Bellovelus. 42                                |
| Avignon. 9.27                                    | Belvedere. 188                                |
| Aviliana. / 27.39                                | Benacus lacus, 41.43.56                       |
| Aulon. 180                                       | Bene in Piedmont 40.47                        |
| Antelia via.                                     | S.Benedictus Abbas. 178                       |
| Auria,oder d'Oria, Befchlecht. 22. 25.103.100.   | S. Benedictus Episcopus.                      |
| 101                                              | Beneventum. 9.43.177.182                      |
| 5 16 A 1 P.O 1. 6                                | 2 1: 62 661 6                                 |
| Anning des Chafalien                             |                                               |
|                                                  | P                                             |
| Auruncia 5.137.157                               | Berengarius. 42                               |
| Aufa fl.                                         | Berengarius II.                               |
| Aufar,oder Aufer,fl. Such Serchio.               | Berg/sobrinnet. 125. 126. sogabling enistan-  |
| Anggaben so groß. 11.16                          | den. 169. der sonderlich zu sehen, 183. 201.  |
| Ausones, Ausonia. 1.2.5.137.138                  | Bergsfall. 48                                 |
| Ausonium mare. 180                               | Bergamum. 56.9t                               |
| Auximum, Gud Ofimo.                              | Bergintrum. 27                                |
|                                                  | T Beria                                       |
|                                                  |                                               |

| Bericus mons.                             | 90      | Botti, Geschlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25        |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Berlafina.                                | 50      | Bovino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184       |
| Bern. Such Verona.                        |         | Bozzolo, Fürst/vnd Ort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.90     |
| Bern/Beschlicht. Gud Scaligeri.           |         | Bozolengo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39        |
| S. Bernhardmus Senensis                   | 183     | Bracciani, Bracianum, oder Anguillara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108.134   |
| 6. Bernhardsberg der Kleiner. 27. der Gi  | offere. | Bracciani, Gefchlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25        |
| 28.12. woher der Ram fomme.               | 28      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.181   |
| Bernhardinsberg.                          | 29      | 1 m 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63        |
| Berninen.                                 | ŞI      | Brailius, Bralius, Braulius mons, odel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto     |
| Besede fl. Sud Bedeso.                    | ٠,      | Brailo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Besen.                                    | 00      | Brandis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.50     |
| Bestia.                                   | 90      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42        |
|                                           | 184     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.89     |
| Parana Gush Manania                       | 71.115  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZO        |
| Bevagna. Such Mevania.                    | 00      | Brembana vallis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91        |
| Bevilacqua.                               | 25.88   | Bremio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44        |
| Bevio.                                    | _ 29    | Brennus Ronig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110       |
| Bibliothecken fo in Italia berühmbe. 69.  |         | Breno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54        |
| 91.95.109.114 123.124.129.143.164.19      | 5.203.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.71.73  |
| 204.211. Such Rom.                        |         | Brescia, Bressia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.54.90   |
| Biela.                                    | 39      | Breviarium, so febens werth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203       |
| BiffelOchsen.                             | 110     | Breuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53        |
| Biferno.                                  | 182     | Briançon, Brigantium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27        |
| Bilagno. Bilamnis, Fluffond Thal 10       | 1.104   | Briquerascum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40        |
| Bielamkagen.                              | 115     | Beixia. Such Brescia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Bilegli.                                  | 182     | Brothus, Geburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33        |
| Bisenzoff.                                | III     | Brod wo foldes fcon gebacken werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Such J.   |
| Bilignano.                                | 179     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Buegnia.                                  | 54      | Bruder-vnd Weitermord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.24     |
| Biretti.                                  | 182     | in a series to the series of t |           |
| Bitonto.                                  | ibid.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95        |
| Bivona.                                   | 179     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| S.Blasius.                                | 33      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Blera.                                    |         | Brunn von wunderlicher Art. 50. fo fehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tief.122. |
| Bobien.                                   | 25      | 0.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Boccataggio.                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58.209    |
| Joh. Boccarius. no.114.12                 |         | Brundusium, eder Brindist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181       |
| Doden fo fibmere kaftnicht tragt.         |         | Brum 5.6 177.178.179.Brutius finus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180       |
| Bodincomagus.                             |         | Bucefera fl. Such Poncevera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| B ëttus.                                  |         | Bucherin Menge. 143 Such Bibliother                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | clen.     |
| Böheim.                                   |         | Budfenmeifters Binvorsichtigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162       |
| Boii.                                     | 42      | 15 (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI        |
| Bologna. Gttd Bononia.                    | •       | Buonconvento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131       |
| Bolsena.                                  | 0.122   | Burger fo trem gewefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25        |
| Bonacolfi, Befdlecht.                     | 16.8-   | Busca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40        |
| Boncompagni, Befdlecht.                   | 25      | Bussento ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178       |
|                                           | 0.127   | - ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 118     |
| Bonania 107 121, hohe Schul. 122. Teutsch | e Ma    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30        |
| tion dasseibst.                           | 122     | Alex.Burrigarius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123       |
| Bonvisii, oder Buonvisi.                  | 25      | Anton. Buttius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124       |
| Borco fl.                                 | 206     | Buzola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98        |
| Borgada, Borgalla, m.                     | 105     | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,,       |
| Borgeto, Burgeto.                         | 192     | CAbienm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42        |
| Borgia, Geschlecht.                       | 25      | Cadober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71        |
| Borgo im Genuesischen.99. Borgo in Enr    |         | Cæc.hus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20        |
| Borgo di San Donnino. 119. Borgo          | di c    | A.Cæcina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50        |
|                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80        |
| Sepulcro. 10.107.201. Borgo, oder Bu      |         | Czenhusmons & see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127       |
| Tolcana.                                  | III     | Czcubus mons, & ager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156       |
| Bormia,fl.                                | 46      | Cælestinus V.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183       |
| Bormio, Bormiana juga.                    | 29      | Care.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107       |
| Borromeo, Geschiecht. 25. S. Carolus B    |         | Cælar Borgia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204       |
| mæus.                                     | 94      | Cælarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208       |
| Boscheri, Geschlecht.                     | 12.1    | Cælena. Guth Celena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| il Bolco.                                 | 117     | Cælenatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42        |
| J.Boterus.                                | 47      | Caffa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jianan    |
|                                           | - 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lieron.   |
|                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

|                                           | A . A D     |                                         |             |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| Hieron.Cagnolus.                          | 75.1        | Carciæ.                                 | 119         |
| Cajazzo.                                  | 159.178     | Cardinaf.                               | 10          |
| Cajerta.                                  | 157.188     | Cardonella, Geburg.                     | 47          |
| Cajus, Barnabæ discipulus.                | 93          | Carfagnana vallis.                      | 110         |
| Calabria.6.citerior.178.ulterior.         | 179         | Carignano.                              | 39.40       |
| S.Callaria.                               | 200         | Carmagnola.                             | 34.40       |
| Calacar.                                  | 210         | Carni.                                  | 5.29.58     |
| Calatia. Gudi Cajazzo.                    | -           | Carnicæ Alpes.                          | 29          |
| Czl. Calcagninus.                         | 2.11        | Carolus M.                              | 43          |
|                                           | 91          | Carolus V.Imp. 186.187. seine Jocalia   |             |
| Calepio.                                  | ibid.       | nobien.                                 | 161         |
| Ambrof. Calepinus                         |             | Carolus VIII. Ronig in Franctreich.     | 186         |
| Cales, Geburg.                            | 37          | Carolus I. Ronig von Reaples.           | 163.185     |
| Cales. Such Calvi.                        |             | Carolus Erghernog ven Defferreich.      | 112         |
| Callipolis. Guth Gallipolis               | 4240        | a s a contraction                       | 157         |
| Calore fl.                                | 178         |                                         |             |
| Calvi.                                    | 159         |                                         |             |
| Camera.                                   | 194         | Carpentras.                             | 27          |
| Camerinum, vel Camerta.                   | 193         | Carpi.                                  | 16          |
| Camers, Camertes.                         | 131         | Carpor horus.                           | 80          |
| Camonigen. 55.50                          | .\$1.53.54  | Carrara fürftenthumb.                   | 9.108       |
| Campania.3.158.177. Campani. 5.158.       | . In uin    | Carrarich Beschiecht zu Pabita.         | 53.73.75.82 |
| ben Campania. 1 60. Campanus fin          | us. 174     | Carreggia                               |             |
| Campana via.                              | 153         | Carrett.                                | 35          |
| Campobassio.                              | 183         | Carfeoli                                | 138         |
| Campodoleino, over Campdulcin.            | 48          | Carlo, Carft.                           | 30          |
| Campo S.Piero.                            | 78          | Carthaufer Rlofter/fo beruhmbt.         | 96          |
|                                           | 184         | Carvanca.                               | 30          |
| Joan Camplanus.                           |             | Caf brufctata.                          | 202         |
| Camuni                                    | 54          | Casale in Montferrat. 13.46. im         |             |
| Canavele.                                 | 40          | Chair of in I mania                     | 46          |
| Candianus fl.                             | 203         | fcen 46.in Lucania.                     | •           |
| Canes, oder Canoa.                        | 33          | Calcano                                 | 157         |
| Caneta, Geschiecht.                       | 24          | S.Casciani.                             | 127         |
| Canetum.                                  | 12          | Catchina, oder Cascina.                 | 109         |
| Cannini campi.                            | 28          |                                         | 159         |
| Cannæ.                                    | 178         |                                         | 118         |
| Canofa, vel Canufium.                     | · ibid.     | Calil num opid.                         | ibid.       |
| Canossa.                                  | 14.120      | Cátino. 137. Berg.                      | 178         |
| Cantalupo.                                | 182         | S.Caffan.                               | 3 E         |
| Caorle,                                   | . 213.31    | Cassano.                                | \$6.91.127  |
| Capellen / fo fattlich erbawet. 102. 113. |             | Caffiria.                               | 47.         |
| 143.144.146.147                           |             | Cassia via.                             | . 132.133   |
| Capistrano: 183. Joh. Capistranus.        | ibid.       | Cassina.                                | 91          |
| Caricalium                                | 149         | Castel Durante. 201. 204. Castel d      |             |
| Capitolium.                               |             | 1 8. Cattel di Sessola.159. Castel      | Leone, 194  |
| Capo fino. 105. Capo di Spartavento       | Canadi      | Castel novo. 191.31. Castel Bolo        | onele. 210  |
| dell' armi 3. 80. Capo d'Istrià.30        | Capoui      | Castel Franco. 213.20.121. Cast         | els. Loren- |
| S. Maria 4.181. Capo di San Spirit        | 0.34. Ca-   | zo. 203. Castel S. Pietro. 210. Ca      | del Fiorene |
| pod'Anzo. Such in A. Capodi               | n orcana.   | tino.110. Sud Castello.                 |             |
| 189. Capo di Leuca. 181. Capo di          | Compo.      |                                         | in @        |
| 188. Gud Paufilypus. Capo Bur             | lano. 180.  | Castelbaldo.                            | 78          |
| Capo di Stilo. ibid. Capo delle ca        | itelle, Ca- | Castelduin.                             | 3%          |
| po Rizzuto, & capo delle nave. ib         | id. Capo    | Castellana.                             | 132         |
| delle colonne. Such Lacinium              | Lapo dell'  | Castellano fl.                          | 183         |
| Alice.                                    | 180         | Castellaria.                            | 12.         |
| Capedorfo.                                | 177         | Castellaro.                             | 88          |
| Caprarola.                                | 153         | Castello.1 58. Castello à mate di Stal  |             |
| Caprasia.                                 | 179         | Calle dell' Abberr +500 Callell         |             |
| Caprex, oder Capris                       | 160         | 62 A C . O . 1                          |             |
| Capriana.                                 | 12          | 0.1-0                                   | 90          |
| Caprulz. Gud Caorle.                      |             | Castiglione dalle Stivere, Castion.     | 24.90       |
|                                           | ibid.       | - 0.5: 4:                               | 126         |
| Capua. 138. Casati de Capua.              |             | C. O. Francisco                         | e8t         |
| Caraccioli.                               | 25<br>1512  | 100: :                                  | 25          |
| Caraftæ.                                  | ibid.       | 100 00000000000000000000000000000000000 | 182         |
| Caramanico.                               | 182         | 2 2                                     | 189         |
| Carbonaria.                               | 36          | Caltronovo.                             | Caftro      |
|                                           |             | #                                       | Cultur      |

| Cafen Gangemet                  | _           |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Castro Fürstenthumb.            | 17          | Eh isten werden etliche infonderheit genannt.                                         |
| Paulus de Castro.               | 75          | 27                                                                                    |
| Castrovetum.                    | 180         | S.Christina.                                                                          |
| Castrovillare.                  | 179         | S.Christophorus.                                                                      |
| Castruccius.                    | 105         | Christusberg/wo Christus von den Zoden auff.                                          |
| Casuentus fl.                   | 179         | erstanden senn soue.                                                                  |
| Catania.                        | 188         | Chur. Such Cur.                                                                       |
| Cantanzaro.                     | 180         | Cibeles m. 178                                                                        |
| S. Cathaldus.                   | 181         | Cibo, Geschlecht. 25                                                                  |
| S. Catharina Bononiensis.       | 124         | Cibo Malaspina, Beschlecht. 24.105                                                    |
| S. Catharina Senensis.          | 130         | Ciceronis Trebulanum.159. Tusculanum. 153.                                            |
| Catharina de Medicis.           | 11          | 190. Cajeta,oder Formianum, und fein 200.                                             |
| S. Catharinæ, Drt.              | 36          | 156. Ein anders Landgut, 189. fein Brab.158.                                          |
| Catharo.                        | 20          | fein Academia, oder Puteolanum, und henifa-                                           |
| Catolica, Marchistect.          | 204         | me Waffer. 169. feine andere Bader. 172                                               |
| Catullus.                       | 82          | Ciculi. 188                                                                           |
| Cava.                           | 90.177      | Cierefole                                                                             |
| Caudinum,                       | 178         | Cimbri. 29.8;                                                                         |
| Furcæ Caudinæ.                  | ibid.       | Ciminuem                                                                              |
| Caulonia. Gud Aulon.            |             | Ci 177                                                                                |
| Cavortium.                      | 40          | Circe                                                                                 |
| Cecina fl.                      | 189         | Ci., II                                                                               |
| Celano, und Celaner See-        | 183         | Cincola Cinculum                                                                      |
| Celtin.                         | 5           | Cinifius mons. Such Cenis.                                                            |
| Cemenus m.                      |             | Cinitus major                                                                         |
| Ceneda.                         |             | Cina Cin it                                                                           |
| Cenis, Berg.                    | 27.37       | Circæum promontorium. 136.137.154.188.2                                               |
| Cenomani.                       | 42.54.81.85 | Circumpadana regio. Sud Galia.                                                        |
| Centafl.                        | 38          | Cimil 1                                                                               |
| Centius A. Gud Chiento.         | "           | Cini un 1                                                                             |
| Cento, Flecken.                 | 210         | Citadella anis                                                                        |
| Centrones.                      | 27          | Circà di Cafella                                                                      |
| Centum cellæ. Guch Cincelle.    | -/          | Civada                                                                                |
| Ceparano, Ceperano.             | 108.137     | Cyellad                                                                               |
| Cephalonia.                     | 20          | Cividada aban Cinia Sim Comas Com                                                     |
| Cerbalus fl. Such Foggia.       |             | Cividal di Austria et Cividal de Vallena                                              |
| Cerigo.                         | 20          | Cividal di Austria. 31. Cividal di Belluno. 20.                                       |
| Cerra.                          | 159         | Cividal di Friuli. 31. Cività Lavina 136. Ci-                                         |
| Certaldo.                       | 110.127     | vità Indovina. 136. Cività di Panna. 183.                                             |
| Cerve.                          | 35          | Cività vecchia. 189. Cività Castellana. 192.                                          |
| Cervia.                         | 207         | Civital Ducale. 192. 3. Civita di Penna. 197<br>Civitella. 195. Civitella d'Arno. 198 |
| Cesaño fl.                      | 202         |                                                                                       |
| Cefe,m.                         | 29          | S Clara                                                                               |
| Celena                          | 205.42      | Clarmont                                                                              |
| Cethæi.                         |             | Clofficarent                                                                          |
| Ceva.                           | 5           | Classesses                                                                            |
| Chambery.                       | 36          | Claudia abou Cladiania                                                                |
| la Chambre.                     |             | Clauia Claviana                                                                       |
| Charybdis.                      | 37          | Clemens VII D                                                                         |
| Cheirasco, oder Cherasco.       | 179         |                                                                                       |
| Cherium, Guch Chieri.           | 40.47       | Cleve Statt / vnd Brafffchafft / den Grambun-                                         |
| Cherfo.                         | 20          | tern gehörig. 48                                                                      |
| Chiana fl. Such Clanis.         | 20          | Cliternia.                                                                            |
| Chiane. Gud Cyanea palus.       |             | Clitumnus fl.                                                                         |
| Chiaroff.                       | 74.0        |                                                                                       |
| Chiavaro, oder Chiaveri.        | 130         | Clocento.                                                                             |
| Chiento, Chientus fl.           | 104         | Clostersso berühmbe. 124                                                              |
| Chieri.                         | 193.196     | Clostra.                                                                              |
| Chieti.                         | 39.45       | Cluentus fl. Gud Chiento.                                                             |
| Chioggia, Chioza, ober Chiozza. | 182         | Clugiæ. Such Chioza.                                                                  |
| 18.59                           | 209. 211.   | Clusium. 202.107.130.131                                                              |
| Chivas.                         |             | Clutina palus.                                                                        |
| Chiusi. Such Clusium.           | 41          | Philip. Cluverius. 2.134.184.187                                                      |
| Chona, Chone, Chonia, Chones.   | 0           | Cocaglio.                                                                             |
| chones, Choma, Chones.          | 2,180       | M. Cocceius.                                                                          |
|                                 | 1           | Cochile                                                                               |
|                                 |             |                                                                                       |

| orry!                                           | itet.                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cochile A. Gud Sybaris.                         | Trainburg. 29                           |
| Cocilefl.                                       | C                                       |
| Cocintum promontorium. 180                      | 0 1/4                                   |
| C 1 1 11 ** 1                                   | C                                       |
| - 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 77.7-                                   |
| Coderia, m.                                     |                                         |
| S.Codonius.                                     | Cremona. 85.90.118                      |
| Cœnis.                                          | Cremonis jugum. 27                      |
| de Cœuvres Marggraff. 52                        |                                         |
| Barthol. Colconus. 65.67.91                     |                                         |
| Colicar, opid-                                  | & Franklis of                           |
| Collatia: 192                                   |                                         |
| Collatina via. ibid.                            | - 10 1 E                                |
| Colle d'Agnello, di San Paolo, dell' Argentera, | 0.0 (6) 0.4                             |
| 1 11: 1 1 1 .                                   | lo ich                                  |
| della Madonna.                                  |                                         |
| Colmendel Orso. 29. Colmende Ocello. 29         |                                         |
| San Colombano, m. 118                           | Erucifir. 111. fogeredt, 164            |
| Colonesi, oder Columnenses. 25                  |                                         |
| Colonia St. 80. Colnam Rein. 94                 |                                         |
| Colonica. 92                                    |                                         |
| Coloredo.                                       |                                         |
| Como, oder Comum. 26,49. Comer See. 49          | 11011                                   |
| Compagersindung. 177                            | 0 1                                     |
|                                                 |                                         |
|                                                 | 10.                                     |
| Conca fl.                                       |                                         |
| Conchaft.                                       |                                         |
| Conciliator. Such Aponus.                       | Cuni. 32.34.39.49                       |
| Concordia opid.                                 | Cunradinus. Stro Conradinus.            |
| Confect von Stein. 191                          | Eur. 47                                 |
| Goniglian. 20                                   | Cureis Curis Curites. 128.102           |
| Conradinus, der legte Dergog in Schwaben.       | Curetes. 106                            |
| 163.185.189.                                    | TE Continu                              |
| Conradus IV.Imp. 186                            | 1)//                                    |
| Ferdin. Confalvus. 184.186                      | 0 1                                     |
| Consentia. 178                                  | 10 1                                    |
|                                                 | O TO                                    |
| 2 (1)                                           | l c'ro                                  |
|                                                 | 100                                     |
| Conversano. 182                                 |                                         |
| Copiæ. Gudi Sybaris.                            | Cythera, 20                             |
| Cora.                                           |                                         |
| Corallen Arbeiter; 101                          | D;                                      |
| Corcyra, oder Corfu. 17.20                      |                                         |
| Cordova, Geschiecht. 25                         | Alebium. 50                             |
| Corfinium.                                      |                                         |
| Corioli, 137                                    |                                         |
| Franc.Cornæus. 211                              |                                         |
| Cornel. Nepos. 82                               | I m . I m 3 m C .                       |
| Corniculum.                                     |                                         |
| Correggio. 25.12d                               | 70 0                                    |
|                                                 | Did no to                               |
|                                                 |                                         |
| Cortegna, 25                                    |                                         |
| Corte maggiore, Geschlecht. ibid.               |                                         |
| Georg. Cortefius.                               |                                         |
| Cortona.                                        |                                         |
| Lud. Cortufius. 7                               |                                         |
| Cola, Colæ, Cossa. 189                          |                                         |
| Cofandula.                                      | 1                                       |
| Cosenza. Such Consentia.                        | Dietericus. Such Theodoricus.           |
|                                                 | Dinas J. Dina                           |
| Costazaro.                                      | 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m |
|                                                 |                                         |
| 0 : 0:                                          | D II                                    |
|                                                 |                                         |
| Courle Guillian                                 | 21                                      |
| Cotyle. Such Cutiliæ.                           | Dolo. 72                                |
| Crabra fl. 135.190                              |                                         |
|                                                 | T 5 Domi-                               |

|                                         | A 44.0        |                                      |            |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| Domitiana via.                          | 190           | Euronotus.                           | 178        |
| Domodoscella, ober Domussula.           | 28            | S.Eustachius.                        |            |
| S.Donatus.                              | 127           | Eustasius de Matera.                 | 164        |
| Doria. Such Duria.                      | 12/           |                                      | 173        |
|                                         |               | S. Eustorgius.                       | 94         |
| Dorrona. Such in T.                     |               | Exarcharin Jealia/wie lang es gewehr | et. 8.208  |
| Drab fl.                                | 29            | Ezzelinus da Romano. 14, 82. 90 .    | 91. Gudi   |
| Dronero.                                | 40            | Padua.                               | •,         |
| Druentia fl.                            | 27.32         | 4                                    |            |
| Dubin.                                  |               | T'                                   |            |
|                                         | 53            | F,                                   |            |
| Lud.Dolcis.                             | 66            |                                      |            |
| Duria, oder Durias fl. 3.27.32.38.39    | 3.40. grösser | L'Abarisfl. Gud Farfa.               |            |
| ond fleiner.                            | 41            | Faberiana, vel Fabrianum.            | 193.195    |
| Dynus. Such Dinus.                      |               | Fabiorum Riderlag.                   |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |               | Fabrateria.                          | 134        |
| E.                                      |               | i                                    | 137        |
| E.                                      |               | Th.Facellus.                         | 187        |
|                                         |               | Jactionen. Such Italia.              |            |
| Burodunum. Such Embrun.                 |               | Faenza.                              | 209        |
| Ecetra.                                 | 137           | Fæfulæ.                              | 117        |
| Echo.                                   |               | Faido.                               |            |
| Edelo.                                  |               |                                      | 28         |
| Edro.                                   |               | Sall der Baufer.                     | 116,       |
|                                         | 28            | Sall nimpe das Leben.                | 13.81      |
| Chebrudsstraff.                         | 15            | Falari.                              | 132        |
| Chelicher Lieb Exempel.                 | 95            | Falerii, Falerium.                   | 107.132    |
| Chrine Schlang.                         |               | Falernus ager.                       |            |
| Emborn.                                 | 22            | Falisci, Faliscorum mons.            | 157        |
| Elba.                                   |               |                                      | 132.192    |
|                                         | 10.107        | Falvaterra.                          | 137        |
| Eltern/die ihrer Kinder nicht verfd     | konce haven.  |                                      | 202        |
| 64. so selber Vrfach anihrer S          | linder Gün-   | Fano, Fanum, Fanum Fortung.          | 202        |
| de geweft fenn.                         |               |                                      | 133        |
| Elyfius Campus.                         | 149           | Farben mit Del Erfindung.            |            |
| Embrun.                                 |               |                                      | 66         |
|                                         |               | Farfafl.                             | 134        |
| Empoli.                                 | 10.107        | Farneser Geschlecht.                 | 17         |
| Ennodius.                               | 42            | Antonius Fatatus.                    | 200        |
| Entella fl.                             | 104           | Faventia, Gud Faenza.                |            |
| Enzus Königin Corfica. Such He          | nlius.        | Faunus.                              | 135        |
| Epirus.                                 | 181           | Fede. Such Italia.                   | . 23       |
| Epitaphia.14.74.75.77.95.971.14.        |               | Chainta Canantan Counces (aline      |            |
| pita, man 4./4./).//.99.9/1.14.         | 120.129.130.  | Feinde Eugenden fenn gu loben.       | 162,164    |
| 133.145.146.147.157.163.164.            | 167.185.195.  | Feliciano.                           | 44         |
| 211.212.                                |               | S.Felicissima.                       | 132        |
| Eporedia.                               | 31.40         | S Felix.                             | 80         |
| S.Equitius.                             | 183           | Selfen/fo zerspalten.                |            |
| Equus Tuticus.                          | 178           | Felsina. Gud Bononia.                | 157        |
| Era, vel Hera, fl.                      |               | Feltro.                              |            |
|                                         | 109           |                                      | . 20       |
| Erasmus Roterodamus.                    | 40            | Ferdinandus I.Imp.                   | 199        |
| Erdbidem.                               | 130.169.184.  | Ferdinandus II. Imp.                 | 68         |
| Eretenus fl.                            | 80            | Ferdinandus Catholicus, Ronig in S   | dispanien. |
| Erenim.                                 | 191           | 18,6.                                | 11         |
| Ericis portus.                          | 101           | Ferenti, Ferentia.                   | 700        |
| Elaro fl.                               |               |                                      | 133        |
| Efelo.                                  | 181           | Ferentino oder Fiorentino.           | 137        |
|                                         | 54            | Ferette.                             | 195        |
| Elino fiume. Sud Ælis.                  | -             | Fergeruolo.                          | 317        |
| Este.                                   | 16.89         | Feritor fl.                          | 101        |
| Etruria, oder Toscana, Etrusci. 106     | .12c. Meilen  | Fermo. Sitch Firmum.                 | -          |
| in Tofcana, 110. grofte Flecken         |               | Ferrara Gratt. 12.210. Eand.211. fel | Eiga Com   |
| die Meerhafen dafelbft fenn / au        | Ter Livorna   |                                      |            |
| offenen Conjustin Signatur              |               | Hogen.                               | 16.89.211  |
| alle deß Ronigs in Hifpanien.           | 189           | Ferrarius, vel Ferratus portus.      | 10.107     |
| Etruriæ promontorium.                   | 189           | Fewer in den Bergen.                 | 125.126    |
| Eifd ft.                                | 83.88         | Fewerzeug/10 funftlich.              | 63         |
| Evander.                                | 107,135,148   | Fichino. Gud Fighine.                | -,         |
| di S Eufemia, Golfo.2.179. Statt.       | 179           | Ficulea. 192. Ficulensis via.        |            |
| Euganei pop.                            |               |                                      | 192        |
|                                         | . 5.54        | Fidenæ.                              | 192        |
| Euganei montes.                         | 73.78.212.    | Fidentia.                            | 119        |
| Eugubio.                                | 193           | Fiesole. Such Fesulz.                |            |
| Evoli,                                  | 177           | Fighine.                             | 127        |
| -                                       |               |                                      | Finale,    |
|                                         |               |                                      | - 114=103  |
|                                         |               |                                      |            |

| Pin In Binaria                                                | 10.33.35         | Franciscus Sfortia.                   | 44           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Finale, Finario.                                              | 39               | Françolino.                           | Žia          |
| ad Fineis. Fiorenzola, ober Fiorenzuola. 119                  |                  | Frangipan, Geschlecht.                | 181          |
| 125.126                                                       |                  | Grangofen werden gefchlagen. 184. ai  | if Steilia   |
| Firmum Picenum.                                               | 197              | vertrieben. 185. Item auf Reaples.    | 186, ibt     |
| Fiscellus m.                                                  | 192              | Gieg wider die Gpanier ben Ravenn     |              |
| Sifd im warmen Waffer.                                        | 189              | Frascati.                             | 136.190      |
| Fisch/so gewehnt.                                             | 212              | Fraielone,                            | 137          |
| Fiume di Savignano                                            | 672              | Fratfa.                               | 193          |
| Fiumecino fl. Such Rubico, item                               |                  | Freel.                                | 50.52        |
| Fiume Efino, Fiumefino fiume                                  | Fiumelino        | Fregatta, ein Art von Schiffen.       | 34           |
| Sud Alis.                                                     |                  | Fregellæ:                             | 137          |
| Fiumesino Castello.                                           | 202              | Janus Fregolus.                       | 85           |
| C. Valerius Flaccus.                                          | 78               | Frejuls, Frejus.                      | 33           |
| Flaminia, Landschafft.                                        | 204              |                                       | .177.182     |
| Flaminia via.                                                 | 119.134.191      | Frento fl. 6.137.18                   | 1.182.183    |
| Floreng der Gratt Befdreibung.                                |                  | Fresolone.                            | 183          |
| Dergogs in Floreng Derfomn                                    | en / bund Ge-    | Frenung.                              | 211          |
| nealogia. 11, 112. was er für &                               | and befige/ fein | Friaul/Eand.31. Statt.                | 31.43        |
| Macht/ Einkommen. 10. feine                                   | Nachbarn. 11     | Fri ento.                             | 178          |
| die grange mit Brbin. 201.                                    | tstdeß Rönigs    |                                       | 60.64.92     |
| in Hispanien Bafall. 10. 13                                   | o. fein Bap.     | Fridericus II.Imp.                    | 185          |
| pen. 11. Begrabnuß. 114. I                                    | andectæ Flo-     | Fridericus IV.Imp.                    | 167          |
| rentinæ. 115. Ein andere Sle                                  | reng. 119        | Friedens Tempel Erbawer.              | 149          |
| S.Florianus.                                                  | 66               | Frigidus fl.                          | 30           |
| Florianus JC.                                                 | 123              | Frintates.                            | 47           |
| Bluffe / fo fich verlieren / wind wit                         | bet herfür kom-  | Fromme Leut werden in den Graberi     | t gesucht.   |
| men.                                                          |                  | 160                                   |              |
| Foggia Fluß vnd Statt.                                        | 184.187          | Fruchtbarfeit. si. in dem hohen Alter | t: < 185     |
| Fogliafl.                                                     | 197.203.204      | Frusina. Such Fraselone.              |              |
| Fogliani, Gefchl.                                             | 120              | Fucinus lacus.                        | 137.183      |
| Foligno. Sud Fulginium.                                       |                  | di Fuentes, Bestung.                  | 49           |
| Fondi.                                                        | 156              | Ant. Maria Fulgineus.                 | .212         |
| Fontaglia.                                                    | 127              | Fulginia, Fulginium, oder Fuligno.    | . 193        |
| alla Fontana, oder/ad Fonteclos.                              | 119              | Raph.Fulgofus.                        | 74           |
| Forbener Thal.                                                | 51               | Fulfinia. Such Fulginium.             | المنت        |
| Forellen/fogroß.                                              | bid.             | Fundelhauß/foberuhmbt.                | 114          |
| Forli.                                                        | 206              | Fundi. Such Fondi.                    | 444          |
| Forlipiccolo, oder Forlimpopo                                 |                  | Fundanus finus.                       | 156<br>24    |
| Formanus portus.                                              | 187              | Fuor nuovo, Marggraff chafft.         | 28           |
| Formiæ.                                                       | 156              |                                       | i8 <b>\$</b> |
| Formioff.                                                     | 2.9.30           | Furconium.                            | 109          |
| Fortore fl. Sud Frento.                                       | 8o               | G.                                    |              |
| S.Fortunatus.                                                 |                  | 5.                                    |              |
| Forulo, oder Furlo.                                           | 103<br>mbeans    | Abellus fl. Such Secchia              |              |
| Forum Sempronii. Such Fosso<br>Forum Livii. Such Forli. Forum | n Popilii Œud    |                                       | 136.198      |
| Forlimpopoli. Forum Corn                                      | relii. 210 Fo-   |                                       | , , ,        |
| rum Gallorum. 121. Forum                                      | Claudii 27       |                                       |              |
| 119. Forum Julia. 31. ein a                                   | nderg. 22. Fo-   |                                       | iss          |
| rum Appii. 154: 155. Forus                                    | n Turunrarum.    | Galæsus fl.                           | 181          |
| vel Diuguntorum. 44. 90.                                      | Forum Licinii.   |                                       | 115          |
| 50. Forum Lepidi.                                             | 1 7 1 120        | Gallesium.                            | 132          |
| Forzonico.                                                    | 10000 53         | Galliraifenine Welfchland. 2. 5. 42   | . 43. vber   |
| Fossaczca. 187. Fossa Clodia.                                 |                  | welches Beburg/vnd wenn fie in le     | aliam fom.   |
| Fossa nuova.                                                  | 155              | men. 27.31. derfelben underfchie      | bliche Na-   |
| Fossada.                                                      | 191              | tionen/vndihre Wohnung.               | 5.6          |
| Fossan.                                                       | 39               | Gallia Cisalpina, citerior, Subalpina |              |
| Fostombrone.                                                  | 20:              | Circumpadana Italia.                  | 2.5.42       |
| Hier.Fracastorius.                                            | 84               | a H: O'C's lane                       | 42           |
| Franca villa.                                                 | 117              |                                       | 192.202      |
| S.Franciscus.                                                 | 193.196.131      | Gallinaria sylva.                     | 159          |
| S.Franciscus de Paula                                         |                  |                                       | 35           |
| Franciscus I. König in Franckre                               | id. 45.90.97     | Gallipoli,                            | Gallus,      |
| 1                                                             |                  | T 4                                   | Ganus        |
|                                                               |                  |                                       |              |

|                                                                                                                                                                                       | Coinim                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gallus, poeta.                                                                                                                                                                        | 12.01.90                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garda. Bardfeelober Lago di Garda. 41.76                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garganusm. 183                                                                                                                                                                        | Squillaci. 2.179. Golfo di Taranto, 32.180                                                                                                                                                                                                                      |
| Garigliano fl. Such Liris, item. 157                                                                                                                                                  | Golfo di Girazzo. 180                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                       | Gonzaga, Ort. 12. 15. Beschlecht. 14.25.86                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barren/fo bornehm. 81. 84. 100. 133. 162. 167.                                                                                                                                        | Gonzingi.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 169.190.117.124.125.141. Such Rom/ond                                                                                                                                                 | Sork.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| insonderheitpag. 145-147                                                                                                                                                              | S. Gotthardsberg. 28.214                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baffen fo fehr lang. 211                                                                                                                                                              | Gothen. 43                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gaston di Foix. 208                                                                                                                                                                   | Sottsacter. 109.115                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erasm. Gattamela, oder Gattamelata. 15.74                                                                                                                                             | 100 11:                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       | 0 3:0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gattinara. 40                                                                                                                                                                         | Gradisca.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gavi, Gavia. 47-99                                                                                                                                                                    | Grado, St. vnd Patriarchat. 31                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gaurus m. Such Garo.                                                                                                                                                                  | Græcia magna. 2.180                                                                                                                                                                                                                                             |
| Webrauch/Bewonheiten/fo fonderbar. 156. 183.                                                                                                                                          | Grafiniana vallis.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 209. 211. foloblic. 183                                                                                                                                                               | Grajæ alpes. 2.7                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | 0. 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gefängnus/dielang gewehrt. 123                                                                                                                                                        | Graphalica. 133                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beilheit Gtraff. 45                                                                                                                                                                   | Gratianus. 123                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beiftlicher Stand wie machtig er in Europa                                                                                                                                            | Grawbünter. Such Rhæti.                                                                                                                                                                                                                                         |
| fene. — 10                                                                                                                                                                            | Gravina. 25.182                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S. Geminiano, oder Gimignano, Castell. 127                                                                                                                                            | D. Gregorius Episcopus. 66                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S.Geminianus.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gemmula, mons. 72                                                                                                                                                                     | Briechische Munch. 190, 201, Such De-                                                                                                                                                                                                                           |
| Genebra. 27                                                                                                                                                                           | nedig.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Senff. 37                                                                                                                                                                             | Grimaldi, Befchlecht. 24.25                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genova. 36 47.100 . Bennefer Machevor Bei-                                                                                                                                            | Griniano. 177                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ten/vndjest an Landen / Statten / Einfom-                                                                                                                                             | 0 5                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| men / Bolck / Schiffen. 22. 101. 103. ihr                                                                                                                                             | Grotta, Statt.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bebiett. 47. 100.102.105. Riviera di Ge-                                                                                                                                              | Guastalla. 12 24                                                                                                                                                                                                                                                |
| nova di Ponente. 34. 47. di Levante. 47.                                                                                                                                              | Guafto. 187                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 103. wodas land am fruchtbareffen ift. 104.                                                                                                                                           | Guelphen. 93                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berin der Statt. 23. der Frangofen Un-                                                                                                                                                | Guevara, Geschiccht.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Settle bet Class. 23. Det Bruting per ans                                                                                                                                             | Ouerain, Orlyman,                                                                                                                                                                                                                                               |
| fpruch. 23. Ein Derhog allda wird getopffe.                                                                                                                                           | # T                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23. Ertennerden Renfer vor ein Dberheren.                                                                                                                                             | H.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. wiewol der Konigin Spanien einzimb.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| liche Mache allda hat. 2:. Regierung da-                                                                                                                                              | LJAbæusff. 32                                                                                                                                                                                                                                                   |
| felbst. 22. deß Derhogs Wahl / Wohnung/                                                                                                                                               | Haddingus. 105                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Riender/2c. 23. der groß und fleine Rath/o.                                                                                                                                           | Hadria. Gud Adria.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Menoce / tt. 23. Det geog bito tiente Santy of                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| oder die Signoria, Collegium. 23. 103.                                                                                                                                                | Padriatifch Meer. Such im A.                                                                                                                                                                                                                                    |
| der Benneser Sitten. 101. Eatern allda. 99.                                                                                                                                           | Hadriani. 197                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Port. 99.100                                                                                                                                                                          | Georg. Haloander.                                                                                                                                                                                                                                               |
| S.George 39                                                                                                                                                                           | Hannibal raiff in Italiam. 28. 32. feine Ber-                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       | richtungen dafelbft. 41, 117, 178, wird durch                                                                                                                                                                                                                   |
| Geraim Menlandignen. 49                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S.Germano in Piedmont. 41                                                                                                                                                             | Wollinst vberwunden. 158                                                                                                                                                                                                                                        |
| S. Germanus Bischoff ju Capua. 168                                                                                                                                                    | Haarfarben. 178                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S.Gervasius. 95                                                                                                                                                                       | Hasdrubal. 37                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Befellschafft/foloblich. 95.96                                                                                                                                                        | Saufer fallen ein 116                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschün/sogref. 195                                                                                                                                                                   | S.Helenæ Mung. 68                                                                                                                                                                                                                                               |
| Benerhair Gud Bahrand                                                                                                                                                                 | Hemona.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bewonheit. Such Bebrauch.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giavasco. Sud Chivas.                                                                                                                                                                 | Heneti.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Giavenno. 40                                                                                                                                                                          | Henlius, oder Hentius, König in Corlica. 89.                                                                                                                                                                                                                    |
| Gibelliner. 93.41                                                                                                                                                                     | 123                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gierazzo, fl. vnd Statt. 180                                                                                                                                                          | Henricus IV. Imp. 14                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S. Gjovanni, 117. S. Gjovanni di Tiduccio.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                       | Henricus VII. Imp.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 167                                                                                                                                                                                   | Henricus VII. Imp.  Henricus III. Königin Franckreich.  62.199                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | Henricus VII. Imp. Henricus III. König in Franckreich. Henricus IV. König in Franckreich. 63                                                                                                                                                                    |
| Gjulianuova. 187                                                                                                                                                                      | Henricus VII. Imp.  Henricus III. Königin Franckreich.  62.199                                                                                                                                                                                                  |
| Glania vallis.                                                                                                                                                                        | Henricus VII. Imp. Henricus III. Rönigin Francleich. Henricus IV. Rönigin Francleich. Paul.Henznerus.  131 62.199 63 70                                                                                                                                         |
| Glania vallis. 107 Glanis, Sud) Clanis, item. 159                                                                                                                                     | Henricus VII. Imp. Henricus III. Königin Franckeich. Henricus IV. Königin Franckeich. Paul.Henznerus. Herafl. Such Era.                                                                                                                                         |
| Glania vallis.  Glanis, Such Clanis, item.  Odiafer/so thewer.                                                                                                                        | Henricus VII. Imp. Henricus III. Rönig in Francleich. Henricus IV. Rönig in Francleich. Paul.Henznerus. Hera fl. Such Era. S.Herafimus.  131 62.199 63 63 63 64 65 65 65 65 66 66 67 66 67 66 66 67 68 66 67 68 68 69 69 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| 167 159 Gjulianuova. 187 Glania vallis. 107 Glanis, Such Clanis, item. 159 Oldifer/Othewer. 70 Oletische Verg. 28                                                                     | Henricus VII. Imp. Henricus III. Rönig in Francleich. Henricus IV. Rönig in Francleich. Paul.Henznerus. Herafl, Such Era. S.Herafimus. Herbanum. 131 62.199 63 63 64 64 65 65 65 66 67 66 67 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69                       |
| 167 159 Gjulia nuova. 187 Glania vallis. 107 Glanis. Such Clanis, item. 159 Bidier/so thewer. 70 Bietischen/Derg. 28 Bioch/so groß. 94                                                | Henricus VII. Imp. Henricus III. Rönig in Francfreich. Henricus IV. Rönig in Francfreich. Paul.Henznerus. Hera fl. Such Era. S.Herafimus. Herbanum. 133 Hercules Thebanus. 131                                                                                  |
| 167 159 Gjulia nuova. 187 Glania vallis. 107 Glanis. Such Clanis, item. 159 Bidier/so thewer. 70 Bietischen/Derg. 28 Bioch/so groß. 94                                                | Henricus VII. Imp. Henricus III. Rönig in Francleich. Henricus IV. Rönig in Francleich. Paul.Henznerus. Herafl, Such Era. S.Herafimus. Herbanum. 131 62.199 63 63 64 64 65 65 65 66 67 66 67 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69                       |
| 167 159 Gjulianuova. 187 Glania vallis. 107 Glanis, Such Clanis, item. 159 Ølåser/so thewer. 70 Øletschew? 28 Ølock/so groß. 94 Øthek/vod Anglike ist alles unterworffen. 16.71       | Henricus VII. Imp. Henricus III. Rönig in Francfreich. Henricus IV. Rönig in Francfreich. Paul.Henznerus. Hera fl. Such Era. S.Herafimus. Herbanum. Herbanum. Hercules Thebanus. Herculis Monœci portus.                                                        |
| 167 159 Gjulianuova. 187 Glania vallis. 107 Glanis. Such Clanis, item. 159 Bidier/so thewer. 70 Bieischen/Derg. 28 Block/so groß. 94 Glück/vond Unglück ist alles unterworffen. 16.71 | Henricus VII. Imp. Henricus III. Rönig in Francfreich. Henricus IV. Rönig in Francfreich. Paul.Henznerus. Hera fl. Such Era. S.Herafimus. Herbanum. Herbanum. Hercules Thebanus. Herculis Monœci portus.                                                        |
| 167 159 Gjulianuova. 187 Glania vallis. 107 Glanis, Such Clanis, item. 159 Ølåser/so thewer. 70 Øletschew? 28 Ølock/so groß. 94 Øthek/vod Anglike ist alles unterworffen. 16.71       | Henricus VII. Imp. Henricus III. Rönigin Francfreich. Henricus IV. Rönigin Francfreich. Paul.Henznerus. Herafl, Such Era. S.Herafimus. Herbanum. Herbanum. Hercules Thebanus. Herculis Monœci portus. Herculis Templum.                                         |

|                                                                                                                                                                                                                | Sirgi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herculis Promentorium.                                                                                                                                                                                         | 180                                                                | Interamnia. Such Terano, & Terani, Terni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ad Herculem, Drt.                                                                                                                                                                                              | 011                                                                | Interamnia in Piceno. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Herculanium.                                                                                                                                                                                                   | 167.174                                                            | Interamnates Nartes, & Lirinates. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. Herculanus.                                                                                                                                                                                                 | 195                                                                | Invrea. Such Eporedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hermagoras.                                                                                                                                                                                                    | 51                                                                 | Joachimus Abbas. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hernici.                                                                                                                                                                                                       | 5.6.136                                                            | Joanna I. & II. Ronigin von Reaples, 163.186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Herodiadis Platte.                                                                                                                                                                                             | 102                                                                | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hesperia.                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                  | Joanna III. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hetruria. Gud Etruria.                                                                                                                                                                                         |                                                                    | S. Joannes Baptista. 102.129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Heurathgut/so flattlich.                                                                                                                                                                                       | : 45                                                               | S. Joannis Evangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benligthumber. Such Reliquien.                                                                                                                                                                                 | . ' "                                                              | Joannes VIII.P.146. Such Siena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. Hieronymus.                                                                                                                                                                                                 | 147.181                                                            | S. Joan, de Maurienne, oder Moriena. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Himella fl. Sud Aia.                                                                                                                                                                                           |                                                                    | S. Joannis, oder S. Giovanni, Bleck. 56.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hipparchus.                                                                                                                                                                                                    | 180                                                                | S. Johan. Rotundus. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hippo, Hipponium.                                                                                                                                                                                              | 179                                                                | Ionium mare. 4.180.181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hippolytus Marsilius.                                                                                                                                                                                          | 123                                                                | Benedictus Jovius. 49.1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                | 5.6.177                                                            | Paulus Jovius. 49.114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hirpini. 7. was der Konig auß G                                                                                                                                                                                |                                                                    | Iria. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Isacia. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Italia besitzelond da Einfommens ha                                                                                                                                                                            | .195.196                                                           | Ifara fl. 27.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Ifaurus fl. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Histri, Histria.                                                                                                                                                                                               | 5.30                                                               | Iclerus fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höllische Bluk.                                                                                                                                                                                                | 173                                                                | Ifchia. i60.188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Home, das Wörtlein.                                                                                                                                                                                            | ,                                                                  | lsernia.137.183. Andr. de Isernia. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Homerus.                                                                                                                                                                                                       | 173                                                                | Iffer, Gee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S.Honorat.                                                                                                                                                                                                     | 33                                                                 | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Horatius.                                                                                                                                                                                                      | 178                                                                | Itria.<br>Italiæ underschiedliche Mamen. 1. woher der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hostuno.                                                                                                                                                                                                       | 187                                                                | Nam Italia fommen, 2. die Granken, 2.33.48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sund/ fo hoch gehalten worden.                                                                                                                                                                                 | 100                                                                | Bergleichung / Lange / Bratte / Dmbfraiß/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hungerwiesen.                                                                                                                                                                                                  | 55                                                                 | Mittel 3. wo es am schmalste. 179. Italiæ frons,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hydra.                                                                                                                                                                                                         | 87                                                                 | oder Ende. 180 Berg/ Dorgeburg/ Balde/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hydrunt/Eand and Statt.                                                                                                                                                                                        | 181.187                                                            | Meerbusen / Hafen / Wasser/26. 3. Abtheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | lung vnd kånder. 3. Italia Transpadana. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | Gelegenheit / Fruchtbarkeit / vnnd kob deß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                  | Welschlands. 3. 67. die fürnembste Flüß/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. Acobus de Marchia.                                                                                                                                                                                          | 164                                                                | Gee Bergwerchte. 4. wo es am besten et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jadera. Gud Zara.                                                                                                                                                                                              |                                                                    | bawet,3. woran es Mangel habe. 4. die Dif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S. Januarius.                                                                                                                                                                                                  | 163                                                                | thumer/ond hohe Schulen daselbst. 4.7. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Japydia.                                                                                                                                                                                                       | _ 29                                                               | thumer/one habe Schuler in her Idel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Japygia, Iapyges. 5. 178. 180. 181.                                                                                                                                                                            | Iapygium                                                           | berühmbrefte hohe Schulent. 122. der Adel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| promontorium.                                                                                                                                                                                                  | 4.180                                                              | 4.7.9. Geschlechte/so von den Teutschen her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Japyx, Wind.                                                                                                                                                                                                   | 178                                                                | fommen. 4. Stånde. 4. wie vieles Ståts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jason.                                                                                                                                                                                                         | 97                                                                 | te vor Zeiten/vnd jest da habe ; Item von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ibycus poëta.                                                                                                                                                                                                  | 180                                                                | Mange der Innwohner. 4. wie es damit be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ideonnus Ronig.                                                                                                                                                                                                | 27                                                                 | schaffen. 4. erlicher Statte Junamen. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ider, See.                                                                                                                                                                                                     | 55                                                                 | die Bafferreichefte Statt. 163. die erfte Jun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Idex,fl.                                                                                                                                                                                                       | 126                                                                | wohner. 5. phraltiste Bolcker daselbst. 5.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berufalemischen Konigreiche Titul                                                                                                                                                                              | fompt an                                                           | der jenigen Innwohner Sitten / Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sicilien/bnd Reaples.                                                                                                                                                                                          | 185                                                                | gremon petren, en aren. 6. jeni ment auer zer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jesi fl. Such Æsis. Statt.                                                                                                                                                                                     | 193                                                                | ten so barmhersig/als man schreibet. 75 Mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                | 83                                                                 | tes pietatis daselbft. 75. Academien/oder Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jesuatorum Orden.                                                                                                                                                                                              | ,                                                                  | The state of the s |
| Jesuatorum Orden.                                                                                                                                                                                              | ĺ                                                                  | fellichafften in den fürnembsten Gratten. 81-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jesuatorum Orden.<br>Iguvium. Sud Eugubio.<br>S.Illuminatus.                                                                                                                                                   | 197                                                                | geuichafften in den fürnembsten Statten 81. Belehrte Leut/Runftler/20.6.7. Factionen das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jesuatorum Droen. Iguvium. Sudi Eugubio.                                                                                                                                                                       |                                                                    | felichafften in den fürnembsten Statten 81. Gelehrte Leut/Rünftler/2c.6.7. Factionen da. felbst. 7.8.93.111. Titul. 7 Spraach. 7.107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jesuatorum Drden.<br>Iguvium. Sud Eugubio.<br>S.Illuminatus.<br>Ilva.                                                                                                                                          | 197                                                                | felichafften in den fürnembsten Statten. 81. Gelehrte Leut/Rünstler/2c.6.7. Factionen da. felbst. 7.8.93.111. Titul. 7 Spraach. 7.107. 110. 112. wann die Spraach verderbt wor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jesuatorum Drden.<br>Iguvium. Such Eugubio.<br>S. Illuminatus.                                                                                                                                                 | 197                                                                | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Rünstler/20.6.7. Factionen das selbst. 7.8.93.111. Titul. 7 Spraach. 7.107. 110. 112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wirtshäus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jesuatorum Drden.<br>Iguvium. Sud Eugubio.<br>S.Illuminatus.<br>Ilva.<br>Imola.210. Joannes Imolensis.                                                                                                         | 197<br>10.107<br><b>123.2</b> 10                                   | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Rünstler/20.6.7. Factionen das selbst. 7.8.93.111. Titul. 7 Spraach. 7.107. 110. 112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wirtshäuster. 7. 127. ihre sonderbare Spiel. 114. ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jesuatorum Drden. Iguvium. Sud Eugubio. S. Illuminatus. Ilva. Imola. 210. Joannes Imolensis. Imperiali, Beschlecht. In fl.                                                                                     | 197<br>10.107<br><b>123.2</b> 10                                   | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Rünstler/20.6.7. Factionen das selbst. 7.8.93.111. Titul. 7 Spraach. 7.107. 110. 112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wirtshäusser. 7. 127. jhre sonderbare Spiel. 114. ist der Fode halber/vnd sonstenda vbei zuraisen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jesuatorum Drden.<br>Iguvium. Sud Eugubio.<br>S. Illuminatus.<br>Ilva.<br>Imola. 210. Joannes Imolensis.<br>Imperiali, Geschlecht.                                                                             | 197<br>10.107<br><b>123.2</b> 10                                   | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Rünstler/20.6.7. Factionen das selbst. 7.8.93.111. Titul. 7 Spraach. 7.107. 110. 112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wirtshäuster. 7. 127. jhre sonderbare Spiel. 114. ist der Fede halber/vnd sonstenda vbei zuraisen/vnd sich wolvorzusehen. 7.89.126. etiiche Erstende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jesuatorum Droen. Iguvium. Such Eugubio. S. Illuminatus. Ilva. Imola. 210. Joannes Imolensis. Imperiali, Geschlecht. In fl. Incisa. Such Ancisa. Industria.                                                    | 197<br>10.107<br>123.210<br>25                                     | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Künstlerze. 6.7. Factionen das selbst. 7.8.93.111. Situl. 7 Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wittshäuster. 7. 127. ihre sonderbare Spiel. 114. ist der Fede halber/vnd sonsten da vbel zuraisen/vnd sich wob vorzusehen. 7.89.126. estiche Erstherungen bievon. 7.8. was wegen der Postinerungen bievon. 7.8. was wegen der Postinerungen bievon. 7.8. was wegen der Postinerungen bievon. 7.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jesuatorum Droen. Iguvium. Gud Eugubio. S. Illuminatus. Ilva. Imola. 210. Joannes Imolensis. Imperiali, Geschlecht. In fl. Incisa. Gud Ancisa. Industria. Ingauni.                                             | 197<br>10.107<br>123.210<br>25<br>30                               | fellschafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Künstlerizc. 6.7. Factionen das selbst. 7.8.93.111. Titul. 7 Spraach 7.707. 110.112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wittshäuster. 7. 127. ihre sonderbare Spiel. 114. ist der Fede halber/vnd sonsten da vbel zuraisen/vnd sich wol vorzusehen. 7.8. 126. estiche Erstnerungen hievon. 7.8. was wegen der Possen/Butschen/xc. in acht zunehmen. 200. deß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jesuatorum Droen. Iguvium. Such Eugubio. S. Illuminatus. Ilva. Imola. 210. Joannes Imolensis. Imperiali, Geschlecht. In fl. Incisa. Such Ancisa. Industria.                                                    | 197<br>10.107<br>123.210<br>25<br>30                               | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Künstler/20.6.7 Factionen das selbst. 7.8.93.117. Situl. 7 Spraach. 7.107. 110. 112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wirtshäuster. 7. 127. ihre sonderbare Spiel. 114. ist der Fede halber/vnd sonsen da vhel zuraisen/vnd sich wol vorzusehen. 7.89.126. etilche Ersinherungen hievon. 7.8. was wegen der Possen/Gutschen/ke.in acht zunehmen. 200. deß Meers Namen/so Ktalten umbgibet. 4. Weisselfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jesuatorum Droen. Iguvium. Guch Eugubio. S. Illuminatus. Ilva. Imola. 210. Joannes Imolensis. Imperiali, Geschlecht. In fl. Incisa. Guch Ancisa. Industria. Ingauni. Junichen. Lusubres.                       | 197<br>10.107<br>123.210<br>25<br>30<br>46                         | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Künstler/20.6.7 Factionen das selbst. 7.8.93.117. Situl. 7 Spraach. 7.107. 110. 112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wirtshäuser. 7. 127. ihre sonderbare Spiel. 114. ist der Fede halber / vnd fonken da vhel zuraisen/vnd sich wol vorzusehen. 7.89.126. etiliche Erstinerungen hievon. 7.8 was wegen der Possen/Guischen/decinacht zu in acht zunehmen. 200. des Meers Namen/so Italien vmbgiber. 4. Versen und des Lands. 3. Regierung desselben. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jesuatorum Droen. Iguvium. Such Eugubio. S. Illuminatus. Ilva. Imola. 210. Joannes Imolensis. Imperiali, Geschlecht. In fl. Incisa. Such Ancisa. Industria. Ingauni. Yunichen. Iusubres. Ynfuln Engenschaften. | 197<br>10.107<br>123.210<br>25<br>30<br>46<br>47<br>29.30          | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Künstler/2c. 6.7. Factionen das selbst. 7.8.93.117. Situl. 7 Spraach. 7.107. 110. 112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wirtshäusser. 7. 127. ihre sonderbare Spiel. 114. ist der Fede halber / vnd fonken da vbel zuraisen/vnd sich wolvorzusehen. 7.89.126. einem Erstinnerungen hiedon. 7.89.126. einem Ersten/Butschen/ac.in acht zunehmen. 200. deß Weers Namen/so Italien umbgiber. 4. Bershergung deß Lands. 8. Regierung desselben. 8. Granden. 8.208. der Teutschen Konser Res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jesuatorum Droen. Iguvium. Guch Eugubio. S. Illuminatus. Ilva. Imola. 210. Joannes Imolensis. Imperiali, Geschlecht. In fl. Incisa. Guch Ancisa. Industria. Ingauni. Junichen. Lusubres.                       | 197<br>10.107<br>123.210<br>25<br>30<br>46<br>47<br>29.30<br>42.44 | felichafften in den fürnembsten Stätten. 81. Gelehrte Leut/Künstlerizc. 6.7. Factionen das selbst. 7.8.93.117. Titul. 7 Spraach. 7.107. 110.112. wann die Spraach verderbt worden. 43. Kriegswesen allda. 4.7. Wirtshäuster. 7. 127. ihre sonderbare Spiel. 114. ist der Fede halber / ond sonsenda vbeizuraisen/ vnd sich wol vorzusehen. 7.89.126. etilche Erstinerungen hievon. 7.8 was wegen der Possen-Guischen/2c.in acht zunehmen. 200. des Meers Ramen/so Italien windsibet. 4. Versenben. 8.208. der Teutschen Registen. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| respectieremerbe. 8. Eiferne Eron. 93. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iliet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lacinium promontorium . AME Cana Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Necht daseibst. 8. die vornembste Potenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| can Gingen in a in lastic a Challand C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ten/Fürsten/ze. in Italia. 9. Italianisch Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lactarius mons. 160.174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| burg. Such Alpes. Jealeanische Meilen. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Læitrygones. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110. erfte Buchdruckeren dafeibft. 40. wo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jul. Pompon. Lætus. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| schöneste Brot gebacken werde. 160. 73. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I I amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120. die vier grofte flecken in Italia. 111. Ming/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 744444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bechfelgelt. 116. die vornembfte Landstraffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lagnon. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Endumen Com i Cham i Cham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lago di piè di Luco.192. Lago maggiore. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Suchonten Rom/ Item / pag. 117. die für-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41. Lago di Chiavenna, oder Lago della Ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nembste Reller. 123. deß Weins Belegenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | va di Mezuola. Such Elevner Gee. Lago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133. wie er da gepflankt werde. 194. Such                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 di Celano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| onten Bein Bomanherelich Papier. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tain a d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ond das beste Haffnergeschirz/mache. 209. mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| her life am helfon Co and his Writer and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lametia, Lametus, Lampetia. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der Luft am besten. Gi. wo die Weiber am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lametinus sinus, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fconeffen und freundlichsten. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lametusfl. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Italus Konig. 2.135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lampe. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Itri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lamparagain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Clipad how Montaglion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lancedona. Such L'Ansedonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIP O: TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I am do Baldhista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Landa Befdlicht. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juliæ Alpes wenerien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lanebourg Such kuneburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S. Juliani Berg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lanoi, Geschlecht. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. Juliano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lanuvium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S Julien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Landaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tuling Of are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y anima and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tuling Carlon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Larinum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Julius Cæfar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Larius lacus. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Julius portus. 169.171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eatern/josehenswerth. 63.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jurea. Such Eporedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Latioi, Latium. 2.5.6.135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S.Justina. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Section to a Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Justinianer Beschleche. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sam Craim in Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tr. Ginia mana Tanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ch. Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Latinus, Konig. 135.136.138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Justinopel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Latina via. 137.138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Justinus Imp. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lavagin Lavania. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tonica and the second s | Lavent 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lavining vell avinne H thia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ¥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lavinius, vel Lavinius, fl. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| К.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lavinium opid. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lavinium opid. 136<br>S.Laurentius. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aefe/fo gut/bnb gar groß fenn. 91.118.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lavinium opid. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ragen Biffe bringer einem ben Cod. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lavinium opid, 136<br>S.Laurenrius, 151<br>Lauretum. Such Lorets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ragen Biffe bringet einem den Tod. 147<br>Reller/ fo groß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lavinium opid, 136 S.Laurenrius, 151 Laurertum, Such Loreto, 136.189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147<br>Reller/ fo groß. 123.124.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laurentum. Such Laurentum.  Laurentum. Such Laurentum.  Laurentum. Such Laurentum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ragen Biffe bringet einem den Tod. 147<br>Reller/ fo groß. 123.124.200<br>Reufcheus Exempel. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Such Laurentium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ragen Biffe bringet einem den Tod. 147 Reller/ fo groß. 123.124.200 Reufcheus Exempel. 92 Repferliche Erönung mie ber Exfern Eron. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laurentum. Such Laurentum. Laure-Laurinum. Such Laurentum. Laurentum. Such Laurentum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ragen Buse bringer einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Repferliche Erönung mit ber Extern Eron. 95 Buggur Römisch.n Erönung. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Such Loreto. Laurentium. Lauro-Lavinium. Such Laurentum. Laus fl. Laus Pompeja. Odet. Fux. Lautreccus. 136.189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147<br>Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147<br>Reller/ fo groß. 123.124.200<br>Reufcheus Exempel. 92<br>Renferliche Erönung mie der Exfern Eron. 95<br>Bug zur Römisch. a Erönung. 119<br>Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Such Loreto. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. 6 Laurentium. 6 Laurentium. 6 Laurentium. 136.189 144 164 164 164 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rafelso gut/bub gar groß seinen. 91.118.120 Ragen Bisse bringet einem den Tod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheuß Exempel. 92 Reuschliche Erönung mit der Extern Eron. 95 Bug zur Römisch. n Erönung. 119 Kinder / so bingehorsam / sollen gestrafft werden. 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lavinium opid, 136 S.Laurentius. 151 Laurentum. Such Loreto. Laurentum. 136.189 Lauro-Lavinium. Such Laurentum. Laus fl. 6 Laus Pompeja. 44 Odet. Fux. Lautreccus. 164 Lautulæ. 155 Laum. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147<br>Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147<br>Reller/ fo groß. 123.124.200<br>Reufcheus Exempel. 92<br>Renferliche Erönung mie der Exfern Eron. 95<br>Bug zur Römisch. a Erönung. 119<br>Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lavinium opid, S.Laurenrius. 136 S.Laurenrius. Laurentum. 136.189 136.189 136.189 136.189 177 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Renschiche Erdnung mit der Ensern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erdnung. 119 Kinder / so ungehoriam / sollen gestrafft werden. 162. den Raben im Fewrigen Ofen. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lavinium opid, 136 S.Laurentius. 151 Laurentium. Guch Lorets. 136.189 Laurentum. Such Laurentum. 136.189 Laure-Lavinium. Guch Laurentum. 6 Laus Pompeja. 44 Coder. Fux. Lautreccus. 164 Laurulæ. 155 Laum. 177 Eanbach Gtatt. 20. Fluß. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ fo groß. 123.124.200 Reufcheus Exempel. 92 Renferliche Erönung mie der Exfern Eron. 95 Bug sur Römisch. Crönung. 119 Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lavinium opid, S.Laurentius.  Laurentium.  6  Laurentium.  6  Laurentium.  6  Laurentium.  6  Laurentium.  136.189  6  Laurentium.  136.189  136.189  136.189  144  Odet. Fux. Lautreccus.  164  Laurulæ.  155  Laurulæ.  177  Laurulæ.  177  Laurulæ.  177  Laurulæ.  Laurulæ.  198  Lebecii. Guch Libicu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ fo groß. 123.124.200 Reufcheus Exempel. 92 Renferliche Erönung mie der Exfern Eron. 95 Bug sur Kömisch. a Erönung. 119 Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 D. dren König. 94 Kornordnung. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentum. Lau |
| Rafelfo gut/vnb gar groß fenn. 91.118.120 Ragen Biffe bringet einem den Tod. 147 Reller/ fo groß. 123.124.200 Reufcheus Exempel. 92 Renferliche Erönung mie der Exfern Eron. 95 Bug zur Kömisch. a Erönung. 119 Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 O. dren König. 94 Kornordnung. 183 Rrebs/ stoß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. L |
| Ragen Biffe bringer einem den Cod. 147 Reflet/ sogreß. 123.124.200 Reufchheus Exempel. 92 Reyferliche Erönung mit der Extern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n. Erönung. 119 Kinder / so bragehoriam / sollen gestrafft werden. 162. drey Knaben im Fewrigen Ofen. 178 D. drey König. 94 Rerbs/ sogreß. 104 Rrebs/ sogreß. 104 Rrebs/ sogreß. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Lauro-Lavinium. Such Laurentium. Laush. Laus Pompeja. Odet. Fux. Lautreecus. Lautulæ. Lautulæ. Lautulæ. Lautulæ. Lautulæ. Lebecii. Such Libicu. Lebedii. Lebecii. Lebedii. Lecci. Letchbegångnuß/sowunde. Let |
| Ragen Biffe bringer einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reufcheus Exempel. 92 Reyserliche Erönung mit der Extern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n. Erönung. 119 Kinder / so ungehoriam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 D. dren König. 94 Rerbes/ so groß. 104 Rröpfige Leut. 36 Rünffiger Sachen Verfündigung. Such                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. L |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reufchheus Exempel. 92 Renferliche Erönung mit der Ensern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n. Erönung. 119 Kinder / so ungehoriam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 185 Rerbs/so groß. 104 Rröpfige Leut. 36 Künstiger Sachen Verfündigung. Such                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Lauro-Lavinium. Such Laurentium. Laush. Laus Pompeja. Odet. Fux. Lautreccus. Lauru. Lauru. Lauru. Lauru. Lauru. Lauru. Lauru. Lauru. Lebecii. Such Libicu. Lebedii. Lecci. Leichbegängnuß/sowunde. Leinah. 136.189 136.189 44 164 165 177 29 177 29 178 181 181 181 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reufchheus Exempel. 92 Renferliche Erönung mit der Ensern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n. Erönung. 119 Kinder / so ungehoriam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 185 Rerbs/so groß. 104 Rröpfige Leut. 36 Künstiger Sachen Verfündigung. Such                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Lauro-Lavinium. Such Laurentium. Laush. Laus Pompeja. Odet. Fux. Lautreccus. Laurum.  |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reufchheus Exempel. 92 Reufchheus Exempel. 92 Reufchliche Crönung mit der Ensern Eron. 95 Buggur Römisch. n Erönung. 119 Kinder / so ungehoriam / sollen gestrafft werden. 162. Dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren Rohig. 94 Rornordnung. 185 Rrebs/so groß. 104 Rröpfige Leut. 36 Runstiger Sachen Verfündigung. Such Borbedeutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Lauro-Lavinium. Such Laurentium. Laus Pompeja. Odet. Fux. Lautreccus. Laurum. Lebecii. Such Libicu. Lebedii. Lecci. Letchbegängnuß/sewunde. Leinafl. Leleges. Lemene. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschbeus Exempel. 92 Reuschte Erönung mit der Ensern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erönung. 119 Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden. 162.  dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren Rönig. 94 Rornordnung. 185 Rrebs/ so groß. 104 Rröpfige Leut. Künstiger Sachen Verfändigung. Such Borbedeutung. Rünstliche Sachen / Kunstsäter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Lauro-Lavinium. Such Laurentium. Laus Pompeja. Odet. Fux. Lautreecus. Laurum. Lebunfii. Lebecii. Such Libicu. Lebunfii. Lecci. Letthbegångnuf/fowunde. Leichbegångnuf/fowunde. Leleges. Lemene. Lenzafl. Lenzafl. Leov P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Reuschheus Exempel. 92 Reuschliche Crönung mit der Exsern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erönung. 119 Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 185 Rrebs/so groß. 104 Rröpfige Leut. Rünstiiger Sachen Verfündigung. Such Borbedeutung. Rünstiiche Sachen / Kunsstämmern. 60.61.63.64.65.69.70.71.74.78.79. 83.84.87.88.89.91.94.95.109.113.115.123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Lauro-Lavinium. Such Laurentium. Laus Pompeja. Odet. Fux. Lautreccus. Lautulæ. Lautulæ. Lautulæ. Lautulæ. Lebecii. Such Libicu. Lebuihi. Lecci. Letchbegångnuf/fowunder. Leina fl. Leleges. Lemene. Lenza fl. Leox. P. Leox. Lebecii. Leox. P. Leox. Le |
| Ragen Biffe bringet einem den Tod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Reystriche Erdnung mit der Extern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erdnung. 119 Kinder / so ungehoriam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren Konig. 94 Rornordnung. 183 Rrebs/so groß. 104 Rrebs/so groß. 104 Rrebs/so groß. 104 Runsteinen. 36 Runstiger Sachen Verfündigung. Such Worteleunnng. Rünstliche Sachen / Kunsststammern. 60.61.63.64.65.69.70.71.74.78.79. 83.84.87.88.89.91.94.95.109.113.115.123. 124.130.143.148.150.162.165.165.196.203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentum. Laurentum. Lauro-Lavinium. Such Laurentum. Laus fl. Laurencecus. Laurencecus. Laurulæ. Laurulæ. Laurulæ. Laurulæ. Laurulæ. Lebecii. Guch Libicu. Lebenfii. Lecci. Letina fl. Leleges. Leina fl. Leleges. Lenza fl. Leo X.P. Petrus Leo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ragen Biffe bringet einem den Tod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Reuschheus Exempel. 92 Reuschliche Erdnung mit der Extern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erdnung. 119 Kinder / so ungehoriam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren Konig. 94 Rornordnung. 183 Rrebs/so groß. 104 Rrepffige Leut. Rünstider Sachen Verfündigung. Such World Eaut. Rünstide Sachen / Kunststäme. Such World Eaut. Rünstide Sachen / Kunststäme. 1512. 124.130.143.148.150.162.165.196.203. 209. Such Rom. Zween tönnen mit einan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lavinium opid, S.Laurenrius.  Laurentum.  Laurentum.  Laurentum.  Lauro-Lavinium. Such Laurentum.  Laus fl.  Laurencecus.  Laurulæ.  Laurulæ.  Laurulæ.  Laurulæ.  Laurulæ.  Lebenii.  Lebeniii.  Lecci.  Letichbegångnuf/se wunde f.  Leina fl.  Leleges.  Lenza fl.  Leo X.P.  Petrus Leo.  San Leo Statt.  136.189  136.189  136.189  136.189  144  62  164  164  167  177  28  181  181  181  181  181  181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ragen Biffe bringet einem den Tod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Reuschheus Exempel. 92 Reuschliche Erdnung mit der Extern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erdnung. 119 Kinder / so ungehoriam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren Konig. 94 Rornordnung. 183 Rrebs/so groß. 104 Rrepffige Leut. Rünstider Sachen Verfündigung. Such World Eaut. Rünstide Sachen / Kunststäme. Such World Eaut. Rünstide Sachen / Kunststäme. 1512. 124.130.143.148.150.162.165.196.203. 209. Such Rom. Zween tönnen mit einan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Lauro-Lavinium. Such Laurentium. Laus Pompeja. Odet. Fux. Lautreccus. Laurulæ. Laurulæ. Laurulæ. Laurulæ. Lebecii. Guch Libicu. Lebediii. Lecci. Letichbegångnuf/fowunde f. Leina fl. Leleges. Lemene. Lenza fl. Leo X.P. Petrus Leo. San Leo Statt. S. Laurentium.  136.189  136.189  144  62  144  164  177  29  177  29  Lebecii. Guch Libicu.  28  Letichbegångnuf/fowunde f.  75  Leina fl. Leleges. Lemene. 31  Leo X.P. Petrus Leo. San Leo Statt. S. Laurentium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Reuschheus Exempel. 92 Reuschte Crönung mit der Exsern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erönung. 119 Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 185 Rrebs/so groß. 104 Rröpfige Leut. Rünftiger Sachen Verfündigung. Such Borbedeutung. Rünftiche Sachen / Kunsstäm. mern. 60. 61. 63. 64. 65. 69. 70. 71. 74. 78. 79. 83. 84. 87. 88. 89. 91. 94. 95. 109. 113. 115. 123. 124. 130. 143. 148. 150. 162. 165. 196. 203. 209. Such Rom. Zween tönnen mit einander reden / wand die darzwischen seyn solches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium.  6 Laurentium. 6 Laurentium. 136.189 136.189 144 Oder. Fux. Laurentium. 164 Laurentiulx. 165 Laurentiulx. 167 Laurentium. 177 Lebecii. Guch Libicu. Lebeuifii. Lecci. 181 Letchbegångnuf/foxunde. 181 Letichbegångnuf/foxunde. 181 Leleges. 106 Lenzafl. Lenzafl. Leo X.P. Petrus Leo. San Leo Statt. S.Leonis opid. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Reystriche Erönung mit der Exsern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erönung. 119 Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 185 Rrebs/so groß. 104 Rröpfige Leut. 36 Rünstliche Sachen Verfündigung. Such Borbedeutung. Rünstliche Sachen / Kunststammern. 60.61.63.64.65.69.70.71.74.78.79. 83.84.87.88.89.91.94.95.109.113.115.123. 124.130.143.148.150.162.165.196.203. 209. Such Rom. Zween können mit einander reden / wand die darzwischen sepn solches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium.  6 Laurentium. 6 Laurentium. 6 Laurentium. 6 Laurentium. 6 Laurentium. 6 Laurentium. 6 Laurentium. 164 Laurentium. 177 Laurentium. 177 Lebenii. Lebenii. Lebeniii. Lebeniii. Lebeniii. Lect. 181 Lethibegangnufi/fo wunde for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ragen Byse bringet einem dem Cod. 147 Reller/so groß. 123.124.200 Reuschdeuts Exempel. 92 Renseiche Exempel. 95 Ruggur Kömisch. Erönung. 119 Rinder/so ungehorsam/sosten gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 183 Rrebs/so groß. 104 Rröpffige Leut. 36 Rünstiger Sachen Verfündigung. Such Vorbedeutung. Rünstliche Sachen/Kunstscher/Kunstscher/Sieden Sieden Staden Such Sinstinke Sachen/Kunstscher/Sieden Sieden Staden Staden Staden Staden Sieden  | Lavinium opid.  S.Laurentius.  Laurentium.  Laurentium.  Laurentium.  Laurentium.  Laurentium.  Laurentium.  Laurentium.  Laurentium.  Such Laurentium.  Laurentium.  Laurentium.  Laurentium.  Such Laurentium.  Laurentium.  6  Laurentium.  136.189  44  44  Oder Fux Laurentium.  164  Laurentium.  177  Laurentium.  181  Lebenii.  Lebenii.  Lecci.  181  120  131  Lecon.  151  S.Leonis opid.  S.Leonis opid.  S.Leonis opid.  S.Leonis opid.  S.Leoniardus.  Nicol.Leonicenus.  80.211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ragen Biffe bringet einem den Cod. 147 Reller/ so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Reuschheus Exempel. 92 Reuschte Crönung mit der Exsern Eron. 95 Bug zur Kömisch. n Erönung. 119 Kinder / so ungehorsam / sollen gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 185 Rrebs/so groß. 104 Rröpfige Leut. Rünftiger Sachen Verfündigung. Such Borbedeutung. Rünftiche Sachen / Kunsstäm. mern. 60. 61. 63. 64. 65. 69. 70. 71. 74. 78. 79. 83. 84. 87. 88. 89. 91. 94. 95. 109. 113. 115. 123. 124. 130. 143. 148. 150. 162. 165. 196. 203. 209. Such Rom. Zween tönnen mit einander reden / wand die darzwischen seyn solches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Leaurentium.  |
| Ragen Biffe bringer einem dem Cod. 147 Refler/ sogreß. 123.124.200 Reufcheus Exempel. 92 Reyserliche Erönung mit der Exsern Eron. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Leaurentium. Leaurentium. Leaurentium. Leaurentium. Leaurentium. Lebushi. Lebushi. Lebushi. Lebushi. Lecol. Lebushi. Lecol. Leinafl. Leleges. Lenzafl. Leo X.P. Petrus Leo. San Leo Statt. S.Leonis opid. S.Leonis opid. Nicol. Leonicenus. Leonicum. Leo |
| Ragen Byse bringer einem dem Cod. 147 Reller/so groß. 123.124.200 Reuschheus Exempel. 92 Reyserliche Erönung mit der Exsern Eron. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Leaurentium.  |
| Ragen Buse bringet einem dem Cod. 147 Reller/so groß. 123.124.200 Reuschdeuts Exempel. 92 Renseit de Erönung mit der Ensern Eron. 95 Bug zur Kömisch. Erönung. 119 Rinder/so ungehorsam/sosten gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 183 Rrebs/so groß. 104 Rröpfige Leut. 36 Künstiger Sachen Verfündigung. Such Vorbedeutung. Rünstiche Sachen/Kunstsätel / Kunstsammern. 60.61.63.64.65.69.70.71.74.78.79. 83.84.87.88.89.91.94.95.109.113.115.123. 124.130.143.148.150.162.165.196.203. 209. Such Kom. Zween können mit einander reden / vond die darzwischen seyn solches nicht vernehmen. 24.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Laurentium. Laurentium. Laurentium. Such Laurentium. Leaurentium. Leaurentium. Lebushi. Lebushi. Lebushi. Lebushi. Lebushi. Lecci. Lehushi. Leox. Leonene. Jillionene. Jillionenene. Jillionenenenenenenenenenenenenenenenenenene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ragen Byse bringet einem dem Cod. 147 Reller/so groß. 123.124.200 Reuschdeuts Exempel. 92 Renseische Exempel. 95 Ruggur Kömisch. Erönung. 119 Rinder/so ungehorsam/sosten gestrafft werden. 162. dren Knaben im Fewrigen Ofen. 178 H. dren König. 94 Rornordnung. 183 Rrebs/so groß. 104 Rröpffige Leut. 36 Rünstiger Sachen Verfündigung. Such Vorbedeutung. Rünstliche Sachen/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunstscher/Kunsts | Lavinium opid, S.Laurentius. Laurentium. Leaurentium. Leaurentium. Leaurentium. Leaurentium. Leaurentium. Lebushi. Lebushi. Lebushi. Lebushi. Lecol. Lebushi. Lecol. Leinafl. Leleges. Lenzafl. Leo X.P. Petrus Leo. San Leo Statt. S.Leonis opid. S.Leonis opid. Nicol. Leonicenus. Leonicum. Leo |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 1,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lepontina vallisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.                                                                                                                                                        | S.Loreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 187.198                                                                                                                                                                                                       |
| Lerice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105.189                                                                                                                                                      | S.Lorenzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132                                                                                                                                                                                                             |
| Lerins, Lirins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33                                                                                                                                                           | Lorfa fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132                                                                                                                                                                                                             |
| di Lesina, lacus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184                                                                                                                                                          | Luca Statt/ihr Land/Einfommen/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| Leva, Befdlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                                                                           | ren/Regiment/Guarnifon/Wach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| Levante,im Genttefifchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1                                                                                                                                                          | fchreibung der Statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                                                                                                                             |
| Levantinerchal. Such Livinerchal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Lucani, Lucania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.177.178                                                                                                                                                                                                       |
| Leucogæi colles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168                                                                                                                                                          | S.Lucas. 74. fein Evangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195                                                                                                                                                                                                             |
| Leucopetra, promontorium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.180                                                                                                                                                        | Luceria de Saraceni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184                                                                                                                                                                                                             |
| Leuten mit den Glocken tomptauff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160                                                                                                                                                          | Lucerna in Piedmont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                                                                                                              |
| Lex Regia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149                                                                                                                                                          | Lucignano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131                                                                                                                                                                                                             |
| v.d. lenter. Such Scaligeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | Lucrinus lacus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169                                                                                                                                                                                                             |
| Lezze. Such Lecci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | Lu ullanum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167                                                                                                                                                                                                             |
| Liberius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                                                                                                                                                          | L.Lu. ullus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167.17E                                                                                                                                                                                                         |
| Libici, Libicii Galli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | Lucuniones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                            | at the second se | 106                                                                                                                                                                                                             |
| Liburnus portus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28                                                                                                                                                                                                              |
| Lieb so groß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144                                                                                                                                                          | Ludovicus XII Ronig in Franckreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| Liecht/folange Zeit erhalten worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63                                                                                                                                                           | Ludovicus Sfortia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45.42                                                                                                                                                                                                           |
| Liesena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                           | Lugano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28.214                                                                                                                                                                                                          |
| Lignago, ober Leniago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88                                                                                                                                                           | Luna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105                                                                                                                                                                                                             |
| Ligorno, oder Livorno, im Montferta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t. 42                                                                                                                                                        | Lunensis sinus. 104. Portus, & I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | romonto-                                                                                                                                                                                                        |
| Ligorno in Toscana. Such Livorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | rium Lunæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105                                                                                                                                                                                                             |
| Ligures , Liguria. f. 47. underschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bliche Mas                                                                                                                                                   | Lunada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 <b>t</b>                                                                                                                                                                                                     |
| tionen. 47. was heutiges Tags 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liquria de                                                                                                                                                   | Lunebourgin Savoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| nannt werde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47.100                                                                                                                                                       | the state of the s | 25                                                                                                                                                                                                              |
| Ligusticum mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47                                                                                                                                                           | Luferna vallis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                                                                                                                                                                                              |
| Lingones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42                                                                                                                                                           | Enfthäuser. Such Palastittem page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141.212                                                                                                                                                                                                         |
| Lincernum. Such Liternum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | Lycaon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135                                                                                                                                                                                                             |
| Linus Pontif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127                                                                                                                                                          | Lyrafl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48                                                                                                                                                                                                              |
| Lipari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| Liquentia. Such Livent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08.136.157                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| Lifafusina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | A Acerará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107                                                                                                                                                                                                             |
| Lifafusina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59.71                                                                                                                                                        | MACETATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 197                                                                                                                                                                                                             |
| Lisafusina. Lisafusina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.71<br>31                                                                                                                                                  | IVI Macrafl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.105.107                                                                                                                                                                                                      |
| Lisafusina.<br>Lisons st.<br>Liternus st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59.71<br>31<br>159                                                                                                                                           | Madese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42.105.107                                                                                                                                                                                                      |
| Lifafufina.<br>Lifong ft.<br>Liternus ft.<br>Liternum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.                                                                                                                                  | Madefe. Madia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41.105.107<br>48<br>28                                                                                                                                                                                          |
| Lifafufina.<br>Lifong ft.<br>Liternus ft.<br>Liternum.<br>Liveng ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59                                                                                                                      | Madese. Madia. la Madonna im Westitit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.105.107<br>48<br>28                                                                                                                                                                                          |
| Lifafufina.<br>Lifong ft.<br>Liternus ft.<br>Liternum.<br>Liveng ft.<br>Livia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59                                                                                                                      | Macrafl. Madese. Madia. I la Madonna im Westin. Madre vallis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.                                                                                                                                                                           |
| Lifafufina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Liveng ft. Livia. Barth.Livianus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65                                                                                                          | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Westin. Madre vallis. Macna, Walb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134                                                                                                                                                                    |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Liveng ft. Livia. Barth.Livianus. Livinerchal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59                                                                                                                      | Macrafl. Madese. Madia. I la Madonna im Westin. Madre vallis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.                                                                                                                                                                           |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Liveng ft. Livia. Barth.Livianus. Livinerchal. T.Livius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65                                                                                                          | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Westin. Madre vallis. Maena, Walb. Alexander Magantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134                                                                                                                                                                    |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Liveng ft. Livia. Barth.Livianus. Livincus ft. Livius. Livius. Livorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65                                                                                                          | Macrafl. Madese. Madia. I la Madonna im Bestist. Madre vallis. Macha, 2Balb. Alexander Magantia. Manessiein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80                                                                                                                                                              |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Liveng ft. Livia. Barth.Livianus. Livincus ft. Livius. Livius. Livorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164                                                                                          | Macrafl. Madese. Madia. I la Madonna im Bestsitt. Madre vallis. Macna, Balb. Alexander Magantia. Maghano, Malianum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80                                                                                                                                                              |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Liveng ft. Livia. Barth.Livianus. Livinerchal. T.Livius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164                                                                                          | Macrafl. Madese. Madia. I la Madonna im Westitt. Madre vallis. Macna, Walb. Alexander Magantia. Wanteffein. Maghano, Malianum. Mago Carthag nensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116                                                                                                                                                   |
| Lifafufina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Livina. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164                                                                                          | Macrafl. Madefe. Madia. la Madonna im Bélilin. Madre vallis. Maena, Balb. Alexander Magantia. Wagnateffein. Maglano. Malianum. Mago Carthag nenfis. Magra. Gud. Macra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101                                                                                                                                 |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Livina. Barth.Livianus. Livinershal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lifafusina. Locatno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189                                                                               | Macrafl. Madefe. Madia. la Madonna im Bélilin. Madre vallis. Maena, Balb. Alexander Magantia. Dianetfein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nenfis. Magra. Gudy Macra. Majure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101                                                                                                                                 |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Livina, Livia. Barth.Livianus. Livinerchal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lifafusina. Locatno. Locri. Locrens sinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.                                                         | Macrafl. Madele. Madia. la Madonna im Bélilit. Madre vallis. Macna, Balb. Alexander Magantia. Wanetffein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nenfis. Magra. Gud) Macra. Majure. Malacena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.105.107<br>48<br>28<br>5‡<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101                                                                                                                                 |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Living ft. Livia. Barth.Livianus. Livinershal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lifafusina. Locatno. Locri. Locrens sinus. Lodeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.                                                         | Macrafl. Madefe. Madia. la Madonna im Weltlin. Madre vallis. Maena, Walb. Alexander Magantia. Wantetfiein. Maghano. Malianum, Mago Carthag nenfis. Magora. Gudy Macra. Majure. Malacenia. Malamocco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209                                                                                                       |
| Lifafusina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Livina, Livia. Barth.Livianus. Livincus ft. Livia. Livorno. Lizafusina. Such Lisafusina. Locatno. Locri. Locrens sinus. Lodeve. Lodi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.<br>44                                                   | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Westsin. Macra, Wasts. Macna, Wasts. Macna, Wasts. Magnatis. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gud) Macra. Majure. Malacena. Malamocco. Mala rotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202                                                                                                |
| Lifafufina. Lifong ff. Liternus ff. Livia. Barth.Livianus. Livianus. Livinoruhal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina. Locatno. Locri. Locrenfis finus. Lodeve. Lodi. Lodeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.                                                         | Macrafl. Madese. Madia.  la Madonna im Beststin. Madre vallis. Macna, Basto. Alexander Magantia. Diagnetstein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Sud) Macra. Majure. Malacena. Malacena. Malarotta. Malarotta. Malaspina, Bestolects.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209                                                                                                       |
| Lifafufina. Lifong ff. Liternus ff. Liternum. Living ff. Livia. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina. Locatno. Locatno. Locri. Locrenfis finus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto ff. Such Andus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.<br>44                                                   | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Westsin. Macra Vasis. Macna, Wasts. Macna, Wasts. Magnatis. Wanetssein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Sud) Macra. Majure. Malacena. Malamocco. Mala rotta. Malaspina, Geschlecht. Malarestx, auch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202                                                                                                |
| Lifafufina. Lifong ff. Liternus ff. Liternum. Livina. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina. Locatno. Locati. Locrenfis finus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto ff. Such Anidus. Lojano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.<br>44                                                   | Macrafl.  Madese. Madia.  la Madonna im Westin.  Madre vallis.  Maena, Wasto.  Alexander Magantia.  Wagnanessein.  Mago Carthag nensis.  Mago Carthag nensis.  Magure.  Malacena.  Malacena.  Malacena.  Malarocco.  Mala rotta.  Malasestx, aud.  Malarestx, aud.  Malarest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24                                                                                          |
| Lifafufina. Lifong ft. Liternus ft. Liternum. Livina. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina. Locatno. Locati. Locrenfis finus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto ft. Such A. idus. Lojano. Lo | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.<br>44                                                   | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Westsin. Macra Vasis. Macna, Wasts. Macna, Wasts. Magnatis. Wanetssein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Sud) Macra. Majure. Malacena. Malamocco. Mala rotta. Malaspina, Geschlecht. Malarestx, auch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4                                                                                     |
| Lifafusina. Lifong st. Liternus st. Liternum. Livia. Barth.Livianus. Livinerus st. Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lifafusina. Locatno. Locri. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such Andus. Lojano. Lombardi. Such Longobardia. Petrus Lombardus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.58.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.<br>44                                                   | Macrafl.  Madese. Madia.  la Madonna im Westin.  Madre vallis.  Maena, Wasto.  Alexander Magantia.  Wagnanessein.  Mago Carthag nensis.  Mago Carthag nensis.  Magure.  Malacena.  Malacena.  Malacena.  Malarocco.  Mala rotta.  Malasestx, aud.  Malarestx, aud.  Malarest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4                                                                                     |
| Lifafusina. Lifong st. Liternus st. Liternum. Livina. Barth.Livianus. Livina. Barth.Livianus. Livinerus. Livorno. Lizafusina. Such Lifafusina. Locatno. Locri. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such A. sidus. Lojano. Lombardi. Such Longobardia. Petrus Lombardus. B. Longinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.78.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.<br>44<br>4.90.91.118                                    | Macrafl.  Madese. Madia.  la Madonna im Beststin.  Macra, Basto. Alexander Magantia. Diagnesstein.  Maghano, Malianum.  Mago Carthag nensis.  Magra. Sud) Macra.  Majure.  Malacena.  Malamocco.  Mala rotta.  Malaspina, Gestolects.  Malarestx, aud).  Males fl.  Malfa fl. Sud) Melphis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54                                                                               |
| Lifafufina.  Lifong ff. Liternum. Liveng ff. Livia. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina. Locatno. Locri. Locrenfis finus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto ff. Such A. fidus. Lojano. Lombardi. Such Longobardia. Petrus Lombardus. B.Longinus. Longinus Exarchus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.78.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.<br>44<br>4.90.91.118                                    | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Beststin. Macra vallis. Maena, Basto. Alexander Magantia. Diagnetstein. Maglano, Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Sud) Macra. Majure. Malacena. Malacena. Malarotta. Malafpina, Geschlecht. Malarestx, auch. Maler fl. Malfa fl. Such Melphis. Massena. Waspen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54                                                                               |
| Lifafufina.  Lifong ff. Liternum. Liveng ff. Livia. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina. Locatno. Locri. Locrenfis finus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto ff. Such A. fidus. Lojano. Lombardi. Such Longobardia. Petrus Lombardus. B.Longinus. Longinus Exarchus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.71<br>31<br>159<br>ibid.<br>31.78.59<br>30<br>65<br>28<br>77.164<br>110.189<br>28<br>180<br>ibid.<br>44<br>4.90.91.118<br>212<br>125<br>42<br>86<br>8.208 | Macrafl. Madele. Madia. la Madonna im Bélilin. Macra vallis. Macna, Balb. Alexander Magantia. Wannetstein. Maglano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Sudy Macra. Majure. Malamocco. Mala rotta. Malafpina, Geschlecht. Malarest. Malfass. Malfetta. Malfetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188                                                           |
| Lifafufina.  Lifong ff. Liternum. Liveng ff. Livia. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina. Locatno. Locri. Locrenfis finus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto ff. Such A. idus. Lojano. Lombardi. Such Longobardia. Petrus Lombardus. B.Longinus. Longinus Exarchus. Longobardia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59.71 31 159 ibid. 31.78.59 30 65 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 42 86 8.208                                                          | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Beststin. Macra Allis. Macra, Balb. Alexander Magantia. Diagnetstein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gudy Macra. Majure. Malacena. Malamocco. Mala rotta. Malaspina, Geschlecht. Malaresta, aud. Malaresta, aud. Malaresta. Maloyen. Malra. Malvezzi Geschlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25                                                     |
| Lifafufina.  Lifong ff. Liternum. Liveng ff. Livia. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafufina. Such Lifafufina. Locatno. Locri. Locrenfis finus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto ff. Such A. fidus. Lojano. Lombardi. Such Longobardia. Petrus Lombardus. B.Longinus. Longinus Exarchus. Longobardia, Longobardia. Longobardi, Longobardia. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cifpadama, oter di qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.71 31 159 ibid. 31.58.59 30 65 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 42 86 8.208 3.8.42                                                   | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Beststin. Macra vallis. Macra, Balb. Alexander Magantia. Diagnetstein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gudy Macra. Malure. Malacena. Malamocco. Mala rotta. Malafpina, Geschlecht. Maler fl. Malfetta. Diagogen. Malvezzi Geschlecht. Malvezzi Geschlecht. Manertini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5                                                |
| Lifafusina.  Lifons ft. Liternum. Livens ft. Livia. Barth.Livianus. Livinershal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lifafusina. Locatno. Locri. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto fl. Such A. idus. Lojano. Lombardi. Such Longobardia. Petrus Lombardus. B. Longinus. Longobardi, Longobardia. Longobardi, Longobardia. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cispadana, oder di qu Lombardia Transpadana, oder di qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59.71 31 159 ibid. 31.58.59 30 65 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 42 3.8.42 à dal Pò. 43                                               | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Beststin. Macra vallis. Maena, Basto. Alexander Magantia. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gudy Macra. Majure. Malacena. Malamocco. Mala totta. Malafpina, Beststeft. Malarestx, audy. Maler fl. Malfetta. Wasopen. Malta. Malvezzi Beststeft. Mamertini. Mamertum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5                                                |
| Lifafusina. Lifong st. Liternus st. Liternum. Liveng st. Livia. Barth.Livianus. Livinershal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lisafusina. Locatno. Locri. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such Longobardia. Petrus Lombardis Longobardia. Petrus Lombardus. Longinus. Longinus Exarchus. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cispadana, ober di qu Lombardia Transpadana, ober di qu Lombardia Transpadana, ober di di bes Namens Briprung. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.71 31 159 ibid. 31.58.59 30 65 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 42 3.8.42 à dal Pò. 43 à dal Pò. 43                                  | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Beststin. Macra vallis. Maena, Basto. Alexander Magantia. Maghano. Malianum. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gudy Macra. Majure. Malacenia. Malamocco. Mala rotta. Malafpina, Geschlecht. Malarestx, audy. Maler fl. Malfetta. Wasopen. Malta. Malvezzi Geschlecht. Mamertum. Mampier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5<br>179<br>27                                   |
| Lifafusina. Lifong st. Liternum. Livennum. Liveng st. Livia. Barth.Livianus. Livinershal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lisafusina. Locarno. Locri. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such Longobardia. Petrus Lombardus Longonus. Longinus. Longinus Exarchus. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cispadama, ober di que Lombardia Transpadama, ober di que Lombardia Transpadama, ober di la des Namens Orsprung. 43.  Rônige. 43. spr Negierung. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.71 31 159 ibid. 31.78.59 30 65 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 41 86 8.208 3.8.42 à dal Pò. 43 à dal Pò. 43 6.86. 196.              | Macrafl. Madefe. Madia. la Madonna im Beltlin. Madre vallis. Maena, Balb. Alexander Magantia. Diagnetstein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gudy Macra. Malarena. Malerfl. Malerfl. Malerfl. Malertla. Maloyen. Malra. Malvezzi Geschlecht. Mamertini. Mamertum. Mampier. Joan.Manardus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5<br>179<br>27<br>211                            |
| Lifafusina. Lifong st. Liternum. Liveng st. Livia. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lisafusina. Locatno. Locri. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such Longobardia. Petrus Lombardis. B. Longinus. Longinus Exarchus. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cispadana, oder di que Lombardia Cispadana, oder di que Lombardia Cispadana, oder di toes Namens Orsprung.  Rönige. 43. jhr Negierung. 43. Schiige. 43. jhr Negierung. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.71 31 159 ibid. 31.58.59 30 65 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 42 3.8.42 à dal Pò. 43 à dal Pò. 43                                  | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Beststin. Macra Basto. Alexander Magantia. Diagnetstein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gudy Macra. Malaresta. Malarocco. Mala rotta. Malaresta., audy. Maler fl. Malfesta. Diagonen. Malta. Malvezzi Geschlects. Mamertum. Mampier. Joan.Manardus. Mancana vallis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5<br>179<br>27<br>211<br>91                      |
| Lifafusina. Lifong st. Liternum. Liveng st. Livia. Barth.Livianus. Livinershal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lisafusina. Locatno. Locri. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such Longobardia. Petrus Lombardis. Such Longobardia. Petrus Lombardus. B. Longinus. Longinus Exarchus. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cispadana, over di qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59.71 31 159 ibid. 31.78.59 30 65 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 41 86 8.208 3.8.42 à dal Pò. 43 à dal Pò. 43 6.86. 196.              | Macrafl. Madese. Madia. la Madonna im Beststin. Macra Basto. Alexander Magantia. Diagnetstein. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gudy Macra. Malure. Malacenia. Malamocco. Mala rotta. Malafpina, Geschlecht. Malarestx, auch. Malarest. Malfetta. Diasopen. Malta. Malvezzi Geschlecht. Mamertum. Mampier. Joan. Manardus. Mancana vallis: Manfredi, Geschlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>1bid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5<br>179<br>27<br>211<br>91<br>120               |
| Lifafusina. Lifong st. Liternum. Liveng st. Livia. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lisafusina. Locatno. Locatno. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such Longobardia. Petrus Lombardis. B. Longinus. Longinus Exarchus. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cispadama, ober di que Lombardi | 59.71 31 159 ibid. 31.78.59 30 65 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 41 86 8.208 3.8.42 à dal Pò. 43 à dal Pò. 43 6.86. 196.              | Macrafl. Madese. Madia.  la Madonna im Beststin. Macra Basto. Alexander Magantia. Diagnetstein. Mago Carthag nensis. Magra. Such Macra. Malarena. Malarena. Malarena. Malarena. Malarena. Malarettx. Malarestx. Malarestx. Malarestx. Malarestx. Malarestx. Malerst. Manertini. Mamertini. Mamertini. Mamertini. Mamertini. Manertini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5<br>179<br>27<br>211<br>91<br>120<br>184        |
| Lifafusina. Lifong st. Liternum. Liveng st. Livia. Barth.Livianus. Livinershal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lisafusina. Locatno. Locri. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such Longobardia. Petrus Lombardis. Such Longobardia. Petrus Lombardus. B. Longinus. Longinus Exarchus. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cispadana, over di qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59.71 31 159 ibid. 31.78.59 30 67 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 42 3.8.42 à dal Pò. 43 à dal Pò. 43 3.86. 196. 43                    | Macrafl. Madese. Madia.  la Madonna im Beststin. Macra vallis. Maena, Basto. Alexander Magantia. Maghano. Malianum. Maghano. Malianum. Mago Carthag nensis. Magra. Gudy Macra. Majure. Malacena. Malacena. Malarocco. Mala rotta. Malasfpina, Geschlecht. Malarestx, audy. Maler fl. Malfetta. Wasopen. Malra. Malopen. Malra. Malvezzi Geschlecht. Mamertum. Mampier. Joan. Manardus. Mancana vallis. Manfredoi.a. Manfredoi.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5<br>179<br>27<br>211<br>91<br>120<br>184<br>185 |
| Lifafusina. Lifong st. Liternum. Liveng st. Livia. Barth.Livianus. Livinerthal. T.Livius. Livorno. Lizafusina. Such Lisafusina. Locatno. Locatno. Locrensis sinus. Lodeve. Lodi. Loreo. Lovanto st. Such Longobardia. Petrus Lombardis. B. Longinus. Longinus Exarchus. Longobardi, Longobardia. Lombardia Cispadama, ober di que Lombardi | 59.71 31 159 ibid. 31.78.59 30 67 28 77.164 110.189 28 180 ibid. 44 4.90.91.118 212 125 42 86 8.208 3.8.42 à dal Pò. 43 à dal Pò. 43 6.8.196. 43             | Macrafl. Madese. Madia.  la Madonna im Beststin. Macra Basto. Alexander Magantia. Diagnetstein. Mago Carthag nensis. Magra. Such Macra. Malarena. Malarena. Malarena. Malarena. Malarena. Malarettx. Malarestx. Malarestx. Malarestx. Malarestx. Malarestx. Malerst. Manertini. Mamertini. Mamertini. Mamertini. Mamertini. Manertini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.105.107<br>48<br>28<br>53<br>ibid.<br>134<br>80<br>115.116<br>192<br>100.101<br>177<br>27<br>58.69.209<br>202<br>24<br>4<br>54<br>187<br>53<br>188<br>25<br>5<br>179<br>27<br>211<br>91<br>120<br>184        |

|                                     | arth           | HILE.                                                            |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Manna wo die gesamblet werbe.       | 27.178.184     |                                                                  |             |
| Weansmorderin.                      | 163.186        |                                                                  | 53          |
| Manta.                              | 40             | 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                          | ein andere  |
| Manthia.                            | 179.188        | 174                                                              | g Vicaples. |
| Andr. Mantinia.                     | 20             | Matter                                                           |             |
| Mantua. 85. Geedafelbft. 85. Dn     | iversieer innb | Maralica                                                         | 157.159     |
| Compute Viation, 86, dek da         | ndes Gräffel   | Marera                                                           | 196         |
| viio Stallhen. 12, des Herhoas      | Grand/Hera     | S Marerous                                                       | 181         |
| tommen/genealogia, Emform           | ett/20, 12, 14 | Machamagum 134t                                                  | 94          |
| or or leine Wettern, 12, 9          | Rantuanisch e  | Mathamacum, vel Methamaucum.                                     | Olig) Ma-   |
| Oqunutta.                           | 14             | 0.77                                                             |             |
| M. Mantua Benavidus.                | 75             |                                                                  | 177         |
| Mantus Thebana.                     |                | Matilica.                                                        | 14          |
| Ald.Manutius.                       | 141            | Matronæ jugum.                                                   | 193         |
| Marana fl.                          | 135            | Mauriana vallis.                                                 | 27          |
| Marano.                             | 31             |                                                                  | 36          |
| Marca. Such Marchia.                | ,              | Maxentius.                                                       | 33.35       |
| S. Marcella.                        | 33             |                                                                  | 134         |
| S Marcellinus.                      | 200            |                                                                  | 18 45.73    |
| Marcheria.                          | 12             |                                                                  | 32          |
| Marchia Anconitana. 196. 197. 1     | Marchia Fer-   | S. Maximus.                                                      | 3%          |
| mana. 197. Warchia Larvilina.       | 43             | C 2 C                                                            | 40          |
| Marcone.                            | 183            | Medici Befoleche Malinit                                         | 183         |
| S. Marcus. 61. fein Evangelium.     | 61             | Medici Beschlecht.11.25. Medici Milai<br>Meduacus major & minor. | neli. 91    |
| Marecchia H.                        | 205.193        | Megaris.                                                         | 59.71.73    |
| Maregliano. Sud Marignano.          | ,,             | Meirafl.in Liguria.35. in Rhætia.                                | 162         |
| Sweargarethen Infel.                | 33             | Melata, Jufel.                                                   | 48          |
| S. Margarita im Genuchischen.       | 104            | Melfi.                                                           | 20          |
| S. Mariæ Dauf. 198, ihr Mahelring   | 195            | Melignano. Sud Marignano.                                        | 178         |
| Salviaria Magdalena.                | 32             | Melphes fl.                                                      |             |
| Maria de Medicis.                   | ***            | Mandalais                                                        | 177         |
| S. Maria di Capoa, ober delle grati | C. T.C. C.     | Mendrisio.                                                       | . 180       |
| weather the Weinsterthal. 52. S     | . Maria del    | Menschen werden Latinan , Chum                                   | 28          |
| 411110. 57. 213. S. Maria della     | filorie, to a  | Menschen werden Leffgen / Ohren / 20,                            | gngejege.   |
| 3. Maria del Montoculi, 110.        | S. Mariaim     | Mentone.                                                         |             |
| Vicapolitanijanen. 181. S. Mari     | a de Loreto.   | Menzo. Sud Mincins.                                              | 33.34       |
| Outil Loreto.                       |                | Mergillina.                                                      | -/          |
| Marici.                             | 42             | 400                                                              | Ca Stadion  |
| Mariela. Suc Marecchia.             | · ·            | ombrinnet underschiedliche Namen                                 | in Truncia  |
| Marignano, Dri/ond Marggraffen      | . 25.90.91     | Meerhafen. Such Portus.                                          | • 4         |
| S. Marinella.                       | 189            | Meerpferde.                                                      | 0-          |
| Marino.                             | 153            |                                                                  | 87          |
| C.Marius.                           | 112.83.190     |                                                                  | ŞI          |
| Marmirolo.                          | 14.85          | Georg. Merula.                                                   | 35          |
| Marostica.                          | 80             | Meß fo berühmbe.                                                 | 46.99       |
| Marroff.                            | 179            | Messapia.                                                        | 182         |
| Marrubium, Marruvium.               | 137            | Meßgewändter/fo töftlich.                                        | 6.181       |
| Marrucini.                          | 5.6.137.197    | Messiana. Gud Missagno.                                          | 143         |
| Marfeille.                          | 33             | Messina.                                                         | -00         |
| Marsi.                              | 5.6.137.197    | Mestres.                                                         | 182         |
| Marsilius Ficinus.                  | 113            | 2001 0                                                           | 213         |
| Marstall/sozu sehen.                | 116            | Metapontum.                                                      | 20          |
| S.Martha.                           | 33             | Metaro, vel Metaurus fl.                                         | 179         |
| S.Martianus.                        | 98             | Metiola. Such Mezola.                                            | 179.202     |
| Martigny.                           | 28             | Metro fl.                                                        |             |
| S.Martin Marggrafffchafft, 25. S. 1 | Martin De.     | Mevania.                                                         | 202         |
| fitting in 1 ofcana.                | 126            | Menland. 10. 50.92. man iffet allein                             | 193         |
| Martinach.                          | 28.32          | land. 92. Gnbernators dufe bft Auf                               | en ancer    |
| Martinenghi.                        | 25             | Guarnison. 45. Enserne Cron. 95.                                 | Dante -     |
| Martinengo.                         | 91             | thumbs Beschreibung vnd desselbe                                 | Jiethoga    |
| S. Martini vallis.                  | 91             | ten. 44. 95. ihr Genealogia. ibid                                | CAN         |
| Petr.Martyr.                        | 83.94          | pen. 44. der Frankosen Zuspruch de                               | . Luapa     |
| Marthrer in groffer Ansahi.         | 151            | 45. fompt an Spanien. 45. Einfom                                 | man 44.     |
| Manil. Marullus.                    | 201            | hohe Rath zu Menland.                                            |             |
|                                     |                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            | 45.93       |
|                                     |                |                                                                  | Meyre       |
|                                     |                |                                                                  |             |

| Menreft. Sud Meira.                              | Monselice. Monte Oliveti. 131. Monte Fia-         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mezentius.                                       | scone. 132. Monte Rose. 133. Monte di S. An-      |
| Mezola. 49                                       | gelo. Such Garganus. Monte Dragone. 15%           |
| S.Mickell 37                                     | 159. Monte della virgine. 178. Monte Leone,       |
| Milazo.                                          | oder Montileonum. 179.192. Monte reale. 183.      |
| Militaris via. Such Cassia.                      | Monteferetri. 193. Monte d'Olmo. 194.             |
| Milo Croton. 181                                 | Monte Falco, 196. Monte Guasco, 200.              |
| Milvius, oder Mulvius pons. 134.141.191          | Monte Fiore. 204                                  |
| Mincius fl. 41.43.56.85                          | Montefeltro, Geschlecht. 9. Landschafft. 195      |
| Minery&promontor.um. 174                         | Montegnofa. 106 Montes ferrantes. 193             |
| Minervæpromontorium. 174 Minervium. Such Castro. | Montes ferrantes. 193<br>Montes pietatis. 7.75.8f |
| Minturno. 157. 190. le paludi Minturnesi. 196    | Montferrat.13. felbigen Lands vorige herrn. 13.   |
| Minure. 177                                      | fomptan Maniua. ibid. def Dergogen von            |
| Mirandola. 12. 43. bef Burften Gintommen/        | Savoia Anspruch darzu. ibid.                      |
| Geschleche/Rachbaren. 24                         | Montignano. Sud Montagnano.                       |
| Joh. Mirandola.                                  | Barth.di Montignano. 89                           |
| Misaurer. 47.48                                  | Montmelian.                                       |
| Misenum promontorium, & opidum. 170              | Montone fl. 206.207                               |
| Missagno. 187                                    | Morben. 50.51.53                                  |
| Mißgebure. 87                                    | Morienerthal. Such Mauriana vallis.               |
| Milus fl. 201                                    | Morrea. Guch Marrubium.  Morus fl.                |
| Mitterburg/Graffschaffs. 30 Moca. Such Muca.     | Mortis H. 46<br>Motta. 20                         |
| Modane. 37                                       | Motula. 182                                       |
| Modena Statt. 120. Dergog. 16. feines Landes     | Muca, Mucia, Mutschia. 196                        |
| Brangen / Macht / Eintommen / Befdlecht.         | Mufiti Gee. 178                                   |
| 16.89.120.121.                                   | Mugellana vallis. 126                             |
| Modætia, oder Moditia. 96                        | Mugno, oder Munio A. 112                          |
| Mola.156. Ein anders. 187                        | Muckenplag. 182                                   |
| Molfetra. 182                                    |                                                   |
| Dominicus Molinus. 80                            | Müngmühle.                                        |
| Molife. 183                                      | Muran. 70                                         |
| Monaco Statt/vnd Herrschafft. 24-34              | Muranum. 190                                      |
| Monasterio im Bestsin. 93<br>Monbarcar. 47       | Muranum. 179<br>M.Anton.Muretus. 147              |
| Monbarcar. 47 Monbraio, vel Mongraio. 29         | Musie Starcte. 182                                |
| Moncalieri. 34.40                                | Mufo fl                                           |
| Moncaluo. 46                                     | Müß. 49                                           |
| Mondsorden/fo fenderbar in Italien. 80           | Mussone fl. 198                                   |
| Mondevi, eder Mondovi. 39.47                     | Murina. Stich Modena.                             |
| Moneglia. 104                                    | N.                                                |
| Monfalcon. 31                                    | Magel vom Creun Christi. 129. Nagel/ so den       |
| S.Monica.                                        | Nar fl. 134.192.193                               |
| ad Monilia. Sud Moneglia.                        | Narfi. 134,192.193<br>Nardo. 182                  |
| Monopolis. 196                                   | Narnia fl. 193. Statt, 193                        |
| Mons Alcinus. Such Monte Alcino.                 | Narles. 17.43.62                                  |
| Montelice.                                       | Natiso fl. 29                                     |
| Monsferetri. 193                                 | Raturliche wunderliche Gaden. 165.167. Such       |
| Mons Flasco.                                     | Runsikammer/Jiem Puteoli, vnd Wunderlie           |
| Monfter/oder Munfter in Tarantefen. 27           | che Sachen.                                       |
| Montagnana.                                      | Navalia.                                          |
| Seccus di Montagnana. ibid.                      | Navilio fl. 92                                    |
| Montamata, oder Mons Tuniatus. 131               | Petr. Navarrus. 164                               |
| Montania 47<br>Montanys, 26                      | Nauportus fl. 30<br>S.Nazarius 94                 |
| del Monte, Graffschafft. 24                      | Neapolis, unnd folder Statt weitlauffrige Be.     |
| Monte Alcin, Monte Alcinoi, oder Elcino. 19.     | fcreibung.3.160. die dren Beffunge daselbft.      |
| 107.131. Monte Chiaro. 90. Monte Genebra.        | 161. der Port. 162. Rirchen. 163. Seggi.oder      |
| 27. Monte Cerberi. 127. Monte di S. Silve-       | Versamlungen der Statt. 165. weltliche Be-        |
| ftro.132.192. Monte Circello.136.188. Mon-       | bam/hohe Schul/Regierung. 165.14. jhr Be.         |
| tegallo.79. Monte Argentaro.108. Monte jo-       | frenung von der Contribution, 176. was auf.       |
| ve.oder Mons jovis. 28. Monte politiano, vel     |                                                   |
| pulciano. 10.107.131. Monteselice. Such          | poli, 16 6. Such Puteoli. Beschreibung des Ronigs |
|                                                  | 2 Storings                                        |

| Ronigreiche Neapolis. 175. warberw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an and                                                                                                               | Noja, Beschleche.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicilia genant. ibid. feine Grangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mb.                                                                                                                  | Nola.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160                                                                                              |
| fraifine. ibid. Grange mit der Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anconi-                                                                                                              | Noli, Nauhum.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35                                                                                               |
| tana, vnd Påg darauf dahin. 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grange                                                                                                               | Nomentum.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192                                                                                              |
| mit Campagna di Roma. 155. was at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n solchen                                                                                                            | Nomentana via.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192                                                                                              |
| Orangen in achtzunehmen. 155.156. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lufthei-                                                                                                             | Norba, oder Norma.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137                                                                                              |
| lung/Engenschafft / Fruchtbarteit de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g Eands.                                                                                                             | Nordmannen. 160. fomn                                                                                                                                                                                                                                                                  | nen ins Königreich                                                                               |
| 175. Mange der Statt/ Bifthumer/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | Meapolis/vnd beherischen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| Graffenic. Inwohner.175. die hohe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Noricæalpes.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.30                                                                                            |
| Parlamenten 176. Benennung etlid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | Norsia. Such Nursia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| ften/Marggraffen/Graffen/2c. ibid. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie swolff                                                                                                            | Novara, Novaria.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.42                                                                                            |
| Provincien/als Campania. 158.177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Novatum. Sud Nuova.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| paro citra.177. Principato ultra.177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bafilica-                                                                                                            | Novellara,                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                               |
| ta,oder Lucania.178. Calabria citra. il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | Novi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98                                                                                               |
| labria ultra.179. Terra d'Otranto. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Nuceria Alfaterna, oder Cor                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| di Bari. 182. Abruzzo citra. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Nocera, 160. Nuceria (                                                                                                                                                                                                                                                                 | Camellaria.160.193.                                                                              |
| zo oltra. 182. Contado di Molise.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Capi-                                                                                                             | 202. Nuceria im Konigre                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| tanata.ibid. Befding von diefen zwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | If Pro.                                                                                                              | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| vincien. 184. Einfommen davon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | Numestrum, ober Numistro                                                                                                                                                                                                                                                               | . Gud Nicastro.                                                                                  |
| Diehtoll in Apulia. 184. wann diß ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Numicus fl.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136                                                                                              |
| Ronigreich worden. 185. Regenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | Nuova,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                               |
| bif auff die Romer. 184. von denen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Nuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$77                                                                                             |
| die Griechen / Garacener / und Nort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | manner.                                                                                                              | Nursia.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192                                                                                              |
| 184.185. der Schmaben Regierung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | demfel.                                                                                                              | Nymphæus fl.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154                                                                                              |
| ben biß auff die Frangofen oder Koni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .,1                                                                                              |
| lum I. 185. diefes Rachfommenebiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Belifci.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144.146.147.148                                                                                  |
| phonfum Aragonium. 185. 186. ihr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Occimianum. Gud O                                                                                                                                                                                                                                                                      | semiano.                                                                                         |
| gu Dngarn. 185. 186. die folgende Ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | Ocellum Cæfaris.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27                                                                                               |
| Alphonfo I. bif auff Carolum V. Imp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Dofen/fo vom Baffer weiß                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| ne Dachtommen vom Sauf Defterr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | Ocnus Bianor.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85                                                                                               |
| Ronig in Spanien. 186. wie bie Roni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Ocra.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                               |
| net werden / vnd von ihren Gratthale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | Octiculum. Gud Otricoli.                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                |
| warumb diß Konigreich ein Pabfif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | S. Octavianus.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36                                                                                               |
| Ben . und was es vor eine Beschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | ad Octavum.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39                                                                                               |
| foldem Leben habe? 185. 186. ber 3nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | Octodurum. Such Martin                                                                                                                                                                                                                                                                 | act.                                                                                             |
| Diefes Landes Gitten. 156.176.187.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Oderzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                               |
| die jenige / foim Sommer von Dea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poli gen                                                                                                             | Odoacer, Ronig,                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.83                                                                                            |
| Rom raifen / ein Peffilengifch Bieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | befom.                                                                                                               | Odofredus.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123                                                                                              |
| men follen. 190, die Raifanftellung d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Oenotri, Oenotria.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.5.135.180                                                                                      |
| fes Ronigreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187                                                                                                                  | l'Ofanto. Such Aufidus.                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,,                                                                                             |
| Nebiafl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202                                                                                                                  | Ofena.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137.197                                                                                          |
| Negra, oder Nera fl. Such Nar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | Oglio ff.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90                                                                                               |
| Reids Erempel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171                                                                                                                  | Del fleuftanf der Erden. 14                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.181. auf den Cor-                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | LOUGH LAND AND CAR CARACTURE                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| Neptunium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137                                                                                                                  | pern.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182                                                                                              |
| Neptunium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137                                                                                                                  | pern.<br>Olivetaner Orden.                                                                                                                                                                                                                                                             | 131                                                                                              |
| Nequinum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137<br>193<br>148<br>172                                                                                             | pern. Ditvetaner Orden. Olivula. Olio fl. Sud Oglio.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137<br>193<br>148<br>172                                                                                             | pern. Ditvetaner Orden. Olivula. Olio fl. Sud Oglio.                                                                                                                                                                                                                                   | 131<br>34                                                                                        |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137<br>193<br>148<br>172                                                                                             | pern. Dittetaner Orden. Olivula. Ollio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia.                                                                                                                                                                                                              | 131                                                                                              |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137<br>193<br>148<br>172                                                                                             | pern. Dittetaner Orden. Olivula. Ollio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia.                                                                                                                                                                                                              | 131<br>34<br>54<br>49                                                                            |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Gergogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137<br>193<br>148<br>172                                                                                             | pern.<br>Olivetaner Orden.<br>Olivula.<br>Ollio fl. Guch Oglio.<br>Ollius fl.                                                                                                                                                                                                          | 131<br>34<br>54<br>49                                                                            |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137<br>193<br>148<br>172<br>194<br>188                                                                               | pern. Dlivetaner Orden. Olivula. Ollio fl. Guch Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia.                                                                                                                                                                                                     | 131<br>34<br>54<br>49<br>35                                                                      |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Gergogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137<br>193<br>148<br>172<br>194<br>188                                                                               | pern. Dibetaner Orden. Olivula. Ollio fl. Sud Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici.                                                                                                                                                                                         | 131<br>34<br>54<br>49<br>35<br>73<br>2,5,137                                                     |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Perrogen. Nicaa. Such Nizza. Nicaitro. Nicetas Antiochenus.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137<br>193<br>148<br>172<br>194<br>188                                                                               | pern. Divetaner Droen. Olivela. Ollio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opitergium. Such Oderze                                                                                                                                                                | 131<br>34<br>54<br>49<br>35<br>73<br>2,5,137                                                     |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Perrogen. Nicea. Such Nizza. Nicatro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Vifchoff & Smyrnas                                                                                                                                                                                                                                      | 137<br>193<br>148<br>172<br>104<br>188                                                                               | pern. Dibetaner Orden. Olivula. Ollio fl. Sud Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici.                                                                                                                                                                                         | 131<br>34<br>54<br>49<br>35<br>73<br>2,5,137                                                     |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Perrogen. Nicaa. Such Nizza. Nicaitro. Nicetas Antiochenus.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137<br>193<br>148<br>172<br>104<br>188<br>16                                                                         | pern. Divetaner Droen. Olivula. Ollio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opitergium. Such Oderze. Oppido.                                                                                                                                                       | 131<br>34<br>54<br>49<br>35<br>73<br>2,5,137                                                     |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Perrogen. Nicea. Such Nizza. Nicatro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Vifchoff & Smyrnas                                                                                                                                                                                                                                      | 137<br>193<br>148<br>172<br>104<br>188<br>16                                                                         | pern. Diveraner Drden. Olivula. Ollio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opitergium. Such Oderze Oppido. Oplic. Such Ofci. Opulenti. S. Oraso.                                                                                                                  | 131<br>34<br>54<br>49<br>35<br>73<br>2.5.137<br>5,                                               |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Dergogen. Nicaa. Such Nizza. Nicaftro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Bifchoff su Smyrna: S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolò, cin Drt. Nicotera, oder Nicodro.                                                                                                                                                          | 137<br>193<br>148<br>171<br>194<br>138<br>16                                                                         | pern. Diveraner Droen. Olivula. Ollio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opirergium. Such Oderze Oppido. Oplici. Such Osci. Opulenci.                                                                                                                           | 131<br>34<br>54<br>49<br>35<br>73<br>2,5,137<br>5, 179                                           |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nelis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Dergogen. Nicæa. Such Nizza. Nicaltro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Bifchoff su Smyrna: S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolò, cin Drt. Nicotera, oder Nicodro. Nicy in Savoia.                                                                                                                                          | 137<br>193<br>148<br>171<br>194<br>188<br>16                                                                         | pern. Diveraner Droen. Olivula. Olifo fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opirergium. Such Oderze Oppido. Opfci. Such Ofci. Opulenti. S. Orafo. Oratorii congregationis 20 Orbitello.                                                                            | 131<br>34<br>54<br>49<br>35<br>73<br>2.5.137<br>5,                                               |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nelis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Scragerr. Nicæa. Such Nizza. Nicaltro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Bifchoff su Smyrna: S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. Nicotera, oder Nicodro. Nicyin Savoia. Nigola fl.                                                                                        | 137<br>193<br>148<br>171<br>104<br>188<br>16                                                                         | pern. Diveraner Droen. Olivula. Ollio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opitergium. Such Oderze Oppido. Oplic. Such Ofci. Opulenti. S. Orafo. Oratorii congregationis                                                                                          | 131<br>34<br>14<br>49<br>35<br>73<br>2.5.137<br>5.<br>179<br>174<br>194<br>198,189,129           |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Sergogen. Nicaa. Such Nizza. Nicaftro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Bifchoff su Smyrna. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. Nicotera, oder Nicodro. Nicyin Savoia. Nigola fl. Niitra.                                                                                | 137<br>193<br>148<br>172<br>104<br>188<br>16<br>179<br>66<br>69<br>182<br>210<br>179<br>36<br>202                    | pern. Diveraner Droen. Olivula. Olio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opitergium. Such Oderze Oppido. Opfici. Such Ofci. Opulenti. S. Orafo. Oratorii congregationis & Orbitello. Orbilius Grammaticus: Orcingo.                                              | 131<br>34<br>54<br>49<br>35<br>73<br>2,5,137<br>5, 179                                           |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nelis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Scragerr. Nicæa. Such Nizza. Nicaltro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Bifchoff su Smyrna: S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. Nicotera, oder Nicodro. Nicyin Savoia. Nigola fl.                                                                                        | 137<br>193<br>148<br>172<br>104<br>188<br>16<br>179<br>66<br>69<br>182<br>210<br>179<br>36<br>202                    | pern. Divetaner Droen. Olivula. Olko fl. Such Oglio. Olhus fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opitergium. Such Oderze Oppido. Opfici. Such Ofci. Opulenti. S. Orafo. Oratorii congregationis & Orbitello. Orbilius Grammaticus: Orcingo. Drgelin/fo sufehen.                           | 131<br>34<br>49<br>35<br>73<br>25.137<br>179<br>174<br>194<br>108.189.119<br>178                 |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Sergogen. Nicaa. Such Nizza. Nicaftro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Bifchoff su Smyrna. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. Nicotera, oder Nicodro. Nicyin Savoia. Nigola fl. Niitra.                                                                                | 137<br>193<br>148<br>172<br>104<br>188<br>16<br>179<br>66<br>69<br>182<br>210<br>179<br>36<br>202                    | pern. Divetaner Droen. Olivula. Olko fl. Such Oglio. Olhus fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opitergium. Such Oderze Oppido. Opfici. Such Ofci. Opulenti. S. Orafo. Oratorii congregationis & Orbitello. Orbilius Grammaticus: Orcingo. Drgelin/fo sufehen.                           | 131<br>34<br>49<br>35<br>73<br>25.137<br>179<br>174<br>194<br>108.189.119<br>178                 |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Dergogen. Nicæa. Such Nizza. Nicatro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Bifchoff su Smyrna: S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. Nicotera, oder Nicodro. Nicyin Savoia. Nicyin Savoia. Nigola fl. Nifita. Nizza della Paglia, im Monferrat. 13. ria. Nocera. Such Nuceria. | 137<br>193<br>148<br>172<br>104<br>188<br>16<br>179<br>66<br>69<br>182<br>210<br>179<br>36<br>202<br>160<br>in Ligu- | pern. Diveraner Droen. Olivula. Olio fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opitergium. Such Oderze Oppido. Opfici. Such Ofci. Opulenti. S. Orafo. Oratorii congregationis & Orbitello. Orbilius Grammaticus: Orcingo.                                              | 131<br>34<br>49<br>35<br>73<br>25.137<br>179<br>174<br>194<br>108.189.119<br>178                 |
| Neptunium. Nequinum. Phil. Nerius. Nero Imp. Nerve. Nefis Infula. Nettuno. Such Neptunium. Nevers, Dergogett. Nicaa. Such Nizza. Nicaftro. Nicetas Antiochenus. S. Nicolaus Bifchoff su Smyrna: S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. S. Nicolaus Bifchoff su Myra. Nicotera, oder Nicodro. Nicyin Savoia. Nigola fl. Niita. Nizza della Paglia, im Montferrat.13. ria.                                     | 137<br>193<br>148<br>172<br>104<br>188<br>16<br>179<br>66<br>69<br>182<br>210<br>179<br>36<br>202<br>160<br>in Ligu- | pern. Diveraner Dreen. Olivula. Olko fl. Such Oglio. Ollius fl. Olonia. Oneglia. Onora. Opici. Opirergium. Such Oderze Oppido. Opfici. Such Ofci. Opulenti. S. Orafo. Oratorii congregationis & Orbitello. Orbilius Grammaticus: Orcingo. Drgeln/fo sufehen. d'Oria Gefchlecht, Such A | 131<br>34<br>49<br>35<br>73<br>2.5.137<br>5.<br>179<br>178<br>108.189.129<br>178<br>47<br>94.129 |

| Ortólia.                               | 182.187         | 9. wie Viel Bifthamer / Clofter/Pfarien / et      |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Orvieto, oder Oropytum                 | 133             | habe. 10. feine Aufgaben, ibib. er halt ftatt-    |
| Orzi nuovo.                            | 55.90           | lich Soff. ibid. fein Guardi ibid. andere Er-     |
| Orzi vecchio.                          | 90              | innerungen von ihme. 139. deß Datatii Ampt.       |
| Ofcela vallis.                         | 28              | 140. deß Pabfts Cron. 143. esift verborien/       |
| Ofcis                                  | \$.137.192      | einem Pabft ben feine Lebszeiten eine Statuain    |
| Ofemiano.                              | 13              | aufegen.149.feine Grangen mit Benedig.212         |
| Osenna mons.                           | 131             | Parenzo. 30                                       |
| Olimo, oder Olmo:                      | 197             | Parma, Statt.119. Blug.ibid. Dethog bon Parma,    |
| Osoppo.                                | 31              | fein Beschlecht/ Einkommen/20. 17. 118. 119.      |
| Offero.                                | 20              | Alexander Farnelius, Bernog von Parma.120         |
| Ofta. Such Aofta. Val d'Ofta.          | 28              | Parthenope. 150                                   |
| Desterreich.                           | 4.151           | Pakquill Brfprung: 148                            |
| Oftia.                                 | 12.136.189      | Paterno. 189                                      |
| Ostium fluvii Entellæ Ptolemæi.        | 104             | Patria. 158.159                                   |
| Ostuno, Ostunum. 182. ein anders.      | 189             | Fr.Patricius: 118                                 |
| Otaggia, Ottagium.                     | 98              | Pavia. 34.97<br>Paula, Statt: 188                 |
| Otto II.Imp.                           | 13.144          | Paulinus. 160                                     |
| Otranto. Such Hydrunts                 | 186             | S.Paulus.                                         |
| Otricoli,<br>Ovidius:                  |                 | Paulus V.P.                                       |
| Ours.                                  | 137<br>27       | Paulus, Einfiedlet: 66                            |
| P.                                     | 47              | J.Paulus JC. 78                                   |
| ,                                      | 181             | Paufilypus,m. 181.166                             |
| M. Padua. 6.72. Beren daselbit.        | 63.73           | Pawfl. Sud Padus                                  |
| mons pietans. 75. hohe Schul. 76.      |                 | Pedemontium. Such Piedmont:                       |
| folder zu cadeln/ond ihre Frenheit     |                 | Pedefinà.                                         |
| palatium/oder Rahthauß.77. Et          | utscher Da.     | Pedocchi. tio                                     |
| tion dafelbft Stand. 75.76. ift fich   | da/fonder-      | Peggi. 36                                         |
| lich ben Dache/wol vorzufehen.75.      |                 | Pelaigi. \$.106.107.135.180                       |
| herumb.78. Båder.                      | ibid.           | Pelestrina. 136.190                               |
| Padus fl. 26.41. feine Oftia.          | 209             | Peligni. 7.6.137.197                              |
| Asc.Pædianus.                          | 78              | Pelinna vallis: 28.32                             |
| Pæstum.                                | *7 <b>7</b>     | Pelius fl. 133                                    |
| Pagny.                                 | 40              | Peloro. 179                                       |
| Pago,Infula:                           | 10              | Penninæalpes.                                     |
| Palæmon, Grammaticus.                  | 80              | Pennus, oder Penninus, Abgott. 18                 |
| Palæpolis.                             | 167             | Pepoli, Geschiecht: 25                            |
| Palastiso zusehen. 70.85.87.143.9      | 4.161.162.      | Peretti. 25                                       |
| 99.100.101.102.111.112.115.116.1       | 20:124:133.     | Perina,m. 53<br>Peripolis. 180                    |
| 141.190.144.148.162.165.203.202        | 4.21210110      | Perofa vallis. 27                                 |
| Nom.<br>Palanum, Palantium, Palanteum. | 102             | Persius poëta.                                    |
| Palavicini:                            | 28.118          | Perugia, Perusia, Perusa. 107. 108.131:195. Tente |
| Palermo.                               | 188             | fde Nation all da. 195. Geenahent der Ctati.      |
| Palestrina. Such Pilestrina.           | 100             | 107.131.195.                                      |
| Palinurum promontorium.                | 177             | Pesaro, oder Pisaurum. 203                        |
| Palladius.                             | 80              | Pelcara Blug. 6.137.182. Statt. 187.197. Marge    |
| Pallantium opidum.                     | 138             | graff. Such in D. Davalus.                        |
| Pallia fl.                             | 132.134         | Peschiera. 56                                     |
| Palma, Beffung.                        | 31.213          | Pesciafi.108. Ort.                                |
| Palmen werden nach Rom gefchich        | 35              | Pesclaf. 53. Pesclaferthal.                       |
| Panarus fl.                            | 43.121          | Peft, fo heffig. 19.93. wird durch gifftige Gas   |
| Pancalieri.                            | 40              | den befordert. 93. Pefthaufer. 96                 |
| Pancaran.                              | 98              | Peste. Such Pæstum.                               |
| Pannonicæ alpes.                       | 30              | Petia fl. Such Pallia.                            |
| Anton. Panormitanus.                   | 186             | Petigliano.                                       |
| Panteleria.                            | 187             | Perolo, oder Petula. 86                           |
| Pantoffelholk.                         | IIo             | Fr. Petrarca.                                     |
| Papia. Sud Pavia.                      | 6               | S. Petro di Atena: 99                             |
| Papier/woes schon gemacht werde.       | 87              | S.Petri Schwerd.129. S.Petri Tod.151. S.          |
| Papft/was er vor Lander habe. 9. feit  | reweath. 9.     | Petroleum. 108.131                                |
| Lehenleut. 9. Einfommen. 9. v          |                 | Petroleum. 182 Petrofa vallis. 40                 |
| fonderheit. 207. es mangelt ihm        | र सार सम् छहार- | restola valus.                                    |
|                                        |                 |                                                   |

| S.Petrus de Murron.                                  | 182           | Plumbinum. Gud Piombino.                                    |           |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Peucetia, l'eucetti.                                 | 2.5.6.135.181 | Plurs.                                                      | 48        |
| Pfandhäuser. Such Montes piet                        | atis.         | Pòfl. Such Padus.                                           |           |
| Pfan A. Sud Paw.                                     |               | Pocifer fl. Sud Poncevera.                                  |           |
| Pharus.                                              | 128           | Pociferana vallis.                                          | 99        |
| Phlegræus campus.                                    | 168           | Poggibonzi.                                                 | 110.127   |
| Fr.Philelphus.                                       | 113.196       | Poggio, oder Pogio.iii. ein anders.                         | 126       |
| Philippijetliche Könige dif Man                      | iensvon Nea-  | Poggio Imperiale.                                           | 127       |
| ples.                                                | 187           | Pola.                                                       | 30        |
| Philisting fosse.                                    | 209           | Polesino.                                                   | 212       |
| Phormion.                                            | 181           | Policastro.                                                 | 177       |
| Phlygadia.                                           | 30            | Polifella.                                                  | 212       |
| Phycocle.                                            | 207           | Angelus Politianus.                                         | 114       |
| Piacenza.                                            | 17.117.118    | Polycrina.                                                  | 196       |
| Pianello.                                            | 195           | Marcus Polus.                                               | 66        |
| Pianora.                                             | . 125         | Pomara.                                                     | 11        |
| Piatteda.                                            | 53            | Pompeii.                                                    | 136.174   |
| Playell.                                             | 28            | Pomptini campi.                                             | 154       |
| Piccolomini.25. Fr. Piccolomine                      | us. 128       | Poncevera H. Pondestura                                     | 47.98     |
| Piccleonis. End Picigithone.                         |               | Tovianus Pontanus.                                          | 164       |
| Picello. Gud, Picighitone.                           | 4 T2H T0/     | Pont à Fella. 213. Ponte decimo. 98.                        |           |
| Picentes.                                            | 5.137.196     | Arno.110 le Pont de Beauuoisin. 36                          | .Ponte di |
| Picentia.                                            | 177<br>5.177  | legno. 71. Ponte de rena. 131. Ponte                        | Centino.  |
| Picentini.                                           | 43.19 6.192   | oder Pons Sentinus. 132. Ponte Mo                           |           |
| Picenum.                                             | 24            | 191.134. Ponte Corvo.137. Ponte d'                          |           |
| Pici, Besch Mirandulanus                             | 24            | Ponte novo.                                                 | 195       |
| Joan. Picus Mirandulanus. Picighitone, ober Picello. | 90.118        | Pontentia fl.                                               | 198       |
| Pi us.                                               | 135           | Pontevigo.                                                  | 91        |
| Piedmont.                                            | 13.39.41      | Pontia,                                                     | 177       |
| Pientia oder Pienza.                                 | 131           | Pontida.                                                    | 56        |
| Pietrasanta 106. Pietra mala                         | 125           | Pontoi.                                                     | 91        |
| S.Pietro in Galatina.                                | 182           | Pontremoli.                                                 | 10.108    |
| Pieve de Sacco.                                      | 78            | Ponzone.                                                    | 13        |
| Pii. Befcblecht.                                     | 25            | Populium.                                                   | 197       |
| Pilestina. Gud Præneste.                             |               | Populonii.189. Navale Populoniæ.                            | / ibid.   |
| Pmarolo.                                             | 40            | Porcia.                                                     | 31        |
| Pinasco.                                             | 96            | Pordenon.                                                   | 20        |
| Pinelli.                                             | 25            | Porsena.                                                    | 107.130   |
| Piombino.                                            | 10.24.107.189 | Porto Gruar. 31.213. Porto Morifo, 68                       |           |
| Piperno.                                             | 154           | Mauricii.35. Porto fino.104. Porto                          |           |
| Pirafella.                                           | 127           | 108. Porto Venere.104. Porto Bat                            |           |
| Perbaumerwald.                                       | 30            | Porto Cesenadigo, over Cesenatico                           | .205.206  |
| Pifa, Pifani.                                        | 10.108.109    | Portus, oder Meerhafen. 99.100.104.                         | 157.200.  |
| Pifatelloff.                                         | 206           | 189.162,105.181.wie sie gegraben we                         | abarium   |
| Pifaurum Statt. Such Pefaro.                         | 461           | Portus Naonis, 20, Portus Vadum S                           |           |
| Pifaurus ft.                                         | 203           | 35. Portus Delphini. Such Porto t<br>Posidonia Such Pastum. |           |
| Pifcaria.                                            | 137           | Posten/Postrossein Italia.                                  | 200       |
| Pilciotto.                                           | 111           | Posthumia via.                                              | 98        |
| Pistoia. 7.10.111. Factionen allda.                  | 64            | Pottoino. Such Abelfperg.                                   | , ,       |
| Pistoln/so kinstluch.                                | -7            | Potentia.                                                   | 178       |
| Pistorium. Such Pistoia.                             | 188           | Potenza.                                                    | 195.196   |
| Pithecula.                                           | : 197         | Pozzuolo Gud Putcoli.                                       | -,,,,-    |
| Pitinum. Pizigiton. Such Picighitone.                | -//           | Præneste. Such Pelestrina.                                  |           |
| Placeng. Such Piacenza.                              |               | Prætutii, Prætutianus ager.                                 | 197       |
| Planorium. Such Pianora.                             |               | Praro.                                                      | 10.111    |
| Plavis fl. Sud Piave.                                |               | Pratolino.                                                  | 116.127   |
| Plautus.                                             | 193           | Praxiteles.                                                 | 180       |
| Platifo groß wind sufchen dencimu                    |               | Precina.                                                    | 184       |
| 128                                                  | .,            | Predigstul/fostattlich.                                     | 163       |
| Plenia vallis.                                       | 28            | Pregel.                                                     | 48        |
| C.Plinius.                                           | 50.83.174     | Primai.                                                     | ŞI        |
| Plinius Secundus.                                    | 5.0           | Primolano.                                                  | 57        |
|                                                      |               |                                                             | Proci-    |
|                                                      |               |                                                             |           |

|                                                | ויט   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                           |       |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Privernum. Sud Piperno.                        |       | Reichthumb vervesachet ben Geolf. 158. wer                      |       |
| Procida, Procita, vel Prochyta. 160 188. Mont  | e l   | reich zunennen. 209                                             |       |
| di Procita.                                    |       | Reliquien soder Heiligthumet. 32.33.34.39.36                    |       |
| Promontoria. Such Capo.                        |       | 40.60.61.65.66.69.74.80.86.93.94.97.                            |       |
| S.Prosdocimus. 7                               | 4     | 98.102.105.114.120.123.124.129.132.1634                         |       |
| Profect.                                       |       | 177.178.179.181.182.188.195.200. Gud                            | ,     |
| S.Prosper.                                     |       | Rom.                                                            |       |
|                                                | 1 1 - | B.Remigius.                                                     |       |
| Proverbia. Such Sprichwörter.                  |       | S.Remo. 33.35                                                   |       |
| Pucinus m. Such Profect.                       |       | Remusi 138                                                      |       |
| Pulignano.                                     | 1     | Renatus Andegavenlis Rónig von Neaples. 186                     |       |
| Pulvers Bewalt. 12                             | 7 ) - | Rerone H. 80                                                    |       |
| Punicum. 18                                    | 9 1   | Rezzo.&ndi Reggio.<br>Rhæti,Rhætia 5.48.52.107.RhæticæAlpes.291 |       |
| Pusterlengo.                                   |       |                                                                 |       |
| Pusterli, Geschlecht. ibic                     |       | Rhærica juga. 29<br>Rheine Brivruna. 23                         |       |
| Puteoli, eder Pozzuolo, wid selbiger gange tra |       | Rheins Briprung. 23<br>Rheinwald. 48                            |       |
| Aus, oder Boden / vnd mas dazuschen. 16,       | _     | Rhenus Bononienfis. 121.210                                     |       |
| Sundslech. 168. Schwefelbode. ibid. der nem    |       | Rhodani Pripring. 23                                            |       |
| oder Aschenberg. 169.172. Lucrinus lacus, &    |       | Rhodigium. Gud) Rovigo.                                         |       |
| Julius portus, 169. die Statt Pozzuolo fel     |       | Lud.Cæl.Rhodiginus. 212                                         |       |
| ften. 170. R. Caligulæ Bruck, ibid. Promor     |       |                                                                 |       |
| torium Misenum.ibid. Crypta Traconari          | 1 -   | Riarn, Geldledt. 25<br>Riocia, oder Rizza. Such Aricia.         |       |
| 171. todee Meer, ibid, centum cella, oder Ca   |       |                                                                 | š     |
| merellælibid. Piscina mirabis.ibid.il Trugli   |       | Rizina. 194.197                                                 |       |
| ibid. Bagni di Tritole, & di Cicerone. 171.17  |       |                                                                 |       |
| Bajæ.171.der Romer/als Marii, vnd andere       | 1 7   | Ricti. Std Reate.<br>Rivabellum, Anstrument. 66                 | į     |
| Eandgüter herumb, 172. il Mercato di Sabb      |       |                                                                 |       |
| to.ibid. Lago di Coluccia,& d'Averno.ibi       | a. 1  | Rignano. 191<br>Rigone fl. Gud Rubico.                          |       |
| la grotta di Sibilla.17 : Sollifche Bluß. ibi  |       | Rimini.                                                         | è     |
| Puzzuolo. Such Puteoli.                        |       | Rio di Mosso. Such Allia:                                       | ,     |
| 17.5"                                          |       | Rifano fl. 29.30                                                | 4     |
| a jettagoras.                                  |       | Riva. 49.51                                                     |       |
| Q.                                             | . 1 - | Rivellum.                                                       |       |
|                                                | , ,   | Rivoli.                                                         |       |
| S.Quirico, 108.1                               | 7 1 1 | Rivoltella.                                                     |       |
|                                                | ,- 1  | Robertus Guiscardus, Serhogin Calabria. 18                      |       |
| Quirites.                                      | 72    | Rocca di Fiumelino. 202. Rocca di Moderaglia                    | 2     |
|                                                | - 1   | 47. Rocca di monte Dragone. 157.190                             |       |
|                                                | 40    | Rohan/Derhog. 5:                                                |       |
| Dadage Gue                                     | 34    | Rolandinus. 12                                                  |       |
|                                                | 131   | Rom. 3.4. 134. weitlauffte biefer Gtatt Be                      | jà    |
| 24.4                                           | 87    | fdreibung. 138. ihr Briprung und Mam. 138                       | 3.    |
|                                                | 74    | Theil der Statt. 139. 141. miliar.aureum. 139                   | ) 2   |
|                                                | 121   | Amberath. 139.140. Sirus Beschaffenhen                          | ŧ.    |
| 23.00                                          | id.   | 140.141. Thurn/Ther/Rirchen/Spital/20                           | $c_i$ |
|                                                | 04    | 140.173. Bottsåcter/ Semmaria, Collegia                         | 3 is  |
|                                                | 112   | Bibliothecken. 140. Brucken 141.142. 💆                          | ro    |
| Raleng.                                        | 06    | ge. 141.139. Palaft. 141. Eufthaufer/Ba                         | ro    |
| Leaterston                                     | 40    | ten. ibid. andere Gaden. ibid. Innwol                           | ŋ=    |
|                                                | 07    | ner, ibid. ungefunder Eufft allda 142. bef                      | te    |
| Raviello. Such Rivellum.                       |       | Wein gu Rom. ibid. wie alldagu leben / vr                       | 10    |
|                                                | 192   | fich zuberhalten. ibid. Cornfanen / Inqui                       | 10    |
| Rebellionenstraff-                             | 21    | tion. thid. Mons Vaticanus, oder Borgo, bi                      | 10    |
|                                                | 197   | was dargu gehörig.142.152. Engelsburg.14                        | 32    |
| Recinetum, Ricinetum. Such Recanati.           |       | Pabste Palast. ibid. Bibliotheca Vatican                        | a.    |
|                                                | 104   | ibid. S. Petersfird. ibid. Janiculus mon                        | S     |
|                                                | 164   | ober Monte d'Oro, 144. Transhiberina re                         | 24    |
| Reggei.                                        | 36    | gio. 145. altifte Rirch. ibid. Tibermaffer/vi                   | 19    |
| Reggio, oder Regium Lepidi. 120. einant        |       | Muhimerch. ibid. Mons Aventinus, oder                           | Si    |
|                                                | 179   | Sabinæ, ibid. Cælius mons. 14), 1) 2. Ten                       | n-    |
| Regium Julii.                                  | bid.  | plum Lateranum. 145. D. Ereuffirchen                            | III   |
| Reichthumbs Erempel, 19,101.122. der reich     | histe | Gerusalem. 146. Mons Viminalis. 146.15                          | 0.    |
| Fürst in Italia                                | II    | S. Mariæ majoris templum in Elquilino.14                        | 6     |
| anti-manini                                    |       | V 3 Mo                                                          | 119   |

| 0.1.11 6.1.11 0.1.11                              | 1. Cabbie abau Cabi. Offat                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mons Quirinalis, ober Monte Caballo. 147.         | de Sabbia, oder Sabio, That. 54.55            |
| 150. Mons Pincius, oder Hortulorum, oder          | Sabelli. 137                                  |
| S. Trinitatis. 147. der Teutschen Collegium       | Sabini. 5.335.137.192                         |
| und Kirch. 148. Pafquini Statua. 148. Mor-        | Sabinia, Savina.                              |
| forio. 149. S. Mariæ rotundæ Rird. 148.           | Sabinus Julianus.                             |
| Mons Capitolinus, & Capitolium. 148.149.          | Sabioneda. 12.14                              |
| Statt Magistrat. 149. Mons Palatinus. ibid.       | Sabioni. 125                                  |
| 152. Tempel deß Friedens. 149. was außer-         | Sabus. 192                                    |
| halb der Statt vor diefem. 139. und der Zeit      | Sacci opidum. 78                              |
| suschen. 150. 151. als S Pauli Kirch. 150. S. Se- | Sacernus fl. Such Santerno.                   |
| bastiani Kirch. 151. Callisti comiterium. 151.    | Johann Friderich Churfürftens gu Gachfen      |
| S. Lorengen Kirch. ibid. ABieman Romin            | Gruck werden ju Deaples auffbehalten.         |
| vier Eagen durchwandern konne. ibid. Pra-         | 162.                                          |
| Diet Engent unt invanioent tente. 1214            | Sacile. 20                                    |
| ta Quintia. ibid. Romifche Borftatte/wie          |                                               |
| weit sie vor Zeiten gangen. 191. Wasserzu         |                                               |
| Rom. 134.135. Die Statt wird belagert/vnd         | Sagra, vel Sagriano, fl. 180                  |
| zerftoret. 8. 41.152. das kand vmb Rom/oder       | Sagrus fl. 182                                |
| Campagna di Roma.                                 | Gail/so dick.                                 |
| Romer. 5 8. feind Griechifden Drfpringe. 135.     | Saal/sodenckwardig. 77.81.103.115.120.143.    |
| Romische Beschlecht 140. der Romer Befiti         | 203                                           |
| das Kriegsvolck / wannes vom Feind guruck         | Sala, vel Salina fl. 187                      |
| fommen/ohne des Rahts Erlaubnuß/nit vber          | Salapia. 184                                  |
| den Sing Rubiconem guführen. 206. der Ro-         | Salassi. 5.27.28.12.                          |
| mer Schiff Armaden wo fie geffanden. 207.         | Salentini. 181                                |
| ihre Triumph. 142. ihr groffer Prachton Fall.     | Salentinum promontorium. 180.181              |
| 141. Belluft. 171, Fasti Romani. 149              | Salernum. 177                                 |
| Romifche Gtraffen. 134.ale Amilia, Appia, Au-     | Barthol. Salicetus. 123.211                   |
| relia, Campana, Cassia, Claudia, oter Clodia,     | Galis/Beschlecht. 54                          |
| Collarina, Consularis, Domitiana, Ficulen-        | Crisp. Sallustius. 182                        |
| sis, Flaminia, Latina, Militaris, Nomentana,      | Salo am Gardfee. 55                           |
| Posthumia, Valeria.                               | Salona. 20                                    |
| Romagna, Romandiola, oder Romania. 204            | Salpe. Such Salapia.                          |
|                                                   | Salvia. 197                                   |
| Romanengo. 90                                     | Salviati, Befchlecht. 25                      |
| Romano. 73<br>S.Romuli opid. Such S.Remo.         | Salurnum. 14                                  |
|                                                   | Saluzzo, Statt vnd Eand. 40.42                |
|                                                   | Salggruben vnd wie das Salg auf dem Meer-     |
| Ronciglione, oder Roncilionum. 133                | masser bereitet werde. 206                    |
|                                                   | Samagia. 121                                  |
| Ronco fl. Rosano. Such Roscianum.                 | Samnites. 5.183.6.137.177.179                 |
|                                                   |                                               |
| Alber.de Rosate.                                  | Samnium. Sangro, vel Sanguine fl. Sud Sagrus. |
| Rofcianum. 179                                    | Sanguinedo. 88                                |
| Rofimunda. 43.82                                  | Act. Sincer. Sannazarius. 58.167              |
| Roffiglione. 17                                   | Sanseverini, Beschlecht. 25.164.177           |
| Rofulum.                                          |                                               |
| Rotofredi.                                        | Santa Severa. 189                             |
| Rotta. Such Rutuba.                               |                                               |
| Rovere, Ott.12. Geschlecht. 9                     |                                               |
| Rovigo. 20.212                                    | Santerno H. 126.110                           |
| Rubicofl. 42.202.206                              | Santuale. 42                                  |
| Rubiera.                                          | Sapina. Gud Savenna. Sapina tribus. 193       |
| Rudolphus König in Burgund. 83                    | Sapinium, oder Sapigno.                       |
| Rüben/sosehr groß. 194                            | Sapis fl. 193.207                             |
| Rugone fl. Gud Rubico.                            | Sarcafl. 43.58                                |
| Rugusci. 54                                       | Sardinia. 187                                 |
| Rusellæ.                                          | Sarmona. Such Sulmona.                        |
| Rustammern. 63.96.100.103.116.119                 | Sarmonera,                                    |
| Rutuba fl. 34                                     | Sarnus fl. 160.174                            |
| Rutuli. 5.6.136                                   | Sarlina, 193                                  |
| Ruvo. 182                                         | Sarzana. 105                                  |
| S.                                                | Sassinerthal. 50                              |
|                                                   | Sassius A. 32                                 |
| CAbata, Sabatii.                                  | Saticula. 159                                 |
| Sabatus fl. 178                                   | Saturnia Eand. 2,135. Statt. 119              |
|                                                   | Sau                                           |

| - W.O.                                           |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gauff. 29 1                                      | Sebethus fl. 164167                                           |
| Savelli Befchlecht. 25                           | Secchiafl. i21.126                                            |
| Savena fl. 126.127.122                           | Secia fl. 44                                                  |
|                                                  |                                                               |
| Savigliano. 34.40                                |                                                               |
| Saviniano. 206                                   |                                                               |
| Savio Flugund Posthauß. 205.207                  | Segesta Tiguliorum: 164                                       |
| Saul/so durchstatig. 150. sotofflich. 208. Tra-  | Segni, oder Signia.                                           |
| jani Imp.wunderliche Saul. 150                   | Segulium. Such Sula.                                          |
| Savo. Gudi Sabata.                               | Segulteron. 32                                                |
| Savoia Dernog/fein Ein vind Derfommen Ge.        | Æl. Sejanus. 132                                              |
| Schlecht/ Eander. 12. 36.40. der jenige Deri     | Selasco. 42                                                   |
| hog / vnd fein Gemablin. 38. warumber vn.        | Selene:                                                       |
| der die Jealianische Fürsten gegehlt werde. 40.  | Semar fl. 38                                                  |
| der Savoischen Fürsten erste Wohnung. 36.        |                                                               |
|                                                  |                                                               |
| die Brangen mit Franckreich. 36. mit Pied-       | Sempiano, Sempronio. Gud Gimpiler.                            |
| mont. 38. es gibt schlechte Statt in Savoia.     | Sena, Seno fl. 201                                            |
| 37. der Herhog concediere den Waldenfern die     | Sena. Such Siena. Sena Gallica. Such Sene-                    |
| freye Religions Bbung in etlichen Thalern.       | gaglia.                                                       |
| 27                                               | Senegaglia, Senogallica, oder Sinigaglia. 201                 |
| Savona fl. Gud Savena.                           | Senonès: 42.191.201                                           |
| Savona St. 26.33.36.47.                          | Sentinum. 193                                                 |
| Hieron.Savonarola.                               | Senzafl. Sud Sesia.                                           |
|                                                  | 1 × 1:0                                                       |
| Savorgnano. 31                                   |                                                               |
| Scalfati.                                        | Septa, Septimus, Setmer/m. 29.30                              |
| Scaglia. 188                                     | Septempeda.                                                   |
| Scala 132.177.110.alla Scala Wirtshauß. 210      | Sera.187. Sera, oder Serra Capriola. 184                      |
| Scaligeri ju Verona. 82. in Banern. 82           | Seravalle im Benedischen. 20. im Menlandi.                    |
| Scaricalasino. 125                               | fchen. 98. 117. im Tofcanischen. 111. im Her-                 |
| Scarperia. 125.126                               | Rogthumb Spoleto. 196                                         |
| Scelem. 29                                       | Serazana. Such Sarzana.                                       |
| Schaalen/fo febens werth. 102                    | Sercei. 47                                                    |
| Schäße. 61. 74.91. 94.95.97.178.9.10.11.16.26.   | Serchioff. 106.108.110                                        |
|                                                  |                                                               |
| 45. 182, 198, 199, 115, 116, 143, 161, 162, 163, | Serciafl.                                                     |
| 164                                              | Sergius, oder Serio, fl. 91                                   |
| Schiatezo.                                       | Seriana vallis.                                               |
| Schiff im Wasser zugebrauchen Erfindung.         | Sermona. Guch Sulmona.                                        |
| 66. sie zu laiten ein sondere Manier. 121        | Sermoneta. Such Sarmoneta.                                    |
| Schlang Moylis. 95                               | Sermonetæ, Geschlicht. 25                                     |
| Schleussen 4. 72                                 | Serona. 28                                                    |
| Schloß der Reufchheit. 63                        | Servage. 36                                                   |
| Schnecken/oder Stiegen/fo funflich. 94.115       | Gerviten Drden. 114                                           |
| S.Scholastica.                                   | 1 0 0                                                         |
| ~                                                | Selanne. 27<br>Selia, Sellia, Sellis, oder Sellites fl. 28.42 |
|                                                  |                                                               |
| Schreibtisch/so sehrthewer. 63.71                | Sessa. 25. Fürst von Sessa. 158. 164. Sessa, oder             |
| Schritt/vnd Schuh sennungewiß. 77                | Suessa, sugenant Aurunca. 157. Suessa Pome-                   |
| Schweißer. 42.45.91                              | tia. 157                                                      |
| Schwiffrutten/oder Schwiffammer. 168.171.        | Sessi Geschlecht.                                             |
| 172                                              | Sestri di Ponente. 36. Sestri di Levante. 104                 |
| Sciglio. Gud Scyllæum.                           | Setia vel Sezza. 154.137                                      |
| Scincomagus, Sud Selanne.                        | Setta. 42                                                     |
| P.Corn.Scipio Africanus.                         | las ii D C l.                                                 |
| Sclaven. 110                                     | 100                                                           |
| Scoafl.                                          |                                                               |
|                                                  | 06 : 10.551.5.                                                |
| Scotta, Beschstecht. 118                         | 0.1                                                           |
| Scrofanium.                                      |                                                               |
| Scultenna fl. 204                                |                                                               |
| Scurcula, Scucula, Scutula. 137                  |                                                               |
| Scylacium, Scylletium. Such Squillaci.           | Siccia fl. Such Selia.                                        |
| Scylla Felfen. 179                               | Sicilia. 187.175. 179. 5. 135. fompt an Spanien.              |
| Scyllaceus finus. 180                            |                                                               |
| Scyllæum St. vnd Vorgeburg. 179                  | 0. 1                                                          |
| Gee wunderlicher Art. 178. Geel fo groß. 183     |                                                               |
| 184                                              |                                                               |
| C.1 = **                                         | Siena. 10. 128. ist Spanisch Lehen. 130. Teut.                |
| Sebenico. 20                                     |                                                               |
|                                                  | V 4 'S.Si-                                                    |

| vity:                                            | int.                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| S.Sifredus.                                      | Stalla in Grambundien. 29                      |
| Sigifmundus, Konig in Burgund, 95                | Starckelso sonderbar. 67.170                   |
| Signa, Fürft. 24                                 | Statielli. 47                                  |
| Signiola. ni                                     | ad novas Statuas.                              |
| Sigovefus. 42                                    |                                                |
| Silarus H. 137.177                               |                                                |
| Silisfl. 18                                      | Stellaft.                                      |
| Barthol Silvaticus. P77                          | Arrunt Stella. 78                              |
| Silvester II.P. 146                              | S. Stephanus protomartyr. 69.151               |
| Joan.Simoneta.                                   |                                                |
| Simpeler/Berg. 28                                |                                                |
| Sinope, Sinuessa. F57.190                        | Stiliano, Sarft. 24                            |
| Siponto, Sipuntum. 184                           |                                                |
| Sirenusæ, vel Sirenum Scopuli. 160               | Stilo. 180                                     |
| Strenusarum promontorium, 174                    | Benev. Straccha.                               |
| Sirmio. 56                                       | alla Stradela.                                 |
| Sirolum oder Siruolo. 197                        | Gtraffe Bleichheit. 18.6                       |
| sili. Such Alilio.                               | Strata Romana. 27.37                           |
| Sixtus V.P. 10.143.149                           | Strengigfeit. 149                              |
|                                                  | Stromboli. 179                                 |
| Aina Ti                                          | Stroza.                                        |
| Socoizo. 132                                     | Sturaft. 27.32.40                              |
| Sodomiteren. 111                                 | subiaco, oder sublaqueum, 138                  |
| Soffinbergo.                                     | Suesfula.                                      |
| Goldaten Echrspiegel.170. Exempel eines tremen   | Sulmo, Sulmona. 25.137.154. einanders. 182     |
| Goldaren. 164                                    | Suls. Such Infuls.                             |
| Solis vallis, Guls/ Such Infuls.                 | Summuranum. 179                                |
| Somal Pò. 98                                     | Supino. 183                                    |
| Somaglia, Geschlecht. 91                         | Surnsona. Such Sulmona.                        |
| Somerina. 40                                     | Surrentum. 174.188                             |
| Somma. 174. Monte di Somma. Such Vesu-           | Surrentinum promontorium. 174                  |
| vius. Einanders Somma. 194                       | Sufa. 27.39                                    |
| Soncino. 8290                                    | S.Sufanna, bie Jungerin S. Marchæ: 33          |
| Conders/oder Sondrio, im Welthn. 50.52.53.       | S.Sufanna, Drt. 27                             |
| 54                                               | Sutrium. 133                                   |
| Soracte, Soractes, m. 132.192                    | Sybaris Fluß und State. 6.179                  |
| Soregna, Beschlichte. 25                         | Sylvanus m. 187                                |
| Sorgo. 34                                        | Sylvester II. Pontifex. 146                    |
| Soriento Sudy Surrentum.                         | S. Enlvestersberg. 192                         |
| Spalatro. 20                                     | Sylvius, Verg. 28                              |
| Spello. Sud Hispello.                            | Syracula. 188                                  |
| spelugr,oder Splügner. 29.47                     | S.Syfus. 97                                    |
| Speronius, Speronius. 78                         | T.                                             |
| Spetia.104.105. Golfo die Spetia, ibid.          | TAberna, Statt. 180. tres Taberna. 154         |
| Spiegel. 84                                      | Tabia.33 35. Joan. Tabianus.                   |
| Spilimbergo.                                     | Tajamento B. 30                                |
| Spina. 207                                       | Talard. 27                                     |
| Spinelli, Beschlecht. 25                         | Talamone, oder Telamonis portus. 189           |
| Spineticum. 209                                  | Gasp. Talia orius.                             |
| Spinola, Beschlecht. 29. Ambrosius Spinola. 46   | Tanarus fl. 13.41.46                           |
| Spital/sosurnehm. 96.102.115.129.144.163         | Tancredus, Konigin benden Sicilien. 185        |
| Grlügen/Guch Speluga.                            | Tancredus, Archidiaconus. 114                  |
| Spoletina vallis.131. Spoleto, Spoletum. 43.193. | Tanedo, oder Tannetum. 120                     |
| 194. Spoletinus Ducatus, oder il Ducato di       | Taormina.                                      |
| Spoleto. 192.194                                 | Capfferfeits Exempef. 162.164                  |
| Grandenkundige. 14                               | Tarantasia, Tarantasii. 27 36                  |
| Sprichworter. 18.92.124.176.182                  | Tarantole. 182                                 |
| Squilazzo, vel Squilacci.                        | Tarchon, oder Tarcon. 107                      |
| Golfo di Squilacci.                              | Tarentum, us. 181. Tarentinus sinus. 180       |
| Stabiæ. 174                                      | Tarquinii. 107. Tarquiniensis lacus. 132       |
| Staffafl. 98                                     | Tarracina. Sud) Terracina.                     |
| Staffarda. 40                                    | Tartia. 179                                    |
| Staggiafi. 127                                   | Tarvis Statt. 58.213. Tarvifina Marchia. 43.58 |
| Staggia, oder Stagio, Statt. 127.110             | Tarus fl. 179                                  |
|                                                  | Tase                                           |
|                                                  |                                                |

| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,444                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tarwesede. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiburtina via. 191                           |
| Tavanes, Beschlecht. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ticinum. Gud Pavia.                          |
| Tavernelle. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ticinus fl. Such Telino?                     |
| Laufffein. 109.113.188.199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tido fl. 47                                  |
| Taurasium. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mic T/                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tifernum:183. Tifernum Tiberinum:193. Me-    |
| tens v f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Taurini. 5.39.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | taurense. 204                                |
| Taurinum. Such Turin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tifernus fl. 182                             |
| Tauruntjum. Gud Tollon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tigulia. 104                                 |
| Taurufia. Such Turin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tilavemptofl.                                |
| Teanum. 137. Teanum Apulum, 184. Tea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tinia, Tinna, fl. 134.193.194                |
| num Sidicinum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tingorone Pinted                             |
| Teate. 137.197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiphata. Such Tifata.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tr: C                                        |
| Teglio, Tejo. Sud Tel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.                                           |
| Tegolata. Gut Tigulia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tifch/fo sehenswerth. 71.88                  |
| Tel, Telio, 50,52,53, vallis Telinia. 50,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tivoli.190.confetti di Tivoli. 191           |
| Telonius fl. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todi. Gud Tuder.                             |
| Zempel/foherilich. 53. 55. 60.74. 93. 94. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toledo, Geschlecht. 25                       |
| 123.129.143.144.145.148.150.156.177.180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tolentino, oder Tollentino. 196              |
| 182. 198. 208. 209. 196. 97. 102. 108. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taller                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Topino. Sud Tinia.                           |
| 133<br>Tenda. 34.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| Tendanusm. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | la Torre.                                    |
| Terani in Umbria. 194. Terano, oder Teramo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Torre Francolin. 158. Torre di Patria. Gud   |
| am Fluß Liri. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Patria. Torre di Greco. 167.174. Torre della |
| Tergestum. Such Trieft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nunciata. 174. Törre di mare. 179            |
| Tergofa. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tortona. 34.98                               |
| Termini im Ronigreich Neaples. 184. in Sici-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toscana. Such Etruria.                       |
| lia. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totila. 43.20}                               |
| Terni, vel Ternium. Sud) Terani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trachina, Such Terracina,                    |
| the state of the s |                                              |
| Terra di Lavoro. Such Campania, item pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1                                          |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trahon.                                      |
| Terra nuova im Konigreich Reaples, 179, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trajetto.                                    |
| Steilia. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trani. 182                                   |
| Terra d'Otranto. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tranquillus Romanus. 128                     |
| Terracina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trafymenus lacus, 13f                        |
| Terriplan. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trau opid. 20                                |
| Telinoff. 28.41.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trauben so groß. 42                          |
| Teffarol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Treba, Treua.                                |
| Tettica. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trebia. 3.117.193                            |
| Tevere, Such Tiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trebula. 159.192                             |
| Teverone fl. Such Anio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩ 15 m                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tregna. 192<br>Tregofa. Gud Tergofa.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| Theata. Gud Chieti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trémiglian.                                  |
| Theatra. 33.81.83.87.116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Themistius Byzantinus. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trentola. 159                                |
| Theodelinda, die Longobardische Ronigin. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tressia fl. 28                               |
| Theodoricus, der Gothen Konig. 17. 43. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Treventinum, Trevento, ober Trivento, 183.   |
| 208.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187                                          |
| S. Theodorus. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trevi. 193.194                               |
| Thiergarien. 96. 204. onvernünfftige Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trevimos. 187                                |
| fonnen gewehnet werden. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trevifana. Such Trivigiana.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| S. Thomas Apostolus. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trevilo. Such Earvis.                        |
| S. Thomas de Aquino. 155.164.180.181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trezzo. 92                                   |
| Hieron. Thomasius. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tricefimo.                                   |
| Thuriæ Thurii, Thurium. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erient. 29.58                                |
| Thurn/ fo tunfflich erbawt. 109, 115. 211. fo fehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trieste. 30.31.63                            |
| hoch vnd groß. 113.118.122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trieves. 27                                  |
| von Thurn/Graffen. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trino. 13.14                                 |
| page 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tripergolz. 169                              |
| Aut ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trivigiana Marca. Such Tarvilina.            |
| Tibering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Tiberinus. 85.134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Triviglio.                                   |
| Tibur. Gud Tivoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Triumphbogen. 84                             |
| Tiburtes. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trivula/Marggraffen 25                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tro-                                         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |

| Dity                                              | ilitt.                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Troja, Statt. 138. 184. Jusel. 189                | Varallo. 28                                       |
| Tronto fl. Guch Truentus. Gtatt. 188              | Varano.196. Varanus lacus: 184                    |
| Trophæa Augusti.                                  | Varesio. 28                                       |
| Tropia. 179 188                                   | Varia. Gud Valeria,                               |
| Troppia vallis.                                   | Varus fl. 2.33.47                                 |
| Troffulum.                                        | Vatrenus fl. 210                                  |
| Truentus fl. 175.183.187.197                      | Udine, Weiden.                                    |
| Tuder, Tudertum, over Todi. 193.195               | Veggia, oder Beglere.                             |
| Tuficum Ptolemæi.                                 | Valanca Vali                                      |
| Tugend ift auch an dem Feinde ju loben. 162.      | S. Beitin Frianl. 31. G. Beitam Flaum. 20.        |
| 164                                               | 6 60 11 11 60 8 11 60                             |
| Tullus, Geburg. 30                                |                                                   |
| Tupinus fl. Such Tinia.                           | Volinena                                          |
| Turano fl. Gud Telonius.                          | Vol., 0. 624                                      |
| Turbia.                                           | Valiera Vallari                                   |
| Turia fl. 134                                     | Beleins Beschreibung, fo. Abiheilung / Regie-     |
| Turino. 39.40 43                                  | rung. 52. kompt an die Brawbinter. 52. Krieg      |
| Leon. Thurnheuser. 116                            | behmesen es die Gunach salute                     |
| Turrianer. 44.93                                  | defiwegen. 52. die Sprach daselbft. 51. der Bein. |
| Tuscania, opid.                                   | Vanafri V-n. Com                                  |
| Tulci, Bolder, 2. 106. Tulci, deg Plinii Landgut. | Vanden                                            |
| 201                                               |                                                   |
| Tusculano am Bardsee. 56                          | Benedig will fren fenn / wird aber defiwegen an-  |
| Tusculum. 136.190                                 | gefochten. 17. woher die Benediger die Fren-      |
| Q 00.666.                                         | heit des Ports/Jahrmarcfts/ der Mink vnd          |
| Enrannen/Enrannen/ und ihr Straff. 24. 63.        | anders/haben. 18. der Renfer fanihnen die         |
| 186                                               | Frenheit wider nehmen. 18. wie fie deswegen       |
| Inbur. Such Tivoli.                               | verthädigt merden. 18. das Sadriatifche Meer      |
| Tyrtheni, Tyrthenia, Tyrfeni, Tyrfenia. 2. 106.   | ist ihnen unterworffen. 18. sie verlassen niche   |
| Drumbanile Man                                    | gern/ was fie ein mal befommen, 18. ihr rori.     |
| Egergenija steet.                                 | ger Ehrentiml. 18. we den fie verlohren/vnd       |
| ٧.                                                | gedemühugteins mals worden. 18. jhr schwa.        |
| ▼•                                                | reffer Krieg. 19. Migverffand miedem Patft        |
| T T A cume                                        | Paulo V. 19. die Jesuiten werden da vertris.      |
| VACUNA. 192                                       | ben. 20. 75. der Benediger Bebiet/ Geatte/        |
| Vada, Vadi. 35. ein anders. 189. Vada Saba-       | Machter. 20. Manschafft. 20. Einfemen. 20.        |
| tia. 35. Vada Volaterrana. 189                    | Aufgaben. 20. jhr Arfenal. 20. 67. jhr Schaff.    |
| Vado di Nizza.                                    | 20. Regiment. 20. Buruhen/ vnd Factioneti         |
| Vagrenni Ligures. 40.47                           | dafelbft. 21. Patriaichat. 66. Benedifcher 26.    |
| Vagiero. 99                                       | del. 21. eine Benedischen Edelmans Dir.           |
| Val, ober Vè Gud Vada.                            | gleidung 17.18 das anter Bolcf. 21. def Der-      |
| Val Camonigen, oder Vallis Camonica. Camu-        | nogen Ansehen/Habit/Pomp/Gewalt/vns               |
| nica. Such Camonigen in C. Val d'Osta. 32.        | anders 67.64.21. ein Herhog ward enthaupt.        |
| vald Bardo.32. val del Sol. Such Infuts. Val      | 64. groffe und andere Rath/ Officia/16. 22.       |
| di Sabio, oder Sabbia. 54. 55. val Troppia. 55.   | 64. was die Herrschafft oder Signoria genant      |
| val di Diano. 177. val Chimara, oder vallis       | werde. 22. ani cre Sachen fo ben den Benedi.      |
| Cimmara, 196. val de Sarcha, 51. val Cer-         | gern in acht zunehmen. 22. weitlauffie der        |
| Valasci.                                          | Statt Beschreibung. 58. Bergatheren in Ann.       |
|                                                   | 1618, endecket. 59. Peft dafelbft. 59. der June   |
| Valca, vel Varca fl. 133.134                      | wohner Gitten/20.59. Schifflein/Brücken 20.       |
| Valdotius in. 28                                  | allda. 60. das Ochsenfest. 60. G. Mary            |
| Valentia oder Rom. 138. Item Valentia im          | Schaff. 61. S Mary Palaft. 63. Feft in De-        |
| Menlandischen. 44. Ein anders. Such Vi-           | nedig. 64. Griechen daselbst. 65. Juden/Eur.      |
| bona Valent.                                      | eten. 65. hobe Schuel. 62. 66. Teurschhauf.       |
| S. Valeria.                                       | 66. Beckenhauß. 66. Bucentoro. 68. Tham!          |
| Valeria opidum.                                   | oder Lito. 69.58. Glaßhutten. 70. Bermeh.         |
| Valeria via.                                      | lung des Meers. 64. der Benediger Bereh.          |
| Laur. Valla. 145                                  | rung nach Loreto, 199, Siegwider Genua,           |
| Vallemona. 24                                     | 209. der Statt Lob. 213                           |
| Valliano.                                         | Veneti. 6.58.72                                   |
| Valstratura. 194                                  | Golfo di Venetia.                                 |
| Rob. Valturius.                                   | Paulus Venetus. 75                                |
| Valvason.                                         | Vennones 54                                       |
| Valvensisepiscopatus. 182                         | Venoia, vel Venusium. 178                         |
| Vannoise fl. 37                                   | Venosca, Venosta. Sud Binfigon.                   |
| **                                                | Ven-                                              |
|                                                   | 1207                                              |

| Mylitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                       |                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 782 1       | Anfruchtbarkeit der Weiber.           | 86                    |  |  |
| Ventidius Bassus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Bnirew Exempel.                       | i8 <i>6</i>           |  |  |
| Venzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.213      |                                       | 144.164.200           |  |  |
| Veragri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.32       |                                       |                       |  |  |
| \$. Veranus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35          | Vocentii.                             | 36                    |  |  |
| Verbanus lacus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.41       | Wogel/Berg.                           | 19.47                 |  |  |
| ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42          | Bogelhanfifogu feben.                 | 100                   |  |  |
| Vercelli 32.40.42.il Borgo di Vercelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42          | Vogera, Voghera, oder Voghiera.       | 34.98.117             |  |  |
| Venerislitus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171         | to leading Gud Valenta                | 777                   |  |  |
| Wertundigung fünffriger Ding. Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h Worber    | Volaterræ. Sud Volterra.              | ***                   |  |  |
| deutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | Volcentum.                            | 179                   |  |  |
| Berluft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88          | Volfci.                               | 5.6.136               |  |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126         | Volfinii.                             | 107.132               |  |  |
| Vernio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           | Volta.                                | 12                    |  |  |
| Veroli, oder Verulæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.7        |                                       | 47.98                 |  |  |
| Verona. 43. 56. 81. Gebietherumb. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amphi-      | Voltagio, Voltaigio.                  |                       |  |  |
| theatrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84          | Volterra, oder Volaterræ.             | 10.107.127            |  |  |
| Verua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13          | Voltorno fl. Such Vulturnus.          |                       |  |  |
| Verzelin Sąluzzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40          | Volturena Statt. 49.50. Ehal.         | 50                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.          | Borbebeutung.                         | 159.135.182           |  |  |
| Vesbius. Sud Vesuvius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Borgeburg. Guch Capo.                 |                       |  |  |
| Vescia, Vescinus ager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157         | 20 mg Cart Carbabattering             |                       |  |  |
| Vesevus. Sud Vesuvius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Borpotten. Guch Borbedeutung.         | ·                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.41.47    | Urbanus VIII.P.                       | 10                    |  |  |
| Vesta. Sud Bestia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Brbin land bnd Dergog. 9. Ctal        | 11.203. Utbi-         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.137.197   | num Metaurense & Hortense.            | 203                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Urbifaglia.                           | 197                   |  |  |
| Beftungen/fo berühmbt. 182. 183. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190.200.    |                                       | 133                   |  |  |
| 55.96. 118. 119. 130. 157. 160. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 161.179.  | Urbiventum.                           |                       |  |  |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Urcius fl.                            | 132                   |  |  |
| Vesuviusm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174.167     | Urgone fl.                            | 206                   |  |  |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 189         | Urfa A.                               | 28                    |  |  |
| Vetulia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Arfchler/ober Drfler/Berg.            | 29.48                 |  |  |
| Vetulonii, Vetulonium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107.189     |                                       | 25.108                |  |  |
| Ufense, vel Ufente fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175         | Urfin Gefchlecht.                     | -,                    |  |  |
| Uggento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182         | Urinum. Guch Weiben.                  | 300000                |  |  |
| Whrwerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.88.109   | Utis, Utentis fl.                     | 196.207               |  |  |
| Via reggia.106.Via Cæsaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208         | Utri.                                 | 3.0                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179         | Vulcaniæ Infulæ.                      | 179                   |  |  |
| Vibon, Vibona Valentia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Vulcaniforum.                         | 168                   |  |  |
| Vicenza. 15.56.90.80. Sieben Gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iennoten in | Vulfinii. Such Volfinii.              |                       |  |  |
| ihrem Gebiet. 89. la grotta di Vicen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | za. 79      |                                       | i78                   |  |  |
| Vico oder Vicus Cimini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133         | Vultur Berg.                          |                       |  |  |
| Vicovaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138         | Vulturnum opidum.                     | 158.178               |  |  |
| Vigilia. Such Bilegli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •           | Vulturnus Ventus,                     | 178                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40          | Vulturnus fl.                         | 158.178               |  |  |
| Vigoni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           | Vulturreni.                           | 50                    |  |  |
| Vilars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37          | h mitmiterns                          | 1-                    |  |  |
| Villa franca ben Nizza. 34. 40. Villa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | franca na.  | 449                                   |                       |  |  |
| hent Verona. 85. Villa nuova. 40. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Villa im | W.                                    |                       |  |  |
| Beltlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$4         | nin .                                 |                       |  |  |
| Vincentius Lirineus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Mag/ fo fehens werth.                 | 67                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 33        | S. Walburgis.                         | ııi.                  |  |  |
| Vinstgow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51.54       | Bafferbehalter. 72. Bafferfünfte      | A.Tàô.210.116.        |  |  |
| Vintimiglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.34       | 20 affect of a few at the mind and    | Affet 147 100         |  |  |
| Vinum græcum. 161. vervrsacht dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erbawer     | 150, Wafferlaitung/ fo viel gef       | 101 CR ACT - 1375     |  |  |
| ben Todt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163         | 183. Wayerring von Canna.             | 181. Mailer / la      |  |  |
| Virdivalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180         | weiffe Dchfen machet.                 | 192                   |  |  |
| Virgilius der Poce/ wo er gebohren we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                       | gehen an einem        |  |  |
| Virginus per 30 set / ino et depolitete per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010611. 00. |                                       | Betberifo feinen      |  |  |
| woer gestorben. 167. vnd begrabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Com to the first in a sum of sand     | behergten Kries       |  |  |
| 166.wird zu Mantova hoch gehalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n. 86       | 256HITHIUCCHIII/ OII/ 9.CHICO         | Transport Inc.        |  |  |
| Bisconten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44.93       | gifden Beibes fonderbare              | 00                    |  |  |
| Vitalia ber Ram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | Weiber / so gar schon senn.           | 188                   |  |  |
| S. Vitalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$5.208     | Beiden in Friaul.                     | 3 K                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ORein/fo tofflich. 30. 51. 97. 104.10 | 7.131.203.205.        |  |  |
| Viterbum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133         | 177. 197. 174. 154. 156. 15           | 7. Griechischer       |  |  |
| Vitis fl. Such Utis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | TOTAL - C. MANKING ALL BARM           | Grhamer der           |  |  |
| Vitorchia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133         | 20th. 161. Vervijaan ben              | Sainfacta avolta      |  |  |
| Vitruvius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8           | Tode. 163. Est. 132. 133. AL          | Studions drolle       |  |  |
| Ulysses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13"         | Sruchtbarfeit. 159. Beinrebe          | n/logrop. 195-        |  |  |
| Umbri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.106.192   |                                       | ngt werde. 1946       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19:         |                                       |                       |  |  |
| Umbria Deschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Mrs. C Com                            | 94.103                |  |  |
| Umbroff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111.13      | COTO III A                            | 48                    |  |  |
| ad Undecimum lapidem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9           | i Avilda.                             | S.Wil-                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | A                                     | Ø, W 1γ <sub>11</sub> |  |  |

| S.Wilhelmus.                      | 188      | Zachus Ronig in Eppern.  | 75    |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|-------|
| S. Wilibaldus.                    | III      | Zagarolla.               | 25    |
| Windfang/Windfammer.              | 79.143   | Zaleucus.                | 180   |
| Winlat fl.                        | ζI       | Zante, oder Zazynthum.   | 2.0   |
| Wipach fl.                        | 30       | Zara.                    | 20    |
| Bormbs / oder Burmbs im Beltlin   | Statt/   | Beng.                    | ibid. |
| Gebiet/ Toch.                     | 29.50.51 | S.Zeno.                  | 151   |
| Bunderliche Gachen. 69.71.79.87.1 |          |                          | 71    |
| 130.135.145.165.167.169.171.178.1 | 182.189. | Zephyrium promontorium.  | 180   |
| 191.192                           |          | Zenghaufer.              | 67    |
| S. Wunibaldus.                    | 111      | n et 1 eur 1             | 98    |
| Z.                                |          | Zorlesco.                | 118   |
| Fr. 7 Abarella.                   | 74       | Born verbritcht den Cob. | 15    |
| S. Zacharias.                     | 65       | Zuglio.                  | 19.30 |
|                                   |          |                          |       |

ENDE.



#### ERRATA zu corzigieren.

Ol.r. col.r. odera. fin. 38. vor Sidici, life Sidicini. fol.z. a. in der legten finl/fife/ Terra di Lavorde fol. 9. a.lin. 5. life das Lehenrecht fegen fan. fol. 12. b.lin. 8, liß megen deffen Bormundichafft. Mind Dafelbft lin.10. life Wittib/vind ihren benden Schmagern / Stem/lin. 14. life davon befihe X. Tomum, &c. fol 14 lin. 32. laffe das Bort jesige (dann er der Dergog nunmehr geftorben ) auß. fol: 19. lin.7. vom Ende/life Evenuto, für Et fol.20.lin.23.thue) auf/vndlife Marce / ale da fenn Rovigo. &c. Jrem/lin. 24. liefe Ceneda, für Coneda. Jrem/Dafelbfilin. 41. und 42. ift etwas anfigelaffen worden/ond daber alfo gulefen: am 22. Capitel melder/in der Lange auff die 250.in der groften Brat tin aber auff die 100. Welfcher Meilen erftrecten thut. fol.25.col.2. lin. 6.life Marggraffen Bentivoglium. lin.37. tft außgelaffen / ale da fenn.t. die Alpes, &c. fol.26. col.t. lin.29. life Insubribus. fol. 27.lin. 14. vom Endeffür auch/life auff Stalianifd Strata Romana. fol. 30. col. 1. lin. 12. life bat Das Sauf Defferreich. lin. 35. lifeligt em Caffel. co. 2. lin. 1. vor ling/life lieng. fol. 32. col. 2. lin. 18. für Johann /life Jofeph Buertenbach. fol.33.col.2. lin. 9. vom Ende /life ift ein gang abgefonderterne. fol.34.col.i.lin.1.life herauff gezogen.col.2.lin.24.life Olivula, fol.38.lin.1.life befdreibet. fel. 50. col. 2.lin. 4. für/ Doer lif der onterhalb. fol. 54. col. 1. lin. 2. vom Ende/ liefe/ich finde in det Mappen faft dritthalbe Ceutiche Meilen von Gonders hieher nach Villa. fol. 55. col. 2. lin. 21. vont Ende/lif Afolo. fol. 57. col. lin. 10. feq. fur Milalo, lif Milano. fol. 58. in der legten lini / lif di Malamocco. fol. 59. col.1. lin. 33. für und / lif umb die Zeit/ale Attila. fol. 60. col. 1. lin. 23. lif 24. Rramladen/auff jeder Seiten. 12. mit Bleybedect/lin. 32. lif Canareio. col. 2. lin. 6, vom Ende/ It3/fo fonften. fol.61.col.2.lin.13. vom Ende/lif Cellusubi Adriacas, &cc. fol. 62. col. 1.lin. 36. bor Faftragen lif Seftragen. fol. 68, col. 2. lin. 21. & 20, vom Ende / lif jur Arbeit nicht mehr ruch. tig. fol 74. col.1.lin.34. &35. lig/ift Anno 1307. aufgebawet worden. fol.76. col.1.lin. 15. bom Ende da ein Beil/oder Eint aufgelaffen worden/lif/ Es haben die Rationen jum theil ihre Cancellatios, und Confiliatios, jum theil aber nur Syndicos, fo diefelbe vertretten. fol. 88. col. 2. lin. 24. lift/ befife aud def Schoti Itinerarium. fol.89.col.1.fin.18. vom Ende/lif Prolemæus, vndam Rand/ de Anno 1559. col. 2. am Ende def 3. Capitels/lif/achthalben Tagen. fol. 91. col.i. lin. 19. lif auff vierdihalbe Meil von Crema, an ftat it. lin. 35. liß 3.4. oder 5. mal. col. 2. lin. 7. liß Antonino. fol. 93. col 1. lin. 33. lif Thef. pract. voc. Guelfen / an ftat / von. col. 2. lin. 11. vom Ende / lif an jedet Gauffenn acht mehr /dann/2c. fol.104.col.2. lin. 20. für Begrabnuß /life / Berghauß. fol.109. col.1.lin.27.life/welcher im Jahr 1174.durch einen Teurschen Bammeifter/zc. fol.110.lin. 27. vont Ende/col. 2. life/wie gemelter Cluverius lib. 2. antiq Ital. c. 2. fol. 486 fdreibet. fol. 111. col. 2. lin. 20. vom Endellif Fridericus II. fol diefen Dreerbawethaben. fol. 113. col.1.lin. 22. lif/dag man bif in Diefen ehrinen Rnopff. fol.115.col.1.lin.21.leq. vom Ende lif feine Doff haltung haben tonte. col. 2. lin. 24 lif alle vier Eag hinden einer halben Safelnuß groß Difam/re. fol. 126. col. 1. lin. 23. lifimelde vier Meilen auch C. Ens hat. col. z.lin. 4. vom Ende/ life/ G. Martin/hin. fol. 128. col. 1. lin. 17. lig/fo wollen theils/daß fie von den Gallis Senonibus. lin. 20. lig/daß fie noch fpater auffom. men. col. 2:am Rand/lif præcellis eft cinctum. fol. 130, col.1. lin.ult.lif/der Piccolomini Palaft. fol. 131. col. .. fin. 8. lifi infandæ audaciæ, &c. fol. 132, col. 1. fin. 30. lifi oder dem Bluf Urcio: col. 2. lin. 8, lif Konigin Amalafuntha. lin. 24. vom Ende/lif Zonaras. fol.134.col.2. fin.13. vom Ende lif Virgilius, fol. 137.col. 1. fin. 23. lif. von welchen es Sicilia iff genannt worden. fol. 136, col. 1. lin. 11. für Voici,life Volici. fol. 138, col. 1. lin. 12. lift wie Cluverius d. lib. 2. cap. 16. darfür halt. lin. 4. voin Endesliß Strabolib.13.in descript. Trojz, fol. 418. fol. 139.col.2.lin 31.liß Onuph. Panvinii Reipublicæ Romanæ. dafelbftam Rand/fur Fr.lif Trajan. Boccalin. fol.14i.col.i.lin.28 feq. lif S. Prudentiane Rird. col.z. lin. 8. vom Ende/lif/vnd hat jener von ihr gefagt. fol. 142.col.i.lin. 5. liftropæa, lin.22.lif Odorfædus. col.2. lin.16. life hinein/ und ben der Dogana. fol.143. col.2. lin. 4. vom Ende/lif Mich. Angeli Bonarota, fol. 146.col. 2. lin. 35. lift/auch ein fcone Gallerie. fol.147.col i. lin.36, liß deß Cardinale Montalti Palaft. col. 2. lin. 15. leq. lif 150. Staffeln hoch auff einen Berg fommen. fol.148.col.1.lin.36.lif Antonii Sangalli. fol.154. col.1.lin.40.lif Antoninus in Itinerario, und dafelbft lin. 4. vom Ende lif fonderlich ben Terracina. fol. 157. col. 2. lin. 21. lif vngefehr davon auff hohen Bugein. fol. 158. col. 1. lin. 28. lif Cafcano, für Caffano. fol. 163.col. 1.lin. 12. lif laute Danewerder/col. 2. lin. 6. vom Ende/lif vnd daß der Drt. fol. 166. col. 1. lin. 10. vom Ende / lif Don Piedro di Toledo. col. 2. lin. 10. lif / habe manderen vonnoften. fol.168.col. 2 lin. 31. lif der gleichfam den Simmel vbergeucht. fol.171.col. 2. lin, 29. lif aufferhalb/ Daß oberhalb deß Ports ein erhochtes Schlof flehet/ic. fol. 174. col. 1. lin. 41. Ift gu lefen : Deß Augusti Theatro; su einer alten Eiftern; Stem/einemalten Amphitheatro; einem Cabntinth; deß ven Toledo Barten/2c. fol. 175. col. 2. für Salentium, lif Salentinum. fol. 177, col. 1. lin. 9. lif Mazzaquan. fol. 179. col. I. fin. 21. lif Stromboli. col. 2. lin. 26. feq. life gegen diefen zwenen Gratten gerade vber/etwan auff 5. Teutfche Meilen in das Meer hinein. fol. 180. col.i. lin. 6. für Spiel/lif Spin. fol. 181, col. 1.lin. 10, vom Ende/lif die berühmbrefte Statt. fol. 183, col. 1.lin. 10. feq.lif/welcher 24. Meilen lang/ond dren brene ift. fol. 185. col. 2. lin. 29. vom Ende/lif 1268. oder 69. getopffe / wie an feinem Dre gefagt worden. fol. 186, col.t. lin. 9. liff gu Dfen, lin. 16. lif 1434. oder 35. geftorben ift. Fol.188.

#### ERRATA.

Fol. 188. col. 1. lin. 15. vom Ende/liß Spackurno (Spacca furua.) fol. 189. col. 1. lin. 27. vom Ende/liß Laurentius Schraderus, fol. 192. col. 1. lin. 7. vom Ende/liß Antemnæ. fol. 195. col. 1. lin. 21. liß von Todi fompt man nach Pantalo 20. Meil. col. 2. lin. 14. vom Ende/liß/vnnd Pflaumerus in Sefchreibung der Raife von Siena hieher. fol. 201. col. 1. lin. 27. liß darinn ben 1500. Seelen sepen. fol. 202. col. 1. lin. 26. leq. liß Sinigaglia 10. Meilen/oder 2½. Stund. fol. 211. col. 1. lin. 25. vom Ende/sur/Gemäwer/lise/mit Gebäwen schongezietet. col. 2. lin. 2. liß zwo Cammern/oder Cabinet. lin. 72. liß S. Mariæ Vadi, ist ein Enigma.





SPECIAL 85-B FOLIO 10928 PC-424 Z46 1640 C:2

THE GETTY CENTER LIBRARY

